





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

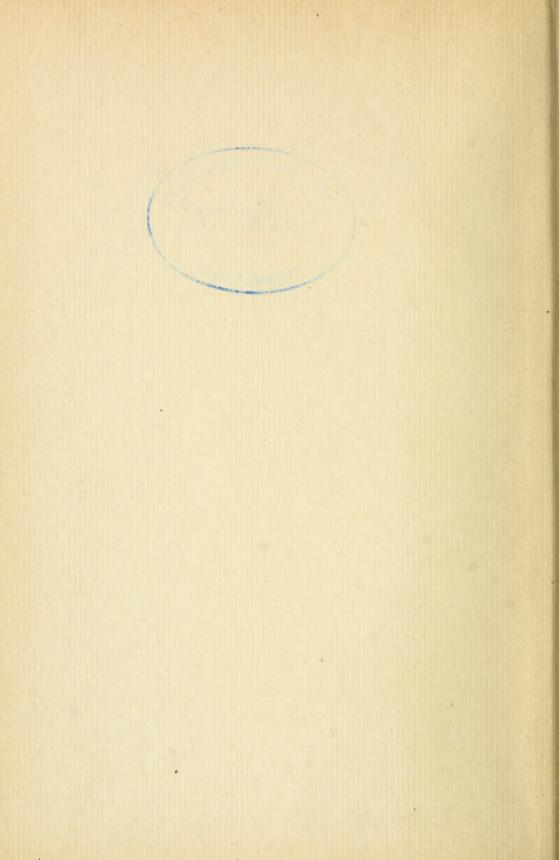

#### DIE GRIECHISCHEN

## CHRISTLICHEN SCHRIFTSTELLER

DER

### ERSTEN DREI JAHRHUNDERTE

HERAUSGEGEBEN VON DER KIRCHENVÄTER-COMMISSION

DER KÖNIGL. PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN



#### EUSEBIUS

ZWEITER BAND, DRITTER TEIL



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG
1909

IN DER REIHENFOLGE DES ERSCHEINENS BAND 9 3

Druck von August Pries in Leipzig.

Germany



HERMANN UND ELISE GEB. HECKMANN
WENTZEL-STIFTUNG



# EUSEBIUS WERKE

#### ZWEITER BAND

#### DIE KIRCHENGESCHICHTE

HERAUSGEGEBEN

IM AUFTRAGE DER KIRCHENVÄTER-COMMISSION

DER KÖNIGL. PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VON

#### DR. EDUARD SCHWARTZ

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT FREIBURG I/B.

#### DIE LATEINISCHE ÜBERSETZUNG DES RUFINUS

BEARBEITET IM GLEICHEN AUFTRAGE

VON

#### DR. THEODOR MOMMSEN

WEIL. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BERLIN

DRITTER TEIL

EINLEITUNGEN, ÜBERSICHTEN UND REGISTER



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1909

THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
TO ELMSLEY PLACE
TORONTO 5, CANADA,

DEC -9 1931

## INHALT VON EUSEBIUS BAND II3

|                                                           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Vorwort von Eduard Schwartz                               | . IX        |
| Berichtigungen und Nachträge                              | . XIII      |
| Einleitung zum griechischen Text. Von Eduard Schwartz     | . XVII      |
| I. Handschriften, Übersetzungen und moderne Ausgaben      | . XVII      |
| II. Die antiken Ausgaben der KG                           | . XLVII     |
| III. Die Gruppen der Handschriften                        | . LXI       |
| 1. BDM $\Sigma A$ und ATER                                | . LXI       |
| 2. Einzelgruppen in BDM $\Sigma A$                        |             |
| 3. Einzelgruppen in ATER                                  |             |
| 4. Die Recension (Tc)ERBD                                 |             |
| 5. Durchkreuzungen der Gruppen                            | . CXXVII    |
| 6. Schlußbetrachtung                                      |             |
| IV. Überschriften und Kephalaia                           |             |
| V. Über die Excerpte aus Iustin und Iosephus              |             |
| VI. Orthographika                                         |             |
| VII. Chronologisches                                      | . CCXV      |
| Einleitung zu Rufin. Von Theodor Mommsen                  | . CCLI      |
| Verzeichnis der in der Einleitung besprochenen Stellen CO | CLXIX—LXXII |
| Übersichten                                               |             |
| 1. Kaiserliste                                            | . 3         |
| II. Bischofslisten                                        |             |
| 1. Rom                                                    | . 6         |
| 2. Alexandrien                                            |             |
| 3. Antiochia                                              | . 9         |
| 4. Jerusalem                                              | . 10        |
| III. Die Ökonomie der Kirchengeschichte                   | . 11        |
| Register                                                  |             |
| I. Biblischer Index                                       |             |
| 1. Altes Testament                                        | . 49        |
| 2. Neues Testament                                        | . 52        |
| 3. Aus Rufin X. XI                                        | . 60        |
|                                                           |             |

|     |                                     | Seite |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 11  | . Literarischer Index               |       |
|     | 1. Aus Eusebius                     |       |
|     | 2. Aus Rufin X. XI                  | . 83  |
| Ш   | . Personennamen                     |       |
|     | 1. Aus Eusebius                     | . 84  |
|     | 2. Aus Rufin X. XI                  |       |
| IV. | Orts- und Völkernamen               |       |
|     | 1. Aus Eusebius.                    | . 133 |
|     | 2. Aus Rufin X. XI                  | . 154 |
| V   | V. Wortregister                     |       |
|     | 1. Griechische Wörter               | . 158 |
|     | 2. Lateinische Wörter               |       |
|     | 3. Hebräische und aramäische Wörter |       |
|     | 4. Syntaktischer Index              |       |

#### Vorwort

Mit dem dritten Teil den ich hiermit dem Publikum übergebe, ist die Ausgabe der Kirchengeschichte des Eusebius abgeschlossen: er enthält die Einleitung und die Indices.

Die kritische Herstellung eines so mannigfaltig überlieferten Textes wie der KG ist eine Kunst die sich leichter praktisch üben als theoretisch darstellen läßt, und den Meistern der Zunft will ich es nicht verdenken, wenn sie eine solche Arbeit lieber am Object nachprüfen als sich in weitschweifige Auseinandersetzungen über die Gruppen der Hss. vertiefen mögen. Aber die Überlicferung der KG ist durch Alter, Reichtum und den merkwürdigen Gegensatz zwischen einer alle Hss. erfassenden Interpolation und einer fortwährenden Controlle der Hss. untereinander ein so einziges Beispiel für die Methoden der philologischen Kritik und gestattet einen so tiefen Einblick in das Werden eines Textes. daß ich nicht darauf habe verzichten mögen an zahlreichen Fällen zu demonstrieren, wie wenig mit der Manier Stammbäume aufzustellen und die 'besten' Hss. auszusuchen ausgerichtet wird. Die Philologie muß sich in die Tatsache finden, daß die Handschriften eines griechischen Prosatextes nicht mechanische Abschriften einer Vorlage, sondern in größerem oder geringerem Maße ¿zδόσεις, d. h. Recensionen sind, die mit den auch von uns angewandten Mitteln der Collation und der Conjectur hergestellt wurden. Daraus ergibt sich schon von selbst, daß die mechanische Buchstabencorruptel, auf welche die moderne philologische Kritik sich zunächst einstellt, diejenige Form der Verderbnis ist, die bei einer reichen und alten Überlieferung dem Text selten wirklich gefährlich wird, da sie sich nicht leicht über alle Hss. ausdehnen kann, vielmehr das willkürliche Umschreiben des Textes den schlimmsten Schaden stiftet, der unheilbar wird, sobald die Überlieferung nicht durch frühe und mannigfaltige Spaltung die Möglichkeit der Controlle bietet. Bei der Überlieferung der KG kommt nun noch hinzu, daß die verschiedenen vom Verfasser selbst veranstalteten Ausgaben sich bis in die Gruppen der Hss. und Übersetzungen fortgepflanzt haben: schon dadurch wird es nötig diese einer umständlicheren Betrachtung zu unter-Eusebius, KG\*

ziehen als sie dem eiligen Leser lieb ist. Durch Ausschreiben der Stellen habe ich so viel als möglich dafür gesorgt, daß der Leser nicht zu sehr durch fortwährendes Nachschlagen aufgehalten wird. Ganz wird es sich natürlich nicht vermeiden lassen; überhaupt ist die Einleitung im ganzen und die Abschnitte über die Hss. insbesondere nur für die bestimmt, welche den Text der KG durch mehrfache Lectüre schon kennen. Dagegen mag hier dasjenige aus den vorläufigen Bemerkungen, die 1902 dem ersten Band mitgegeben wurden, wiederholt werden, was für den Gebrauch des kritischen Apparats außer dem S. 1 mitgeteilten Verzeichnis der Hss. unmittelbar nötig ist.

Aus dem Apparat sind die Orthographica ausgeschlossen und im VI. ('apitel der Einleitung in systematischer Ordnung zusammengestellt.

Im übrigen sind die Collationen in dieser Ausgabe vollständig mitgeteilt, so daß für die griechischen Hss. Schlüsse ex silentio zulässig sind, doch habe ich an allen für die recensio wichtigen Stellen auch die von mir aufgenommene Lesart im Apparat notiert. Ich bitte ausdrücklich und ein für alle Mal sich durch die oft verkehrten Angaben des Burtonschen Apparats, den Schwegler übernommen hat, nicht irre machen zu lassen; mit Absicht habe ich darauf verzichtet jedesmal anzumerken, daß Burtons Notate falsch sind, auch die Stellen nicht kenntlich gemacht; an denen ich, allen Hss. folgend, einen in den Drucken fortgeschleppten Fehler verbessert habe. Für die Übersetzungen und die indirecte Überlieferung dürfen selbstverständlich aus dem Schweigen des Apparats keine Folgerungen gezogen werden.

In den Excerpten war die Aufgabe den Text zu constituieren, der von Euseb seinen Schreibern zur Copie übergeben wurde, auch wenn, was nicht selten der Fall ist, dieser Text fehlerhaft war. Wenn die Originale verloren sind, habe ich im Apparat auf Verderbnisse aufmerksam gemacht; auch ohne ausdrücklichen Zusatz sind immer diejenigen zu verstehen, die Euseb schon vorfand, nicht solche die erst in der Überlieferung der KG entstanden sind. Ist das Original erhalten, so habe ich die dort vorhandene richtige Lesart im Apparat angemerkt, ebenso diejenigen Varianten, die mit Hss. der KG zusammentreffen, aber darauf verzichtet, sämtliche Abweichungen der Excerpte in der KG von den Hss. des Originals zu notieren. Bei Bibelstellen habe ich principiell davon abgesehen Varianten der Bibelhss, im Apparat zu verzeichnen; um den Bibeltext Eusebs zu reconstruieren reichen die spärlichen Citate der KG nicht aus: das muß dem Herausgeber der Demonstratio evangelica überlassen werden. Um diesem die Aufgabe zu erleichtern, bin ich bemüht gewesen die Stellen, an denen Euseb in seinen anderen Schriften dieselben Bibelverse abweichend citiert oder nach der Überlieferung zu eitieren scheint, möglichst vollständig jedesmal zu sammeln; dabei habe ich die in Catenen erhaltenen Fragmente beiseite gelassen.

Über die Capitulatio, der ich gemäß der Überlieferung ihren Platz vor den einzelnen Büchern wiedergegeben habe, vgl. das IV. Capitel der Einleitung; die griechischen Ziffern am Raude sind aus den IIss. übernommen, über die der Apparat Rechenschaft gibt; die arabischen bezeichnen die Capitel und Paragraphen der Schweglerschen Ausgabe.

Damit jene vorläufigen Bemerkungen aus dem Jahre 1902 vollständig wegfallen können, füge ich die Worte die Th. Mommsen damals vor den ersten Band setzte, hinzu:

"Rufinus lateinische Übersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius hat zwar, abgesehen von den beiden von Rufinus hinzugefügten Büchern, neben dem erhaltenen Original gar keinen selbständigen Wert und ist auch für dessen Kritik nicht von besonderer Wichtigkeit. Aber für die Benutzung des wichtigen Werkes in der occidentalischen Literatur ist sie von solcher Bedeutung, daß bei dem gänzlichen Mangel einer kritisch fundierten Ausgabe deren Beifügung zu dem Originalwerk zweckmäßig schien.

Die Capitulatio der Überlieferung ist alt und folgt mehrfach der eusebischen da, wo der Übersetzer im Text sich Umstellungen gestattet hat. Die den Capiteln vorgesetzten Ziffern sind nicht alt, sondern in jeder Handschrift vom Schreiber unter Berücksichtigung der vorgesetzten Capitulatio nach seinem Ermessen gestaltet; es schien darum zweckmäßig, die gangbaren der Cacciarischen Ausgabe am Rande beizubehalten.

Das Wenige, was sonst zu bemerken ist, bleibt für den Schlußband vorbehalten."

Die Einleitung auf welche Mommsen verweist, ist nach seinem mir seinerzeit übergebenen Manuscript unten wörtlich abgedruckt.

Mit den Zeitangaben der KG kann der chronologisch nicht geschulte Benutzer ohne Anleitung nichts anfangen. Ließ sich ein Datum ohne weiteres in die christliche Ära umsetzen, so habe ich es am Rande vermerkt; da die chronographischen Jahre und die der Seleukidenära von Herbst zu Herbst, die der Verfolgungsära von Frühjahr zu Frühjahr laufen, waren Doppeljahre nicht zu vermeiden. Aber diese Fälle sind selten: die häufigen Angaben in Kaiserjahren lassen sich ohne Gefahr des Irrtums nicht ohne weiteres in Jahresziffern unserer Ära ausdrücken. Um das System von Listen auf dem die Zeitrechnung der KG aufgebaut ist, zu veranschaulichen, habe ich diese Listen in knapper Form abdrucken lassen, mit den Zugaben die zum Verständnis nötig sind; sie sollen zugleich zur Erläuterung des VII. Capitels der Einleitung

dienen, das nur in das Studium der KG einführen soll, aber nicht den Anspruch erhebt alle Fragen, welche sich an die Listen der KG anknüpfen lassen, ausführlich zu erörtern: ein kritischer Excurs über den Kanon war freilich nicht zu umgehen.

Wie ich in der Pauly-Wissowaschen RE 6, 1395 ff und in meiner Rede über Kirchengeschichte [Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. Geschäftl. Mitteilg. 1908, 106 ff) ausführlicher erörtert habe, ist die KG Eusebs ein compliciertes Werk, das zwar rasch auf Grund eines längst gesammelten Materials zusammengeschrieben, aber mit unverächtlicher Kunst aufgebaut ist, welche sorgfältige Vertiefung des Lesers erfordert: es geschieht ihm Unrecht und führt auch zu verhängnisvollen Irrtümern, wenn es nur nachgeschlagen und nicht gelesen wird. Um es dem modernen Verständnis aufzuschließen, das sich gerade in schriftstellerische Formen der Antike nicht leicht hineinfindet, habe ich einen Abschnitt über die Ökonomie der KG hinzugefügt, der hoffentlich seinen Zweck erfüllt, über das Ganze und die besonderen, oft nur aus der Disposition erkennbaren Absichten des Eusebius zu orientieren.

Der Index der Eigennamen will die Stellen vollständig geben; daß mir Menschlichkeiten widerfahren sind und ich dies und jenes übersehen habe, will ich nicht bestreiten. Nur die Excerpte aus erhaltenen Schriftstellern wie Philo, Josephus, Justin, Clemens sind nicht verzettelt. Ebenso habe ich diese Excerpte beim Wortindex weggelassen; dieser selbst will in keinem Falle die Vollständigkeit einer Concordanz anstreben, sondern das was mir wichtig schien, zusammenstellen.

Zum Schluß bleibt mir noch die angenehme Pflicht, der Berliner Akademie, insonderheit der Kirchenväter-Commission für die Munificenz zu danken, mit der sie mir ermöglicht hat, meist auf eigenen Reisen das Material für die Ausgabe zu sammeln, ferner den Verwaltungen der Bibliotheken in Paris, Florenz, Venedig, Rom, Oxford, London, die mir den Zugang zu ihren Schätzen gewährt oder Photographien geschickt haben, endlich den Herren Wendland und v. Wilamowitz für die Unterstützung bei dem langwierigen Geschäft der Correctur; der besonderen Verdienste die sich G. Mercati um den Text Rufins erworben hat, ist in den einleitenden Bemerkungen zum zweiten Teil schon gedacht. Endlich möge man es dem Herausgeber nicht verübeln, wenn er nicht ohne Bewegung Abschied nimmt von einem Werk, das ihn fast 28 Jahre hindurch von den Tagen der Jugend bis ins reife Mannesalter begleitet hat.

Freiburg i./B., April 1909

E. Schwartz

#### Berichtigungen und Nachträge

Für das was A. Jülicher in den Recensionen Theolog. Litt.-Zeit. 1904, 288 ff 1908, 558 ff und E. v. Dobschütz in persönlichen Briefen beigesteuert haben, spreche ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aus. Druck- und Accentfehler die jeder ohne weiteres verbessert, führe ich nicht auf.

- S. 2, am Anfang des Apparats: nach 'Capitulatio' füge hinzu 'des ersten Buches'.
  - 6 App. zu 5 st.  $\tau \varepsilon$  l.  $\tau \varepsilon^2$
  - S App. zu 11 st.  $\omega \sigma$  l.  $\alpha \nu >$
  - 26, 8 γὰρ nicht gesperrt, das Anführungszeichen < nach ἐθεώρουν setzen
  - 44, 15 am Rand '3/2 v. Chr.'
  - 48, 15 1. νεών
  - 50, 12 1. azous
  - 58, 3 1. τοίτον
  - 68, 17 1. Αλέξανδρον
  - 80 im App. zu 4/5: vor theoph. füge hinzu: ἀνδοῶν ἀρχόντων πρώτων παρ' ἡμῖν
  - 36, 3. Eine neue Inschrift der Abgarbriefe 1st Journ. of Hellen. Stud. 20, 151 veröffentlicht.
  - im App. zu 3—S. 88, 13: statt
     Ztschr. f. KG 18 l. Zeitschr.
     f. wiss. Theol. 43
  - SS, 2 in den Testimonia füge unter 2 hinzu Gen. 19, 20
  - 96 im App. zu 2/3 st. πεκρούσ l. νεκρούσ
  - 118, 15 st. ἀπολέσθαι Ι. ἀπολέσαι
  - 122 im App. zu 4 st. AT l. AT1
  - 132 im App. zu 1 st. ἐπιπεποῦσα l. ἐπιπεσοῦσα
  - 160 im App. zu 17 l. Ios scheint geschrieben zu haben καl κρατήσας τῆς 'Ρωμαικῆς

- φοουρᾶς καὶ τοῦ δήμου τυοανν(εῖν νεαν) ικῶς
- S. 166 in den Testimonia füge unter 13 hinzu Num. 6, 6
  - 168 in den Testimonia streiche unter 25—S. 170, 2 Marc. 14, 62
  - 174, 10/11 αὐτὸν ἄρξαντα
  - 102 im App. zu 23 l. κατέλιπεν ΤΕΜ
  - 198, 13 st. δή τὰ 1. δῆτα
  - 202 im App. zu 11 streiche Ios schrieb ποοπαφεσχενάζοντο
  - im App. füge zu 12 hinzu δ' bei Ios zu streichen
  - 208 im App. zu 2 l. ברתחזור
  - " " " 13 füge nach TER BDM⊿ hinzu theoph. 4, 21
  - 14 st. δογήν 1. δομήν
  - im App. zu 14 füge nach A T¹ D M Σ hinzu theoph.
  - im App. zu 17 füge nach ATcmB<sup>1</sup> hinzu theoph.
  - 220 im App. zu 1 füge nach οὐαὶ οὐαὶ hinzu M
  - 232, 24 st. of 1. o?
  - 274 in den Testimonia füge unter 11 hinzu Act. Ap. 21, 20
  - 282 in den Testimonia zu 9 lies Matth. 19, 21. Marc. 10, 21. Luc. 18, 22
  - 330 in den Testimonia: st. 4, 25, 10 l. 4, 26, 10
  - 352, 11 1. Φιλαδελφίας

S. 362 im App. zu 7 füge hinzu zeiστοῦ ΤΕΒΒΟΜ ΣΑ θεοῦ α

im App. zu 17 streiche für Iustin richtig.

378, 3 in den Testimonia füge zu 3 hinzu I Thess. 2, 11. 12 [v. Dob-

382 im App. zu 11 l. durch Zufall scheinbar richtig

390 im App. zu 19 streiche zaivoλογίαν Δ

404 in den Testimonia zu 20/21 füge hinzu Röm. 12, 11. Act. Ap. 18,25 [v. Dobschütz]

406, 11 st. oi l. o'i.

414 in den Testimonia zu 6 füge hinzu I Tim. 6, 13 [v. Dobschütz]

418 in den Testimonia zu 6 füge hinzu I Kor. 4, 9 [v. Dobschütz]

420 in den Testimonia zu 11/12: st. Ezech. 12, 23 l. 18, 23

424 in den Testimonia zu 9 füge hinzu Apoc. 19, 9 [v. Dobschütz]

432, 121. ἀναίδην [vgl. den Wortindex]

448 im App. zu 1: st. γενεννησθαι 1. γεγεννῆσθαι

460 in den Testimonia zu 12-14 füge hinzu Gal. 3, 15 [v. Dobschütz]

462, 24 streiche das Komma nach αὐτοῦ

450 im App. füge zu 7 hinzu αὐρήλιοσ Π Σ aurelius aelius aemilius A Hss.

- im App. zu 9 streiche aelius aemilius

482 im App. zu 4: st. TERDM 1. TEDM

526, 25 st. ἀναπ(ιμπ)λῶν 1. ἀντλῶν in den Testimonia füge zu 24 hinzu II Tim. 2, 22 [Jülicher]

529 in den Testimonia füge zu 29 hinzu I Tim 5, 23 [Jülicher]

564 im App. zu 5: st. TERM 1. TEM

642, 4 st. έχοντος 1. περιέχοντος 6 nach πολλήν füge hinzu ἔχοντος

676 in den Testimonia zu 16/17: st. Exod. 15, 11 l. Ps. 71, 18

696 im App. zu 21: st. Σ l. Σarm

706 im App. zu 22/3: st. τον 1. τον

714 in den Testimonia füge zu 16 hinzu Io. 19, 11

728, 13 1. Μελίτιον - 17 1. Μελίτιος

756, 16 1. ταὐτὸν

761, 21/2 st. ἐπιβοωμένοις l. μαρτυρομένοις

782, 12 l. ἀναίδην [vgl. den Wortindex]

788 in den Testimonia füge zu 10-16 hinzu vgl. 950, 1-7

822, 24 l. ἀναίδην [vgl. den Wortindex]

858, 3 1. 8 An

860, 11 1. γλώτταν

862 im App. zu 19: st. T<sup>1</sup>ERM 1. T1EM

866 in den Testimonia zu 8/9 füge hinzu vgl. Orig. c. Cels. 4, 15 [Jülicher]

894 in den Testimonia zu 21 füge hinzu I Tim. 2, 1 f [Jülicher]

907 im App. zu 11 füge hinzu: vor δύναμις ή ausradiert E

908 im App. zu 1: st. Dienstag l. Montag

912 in den Testimonia zu 12 füge hinzu II Tim. 2, 22 [Jülicher]

935 im App. zu 9: st. ἀπεμνημονεῦσαι 1. ἀπομνημονεῦσαι

943 in d. Test. zu 11/12 l. I Kor. 16, 9

947 in den Testimonia zu 8 füge hinzu Phil. 4, 8 [Jülicher]

949 in den Testimonia zu 23 füge hinzu Rom. 15, 19 [Jülicher]

990 in den Testimonia zu 14/15: st. locum non inuenio l. Ps. 34, 15 [Jülicher]

991 in den Testimonia zu 20 füge hinzu I Kor. 10, 33 [Jülicher]

1004 in den Testimonia zu 14 füge hinzu Matth. 26, 50 [Jülicher]

1015 in den Testimonia zu 1/2 füge hinzu Kol. 2, 3 [Jülicher]

# EINLEITUNG ZUM GRIECHISCHEN TEXT

VON

EDUARD SCHWARTZ



#### I. Handschriften, Übersetzungen und moderne Ausgaben

B = Codex Parisinus 1431 [früher Colbert 621. Reg. 2280; E bei Burton], perg., s. XI oder XII. In Quaternionen zu 8 Blättern. Die Handschrift gleicht in Format und Ductus dem Mazarinaeus [A] und ist wie dieser sehr sauber und correct geschrieben. Verbesserungen sind selten; außer der ersten Hand habe ich eine alte, dem Schreiber sehr ähnliche und eine junge gefunden. Von mir in Rostock verglichen. Die Kirchengeschichte steht auf fol. 1<sup>r</sup>—267<sup>r</sup>, der Anhang p. 796. 797 und das Buch über die palaestinischen Märtyrer fehlen; über das angehängte Stück aus Vita Constant. 2, 24—42, das fol. 267<sup>v</sup> (269<sup>v</sup> nach Heikel) beginnt und fol. 273<sup>r</sup> (275<sup>r</sup> nach Heikel) schließt, vgl. Heikel in Bd. I, XIII und meine Anmerkung p. 904. Zwischen fol. 193 und 194 und fol. 232 und 233 ist je ein Blatt ausgefallen; vgl. den Apparat p. 670, 790, 794.

Außer der KG enthält die Handschrift die sog. Laus Constantini in drei gesonderten Abschnitten, 1. fol. 273°. 274° p. 195, 1—196, 13 unter der Überschrift  $H_0$ όλογος  $\tau$ ων εἰς Κωνσταντῖνον ἐπαίνων, 2. fol. 274°—297° p. 196, 14—223, 22 unter der Überschrift Εὐσεβίον  $\tau$ οῦ Hαμφίλον εἰς Κωνσταντῖνον τὸν βασιλέα Tοιαχονταετηριχός und mit der Unterschrift Tοιαχονταετηριχός, 3. fol. 297°—326° p. 223, 23—259, 32 mit der Überschrift und Unterschrift Eὐσεβίον  $\tau$ οῦ Hαμφίλον Bασιλιχός. Auf fol. 326° steht, durch Rasuren stark zerstört, in Uncialbuchstaben die Subscription: ἐγράφη ἡ παροῦσα βίβλος |  $\tau$ ῆς Ἐχχλησιαστιχῆς ἱστο ρίας Eὐσεβίον  $\tau$ οῦ Hαμφίλον ἐπὶ . . . . |  $\tau$ οῦ εὐλαβεστάτον ἡγονμένον  $\tau$ ων . . . ον |δι . . . . χειρὶ πον η|θεῖσα  $\Sigma$ εργίον ἐ|λαχίστον . . . . |  $\tau$ οῦ αὐτ . . . . . |  $\tau$ ο . . . . |  $\tau$ ο . . . . |  $\tau$ οῦ  $\tau$ ον |διαχίστον . . . . |  $\tau$ οῦ  $\tau$ ον |διαχίστον . . . . |  $\tau$ οῦ  $\tau$ ον |διαχίστον . . . . |  $\tau$ οῦ  $\tau$ ον |διαχίστον . . . |  $\tau$ ο  $\tau$ ον |διαχίστον . . . |  $\tau$ ον |διαχίστον . . |  $\tau$ ον |διαχίστον . |διαχίστον . . |  $\tau$ ον |διαχίστον . . |  $\tau$ ον |διαχίστον |διαχίσ

Aus B sind abgeschrieben:

b = Codex Marcianus [Venedig] 339 [M bei Heikel], bomb.,
 XIV. Die Handschrift ist vom Athos [vgl. die Subscription bei Heikel
 XV] in die Bibliothek des Cardinals Bessarion gekommen. Sie 1 ent-

<sup>1)</sup> Ich verdanke der Gefälligkeit und dem Fleiß von Silvio Giuseppe Mercati eine genaue Beschreibung und Untersuchung der Hs., durch die meine eigenen Notizen wesentlich ergänzt sind.

p. 132, 17—134, 18 alle Lesungen = B, darunter auch solche, die B allein hat, wie 134, 8  $\gamma i \tau \tau \omega \nu$ . 17  $\tau \alpha \vartheta \epsilon i \sigma \alpha \nu$ : keine Abweichungen von B.

p. 314, 6—320, 7 ebenso; die speciellen Lesarten von B kehren sämtlich wieder: 314, 15  $\gamma\iota\nu\dot{\delta}\mu\epsilon\nu\sigma\sigma$ . 17  $\varkappa\alpha\tau\dot{\alpha}$   $\tau\sigma\tilde{\nu}\tau\sigma\nu$ . 320, 1  $\dot{\alpha}\varkappa\sigma\nu\dot{\delta}\nu\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$ ;  $\dot{\alpha}\xi\iota\sigma\sigma$   $\ddot{\epsilon}\chi\epsilon\nu$ . 4  $\tau\iota$  om: keine Abweichungen.

p. 324, 10—332, 2 ebenso; singuläre Lesarten von Bb sind 324, 16  $\mu\epsilon l\zeta\omega\nu$  B  $\mu\epsilon l\zeta\omega$  (durch Conjectur) b  $\mu\epsilon l\zeta\upsilon\nu\alpha$  die übrigen. 326, 12  $\sigma\upsilon\varrho l\alpha\varsigma$   $\tau\tilde{\eta}\sigma$ . 13  $\pi \sigma\iota\sigma\tilde{\upsilon}\mu\alpha\iota$ .

Abweichungen: p. 324, 14 γνωριζομένου corr. aus γνωριζομένω BDM. 326, 8 οὐχρισσίμω Schreibfehler für οὐηρισσίμω. 330, 3 ἀξιοῦτε aus ἀξιοῦται (so B) corrigiert.

p. 354, 15—366, 24 ebenso; singuläre Lesarten Bb 354, 15 τούσδε. 19 ἐπεὶ. 356, 10 πολλῶ. 21 εἰ om. 23 μὴ om.; ὂν om. 358, 10 μεγάλει. 360, 7 ἐλπίδας. 10 ἀπήγγελλον. 362, 5 ἐξέτασον. 364, 6 αὐτῶν ἐστι. 9 μὲν add. 11 τὰ om. 27 ἐπὶ. 366, 3 οὐ om. 19 οὐδ΄.

Abweichungen 356, 8 τῆσ für τοῖσ. 14 ἐλάττων (richtige Conjectur). 358, 10 κρίσκησ aus κρήσκησ corrigiert. 360, 5 πέρασ für πόρουσ. 21 συνεχώρησε aus συνεχώρησας corr. (falsche Conjectur). 362, 9 ἔξαρχοσ für ἔξαρνοσ. 13 οὐρκίβιον. 364, 13 τῆσ für τοῖσ.

Der Marcianus 339 spielt eine gewisse Rolle in dem Sammelsurium von Lesarten und Conjecturen, die, seitdem Stroth diesen Kehricht zu besonderen Haufen zusammengefegt hat, als Codex Gruteri [g bei Burton] und Codex Castellani [N bei Burton] umlaufen; es sind das aber nie Handschriften im strengen Sinne gewesen, sondern Randnotizen zur Ausgabe des Stephanus, die z. T. handschriftliche Varianten enthielten. Der Codex Gruteri stammt aus den Randlesarten des Genfer Nachdrucks der Stephanusschen Ausgabe von 1612, der Codex Castellani aus einem

Exemplar der Editio princeps von 1544, das Mericus Casaubonus [1599-1671], der Sohn des berühmten hugenottischen Philologen, und seine Freunde mit Notizen versehen hatten: unter diesen waren die Lesarten eines Codex episcopi Castellani mit C bezeichnet. Von einem gewissen John Jones, der dies Exemplar an sich gebracht zu haben scheint, erhielt Reading die Erlaubnis, die Randbemerkungen abzuschreiben und stellte sie am Schluß seines Nachdrucks der Valoisschen Ausgabe (Cambridge 1720) zusammen, die Sigle C für den 'Codex episcopi Castellani beibehaltend. In dem episcopus Castellanus steckt wohl niemand anders als der Großalmosenier von Frankreich und Bischof von Orleans Petrus Castellanus [gest. 1552]. Die beiden Variantensammlungen hingen zusammen, wie schon Stroth bemerkte, sie weisen sehr häufig dieselben Notizen auf und corrigieren sich gegenseitig. So bezieht Grut, richtig die Variante εὐγενείας auf 892, 16, während sie in Cast. zu 892, 14 gesetzt ist; Grut. gibt 90, 4 die Variante von B vollständig, Cast. verstümmelt, Am instructivsten ist 881, 1. Dort hat Grut. zu dem Text des Stephanus βασίλειον οἶχον προβολαῖς ἑχατέρωθεν die Notiz οἶον ἐκατέρωσε: d. i. die Lesung von TERBDM ἑκατέρωσε, im Gegensatz zu προβολαῖς ἑκατέρωθεν A, was durch den Paris, 1434 in den Text des Stephanus gekommen war. Cast, gibt nur βασίλειον οίον προβ—: damit ist ein Schreibfehler der Collation zur Variante geworden und das Wichtigste weggelassen. Zum Teil läuft diese Übereinstimmung auf die von ihnen benutzte Handschrift zurück, die ein Abkömmling von B gewesen sein muß: Sonderlesungen von B finden sich in ihnen beiden 82, 18. 20. 90, 4. 120, 1. 156, 20. 232, 20.  $364, 6. 372, 2/3. 416, 9 = B<sup>1</sup> \cdot 420, 13. 834, 23. 858, 11. 864, 18. 869, 5;$ im Cod, Grut, allein p. 82, 6 (mit der geringen Abweichung έγκατα- $\lambda \epsilon \gamma \vartheta \dot{\epsilon} \nu \tau \alpha$ ). 316, 5. 554, 4. 600, 20; im Codex Castellani 8, 1 [= B<sup>†</sup>]. 18, 13 [Combination von B1 und Bc]. 84, 13, 730, 10, 856, 4. Dazu kommen eine große Anzahl von Coincidenzen mit B und anderen Hss.: im cod. Cast. und cod. Grut. zusammen 82, 20 = BD.  $204, 4 = BDM, 204, 12 \text{ ebenso. } 226, 15/16 = T^{1}B, 250, 4 = BD, 268, 18$ = BDM. 282, 18 = BD. 304, 18 = TERBDM. 306, 16 = BD. 344, 22 = TERB corr.  $362.8 = T^{e}ERBDM$ . 388.15 = TERB.  $562.1 = T^{e}EBD$ . 618, 17 = BD. 620, 6 = TERBDM, 646, 1 = BD, 662, 19/20, 668, 15.680, 3 [wo  $\varepsilon i \zeta$  Conjectur für  $\varepsilon i \zeta$  ist]. 706, 4/5 ebenso, 708, 4 = RB.  $728, 3/4 = BD, 742, 15. 744, 9 \text{ ebenso}; 748, 12 = AT^c ERDM. 788, 5 =$  $T^{1}BDM$ , 802, 12 = ATERBD, 804, 1 = BDM, 806, 5 = BD, 818, 22. 822, 29 ebenso. 834,  $28 = B^{\circ}D$ , 836, 16 = BDM, 840, 12 = TERBDM. 840, 22 = BD. 842, 26 = BDM. 844, 13 und 846, 21 = TERBDM. 848, 21 = BD, 850, 8 ebenso. 858, 13 = BDM. 864, 23 = BD, 865, 22

ebenso. 871, 26 = BDM. 875, 4 = BD, 877, 9. 878, 9 ebenso. 878, 11 = TERBDM. 879, 24 = BD. 881, 1 = TERBDM [s. o.]. <math>882, 13'4 = BD.892, 16 = TemERBD; im cod. Cast. allein 84, 20 = BDM. 176, 4 [mit al. bezeichnet] =  $T^{1}BDM$ . 192, 5 =  $T^{c}ERD^{r}$ . 198, 5 = BDM. 272, 10 = TERBDM, 366, 12 = BDM, 406, 11 [schlecht referiert] = TERB. 588, 13 = BDM, 592, 13 = TERBDM, 594, 9 = BD, 666, 2 ebenso.690, 7 = TERBDM. 710, 13 = BD, 726, 1 ebenso. 728, 18 = TEB corr. DM. 738, 21 = BDM. 804, 4 = BDM. 813, 19 = BD, 824, 10 ebenso. 826, 20 = BDM. 850, 22 = BD. 858, 5 = ATBDM. 862, 13 = BD.866, 22 = BDM. 882, 18 = BD, 900, 24 ebenso; im cod. Grut. allein 78, 9 = TcERBDcm. 82, 15 = TERBD. 90, 13 = BE. 94, 15 (falseh auf 94, 12 bezogen) = ERB. 94, 18 = BD. 104, 6 = BDM. 110, 8 (de mit Compendium,  $\delta'$  steht in b) = TrBD. 202, 2 = TERBDM. 208, 17 =  $AT^{cm}B^{1}$ , 272, 20 = TERBDM. 312, 1 =  $T^{c}T^{r}ERBDM$ . 318, 1 = BDM. 360, 12 = aBDM. 410, 22 = ERB. 420, 4 = BM. 440, 11 = BDM. 456, 15= BD, 466, 2. 478, 3 ebenso. 496, 2 = TERBDM. 502, 1 = BDcm. 504, 9/10 = BD. 584, 16 = BDM. 586, 25 = BD, 604, 4 ebenso; 606, 11 =BDM, 640, 15 ebenso. 682, 2 = BD, 684, 7 = BDM, 700, 24 ( $\gamma \epsilon$  für  $\tau \epsilon$ ) = BD. 814, 21 (ungenau referiert) = TEBDM. 820, 22 = TcEBDM. 834, 22 = BDM, 862, 19 = BD, 868, 19 = TERB corr. DM, 870, 10 = RBDM. 875, 3 = T corr. ERBD. 881, 11 = BD. Zu 883, 20 bemerkt Gruter: φέρεται τὰ ἐφεξῆς ἕως τοῦδε τοῦ σημείου [das Zeichen steht bei 891, 20], έν ἄλλοις λείπει άντιγράφοις: tatsächlich fehlt der Abschnitt in BDM. Da endlich 360, 5 beide 'Codices' die Variante πέρας für πόρους aufführen, die ein für b charakteristischer Schreibfehler ist, so leidet es keinen Zweifel, daß eine Collation dieser Hs. in jenen Notizen steckt; weitere Bestätigungen dieser schon von Morelli [vgl. Gersdorf bei Heinichen XXXII<sup>2</sup>] aufgestellten Vermutung haben die Notizen Mercatis geliefert: 111, 6 κατ' αὐτὸν κατὰ τῶν b = Gr. Cast.; 114, 11 αὐτῷ] αὐτοῦ b = Gr. Cast.; 302, 1 τούβρωνα b = Gr. Cast.; 418, 6 μονομαχίοις] μοναχίοιο b μοναργείοις Gr. Cast.; 728, 23 είποιο äv b = Gr. Cast. Nur vor der Meinung muß auf das nachdrücklichste gewarnt werden, daß alle mit Grut. oder Cast. bezeichneten Varianten Lesarten von b seien. Allerdings sind Varianten, die mit anderen Hss. gegen B übereinstimmen, sehr selten: ich finde in Cast. nur 128, 9/10 τον βουβώνα της ξαυτού πεφαλής ύπερπαθεζόμενον είδεν έπὶ σχοι $viov \tau \iota v \dot{o} \varsigma = T^c ER$  (kann aus Iosephus direct notiert sein); 392, 27 ἀπετοίψατο = M (wohl Zufall), bei Gruter 220, 7 γε ούτος εί (wohl Conjectur zum Text des Stephanus  $\tau \varepsilon$  o $\tilde{v}\tau o \varsigma$   $\ddot{\eta} = B$ ,  $\gamma \varepsilon$  steht in allen Hss. außer B,  $\epsilon i$  in keiner, auch nicht in b), 332, 14  $\eta \nu$  om. = AT<sup>1</sup>RM (nach Irenaeus ?), 332, 24  $\pi\alpha\rho\alpha\delta\iota\delta\rho\mu\dot{\epsilon}\nu\eta\nu = T^{4}M$  (Zufall), 494, 10  $\tau\tilde{\omega}$ 

= TERDM (Zufall). Zwei auffallende Varianten bei Gruter 252, 22 άποδέουσα (= Ab) und 256, 19 χυρίου (τοῦ χυρίου ΑΤΕΚ, σωτηρίου BDM) erklären sich daraus, daß sie in das ergänzte Stück von b (s. o.) fallen. Aber wenn auch Varianten anderer Hss. nicht in nennenswertem Maße sich in der farrago verbergen, so stecken Conjecturen ganz sicher darin, z. B. 246, 11 ἐφ'; 256, 5 ἄλλως ἢ διὰ; 266, 19 τοῦτον Τοαιανον; 286, 11 συγκατατάξας; 360, 18 βιβλίον; 408, 29/30 ύπερβολην; 530, 10 ἐπαγαγών; 596, 9 ἀθετεῖ; 616, 20 ώς] οὖς; 646, 18 τὶς add.; 680, 10 έλυμήνατο; 902, 11 ουτα δη τοῦτον ἐδίδασκον γἄπειτα, alles Lesungen, die Mercati in b nicht gefunden hat. Was in Grut, Cast, zur Vit. Const. und deren Anhängen bemerkt ist, stimmt nicht zu den Lesungen von M bei Heikel [= b] und besteht nur aus, noch dazu recht schlechten, Vermutungen; die Notizen von Grut. zu der Schrift über die Märtyrer können nichts anderes sein, da die Schrift in b überhaupt nicht steht, und deren Überschrift im Cast., die etwas kürzer, aber der Hauptsache nach gleich auch bei Gruter steht, ist sicher modernes Fabricat: Εὐσεβίου σύγγραμμα περὶ τῶν κατ' αὐτὸν μαρτυρησάντων εν τω όκταετει Διοκλητιανού και εφεξής Γαλερίου τού Μαξιμίνου διωγμώ und danach Περί των έν Καισαρεία της Παλαιστίνης μαρτυρησάντων κατά τὸν ὀκταέτη διωγμὸν ἀπὸ Διοκλητιανοῦ ἄρξαντα εἰς Γαλέριον τὸν Μαξιμίνον.

- 2.  $\beta$  = Codex Parisinus 1432 [früher Gallandianus, alte Nummer 1903, B bei Heikel], fol. bomb. s. XIII/XIV. fol. 1<sup>r</sup>—149<sup>v</sup> enthält dasselbe wie B, nur die Subscription des Βασιλιχός fehlt; am Schluß steht μέμνησο Λογγίνον άμαρτωλοῦ. fol. 150<sup>r</sup>—197<sup>v</sup> Vita Const.
- p. 198, 13—202, 18 genaue Übereinstimmung mit B, auch in dessen Singularitäten, wie 198, 14 τω add. B°. 24 τὰ om. 200, 11 ἐφέλκοντοσ. 13 οὖν. 16 ἀνδρῶν om. 17 ἑαυτῶν. 22 ἐξάραντεσ τὰσ χεῖρασ; τροφῆσ. 23/4 ἀπέφερον. Abweichungen 200, 9 ἔπεσον. 22 εἰσ ἐπῆδον. 202, 4 ἀρπασόμενον. 15 φρικώτατον (φρικτώτατον B).
- p. 354, 15—364, 2; die Übereinstimmungen mit B genau wie in b; 356, 14 ἐλάττω wie B; natürlich gehen die Abweichungen nicht mit b zusammen: 354, 19 zαταρτήσαντος. 23 ὀνομασμένων. 356, 21 ἢ— ἐπίσταται om. 28 ληστὰς. 358, 11 ἦν om. 22 πείθειν om.; τὰ om. 360, 11 ἐν τῆ συζυγία μένουσα.

Aus  $\beta$  ist wiederum abgeschrieben

Codex Vaticanus 2205 [= Colonna 44], fol. bombyc., aus der Bibliothek des Io: Cae: de Salviatis, im Jahr 1330/1 geschrieben nach der Subscription fol. 381 ἐγράφ(η) ἐξ επιτροπῆσ τοῦ πανσεβάστου προπαθημενου του ποιτωνος πυρίου Μιχ(αηλ) τοῦ Καλιπρινήτου ἐν ἔτη

p. 198, 13—202, 18 genaue Übereinstimmung mit B $\beta$  und  $\beta$  allein; die Abweichungen zeigen, daß die Hs. die Copie und nicht das Original von  $\beta$  ist: 198, 14 ἐγκεχείρησται. 16 ἔχειεν [so] aus ἔχειν corr. 17 τοῦ θεοῦ nachgetragen (Versuch einer dogmatischen Correctur). 21 εἶσον; προφάσι. 24 τὰ durch Correctur nachgetragen. 200, 6 ἀντιλλά-ξαντο. 15 τοῦτο; γὰρ. 18 ἀφιλέσθαι. 202, 15 φρικώτατον in φρικτότατον corr.

p. 354, 15—358, 15 ebenso; Abweichungen von  $B\beta$  und  $\beta$ : 354, 15  $\tau o \dot{\nu} \tau o \nu \sigma$  (ohne  $\delta \dot{\epsilon}$ ). 19  $\dot{\epsilon} \dot{\zeta} \dot{\eta} \lambda o \nu \nu$ ;  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\epsilon}$  (für  $\dot{\epsilon} \pi \epsilon \dot{\epsilon}$ ). 356, 19  $\alpha \dot{\epsilon} \rho \omega \tau \dot{\eta} \sigma \epsilon \iota \sigma$ .

D=Codex Parisinus 1433 [F bei Heikel, für die KG ist die Hs. vor mir nicht benutzt], perg., s. XI/XII. Der Anhang p. 796. 797 und das Buch über die palaestinischen Märtyrer fehlen. Format und Ductus der Schrift sind ähnlich wie beim Laurentianus E. Die Spiritus fehlen oft, Itacismen sind sehr häufig. Es sind mindestens zwei Correctoren tätig gewesen, die sich nicht sicher scheiden lassen. Die Hs. ist von mir in Rostock verglichen. Durch Blattverlust fehlt der Anfang bis p. 44, 3 [vgl. den Apparat], ferner ein großes Stück des fünften Buches [vgl. den Apparat p. 396 und 430] und der Schluß, s. u. Auf die KG, die fol. 180° schließt, folgt, wie in B, Vita Const. 2, 24—42; fol. 183° bricht mit zαὶ τιμὴν σύμφωνον ἐπιδείξονται [p. 59, 20] ab; es folgt die KG Theodorets.

 $\mathbf{M} = \operatorname{Codex}$  Marcianus [Venedig] 338 [H bei Burton], aus der Bibl. des Cardinals Bessarion, perg., frühestens s. XII. Der Anhang p. 796. 797 und das Buch über die palaestinischen Märtyrer fehlen. Die Hs. ist in Columnen und einer steilen Schrift geschrieben, wie der Laurentianus T; ihr altertümlicher Eindruck beruht aber auf Imitation. Von allen alten Hss. der KG ist sie die incorrecteste; die nicht häufigen Correcturen scheinen meist vom Schreiber herzurühren. Die Hs. ist von mir in Venedig verglichen; eine Collation Hollenbergs, die der verstorbene Bradtke mir überlassen hatte, hat mir bei der Controlle gute Dienste geleistet. Der Text beginnt auf fol.  $4^{r}$ ; alte Quaternionenziffern finden sich  $\langle B \rangle$  fol.  $12^{r}$ ,  $\Gamma$  fol.  $20^{r}$ ,  $\Delta$  fol.  $28^{r}$ , Z fol.  $52^{r}$ ,  $\Theta$  fol.  $68^{r}$ .

 $\langle I \rangle$  fol. 76°, IA fol. 84°, IB fol. 92°, IE fol. 116°. fol. 144° schließt die KG mit  $\eta \delta \eta$   $\delta \varepsilon$   $\tau \iota \nu \varepsilon \varepsilon$   $\varkappa \alpha \iota \nu \circ \tau \varepsilon \varrho a \nu$  [898, 13]; der Rest ist verloren. Was jetzt noch in der Hs. steht, die Epitome der Clementien und Palladius Historia Lausiaca ist von anderen Schreibern geschrieben und hat mit dem Codex der KG nichts zu tun.

A = Codex Parisinus 1430 [alte Nummern 1902. 2343. 2440; C bei Burton, früher im Besitz des Cardinals Mazarin, perg., s. XI. Format und Ductus gleichen B. Die Hs. ist außerordentlich correct geschrieben; Correcturen von älterer und ganz junger Hand sind selten. Ich habe die Hs. in Paris verglichen. Sie enthält nur die KG auf fol. 3r-345v mit dem Anhang zum 8. Buch und der Schrift über die Märtyrer nach dem 8. Buch; der Anfang mit der Capitulatio des ersten Buches und einem kleinen Stück des Textes [vgl. den Apparat p. 6], sowie ein ebenfalls nicht umfangreicher Abschnitt des vierten Buches (vgl. den Apparat p. 360. 362] sind durch den Ausfall je eines Blattes verloren gegangen; das zweite Stück ist durch eine junge Hand auf fol. 117 ergänzt, und zwar aus dem Parisinus 1437. Von alten Quaternionennummern finden sich A f. 26r, Z f. 50r, H f. 58r, O f. 66r, IA f. 82r, IB f. 90r, II f. 98r, IA f. 106r, IE f. 114r, Ic f. 122r, IZ f. 130r, IH f. 138r, IO f. 146r, K f. 154<sup>r</sup>, KA f. 162<sup>r</sup>, KΓ f. 178<sup>r</sup>, KA f. 186<sup>r</sup>, KE f. 194<sup>r</sup>, K f. 202<sup>r</sup>, KZ f. 210r, KH f. 218r, KO f. 226r, A f. 233r [so, der Quaternio besteht] statt aus 8 nur aus 7 Blättern; im Text fehlt nichts], AI f. 257r,  $A\langle \varsigma \rangle$ f. 281r, AZ f. 289r, AH f. 297r, AO f. 305r, MA f. 321r, MB f. 329r. Auf fol. 226v [p. 786] steht am unteren Rand von alter Hand eine Notiz, die zur selben Stelle sich gleichlautend auch im Laurentianus T [s. u,] findet: πῶς ἐν πολλοῖς οὖτος ἀποδέγεται τὰς ἑαυτὰς διαγοησαμένας, καίτοιγε ή της έκκλησίας κρίσις ούγὶ τὰς εἰς ξαυτὰς τὰ τῶν δημίων έπιδειξαμένας εν μάρτυσιν άναγράφει; δειλίας γαρ μαλλον ή άνδρείας φόβωι πολάσεων τὸν θάνατον προαρπάζειν, ἀλλὰ τὰς μηδὲν φοβερὸν Ένεχα τῆς εἰς χύριον ὁμολογίας ἡγουμένας ἀλλὰ πάντα προθύμως πάσχ(ειν) άπερ αν ή τύραννος και δαιμονιώδης ἐπίνοια κολαστήρια έπάγει [so]: -

Aus A ist abgeschrieben

a = Codex Vaticanus 399, perg., s. XI. Die Hs. bricht mit την θεοστυγίαν τοῦ βίου [902, 21] ab; der Schluß ist von junger Hand hinzugefügt. Auf fol. 204v ist, nicht von der Hand des Schreibers, an den Rand geschrieben καλὸν χαρτίον: καλὰ γράματα: κακὸσ ἐρετικῶσ (lies αἰρετικὸς) ὁ συγγραφεὺσ εὐσέβιοσ παμφίλου. Derselbe rechtgläubige Mönch hat auch die Subscription geschrieben: ἡ παροῦσα βίβλοσ τῆσ μονῆσ περιβλέπτου τῆσ κοιμένησ ἔγγιστα τοῦ ψαμαθείου ἡν ἔγειρεν ὁωμανὸσ. . . [ein Monogramm das ich nicht entziffern

kann] χε̄ ιν̄ χε̄'. Der Beweis dafür daß die Hs. aus A abgeschrieben ist, läßt sich am leichtesten durch die Capitulatio führen; abgesehen davon daß die vor jedem Buche stehenden Κεφάλαια im Vaticanus aufs genaueste mit A übereinstimmen, folgt er A auch darin, daß er die Κεφάλαια im Text selbst am Rande wiederholt: das ist eine Eigentümlichkeit durch die A sich von allen anderen alten Hss. unterscheidet. Auch diese Inhaltsangaben am Rande weisen im Vat. denselben Text wie in A auf. Stichproben des Textes selbst bestätigen das Resultat und erweisen zugleich durch die im Vat. auftretenden Fehler, daß er die Copie und nicht das Original ist.

Abweichungen von A: 24, 20 die Variante  $\gamma \varrho$   $\mathring{\alpha}\varrho \varepsilon \tau \tilde{\omega} \nu$ , die in A von erster Hand am Rand notiert ist, fehlt; 21, 14  $\mathring{\alpha}\mathring{v}\tau \tilde{\omega}$  für  $\mathring{\varepsilon}\mu$ - $\pi \varrho \sigma \vartheta \varepsilon \nu$   $\mathring{\alpha}\mathring{v}\tau o\tilde{v}$  [Bibelcitat]. Daß der Vat. von den dogmatischen Verbesserungen mit denen ein junger Corrector den Text von A auf den ersten Blättern verwüstet hat, nichts weiß, versteht sich von selbst: er ist hier von Wert um die erste Hand von A mit Sicherheit zu constatieren.

p. 198, 18—208, 20. Übereinstimmungen mit singulären Lesarten von A: 200, 3  $\tilde{\eta}\nu$  add.; 11  $\tilde{\alpha}\varphi\epsilon\lambda\varkappaον\tau\epsilon\sigma$ ; 13  $\tilde{\alpha}\sigma\vartheta\epsilon\nu\epsilon\sigma\tau\epsilon\rho\omega\nu$   $\tilde{\omega}\vartheta\nu\nu\omega\mu\epsilon\nu\omega\nu$ ; 20  $\tilde{\sigma}'\circ\tilde{v}\nu$ ; 22  $\epsilon l\sigma\alpha\rho\rho\alpha'\xi\alpha\nu\tau\epsilon\sigma$ . 202, 2  $\nu'\eta\pi\iota\alpha$ ; 6  $\tau\circ\dot{v}$ ς om.; 10  $\tilde{\alpha}\nu$   $\tilde{\eta}\tau\tau\circ\nu$ ; 19  $\tilde{\sigma}$ ε add. 206, 25  $\varkappa\alpha\tau\epsilon\vartheta\epsilon\mu\nu\nu$ . 208, 13  $\epsilon\xi\epsilon\varkappa\alpha l\circ\nu\tau\sigma$ .

Abweichungen von A: 200, 13 μèν von erster Hand nachgetragen. 202, 9 κεκρυμμένην. 204, 9 ἐρριμένων.

p. 314, 6—320, 7. Übereinstimmungen mit singulären Lesarten von A: 314, 15 καὶ γὰρ καὶ. 316, 11 χριστιανοὺσ ἀκούων. 318, 5 ταῦτα add.; 8 ἀλλὰ καὶ; 13 εἰσ.

Abweichung von A: 316, 5 ἀρνοῦντο.

p. 324, 10—332, 2. Übereinstimmungen mit singulären Lesarten von A: 326, 5 δε ξαυτὸν; 8 λουείωι φιλοσόφωι; 13 ων add.; ποιήσομαι. 328, 5 αὐτοὺσ. 330, 9 τοὺσ om.; 13 μηδεν φαίνοιντο; 16/17 τοιοῦτον. Eine Abweichung von A findet sich in dem Stück nicht.

p. 354, 15-360, 2. 362, 10-368, 3. Übereinstimmungen mit singu-

lären Lesarten von A: 354, 21 ὑπὲρ add. 356, 2 αὐτοῖσ add.; 8 πεπλανημένωσ; 21 δὲ om. 358, 18 αὐτοῦ add. 366, 10 δὲ καὶ; 14 δὲ om.

Abweichungen: 356, 4 κὰν ἐν ξύλωι; 358, 11 φιλαργυρίαν. 364, 20 πορτείνας οπ. 366, 3 κακοῖσ.

Die vaticanische Hs. hat viele Tochterhandschriften erzeugt. Aus ihr sind abgeschrieben

1) Codex Dresdensis A 85 membr., s. XIV, früher in Moskau. Ich habe die Hs., die Gersdorf und Heinichen mit Unrecht angepriesen haben, in Rostock untersucht. Der Anfang fehlt; fol. 1r beginnt mit p. 290, 16 τῶν τοῦ πν λόγων διηγήσεις. Die Capitulatio stimmt in der äußeren Einrichtung und im Text genau mit A und dem Vaticanus überein; die Lesarten in den Stichproben p. 314, 6-320, 7, 324, 10-330, 19. 354, 15-368, 3 sind dieselben wie im Vaticanus, auch da wo dieser A nicht richtig abgeschrieben hat: daß 358, 11 das richtige φιλαργυρία für den Fehler des Vaticanus eingesetzt ist, beruht auf Conjectur; ebensowenig zählt 326, 5 δε αὐτόν. Fehler und Interpolationen sind häufig: 314, 20 ὧδέ πωσ. 318, 15 ινουχίω, der Miniator hat statt eines M ein  $\Phi$  hineingemalt; 16  $\delta\delta\delta\xi\omega$ . 324, 14  $\beta\delta\omega$ ; 17  $\tau\delta\nu$   $\vartheta\epsilon\delta\nu$ . 326, 8 οὐκρισίμωι. 330, 13 ὑμῶν; 15 δὴ om. 354, 19 καταρτήσαντος. 356, 17 ημίν: 21 εί om. [die Übereinstimmung mit B ist Zufall]. 364, 10 δεδηλουμένου; 15 ἐπείγει; 29 τοῦ om. 366, 16 ἐν]  $\dot{\omega}_{c}$ ; 18 o om.

Von speciellen Übereinstimmungen zwischen dem Dresdensis und dem Vat. 399 gegen A führe ich noch an: 750, 20 τὰ] ταῦτα. 754, 7 ἀποκλίναντόσ. 762, 5 στάσιν. 764, 23 στρατηγοὶ in στρατηγὸσ corr. Vat., στρατηγὸσ Dresd. 770, 3 τὸν νομιζόμενον. 772, 21 ἡμῖν om.; 28 τοῦ χ̄υ. 774, 16 ἐν φαιδροτάταισ. 792, 1—3 Γερμανικὸς — ἑξάκις] θηβαικὸσ μέγιστοσ· πεντάκισ περσῶν μέγιστοσ· γερμανικὸσ μέγιστοσ· αἰγνπτιακὸσ μέγιστοσ· κάρπων μέγιστοσ· ἑξάκισ. 812, 25 μαξιμιανοῦ. 864, 13 εἰπεῖν om. (im Vat. am Ende der Seite). 865, 2 ἀνευφημοῦμεν. 876, 18 βασιλείασ. 879, 25 πνσ.

2) Codex Ottobonianus (Rom) 108, chart., s. XVI. Da beide Hss. im Vatican liegen, läßt sich durch Confrontierung sofort constatieren, daß der Ottobonianus aus der vaticanischen Hs. copiert ist. Von der Capitulatio abgesehen, liefern beschädigte Stellen des Vaticanus den Beweis: 198, 25 διηφεύν Ott., im Vat. steht διηφεύνων am Ende der Seite, die Buchstaben ων sind verblaßt; 202, 16 ist im Ott. an Stelle von τοῦ θεοῦ μετα ein leerer Raum gelassen; im Vat. stehen die Buchstaben am Ende der Seite, sind zerfressen und nur schwer zu erkennen. Natürlich finden sich in der Stichprobe 198, 18—202, 18 alle charakteristischen Lesungen des Vaticanus wieder. Die ersten 16 Blätter der

Hs. sind nach dem Original und einer Handschrift der Gruppe TE, wahrscheinlich dem Vat. 150 [s. u.] durchcorrigiert; es lohnt sich nicht dem näher nachzugehn.

3) Codex Laurentianus 196 [früher Badia 26], chart., s. XV. Die Capitulatio wie im Vaticanus; 296, 17 wiederholt sich dessen, in A nicht vorhandener Fehler  $\varkappa \alpha \tau \alpha \tau \iota \alpha \nu \delta \nu$ : erst eine zweite Hand hat  $\tau \alpha (= \varkappa \alpha \tau \alpha \tau \iota \alpha \nu \delta \nu)$  übergeschrieben.

p. 198, 18—208, 20. Alle Lesarten von A und a kehren wieder; 200, 13 ist οδυνωμένων aus ωδυνωμένων corrigiert. Von neuen Fehlern kommen hinzu: 198, 22 αὐτομολείασ; 200, 19 τοιαῦτα—διελάνθανον am unteren Rande nachgetragen; 202, 17 μετεδίδοσαν; 208, 2 καθεζώρ; 208, 11 τι ausgelassen.

p. 314, 6-320, 7. Durchgehend dieselben Lesarten wie in Aa; 316, 5 ist ἀρνοῦντο durch Rasur in ἀρνοῖντο corrigiert. Neue Fehler:

316, 9 έγεγόνει; 18 σερενίου; 320, 5  $\mu \dot{\alpha} \parallel (\mu \dot{\alpha} \nu \text{ a } \mu \bar{\alpha} \text{ A})$ .

p. 354, 15—368, 3. Alle für den Vaticanus charakteristischen Lesungen kehren wieder; 358, 11 ist in  $g\iota\lambda\alpha\rho\gamma\nu\varrho\iota\alpha\nu$  das  $\nu$  ausradiert. Für das Stück 360, 2—362, 10 kommen von solchen noch hinzu: 360, 20  $v\pi\dot{\epsilon}\sigma\chi\epsilon\tau o$  add. 362, 8  $\sigma\iota\iota$   $ov\pi\dot{\epsilon}\varepsilon\eta$ . Abweichungen: 354, 19  $\tau\dot{o}\nu$   $\tau\varrho\dot{o}\pi\sigma\nu$ . 360, 7  $\sigma\dot{c}$  om.; 12  $\eta\mu\dot{\iota}\nu$  aus  $v\mu\dot{\iota}\nu$  corrigiert; 14 zu  $v\pi\varrho\alpha\tau\tau\epsilon\nu$  ist am Rand notiert  $v\eta$   $v\nu\nu\dot{v}\eta$ ; 362, 7  $v\sigma\dot{v}$   $X\varrho\iota\sigma\tau\sigma\dot{v}$ ]  $\vartheta\epsilon\sigma\dot{v}$   $(\tau\sigma\dot{v}$   $\vartheta\epsilon\sigma\dot{v}$  a); 12  $\ddot{\omega}\nu$  om. 17  $\varrho\iota\lambda\sigma\sigma\dot{\phi}\varrho\sigma\nu$ .

Aus der Handschrift der Badia ist wiederum abgeschrieben der

Codex Marcianus 337, membr. s. XV, aus Bessarions Bibliothek. Zwei Schreiber haben ihn geschrieben, der erste die KG des Eusebius [f. 1<sup>r</sup>—85<sup>v</sup>], die des Theodoret, ohne den Schluß [f. 86<sup>r</sup>—134<sup>v</sup>, 135<sup>r</sup> ist leer], die des Sozomenos [f. 140<sup>r</sup>—228<sup>v</sup>] und des Sokrates [f. 228<sup>v</sup>—310<sup>r</sup>]; der zweite den Schluß des Theodoret [f. 135<sup>v</sup>], dann ἐχλογαὶ ἀπὸ τῆσ ἐχχλησιαστιχῆς ἱστοφίασ θεοδώφου ἀναγνώστου ἀπὸ η συτησ ὑρου καλλίστου τοῦ ξανθοπούλου [f. 136<sup>r</sup>—139<sup>v</sup>], die KG des Euagrius [f. 311<sup>r</sup>—352<sup>v</sup>] und Photios' Auszüge aus Philostorgios [f. 353<sup>r</sup>—370<sup>r</sup>]. Außer dem Schluß des Theodoret, über den ich nichts Bestimmtes sagen kann, sind alle übrigen von dem zweiten Schreiber copierten Stücke eine Abschrift des Baroccianus 142 [vgl. De Boor, Zeitschr. f. Kirchengesch. 6, 478 ff. Bidey und Parmentier, Rev. de l'instr. publ. en Belgique t. 40, livr. 3, 1 ff.]. Daß die KG des Euseb durch Vermittlung der Florentiner Hs. auf a zurückgeht, ergibt sich aus den Stichproben:

p. 198, 18—208, 20. Durchgehende Übereinstimmung mit Aa sowie mit den speciellen Lesarten des Laurent. 196: 200, 13 ὀδυνωμένων; 202, 17 μετεδίδοσαν; 208, 2 καθεζώρ; 208, 11 τι ausgelassen. Zahlreiche neue Fehler: 198, 18 ἰουσήπου; 21 ἀπολείασ; 22 αὐτομολογείασ; 200, 8

οἰχειῶν; 9 ἐνέργαστον; 15 γυναῖχε, 202, 4 τὸν; 5 ἔρευνον; 11 τὰς] τὰ; 16 τοῦ übergeschrieben; 24 τὰσ ἀγορὰσ aus τῆ ἀγορᾶ corrigiert: 206, 5 συνέβενε; 20 δηλώσω; 25 κατεθέμη; 208, 6 παραίασ; 8/9 ἀνακτησισ; 18 δὲ ausgelassen; 23 κνίσης] κνήσιν.

p. 314, 6—320, 7. Durchgehende Übereinstimmung mit Aa und dem Laurentianus; 316, 5 ἀρνήντο. Neue Fehler: 314, 7 ἐχρήμεθα; 9 οὖν δὴ; 13 ἐστιν ausgelassen; 15 ἀφ'; 21 καὶ ausgelassen; 318, 3

παρατέθειται; 18 συχοφάντες; 320, 6 τούτου.

p. 354, 15—364, 2. Die für den Laur, charakteristischen Lesungen finden sich alle wieder, besonders zu beachten ist, daß 360, 14 die Interpolation  $\mathring{\eta}$   $\gamma \nu \nu \mathring{\eta}$ , die im Laur, noch am Rande steht, im Marc, in den Text gedrungen ist; 358, 11 hat der Marc,  $g\iota\lambda\alpha\rho\gamma\nu\varrho\iota\alpha\nu$  mit durchstrichenem  $\nu$ . Spezielle Fehler des Marcianus: 356, 16  $\mathring{\eta}\iota\iota\alpha\sigma$ ; 19  $\mathring{\epsilon}\gamma\nu\omega\sigma\vartheta\eta$ ; 20  $\mathring{\alpha}\iota$  om.; 21  $\tau\sigma\lambda\alpha\iota\iota\alpha$ ; 358, 2  $\sigma\nu\nu\sigma\varkappa\iota\iota\alpha\sigma\vartheta\iota\iota$ ; 17 hat der Miniator in  $\tau\varrho\dot{\sigma}$  vergessen das  $\tau$  hinzuzufügen; 360, 11  $\iota\iota\sigma\iota\sigma\alpha$  für  $\iota\iota\iota\nu\sigma\iota\sigma\alpha$ ; 362, 5  $\iota\iota\iota\tau\sigma\iota$ ; 10  $\iota\iota\iota\sigma\iota\sigma\iota$ 

Der Marcianus 337 hat wiederum zwei Abschriften erzeugt; diese ganz jungen Hss., die erst im vierten Glied von A abstammen und auf dem langen Weg eine Menge von Fehlern aufgesammelt haben, sind zufällig in die Ausgaben gelangt und spielen dort eine unverdiente Rolle.

1. Codex Parisinus 1435 [alte Nummer 1903; früher Telleriano-Remensis 11, der Fuketianus des Valois, D bei Burton], chart., s. XVI.

p. 198, 18—208, 24. Alle für den Marcianus 337 charakteristischen Lesungen sind vorhanden; daß die kleinen Schmutzereien dieser liederlichen Hs., wie 198, 18 lovσήπου; 21 ἀπολειασ; 200, 8 ολειῶν; 15 γυνεῖεε; 206, 5 συνέβενε; 25 κατεθέμη; 208, 23 κνήσιν verbessert sind, besagt dem gegenüber nichts. Von neuen Fehlern sind hinzugekommen: 200, 17 μαστῶν für στομάτων. 202, 15 τὸ om. 204, 9 ἐπὶ für ἐν. 206, 19 ἐπώλου; 20 δηλώσων ἔφγον] δηλώσων ἔφχομαι, am Rand γο δηλώσω ἔφγον (=Marc. im Text); 25 αν om. 208, 2 μαφτυρία für μαρία; 10 ὑφ'; 13 λοιμοῦ.

p. 354, 15—360, 17. Durchgehende Übereinstimmung mit dem Marcianus; nur 356, 21 τολαμᾶ und 358, 17 ρὸ sind verbessert. Neue Fehler: 354, 19 καταρτήσαντος [die Lesart von Α καταρτύσαντος hat sich bis zum Marc. behauptet]. 356, 10 διὰ τῶν für ἰδιωτῶν. 358, 2 ἀνὴρ οm.; 17 αὐτοῦ für αὐτὸν; 21 δὲ om. 360, 12 ὑμῖν [ἡμῖν Marc. 337.

ήμῖν aus ψμῖν verbessert Laur. 196].

2. Codex Bodleianus misc. 23 — E 1.9 [Savilianus bei Valois, F bei Burton], chart., laut Subscription im Jahr 1543 geschrieben. Burton hatte die Hs. höchst überflüssigerweise für seine Ausgabe verglichen; um ganz sicher zu gehen habe ich zur Probe ein paar Blätter der Hs. photographieren lassen und vollkommen bestätigt gefunden was ich

schon nach Burtons Mitteilungen vermutete, daß sie eine Abschrift des Marcianus 337 ist. In den Stichproben 198, 18—208, 24; 354, 15—362, 24 finden sieh alle Lesarten des Marcianus wieder bis auf die geringsten Kleinigkeiten; als besonders beweiskräftig merke ich an 202, 24  $\tau \tilde{\eta}$  ἀγορᾶ in τὰσ ἀγορᾶσ corr. Marc. τὰσ ἀγορᾶσ Bodl.; 358, 17 ρὸ weil der Miniator  $\pi$  nicht einsetzte, Marc. ρο Bodl.; 360, 15  $\tau \omega \nu$  mit übergeschriebenem τού. das ου undeutlich Marc. τώτων Bodl. Eine Reihe von Fehlern sind hinzugekommen: 206, 11  $\lambda \nu \sigma \tilde{\omega} \nu \tau \sigma \tilde{\nu}$  ἀνάδειαν; 208, 1 γυνὶ; ὑπὲρ τῶν ἰορδάνην; 4 εἰ für εἰσ; 7 τι om. 354, 20 ἀχοραντῶν; 356, 10 φυλάττοντας; 21 εἰ om.; 358, 20 ἀχολασθαίνοντι; 360, 2 ἀπαγγέ-

λουσαι; 22 οὐοβίβιος; 362, 7 διαδοχήν.

T = Codex Laurentianus 70,7 [I bei Burton], membr., s. X/XI, durch Format und die steile, in zwei Columnen angeordnete Schrift dem Marcianus M ähnlich. Die Hs. enthält außer der KG des Eusebius, von der der Anhang p. 796.797 fehlt und das Buch über die palaestinischen Märtyrer am Schluß steht, auch die des Sokrates. Ich habe sie in Florenz verglichen, ein mühseliges Geschäft, da sie von Correctoren sehr heimgesucht ist. Zunächst haben mehrere alte Hände, die sich nur selten von einander scheiden lassen, eine Überlieferung eingetragen, die dem gleich zu nennenden Codex E so ähnlich ist, daß die Correcturen entweder aus ihm selbst oder aus seinem Original genommen sein müssen. Für die zweite Alternative sprechen die, allerdings seltenen, Fälle in denen eine Correctur von Te sich in E nicht findet, wie 118, 15; 452, 21; 564, 18; 598, 3; 722, 8. Am Schluß von Buch 1 bemerkt einer dieser alten Correctoren  $\delta \bar{\alpha} \lambda \delta \gamma o c \delta \bar{\nu} \delta \omega \rho \vartheta \delta \vartheta \eta$ : — Tatsächlich ist denn auch in der Abgarlegende der stark verfälschte Text von E in T nicht eingetragen. Daraus so wie aus dem Fehlen der großen Josephusinterpolationen 216, 16 und 220, 2 und der abweichenden Capitulatio folgt ferner, daß nicht etwa E aus T nach der Correctur abgeschrieben sein kann. Über die alten Correctoren ist dann noch ein junger [Tr] gekommen, der übel im Codex gehaust hat. Er hat T1 und Te oft durch Rasuren zerstört, um ebensowohl T<sup>1</sup> gegen T<sup>e</sup> wiederherzustellen wie To, das nur übergeschrieben war, gewaltsam in den Text hineinzuschreiben, aber auch mit Interpolationen jüngsten Datums nicht gespart. So schwer sich die Hände von To unter einander scheiden lassen, so scharf hebt sich Tr in der Regel von seinen älteren Vorgängern ab; im Notfall hilft die Coincidenz mit E. Die Correcturen von T<sup>c</sup> und T<sup>r</sup> finden sich auch in der KG des Sokrates.

Aus T ist abgeschrieben

Codex Vaticanus 150, bomb. s. XIV. Die Hs. enthält die KG in derselben Form wie T; ferner ist die Capitulatio genau dieselbe. Da-

nach ist von vornherein anzunehmen, daß sie aus T abgeschrieben ist. Stichproben bestätigen das und fügen das wichtige Resultat hinzu, daß die Abschrift nach den Correcturen von T<sup>c</sup> und T<sup>r</sup> genommen ist:

206, 9 ἐκπνέοντασ =  $T^c(ER)$ 10 ἔχοι — σκήπτοιτο δὲ =  $T^r(allein)$ 16 ἀπέσχοντο =  $T^i$ , von  $T^r$  gegen  $T^c$  wiederhergestellt 25 κατεθέμην =  $T^r(A)$ 

208, 1 οὖ = Tc(ER)
 2 βαθεχζώο = βαθεζώο Τ, χ übergeschr. von Tc
 15 ὑπομάστιοσ = Tc(ERBrD)

17 τηοήσω = Tc(ER) αὐτοὺσ, οῖ übergeschr. = αὐτοὺσ Τ οῖσ am Rande Tc 18 τὴν δουλείαν = Tr (allein).

An Fehlern sind hinzugekommen: 198, 23 ἀπόλεια (für ἀπόνοια). 200, 7/8 αὐτοὺσ. 202, 18 σεσυλημένουσ (σεσυλημέναισ Tr). 206, 17/8 τισὶ καὶ χόρτου. Merkwürdig ist daß 202, 11 die Hs. nicht προκατασκευάζουτες wie TE, sondern προπαρασκευάζουτεσ hat wie die übrigen: da hat der Zufall sein Spiel getrieben. Von schlagenden Coincidenzen mit den speciellen Interpolationen von Tr mögen noch angeführt werden: 858, 1 ταῦτα; 4 τὴν add. 862, 19 γεραρὸυ μὲυ. 864, 7 παραδεδεγμένοισ. 866, 8 ἀδαὴσ δὲ ὢν. 12 τοσαύτη. 867, 24 βασιλέων. 25 συνθεμένουσ. 868, 4 αὐτῶν; 25 κοσμεῖ add. 869, 8 τὰ add. 870, 8 οὖσ; 22 καὶ add. 871, 7 συστῆσαι add.; 9 αὐτῆσ. 874, 21 τόδε μέτρον εἶκοσι σπιθαμῶν; 27 τῶν add. 29 νομὴν. 875, 8 τῶ — ξυθμῶ. 876, 6 ἔτι χρήζουσιν.

Aus dem Vat. 150 ist abgeschrieben

Codex Vaticanus 973 chart., s. XV/XVI. Die Hs. enthält nur das 10. Buch. Der Vat. 150 ist durch Brandspuren beschädigt; die unlesbar gewordenen Stellen sind im Vat. 973 leer gelassen oder falsch ergänzt. So steht 856, 5 an Stelle von  $\tau o i \varsigma$  ein leerer Raum; 874, 15—17 sind im Vat. 150 die unter einander stehenden Worte  $\varepsilon i \sigma \omega$   $\delta \varepsilon$  und —  $\alpha i \nu \varepsilon i \nu$   $\delta \gamma i \omega \nu$  durch ein Brandloch zerstört, beide Mal ist im Vat. 973 eine leere Stelle gelassen, ebenso verhält es sich 876, 21—23 mit  $\gamma \varepsilon \gamma o \nu \varepsilon \nu$   $\delta \lambda \eta$  und —  $\varepsilon \pi \varepsilon i$  — (von  $\varepsilon v \sigma \rho \varepsilon \pi \varepsilon i \alpha \varsigma$ ) usw.

E = Codex Laurentianus 70, 20 [K bei Burton], membr., s. X., in Format und Schriftzügen D ähnlich. Der Anhang zu Buch S [796. 797] ist vorhanden; auf den Schluß von 10 folgt zunächst dasselbe Stück der Vita Constantini wie in BD [vgl. p. 904 und Heikel p. XXI], dann, am Schluß, das Buch über die Märtyrer. Jetzt enthält die Hs. nur die KG des Euseb, aber der die KG des Sokrates enthaltende Laur. 69, 5

hat so völlig dasselbe Format und dieselbe Schrift, daß beide Hss. als ein, nur durch den Buchbinder der Laurentiana getrennter Codex anzusehen sind. Wahrscheinlich wird im Laur. 69, 5 und der KG des Sokrates in T dasselbe Verhältnis obwalten wie zwischen E und T im Euseb. Im Gegensatz zu T hat E nur sehr wenige Correcturen; ein alter und ein junger Corrector lassen sich unterscheiden. Ich habe die Hs. in Florenz verglichen. Eine Reihe von nicht uninteressanten Randbemerkungen stelle ich hier zusammen:

Ζα p. 500: ση(μείωσαι) ὅτι ἡ παροῦσα συγγραφὴ ἡ κατὰ ᾿Αρτέμωνος καὶ Θεοδότου σκυτέος [so] εύρεθεῖσα σμικρὸς λαβύρινθος ἀνομάσθη παρὰ τοῖς ἀρχαίοις. ἔδοξεν οὖν τισιν Ὠριγένους εἶναι, ἀλλ' ἐλέγχεται

τῶι μὴ ἐξιχνεῖσθαι πρὸς τὸν τοῦ ἀνδρὸς χαραχτῆρα: -

Ζυ p. 584 ση(μείωσαι) ὅτι ᾿Αφρικανὸς ἐν τοῖς συγγραφεῖσιν αὐτῶι Κεστοῖς πολὺ φαίνεται τὴν Ἑλληνικὴν πλάνην περιέπων καὶ διασώζων. μαγικὰς γάρ τινας τελετὰς καὶ περίαπτα καὶ γραπτὰ τῆς τῶν Κριστιανῶν ἀλλότρια πίστεως φλυαρεῖ. ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν, ἕτερός ἐστιν ἐκεῖνος καὶ ἕτερος ὁ πρὸς ᾿Αριστείδην περὶ τῆς τῶν εὐαγγελίων διαφωνίας ἐπιστείλας. Diese beiden Noten, die von alter, aber nicht der ersten Hs. herzurühren scheinen, sind jedenfalls Randbemerkungen, die ein gut unterrichteter Leser in alter Zeit an den Rand seines Exemplars geschrieben hatte; was er über das kleine Labyrinth sagt, ist richtig.

Zu p. 923, 23 ση(μείωσαι) ώς ὁ συγγραφεὺς οὖτος Εὐσέβιος Παμφίλου φίλος καὶ ἑταῖρος ἦν καὶ οὐχὶ ὁοῦλος, ὡς ἐνίοις δοκεῖ: — Τ notiert zu derselben Stelle: ση(μείωσαι) ὡς φίλος ἦν Πάμφιλος

Εὐσεβίου [so], ἀλλ' οὐχ ὡς ἐνίοις ἔδοξε δοῦλος.

Ζυ p. 946 von erster Hand: ση(μείωσαι) εὶ ταῦθ' οὕτως ἔχει ὅτι διὰ τὰς ἐκθέσμους χειροτονίας καὶ τὰς εἰς ἀλλήλους διαστάσεις καὶ τὰ σχίσματα παρὰ τοῦ θεοῦ δίκας εἰσεπράχθησαν οἱ τηνικαῦτα τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτες, καίτοι δικαίων καὶ ὁσίων καὶ ὁμολογητῶν πολλῶν τυγχανόντων, τἱ ἄν τις εἴποι περὶ τῶν καθ' ἡμᾶς ἀρχιερέων ὅτι μυρίων ἐγκλημάτων ὄντες ὑπεύθυνοι καὶ τοῦτο μόνον τῶι δοκεῖν καλῶς ὁμοφωνοῦντες ἐν ἀλλήλοις ἀνέτρεψαν καὶ αὐτὸ καὶ γέλως καὶ παίγνιον πᾶσι γεγόνασι:

Außerdem vgl. die Note am Schluß des Apparats auf S. 4.

Aus E ist abgeschrieben der

Codex Sinaiticus 1183, membr., s. XI. Die Hs. ist von F. Grote auf Kosten der Berliner Akademie verglichen, nicht so sorgfältig, daß Schlüsse ex silentio gezogen werden dürfen. Doch läßt sich ihre Stellung mit ausreichender Sicherheit bestimmen. Die Capitulatio, die Überschriften und Unterschriften der einzelnen Bücher sind mit denen

von E absolut identisch; der Anhang zu Buch 8 ist vorhanden; auf das 10. Buch folgt, wenn auf Grotes Angaben Verlaß ist, zunächst die Schrift über die Märtvrer, dann das in EBD vorhandene Stück aus der Vita Constantini auf den letzten, jetzt sehr übel zugerichteten Blättern der Hs.: p. 51, 26 Heikel [von ἐκμανέντας an] — 59, 4 [bis καὶ ποέποντα] sind verloren, und es schließt mit p. 59, 20 ἀνατολικοῖς μέρεσιν. Wie die Pariser Abschrift [s. u.] beweist, sind aber die Schlußworte ταῦτα μὲν οὖν — συναγάγωμεν [vgl. 904] einmal im Sinaiticus vorhanden gewesen: sie dürften auf dem letzten, jetzt nicht mehr vorhandenen Blatte gestanden haben. Danach müßte der Schreiber des Sinaitieus das Märtyrerbuch zwischen das 10. und das Stück der Vita Constantini geschoben haben. Andererseits erklärt Mercati in der gleich zu erwähnenden Publication, daß auf die Schrift über die Märtyrer nichts zu folgen scheine, und so wird wohl in den Groteschen Notizen eine Confusion vorliegen und der Sinaiticus dieselbe Anordnung wie E gehabt haben, daß an das 10. Buch erst der Abschnitt aus der Vita Const. und dann das Märtyrerbuch gehängt war. Jedenfalls ist der Beweis dafür, daß der Sinaiticus nichts als eine, noch dazu schlechte, Abschrift von E ist, mit voller Evidenz zu führen. Nach Photographien von E. Silvestri hat G. Mercati in den Rendiconti del R. Ist. Lombardo ser. II vol. 30, 1ff. eine genaue Collation des Märtyrerbuches veröffentlicht: sämtliche Lesungen von E finden sich darin; ich begnüge mich die aufzuzählen, welche für E charakteristisch sind: 907, 11 ή δύναμισ: ή ist in E vor δύναμιο ausradiert. 909, 17 ἐπειπαρόντοο: ει ist in E durch Rasur in ι korrigiert. 911, 23 ἐπαιωοημένησ, genau so in E. 912, 7 ποοβεβλημένον. 913, 5 αὐτοῦ. 923, 4 φαιννησίοισ. 927, 1 γεγωνοτέρα. 931, 3 τὸν θεὸν. 937, 2 καὶ vor Ἡσαίαν om. 942, 12 νεολέασ. 944, 7 ἀποπληρύσοι: ἀποπληρώσει Ε. 946, 25 ώσ περί. 948, 21 διαννοίασ. In der Subscription καισαρεία. Die Randbemerkung zu p. 946 steht auch im Sinaiticus; nur hat er aus ἀνέτρεψαν ἀνέγραψαν gemacht. Andererseits ist die Abschrift durch eine Unmenge Schreibfehler entstellt, so daß wir übel dran wären, wenn der Sinaiticus das sehr sauber und accurat geschriebene Original vertreten müßte: 907, S ἐπιλημμένουσ. 908, 18 ήδη om. 909, 15 μάλω; 24 ἄσμενοσ. 912, 5 προπολών (προ- $\pi v \lambda \tilde{\omega} v$  E); 15 αἰρόντα. 913, 1 προχθέντος; 15 ενί εν. 914, 4  $\pi v \varepsilon \dot{v}$ ματος om. 916, 3 διαπαθείσ: 5 άλδόνασ: 13 διαπηξαν. 918, 4 κλόγοσ. 919, 4 ήγεμονικάς τε ἀποφάσεις om. 920, 23 προθέωσ. 921, 6 παρακληθείσ; 13 φαύλισ. 922, 5 πρόεισιν. 923, 19 ποιγμη. 924, 9 ομοίασ; 29 τὸν ἀμφ' αυτὸν. 926, 28 πολλῆσ. 927, 17 ξύφουσ. 929, 7 κατάτουσ falsch in κατ' αὐτοὺς corrigiert; 30 τε om; 32 ἀνθρωπείαν; πι 930, 14  $\alpha \tau i \varkappa \alpha$ ; 21  $\alpha \vec{v} \tau \tilde{\omega} \nu$ . 935, 1  $\vec{v} \pi o \vartheta \epsilon \sigma \iota \omega \sigma$ ; 11/12  $\tau o \nu \tau \tilde{\eta} \varsigma$  om. 936, 12

λαμβάνων. 937, 11 προσελύθατε. 941, 5 κεκομμένων. 943, 7 τοῖς in der Lesung von TER fehlt. 945, 8 τοὺς für τοῦ. 947, 22 βασικοῦ. 948, 14 ἀληθὲσ für ἀνηλεὲσ; 23 τε om.

Wenn nun auch für die KG selbst eine so bis aufs Häkchen genaue Collation wie die Mercatis nicht zur Verfügung steht, so reichen die Groteschen Notate doch aus um das am Märtyrerbuch gewonnene Resultat zu bestätigen. Besonders wichtig sind zunächst die Fälle, in denen Auslassungen des Sinaiticus mit Zeilen in E zusammentreffen: 246, 5/6 umfassen die Worte (φοιτη)ταί — μα(θηταί) in E eine Zeile, im Sinaiticus fehlen δώδεκα — μαθηταί, 418, 21/22 ist die Zeile von E αὐτὸς - γὰο im Sinaiticus glatt ausgefallen, 438, 11 12 fehlen im Sinaiticus καὶ ἑορακώς — συμ, die Zeile in E umfaßt οσ καὶ ἑορακώς — συμ, 444, 18/19 fehlen φάσκει — περὶ τοῦ = Zeile in E, 468, 21/2 entspricht den Worten in E  $z\alpha\tau$  à  $|\lambda\eta\vartheta\varepsilon\iota\alpha\nu - -\dot{\alpha}\pi\dot{\delta}|$   $|\dot{\varepsilon}zz\lambda\eta\sigma\iota\alpha\sigma$  im Sinaiticus κατά ἐκκλησίασ, 476, 16 den Worten in E δὶ ασ ἐτόλμησεν — εἶτα έπι ψευσάμενος im Sinaiticus δι ασ ψευσάμενος, 762, 26/7 den Worten in Ε συγκλειόμενοι — άλγηδόσι | συνεχόμενοι ἐτελειοῦντο im Sinaiticus συγκλειόμενοι έτελειούντο, 846, 13 den Worten in Ε τὰ τῆσ | καταστοοφῆσ — πολεμάργαισ | ύπὲρ im Sinaiticus τὰ τῆς ὑπὲρ, 877, 25/6 den Worten in Ε ώσ | χόσμον — — ώσ χόσμον | νύμφησ im Sinaiticus αὐτοὺο ώσ κόσμον νύμφησ. Die Randbemerkung von E zu p. 862 σχόπει πανταγού τὸν συνγραφέα ἀρειανίζοντα steht an gleicher Stelle im Sinaiticus. Nimmt man noch hinzu, daß auch die großen Josephusinterpolationen 216, 16 und 220, 1/2 im Sinaiticus wiederkehren, so dürfte der Beweis dafür, daß er eine Abschrift von E ist, geführt und es überflüssig sein die Grotesche Collation in extenso abzudrucken, die trotz ihrer Unvollständigkeit die durchgehende Übereinstimmung des Sinaiticus mit E überzeugend dartut.

Aus dem Sinaiticus ist abgeschrieben

Codex Parisinus 1436 <sup>1</sup> [früher Colbertinus 1084. Regius 2280. 3], membr. chart. s. XV, von Michael Apostolios geschrieben. Der Anfang fehlt, fol. 1<sup>r</sup> beginnt mit 50, 8 ἄρξαντες καὶ αὐτοὶ. Die Hs. enthält wie E und wahrscheinlich auch der Sinaiticus Vita Const. 2, 24—42 nach dem 10. Buch, mit dem Schluß von E ταῦτα μὲν οὖν συναγάγωμεν:- [vgl. p. 904]. Darauf folgt Εὐσεβίου πόνος ὧδε πέρας λάβεν:- Das Buch über die palaestinischen Märtyrer hat Apostolios nicht mit abgeschrieben. Ich habe die Hs. in Straßburg vollständig verglichen, um einen Ersatz für den ungenügend collationierten Sinaiticus zu haben

<sup>1)</sup> Heinichen gibt ihm in der ersten Auflage fälschlich die Nummer 1426, während Stroth, dem er folgt, noch die richtige hat [p. XIX d)], in der zweiten [p. XIII nr. X] 1437. Richtig Gersdorf p. XXXI der zweiten Auflage Heinichens.

und fand dann nachträglich mit Hilfe meiner Collation, daß das Original des Parisinus, der Sinaiticus, seinerseits wiederum aus E abgeschrieben ist. Daß Apostolios den Sinaiticus copiert hat, folgt aus der durchgehenden Congruenz der Lesarten. Die oben angegebenen Auslassungen jenes kehren alle wieder. Besonders zu beachten ist die Stelle 708, 11, wo statt  $\delta\iota\dot{\alpha}$  osiet E der Sinaiticus  $\delta\iota\dot{\alpha}$ ...  $\alpha$  (häufiger Fehler der Hs. für  $\epsilon\iota$ ) hat, Grote bemerkt dazu 2 litterae legi non possunt: im Parisinus ist nach  $\delta\iota\dot{\alpha}$  ein leerer Raum gelassen. Natürlich stimmt die Hs. mit E durchweg überein; wo sie abweicht, ist so oft die gleiche Lesart von Grote aus dem Sinaiticus notiert, daß über die Abhängigkeit kein Zweifel aufkommen kann. Ich zähle die Stellen auf:

54, 14 και των ως γεγεννηκότων om. 56, 14 πάποι. 58, 4 μεν om. 76, 7 οί. 102, 7 τεμόντεσ. 110, 10 παρά om. 120, 16 δεντέρα. 136, 5 γένοσ für μέρος; 21 αν om. 152, 2 έθνουσ. 163, 20 δε και für δε Ε. 176, 2 μαρίασ. 192, 5 άπάσαισ καὶ οὕτωσ. 200, 7 οἱ δὲ — κατακλείοντεσ om. 206, 13 τοὺς om. 212, 12 τῶν om. 214, 12 κατὰ om. 216, 10 αὐτην om. 227, 20 τίθησ. 232, 8 δομετίλλων Sin., ω in α corr. Par. 240, 2 μάρτυρασ; του. 244, 22 τῆς om. 248, 15 ἦν om. 252, 4 ἔφη; 5 ἔφη. 254, 24 ἀλλ' οὐδ'. 258, 8 είπαν. 272, 4 τε für γε; 25 καὶ λύεσθαι. 274, 11 δσων om. 276, 7 μαιάνδρα. 282, 11 τῆς om. 286 16 παρακολουθηκώσ. 288, 3 των om.; 27 αν für αντί. 290, 19 φωναίς om. 292, 1 ατ' έμνημόνευσεν Sin.  $\ddot{a}$ τ'  $\dot{\epsilon}$ μνημόνευσεν Par. 306, 1 λευήσ. 320, 15 οὐβλεντῖνον. 322, 9 η $\ddot{v}$ ξε. 330, 4 των 2 om. 338, 22 καί om. 344, 10 την Καίσαρος om. 348, 26 προελθόντα. 356, 20 αί om. 366, 1 συσχευασμένων. 370, 3 ο $\tilde{v}$  — Ανιχήτου om. 372, 1/2 οδαλεντιανοί. 384, 1 βιβλία; 19 έν om. 386, 23 ατίσεωσ für πίστεως; ααὶ ὁ μαθεῖν. 404, 1 τοῦ om. 408, 10 έδοέωμα; 24 καὶ τοσαῦτα. 414, 22 καὶ om. 418, 27 μαθών om. 420, 21 των om. 422, 11 τη om. 424, 11 τὸ om. 430, 22 των om. 442, 19 ἐρχόμενοι. 450, 14 έθνους. 464, 5 έκφυσκοῦντος. 468, 25 τῶν om. 472, 19 καὶ om. 484, 29 παροιεία für παροιεί. 494, 12 δλωσ. 504, 14 θεότητοσ. 518, 6/7 ἀναδυομένων; 14 επιτελόμενοι. 526, 22 φερομένασ. 528, 16 ώσ. 534, 20 την om. 562, 23 ἐπίστασισ. 582, 3 κόπον. 598, 14 ὤρειγον. 618, 9 ἀποδυρήμενοσ Sin., von Apostolios falsch in ἀποδυράμενος corr. 628, 12 τε om. 638, 22 φορμιλλιανός; 23 ὀνόματα. 640, 9 καπαδοκίασ. 646, 5 ἀπεχθανόμενον. 654, 3 θεὸν om. 662, 13 διάγομεν —  $\delta \pi \omega \varsigma$  om. 670, 3 έχοι für έχου<sup>1</sup>. 672, 24 τιμών. 678, 4 ἀνιμήσεις σηπομένων om. 680, 14/15 έκείνοις — σχετλιώτερον om. 682, 18 τῶν om. 684, 17 έτων om.; 19 και φιλοθεώτερος om. 686, 16 εὐφυμοῦνται Sin. εὐφημοῦνται Par. mit falscher Conjectur. 692, 9 ταῦτα — θαυμάζω om.; 18/19 άγίου — οὐ om. Sin., άγίου — συναινῶ om. Par., οὐ ist durch richtige Conjectur ergänzt. 696, 10 ταῖσ für τοῖς τῶν. 708, 10 ἐλήλυθεν. 710, 5 ἀκόσμοισ. 712, 16 λέγουσιν. 714, 21 κάοοισ. 718, 9 μεταστάσεωσ. 752, 19 αὐτὸ Sin. αὐτόπται Par. mit falscher Conjectur. 754, 23 πύρον Sin. [τύρον Ε] πυρον Par. 762, 3 άμωτηρίοισ. 766, 4 έν om.; 12 μαλθαεή. 770, 6 αίμασιν om. (zufälliges Zusammentreffen mit BD). 776, 13 άβλαβεῖς om. 782, 12 ἐκπάσσων. 784, 14 οὖν für αὖ. 786, 8 ἐβραχὺ Sin. ἐπὶ βραχὺ Par. mit falscher Conjectur. 794, 4 τούτοισ; 8 παραχθέντεσ. 794, 20/21 τῆσ ξαντῶν ἐστία, indem 『να — ἑαντῶν ausgelassen ist, Sin. και τῆσ ἐστίασ Par. mit falscher Conjectur. 797, 4 αὐτοῦ om. 804, 2 ἐπιτεταγμένοσ. 812, 28 πρὸς —

τάναντία om. 818, 15 ἀπορισθένεσ Sin. ἀφορισθέντεσ Par. mit falscher Conjectur. 820, 18 ἔθνουσ; χειμαδίον. 836, 22 δέξασθαι. 842, 9 Σαρματικός om. 846, 1 δη Sin. δη, übergeschrieben μη mit richtiger Conjectur Par. 862, 20 νέοσ. 868, 13 ἐπήκουον. 880, 7 καὶ für ἐκ. 881, 11 ἄφθορον; 16 καὶ² om. 888, 24 Χρήστφ om. 889, 22 ἑαντῶ. 890, 1 καὶ für κὰν. 891, 9 θείων om. 892, 15 ἐφρόνησεν.

Damit dürfte erwiesen sein, daß die Hs. des Michael Apostolios aus dem Sinaiticus abgeschrieben ist; da er nie auf dem Sinai gewesen ist, muß man annehmen, daß das dortige Kloster erst nach dem 16. Jahrh. den Codex gekauft hat.

R = Codex Mosquensis 50 [früher 51, J bei Heikel], membr., nicht älter als s. XII; t subscriptum kommt vor, adscriptum nie. Wie Prof. Sonny in Kiew, der die Hs. mit musterhafter Sorgfalt verglichen hat, mir mitteilt, gehörte die Hs. früher dem Kloster des h. Dionysius auf dem Athos und trägt fol. 2r am oberen Rand noch den Vermerk δηονυσίου; sie ist von dort entführt durch den Hieromonachen Arsenij Ssuchanow, der um 1653 auf Befehl des Patriarchen Griechenland bereiste: auf fol. 2r steht am unteren Rand APCEHIII AA. Am Ende, fol. 411b, steht die Subscription τέλος συν θω αγίω ετελειώθη μηνὶ ὅε  $z\vartheta$   $\vec{N}$  [d. h.  $lv\delta\iota z\tau\iota \tilde{\omega}v(\iota)$  oder  $-(o\varsigma)$ ] ς. Die Hs. hat 413 Blätter; die KG steht auf fol. 2r-288v, in derselben Anordnung wie in A; es folgt die Laus Const. fol. 289r-304v, die Vita Constantini fol. 306r-390 und die Oratio ad sanctum coetum, vgl. Heikel p. XIII. Es ist eine Prachthandschrift, mit Gold und Farben reich verziert und sehr correct geschrieben; die, nicht sehr häufigen, Correcturen rühren teils vom Schreiber, teils von einer jüngeren Hand her.

Es bleibt noch übrig, drei jüngere Hss. zu besprechen, die einen gemischten Text aufweisen; sie sind ebenso wertlos wie die Abschriften noch vorhandener Originale.

Codex Parisinus 1437 <sup>1</sup> [früher Regius 54. 2280, von Valois einfach Regius genannt, A bei Burton und Heikel, a und q bei Schwegler], bombyc., s. XIV. Über den ersten, mit der KG zusammengebundenen Teil der Hs. vgl. Heikel p. XVI. Er enthält die Vita Constantini und den Anfang der Oratio ad sanctum coetum auf fol.  $1^{\rm r}$ —42 $^{\rm v}$ , wo der Schreiber, unwillig über die Fehler seiner Vorlage, abbrach. Nach der Subscription auf fol.  $42^{\rm v}$   $\tau \alpha$   $\gamma \epsilon \gamma \rho \alpha \mu \mu \epsilon \nu \alpha$   $\rho \epsilon \lambda \lambda \alpha$  (nicht  $\rho \eta \beta$ , wie Heikel angibt) fehlen 150 Blätter; da die Vita Constantini überschrieben

<sup>1)</sup> Fälschlich von Stroth und danach von Heinichen in der ersten Auflage, Burton und Schwegler 1436 beziffert. Am Ende der posthumen Burtonschen Ausgabe wurde eine Collation der richtig bezifferten Hs. veröffentlicht, ohne daß die Herausgeber merkten, daß sie mit der bei Burton A genannten Hs. identisch war; Schwegler erkannte den Irrtum nicht und führt die bei Burton mit A notierten Lesungen der Hs. unter a, die am Schluß publicierten unter q an.

ist τοῦ αὐτοῦ εὐσεβίου τοῦ παμφίλου ἐπισχόπου καισαρείασ τῆσ παλαιστίνησ, muß ein Werk des Euseb auf diesen verlorenen Blättern gestanden haben. Nun umfaßt aber die jetzt auf fol. 73<sup>r</sup>—192<sup>r</sup> stehende KG genau 150 Blätter; man darf also vermuten, daß diese ursprünglich der Vita Constantini voranging und wenn auch von einem anderen Schreiber, so doch zu derselben Zeit wie die Vita Constantini und nicht etwa, wie Heikel meint, früher geschrieben ist; nachdem die Hs. in zwei Teile auseinandergefallen war, wurde sie in verkehrter Weise zusammengebunden. Wie die Lesarten in der Hs. durcheinandergehen, mag eine Stichprobe zeigen:

```
198, 13 \delta \tilde{\eta} \tau \alpha = B(T^{1}ERDM)
       14 αλλω τω = Bc
           \dot{\epsilon}_{\gamma} \varkappa \epsilon_{\gamma} \epsilon_{i} \rho_{\eta} \tau \alpha_{i} = B(TERD)
       15 \dot{v}ποθέσθαι = B(T_1)
       18 \delta h \circ \tilde{v} = A(TERM)
       24 \tau \dot{\alpha} om. = B
            \varphi \alpha \nu \epsilon \rho \tilde{\omega} \sigma = B(D)
       25 διηρεύνουν = Β
200, 6 ἀντηλλάξαντο = B(Re)
       11 ἐφέλικοντοσ = Β
       13 δη om. singulär, οὖν Β
       16 ἀνδοῶν om. = B
       17 \dot{\epsilon}αντῶν = B
       22 \tau \varrho \sigma \varphi \tilde{\eta} \sigma = B
           γεῖρασ = Β
       23 \tau o \dot{v} \sigma = A(R)
       24 πόμασ = ΤΓΕΝ
202, 2 \nu \eta \pi \iota \alpha = A
      6/7 των αίδοίων τοὺς πόρουσ singulär
         9 zezovuμένην = a (nicht A)
           ἐπήνων singulär
       10 \partial v \tilde{\eta} \tau \tau \sigma v = A
       17 τὸ καὶ μὴ singulär
       19 τοίτοιο δε = Α
       20 lovδαίουσ singulär
       25 8ποι singulär
     26 27 \tau \varepsilon \tau \dot{o} (wie im Text) = A(TcER)
204, 2 τω singulär
        4 δυσθανατοῦντεσ (wie im Text)
           =A(M)
            ἀφεώοων singulär
       10 \pi \epsilon i \rho \alpha = A(\text{TeERM})
       12 ἐκπνεόντων = Α(ΤΕRDΜ)
            \dot{\epsilon}\varphi\epsilon\dot{\omega}\varrho\alpha = A(TER)
       14 θάπτειν έχέλευον τοὺσ νεχοοὺσ
```

singulär

```
204, 15 ἀπὸ τῶν τειχῶν om. singulär
        16 περιιδεῖν singulär
        17 \mu v δ \dot{o} v \tau \omega v = D [Zufall]
        18 ἐστέναζέ singulär
        23 κατακλυσθήναι, λυ auf Rasur
             = A(TERM), κατακανθήναι B(D)
206, 11 ε//φάλλοντο = ε//φάλοντο D [Zu-
             fall], ἐσφάλλοντο AB
        12 \vartheta \dot{v} \rho \alpha \iota \sigma = A(TERM)
        13 \epsilon i \sigma \tau o \dot{\nu} \sigma = A(ER)
        14 \mu\eta\delta\dot{\epsilon} \tau o\bar{\iota}\sigma = A(TERDM)
        21 δ für ὁποῖον singulär
        25 z\alpha\tau\alpha\vartheta\epsilon i\mu\eta\nu = B(ER)
20S, 1 \log \delta \dot{\alpha} v \eta v = B(T^1DM)
          2 \ \hat{\epsilon} \lambda \epsilon \alpha \zeta \acute{a} o o v = A(TERDM)
         S \delta \dot{\varepsilon} \tau \iota \sigma = B
        11 τι om. singulär
        12 \epsilon \hat{v} \rho \epsilon \tilde{\iota} v \ \hat{o} = B(TERDM)
        13 \tau \varepsilon \ \varkappa \alpha i = B(D)
              \xi \xi \xi \kappa \alpha \iota o \nu = B(TERDM)
        14 \partial g \gamma \dot{\eta} \nu = B(TcER)
        15 ὑπομάζιοσ singulär
        17 \alpha \dot{\nu} \tau o \dot{\nu} \sigma = B^1 \text{ corr. } (T^1 ERD)
        24 \ \eta \delta \eta = B
210, 1 διεκάλυψε = B(TEDMR)
          3 \tau \dot{o} \text{ om.} = B(D \text{ corr.})
          7 μάλιστα für μόλισ singulär
          8 τη που παραχωρήσαντεσ = B(DM)
          9 \partial v \alpha \lambda \alpha \mu \beta \dot{\alpha} v \omega v = A(M)
        10 \alpha \tilde{v} \tau \tilde{\omega} = B(T^{1}ERD)
              \tau o \lambda \mu \eta \vartheta \dot{\epsilon} v = B(T^1 DM)
              δε λοιπον singulär
        13 zai \vartheta \bar{\nu} = \mathrm{Br}
324, 14 γνωριζομένου ου auf Rasur =
              Α(ΤΕΚ) γνωριζομένω Β(DM)
        16 δνομάζειν = Β(D)
```

```
328. 2 zal δέκατον singulär 1
324, 16 μείζω vgl. μείζων Β
326, 2 ετέρουσ = Β(ΤεΕRDΜ)
                                                                 5 \ \alpha \dot{\nu} \tau o \dot{\nu} \sigma = A
       5 δε αύτὸν
                                                         330, 1 \times \alpha \times \epsilon i voi\sigma = B(TeEDM)
        7 ουχρισίμω z in \varepsilon corr. = οὐzρι-
                                                                 S \times \alpha i \times \widetilde{\omega} v = AB(RDr)
          σίμω cod. Dresd.
                                                                 9 τοὺσ χριστιανοὺσ = Β(ΤΕRDM)
        S φιλοσόφου (wie im Text) =
                                                                13 \mu \dot{\eta} έμφαίνουντό \tau \iota = B(D)
          B(TERDM)
                                                                    \delta\omega\mu\alpha l\omega\nu = B(DM)
      12 συρίασ τῆσ = Β
                                                              16/17 \tau o i o \tilde{v} \tau o v = A(Tr)
      13 \varepsilon l \sigma \alpha v \tau \tilde{\omega} v = B(Dr)
                                                         332, 1 τὸν αὐτοκράτορα = Β
          ποιούμαι = Β
                                                                 2 χοησιμωτάτη ἀπολογία = Β(D)
```

Es ist klar: die Hs. ist im Grunde eine Abschrift von B, aber nach einem Abkömmling von A revidiert; nach 202, 9. 879, 25 [πνο <sup>2</sup> für πατρὸς] war es a und nach 326, 7 nicht a selbst, sondern dessen Dresdener Abschrift. Das Resultat wird dadurch bestätigt, daß sich eine Reihe von Sonderlesungen des Dresdensis, die weder aus A noch a stammen, im Regius wiederfinden: 778, 5 παντων, ασ übergeschrieben Reg. πάντων Dresd. 810, 3 ἔκπτωτος; 22 εἰσ πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον. 822, 15 κατετούγετο; 24 καί τίνασ om. 860, 18/9 άρμονίασ Ένωσιν. Aber der Beweis läßt sich noch stringenter führen. In B fehlen der Anhang zum 8. Buch, die Schrift über die Märtyrer und 10, 5-7 (p. 883, 20-891, 20); sie sind dagegen im Regius vorhanden. Hier liegt klar zutage daß er aus dem Dresdensis abgeschrieben ist, wie folgende Probe zeigt; ich führe nur die beiden Hss. eigentümlichen Lesungen an und lasse diejenigen weg, die sich auch in Aa finden: 884, 5 κάγω - Αύγουστος om. [zufälliges Zusammentreffen mit E]; 10 πασαν [zufälliges Zusammentreffen mit M]; 15  $\dot{\epsilon}\alpha v \tau \tilde{\omega}$ . 885, 8/9  $\vartheta \epsilon \omega \rho \epsilon \tilde{\iota} - \delta \epsilon \delta \dot{\sigma} \vartheta \alpha \iota$  om. 886, 2 τυγχάνωσιν; 5 τὰσ ἡμετέρασ. 887, 2 τὰ om. [zufälliges Zusammentreffen mit T<sup>1</sup>ERM]; 7 υποσημηναμένη; 8 ανιλίνε (vom Reg. auch 10 und 20 durchgeführt, wo Dresd, noch das Richtige bewahrt). Dazu kommen noch eine Reihe von Fehlern die der Schreiber des Regius erst hineingebracht hat: 884, 2 oło für  $\tilde{\eta}$ ; 5 μεδιολάνων. 886, 7 παρά τὰ; 8 δίδοσθαι δεήση; 13 κελεύσησ. 887, 13 ἢ¹ om. 15 ἐγήκασι.

Obgleich sie für die recensio wertlos ist, hat die Hs. doch ein gewisses Interesse, nicht nur deshalb weil sie die Grundlage der gedruckten Vulgata geworden ist, sondern als kritische Leistung des Mönches, der versuchte sich aus zwei Hss. einen neuen Text herzustellen. Sein Genosse, der die Vita Const. und die Oratio ad sanctum coetum abschrieb, ärgerte sich über das 'Meer von Fehlern' in seiner Vorlage: man sieht

<sup>1)</sup> Obgleich καὶ τὸ δέκατον in allen alten Hss. steht, ist der Artikel in keiner Ausgabe zu finden, weil die Editio princeps des Stephanus, dem 'Regius' folgend, ihn ausgelassen hatte. Derartige Fälle sind gar nicht selten.

<sup>2)</sup> Auch dies ist ein junger Fehler, der sich in allen Ausgaben behauptet hat.

in den gelehrten Betrieb eines rhomaeischen Klosters im 14. Jahrh. hinein, der den auch im Orient kommenden Humanismus verrät.

Aus dem Paris. 1437 ist, wie oben schon vorweggenommen wurde, das in A von junger Hand ergänzte f. 117 [360, 3 τῶν πράξεων — 362, 10 φεύγει ὧν] abgeschrieben, wie die Varianten zeigen:

```
360, 6 \ell \pi \epsilon l = \text{Par.} | 360, 20 διοίzησιν = Par. (T¹BDM) | 26 αὐτὸ τοῦτο μόνον = Par. (T¹BDM) | 10 ἀπηγγέλθη = Par. (aTERDM) | 26 αὐτὸ τοῦτο μόνον = Par. (aTERDM) | 12 ἡμῖν = Par. (Dresd. TER) | 362, 5 ἡλθεν = Par. (BD) | 15 πάση = Par. (aTERM) | \ell \xi \eta \tau \acute{a} \sigma \theta \eta = \text{Par.} (aTERDM) | \ell \xi \eta \tau \acute{a} \sigma \theta \eta = \text{Par.} (aTERDM) | 16 μὴ βονλομένον om. = Par. (BD) | 7 τοῦ \overline{\chi} v = \text{Par.} (BTERDM) | 18 ἀναδέδωzεν = Par. (BD) | 8 ὅτι οὐz εἶη \ddot{\eta} = \text{Par.}
```

Codex Parisinus 1434 [Fonteblandensis, alte Nummern DCCXL. 797. 1903, Medicaeus von Valois genannt, B bei Burton], chart. s. XVI. Er enthält fol. 1r-242v die KG in derselben Anordnung wie Aa, auch die gleiche Subscription τέλοσ σὺν θεῷ τοῦ δεκάτου λόγου τῆσ ἐκκλησιαστικήσ ιστορίασ εὐσεβίου τοῦ παμηίλου, dem hinzugefügt ist σωθήναι εύγομαι τὸν κεκτημένον, ἐλεηθῆναι δὲ τὸν γράψαντα. Auf fol. 243r— 247r folgt der Abschnitt Vita Const. 2, 24-42, wie in BE, mitsamt dem Schluß φέρε δε λοιπον — συναγάγωμεν. Schon die Art die Kephalaia im Text zu wiederholen, stellt die Hs. in die Descendenz von A. Bei näherem Zusehen stellt sich heraus daß der Text im wesentlichen aus a stammt; in den Stichproben p. 198, 18-208, 20. 314, 20-316, 6. 354, 15-368, 3 erscheinen außer durchgehender Übereinstimmung mit A die für a charakteristischen Lesungen 204, 9 ἐοριμένων. 316, 5 ἀρνοῦντο. 356, 4 ἐν add. 358, 11 ν am Ende von φιλαργυρίαν radiert. 366, 3 zazoło. 202, 9 ist zezovuuévov ausgelassen, so daß dies Schiboleth für a wegfällt; dafür steht 296, 17 ein sicheres Indiz der Abhängigkeit von a: κατά τιανον. Von den Fehlern der Sippe des Laur. 196 findet sich keine Spur, um so mehr andere, wobei ich gewöhnliche orthographische Fehler nicht mitzähle: 132, 17 Ἰησοῦν Χριστόν om.; 18 απαντας om.; των ανθρώπων. 134, 13 σάντω. 200, 15 μεν für γοῦν, 204, 7 ἔσυρον, φ auf Rasur; 17 ἰχώραν, 204, 23 σοδομηχῆσ. 208, 3 γένουσ. 314, 22 καὶ om. 354, 22 τῆσ ἀληθείασ. 356, 1 έμελεν. 4 έντιναγηναι, τιν in π corr. 8 πράττειν. 21 ή εί έπίσταται om. 360, 12  $\eta \mu \tilde{\imath} \nu$  [= TER, was Zufall sein kann]. 19 διοιχίσασθαι. 20 την om. 25 αὐτοῦ. 364, 3/4 καὶ — ἐσπουδακνίας om. 366, 3 οὐ μόνον δε οὐδε. 6 τε om. [= M, Zufall]. Daneben kommen aber Lesarten vor. die aus einer oder mehreren anderen Hss. hineincorrigiert sein müssen: 134, 18  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma o v \sigma \iota v = A \text{ (TERM)} \text{ corr. in } \lambda \dot{\epsilon} \gamma o \dot{v} \sigma \eta \sigma = BD$ ; 198, 24  $\phi \alpha v \dot{\epsilon}$  $\varrho \tilde{\omega}_{\varsigma} [= BD]; 25 \ \delta \iota \eta \varrho \epsilon \dot{\nu} \nu \varrho \nu \nu [= B]. \ 204, 4 \ \delta \nu \sigma \vartheta \alpha \nu \varrho \tilde{\nu} \nu \tau \epsilon \sigma [= T^e BD];$ 

23 zαταχλυσθηναι, αυθη in mg. [= BD]. 206, 11 ἐφήλλουτο, φη auf Rasur [= TERM]. 364, 19 βιβλίων—καὶ om., am Rande nachgetragen, βιβλίων [BD] für βιβλίων. 20 προτείναο ist am Rande nachgetragen. Ich möchte die Correcturen auf B oder eine Abschrift von B zurückführen, wenn auch die Variante 206, 11 Schwierigkeiten zu machen scheint: da kann Conjectur vorliegen. Eine genauere Untersuchung des Anhangs dürfte die Frage zur Entscheidung bringen, viel kommt nicht darauf an, da die Hs. ohne jeden Wert ist und ihre desultorischen und gelegentlichen Correcturen keinenfalls eine sonst nicht erreichbare Überlieferung enthalten.

Codex Arundelianus [London, Britisches Museum] 539 [G bei Burton], chart., s. XV, aus dem Kloster der  $A\gamma i\alpha$   $T\varrho i\alpha'$ g auf der Insel Chalke stammend. Es ist die schlechtest geschriebene und am ärgsten interpolierte Handschrift der KG, die ich kenne; da die Mitteilungen von Burton zur Classificierung nicht ausreichten, habe ich einige Stücke photographieren lassen und teile die Lesarten mit:

```
198, 13 \delta \tilde{\eta} \tau \alpha = T^{1}ERBDM
     14 ἀλλῶ τῶ = Bc
        καταὐτὸν
        έγκεγείοισται = Α
        τάς om.
     17 μακράν
     18 \delta i = BD
     19 ἱωσήππου
     20 nach την τραγωδίαν eingeschaltet
        ίωσήππου
     21 ἴσως
     22 ανήρητο
200, 1 ἐπιμελέστερον ὡς
      2 τ' om.
      3 ἀθλίων (wie im Text) = TEBDM
                                                  11 85
      6 ὢν τί κατηλλάξατο leicht ver-
        dorben aus ATEM
      7 καὶ κοίθησ
      9 οὶ δὲ πεσσόντεσ ὡς
     10 οὐδαμοῦ aus οὐδαμῶς corr.
     11 ἀφέλποντεσ = Α
        έτ' om.
        \eta om. = M
     13 ἀσθενέστερων όδυνομένων leicht
        verdorben aus A
     14 οὐδὲ δεούτως
     15 \delta' o \bar{v} v
                                                   23 \delta \hat{\epsilon}^2 | \tau \epsilon
     16 τὸ δ' οἰχτρότατον
                                                   24 οι δούντεσ
     17 των om.
```

```
19 διελάνθανον aus δ' ελάνθανον
     20 \delta' o\hat{v}v = A
     21 τίς κατ' εἴδοιεν
     22 έξαρπάξαντεσ
     23 \tau \dot{\alpha} \sigma = \text{TEBDM}
202, 1 \text{ &v cm}.
       2 \nu \dot{\eta} \pi \iota \alpha = A
       6 δρόβοις δροις
         \tau o \dot{\nu} \varsigma (wie im Text) = TERBDM
       8 είς] εί
       9 κεκουμμένην = a
         o\dot{v}\varkappa = ATeER
     10 αν ην ωμον
     13 \delta \pi \eta \delta \eta
     14 ποσμηθέντα
     15 φοικωδέστατον
     16 μέροσ τί
     18 σεσυλημένοισ vgl. Tr
     19 τούτοισ ohne δε (wie im Text)
          = TERBDM
         λέγων ὁ ἱωσηπποσ
     20 ἀπεκλείσθη
     21 καί2] κατὰ
     22 βοεφων] τέχνων
```

202. 25 καταλαμβάνει, οι übergeschr. 26 οὐδ'

204. 2 παρήλθον

 $\exists \tilde{\eta} v \text{ om.}$ 

4 ἐθεώρουν (wie im Text) = BDM

6 τούτο in τούτω (so) corr.

7 γοῦν om. ἐσύλουν

δε vor των zugesetzt

🖰 τοῖδώμασιν

ἐρριμμένων (wie im Text) so

11 **κατέλειπον** = ΕτR¹ΒD¹

12 ἀτενίσασ = DM ἀφ' εώοα = BDM

14 88unv

15 τειχέων ἔροιπτον τὰς om.

20 τούτοισ έπιπών τινα μεταξύ αὐτῶν am Rand

22 βραδυνόντων = R

24 τοῦ γάσματοσ

206, 1 τὸν

ποθόντων

2 τὰσ — ἀπονοίασ Επασ

4 8' oir

 $5 \tau \delta = D$ 

ι οἰκίαν] ἡμέραν εἴ που τίσ τροφῆσ

12  $\tau \varepsilon$  om. = D<sup>1</sup>M

13 εἰσ τοὺσ = AER

15 πρόφορα

17 *ξμασῶντων zαὶ*] ἐ*z* 

15 Tight om.

1!) τεσσάρων] τεπαρῶν δεῖ] δὴ

20 82

21 μήτε πας<sup>2</sup>] μή τέσσαςεσ μή τέσσαςα

23 καὶ παρέλειπον ἂν

24 μάρτυρασ ἀπείρουσ

25 κατὰ θείμην = ERB

208, 1 τῶν] τὸν  $\dot{v}π \dot{\epsilon} ρ τὸν = ATcR, ων übergeschrieben = R$ 

2 καθεζωο

4 λοιποῦ om.

208, 5 πτίσιν

6 ἀπὸ τῆς περέασ

 $10/11 \ o\ddot{v}\tau$   $-\tau\iota \ \sigma \ om., \ (\tau i\sigma \mid \ddot{v}\tau\iota o\nu)$ 

12 6 (wie im Text) = TcERBDM

13 εξεκαίοντο = A θύμοιον

14 dρμην = AT<sup>1</sup>DM

15 υπομάζιοσ

17 αὐτοὺσ (wie im Text) = T<sup>1</sup>ER, B<sup>1</sup> corr., D

18 δ om.

19,20 καὶ τῶ βίω μυθῶ καὶ τοῖσ στασιασταῖσ ξοινὺσ

22 καταλύψασα

 $\delta$ ' om.

210, 1 διεκάλυψεν (wie im Text) = TE(R) BDM

2 ήρει] είσηει

 $4 \mu \dot{\eta} \tau \varepsilon^1 \text{ om.}$   $\mu \dot{\eta} \delta \dot{\varepsilon}$ 

6 δ' om.

7 μάλιστα im Schreiben in μόλις verbessert.

δ τῆ μητοὶ παραχωρήσαντεσ (wie im Text) = BDM ἐπλήσθη

10  $\alpha \dot{v} \tau o \tilde{v} = A Tr$   $\tau o \lambda \mu \eta \vartheta \dot{\epsilon} v \ \delta \epsilon \iota v \tilde{\omega} \sigma = A$ 

354. 15  $\tau o \dot{v} \sigma \delta \varepsilon = B$ 

18 δ' om.

προσηγορίαν

19 έξελοῦ

αταρτύσαντοσ = AT<sup>1</sup>, B durch Rasur

 $\hat{\epsilon}\pi\epsilon\iota\delta\hat{\eta}=\mathrm{TcERDM}$ 

211 διαφόροισ

ἀκροατῶν παρόντων (wie im Text) = BDM

αὐτων in αὐτὸν corr.

21  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon \nu \tau \alpha \tilde{\iota} o \nu$  $\tilde{\eta} \sigma = \text{TERBDM}$ 

22 ἀνεδηλώσατο

23 δηλουμένη

356, 2 τούτοισ = ΤΕΒΒΟΜ

4 μ αν ξύλω = ΑΤΕΚΜ

 $5 \approx \alpha i = BDM$ 

S τῶν om. = A, aber πεπλανημέτνων = TERBD

XL 356. 9 διατάγμασι 14 or Batto = B προσ θέντα 16 επίστανται 19 ar sty 21 η εl] η vgl. B 23 ye om. 358. 6  $\tilde{\omega}\delta\varepsilon$  (wie im Text) = TERBD 10  $\delta$  om. = M 13 τῷ om. 15 συνήλεγχεν (wie im Text) = BD 16 altiar (wie im Text) = BDM 17 ἀγῶνοσ (wie im Text) = BDM 18 προτέρα αὐτοῦ = Α 19 8's om.

21 έπει δε 360. 1 zu Biovoir steht am Rand goo

2 Emmairor 8 μεταβουλησ

20 γυνή δέ τίσ

9 είσ ἀέλεξανδοείαν

11 γένηται (wie im Text) = BM δμόχοτοσ

12  $\eta \mu \bar{\nu} = TER$ 

13  $\alpha a i dy \alpha \theta \delta \sigma = a DM$ a om.

16 πράττοντα παυσάσθαι μή βουλομένου om. = BD

17 αὐτην om.

20 αὐτῆς τῆς διοίκησιν καὶ (wiei. T.) = T1BDM

21 συνεχωρήθη

22 τινα om., mit einem Zeichen das auf eine Randnotiz verweist, die aber, auf der Photographie wenigstens, nicht vorhanden ist.

362, 2 ψευδολόγου είναι αὐτὸν

 $3 \pi o \lambda v = M$ δεσμώτηρίω

 $7 \tau o \tilde{v} \gamma v$  (wie im Text) = TERBDM τὸὶ τότε

 $8 \ \Im \iota \iota \ o \bar{v} r \ \eta \ (\text{wie im Text}) =$ TeERBDM

10 φέγγει 12 την τι

16 ξχολασάσω

362, 19 xall om.

zal - elvar elvar er ont

22 ἀπαλλαγῆναι, vgl. M

24 ἐπετιμήθη

25 6 om.

364, 3 συγγράμματα vor ημίν zugesetzt

ψvχησ = BC

5 έφ' ξαυτούσ φιλομαθείσ

6 παράσ ημίν άμενοι λόγοσ αὐτῶ

S τήν τε | προσ δε

9 πίστεως] τέωσ

11 ἀντωνίνος οὔχρον ov om.

13 ξλλησι

14 zatà tiva leicht aus ATER verdorben

17 τοῦτο

18 καί (wie im Text) = TERBD

19  $\beta \iota \beta \lambda lor = BD$ 

20 σχολικών  $\pi o \delta c \tau v \alpha \sigma = D^{\dagger}$ 

24 dè om.

29 rov om.

366, 1 συνεσχευασμένων

2 αποτεινάμενοσ

3 μετανοήσατε κακῶσ (wie im Text) άλλα καί

4 επέμψατε

5 πãσαν (wie in Text) = BDM

 $6 \times \alpha \theta' \eta \mu \tilde{\alpha} \sigma = \Sigma$  $\Re \pi \alpha r \tau \epsilon \sigma = BDM$ 

7 districer S απλως om.

10  $\delta \epsilon \times \alpha l = A$ 

11 ταύτην

12  $\delta \eta$  (wie im Text) = BDM

14 ούτω

δε (wie im Text) = TERBDM

18 5 om. συγγράμματι

21 τοῦτον

22 Ιουστίνου καλώσ έφη

23 φημήσαι

368, 2 τοὺς2] τοῖσ

Der Londoner Codex stammt aus einer Abschrift von A. Das zeigt am deutlichsten die Capitulatio: sie ist, zwar arg verwüstet und entstellt, die von A, ist auch, wie dort, am Rand des Textes wiederholt. Ferner sind noch eine ziemliche Reihe specieller Fehler von A nachweisbar. Entgegen allen anderen Abkömmlingen von A ist jene Abschrift nicht über den Vaticanus a gegangen; seine charakteristischen Lesungen fehlen außer 202, 9 zezovunévyv, und diese eine Concordanz kann Zufall sein. Die Abschrift von A ist nun aber, in ähnlich umfangreicher Weise wie der Laurentianus T, durchcorrigiert nach einer verlorenen Handschrift der Gruppe BDM; anders ist das seltsame Durcheinanderlaufen der Varianten nicht zu erklären. Wenn die corrigierte Abschrift von A selbst oder auch nur eine sorgfältige Copie davon erhalten wäre, so würde der Codex zwar kaum für die Textesconstitution in Frage kommen, aber als Zeuge der Textgeschichte nicht nur wichtiger sein als der Parisinus 1437, sondern sogar das gleiche Anrecht auf einen Platz im Apparate haben wie der Mosquensis R. Leider ist aber jene Abschrift von A nicht nur corrigiert, sondern auch, sei es zugleich sei es nachher, auf das schamloseste interpoliert, noch viel ärger als z, B. Tr, und endlich sind noch eine Menge abscheulicher Schreibfehler hineingekommen. Unter solchen Umständen bleibt nichts anderes übrig als dem entarteten Sprößling aus guter Familie den Laufpaß zu geben und froh zu sein, daß die Kritik es nicht nötig hat an seine zahllosen Sünden Zeit und Mühe zu verschwenden.

Außer den sieben Hss. des Originals BDM und ATER kommen für den Text zwei antike Übersetzungen in Betracht:

1) Die syrische  $= \Sigma$ . Sie ist durch zwei Hss. in Petersburg und dem Britischen Museum und eine armenische Afterübersetzung erhalten. Von jenen ist die Petersburger [ $\Sigma^{d}$ ] im Nisan (= April) des Jahres 773 (= 462 n. Chr.) geschrieben; sie enthielt ursprünglich die ganze KG, doch sind durch Blattverluste das 5. und 7. Buch zum größten Teil, das 6. ganz verloren gegangen. Der Londoner Codex  $[\Sigma^b]$ , aus dem sechsten Jahrh., enthält nur die ersten 5 Bücher: sein Text ist erheblich besser als der von  $\Sigma^a$ . Zu den beiden Hss. tritt hinzu eine armenische Übersetzung [Zarm], die Wort für Wort den syrischen Text mit allen Semitismen wiedergibt und nirgendwo auf das griechische Original zurückgeht, so daß sie geradezu als Handschrift des syrischen Textes gelten kann: in Buch 6 und dem größten Teil von Buch 7, sowie in einem kleinen Stück von Buch 10 muß sie ihn vertreten. Durch Blattausfall sind 680, 2-682, 14 und der Schluß von 867, 5 ab in ihr verloren gegangen. Endlich sind noch zu erwähnen eine Reihe von Excerpten aus der KG in syrischen Hss., von denen eines, 6, 16. 17. 25 Eusebius, KG\*

356. 9 διατάγμασι

14 ὢν έλάττω = Β ποὸσ θέντα

16 επίστανται

19 αν είη

21  $\ddot{\eta}$   $\epsilon \dot{t}$ ]  $\dot{\eta}$  vgl. B

23 γε om.

358, 6  $\hat{\omega}\delta\varepsilon$  (wie im Text) = TERBD

10  $\delta$  om. = M

13 τω om.

15 συνήλεγχεν (wie im Text) = BD

16  $\alpha i \tau i \alpha \nu$  (wie im Text) = BDM

17 ἀγῶνοσ (wie im Text) = BDM

18 προτέρα αὐτοῦ = Α

19 δè om.

20 γυνη δέ τίσ

21 έπει δε

360, 1 zu βιοῦσιν steht am Rand φοο

2 ἐπιμαίνων

8 μεταβουλήσ

!) είσ ἀέλεξανδοείαν

11 γένηται (wie im Text) = BM δμόκοτοσ

12  $\eta \mu \bar{\iota} \nu = TER$ 

13  $z\alpha i \ \dot{\alpha}\gamma\alpha\vartheta\dot{\alpha}\sigma = a DM$  & om.

16 πράττοντα παυσάσθαι μὴ βουλομένου om. = BD

17 αὐτην om.

20 αὐτῆς] τῆς διοίκησιν καὶ (wiei.T.) = T¹BDM

21 συνεχωρήθη

22 τινα om., mit einem Zeichen das auf eine Randnotiz verweist, die aber, auf der Photographie wenigstens, nicht vorhanden ist.

362, 2 ψευδολόγον εἶναι αὐτὸν

 $3 \pi o \lambda \hat{v} = M$ 

δεσμώτηρίω

 $7 \tau o \tilde{v} \overline{\chi v}$  (wie im Text) = TERBDM  $\tau \delta | \tau \delta \tau \varepsilon$ 

8  $\delta \tau \iota \quad o \bar{v} \nu \quad \dot{\eta} \quad \text{(wie im Text)} = \text{TcERBDM}$ 

10 φέγγει

12 την] τι

16 ξκολασάσω

362, 19 καὶ¹ om.

καὶ — εἶναι] εἶναι ἐν σοὶ

22 ἀπαλλαγῆναι, vgl. M

24 ἐπετιμήθη

25 6 om.

364, 3 συγγράμματα vor ήμῖν zugesetzt

ψνχῆσ = BC

5 έφ' ξαντούσ φιλομαθείσ

6 παρὰσ ἡμῖν άμενοι λόγοσ αὐτῶ

8 τήν τε] πρὸσ δὲ

🖰 πίστεως] τέωσ

11 ἀντωνῖνος οὐχοον οὖ om.

13 Ελλησι

14 κατὰ τινα leicht aus ATER verdorben

17 τοῦτο

18 καὶ (wie im Text) = TERBD

19  $\beta \iota \beta \lambda iov = BD$ 

20 σχολικῶν πρὸς τινὰσ = D1

24 dè om.

29  $\tau o \tilde{v}$  om.

366, 1 συνεσχευασμένων

2 ἀποτεινάμενοσ

3 μετανοήσατε κακῶσ (wie im Text) ἀλλα καὶ

4 ἐπέμψατε

 $\tilde{\rho}$   $\tilde{\rho}$ 

7 αδικίαν

S απλως om.

10  $\delta \hat{\epsilon} \times \alpha \hat{\iota} = A$ 

11 ταύτην

12  $\delta \eta$  (wie im Text) = BDM

14 οΰτω

δε (wie im Text) = TERBDM

18 6 om.

συγγράμματι

21 τοῦτον

22 Ιουστίνος καλώς έφη

23 φημήσαι

368,  $2 \tau \circ \dot{v} \varsigma^2$ ]  $\tau \circ \tilde{\iota} \sigma$ 

Der Londoner Codex stammt aus einer Abschrift von A. Das zeigt am deutlichsten die Capitulatio: sie ist, zwar arg verwüstet und entstellt, die von A, ist auch, wie dort, am Rand des Textes wiederholt. Ferner sind noch eine ziemliche Reihe specieller Fehler von A nachweisbar. Entgegen allen anderen Abkömmlingen von A ist jene Abschrift nicht über den Vaticanus a gegangen; seine charakteristischen Lesungen fehlen außer 202, 9 zezovunevyv, und diese eine Concordanz kann Zufall sein. Die Abschrift von A ist nun aber, in ähnlich umfangreicher Weise wie der Laurentianus T, durchcorrigiert nach einer verlorenen Handschrift der Gruppe BDM; anders ist das seltsame Durcheinanderlaufen der Varianten nicht zu erklären. Wenn die corrigierte Abschrift von A selbst oder auch nur eine sorgfältige Copie davon erhalten wäre, so würde der Codex zwar kaum für die Textesconstitution in Frage kommen, aber als Zeuge der Textgeschichte nicht nur wichtiger sein als der Parisinus 1437, sondern sogar das gleiche Anrecht auf einen Platz im Apparate haben wie der Mosquensis R. Leider ist aber iene Abschrift von A nicht nur corrigiert, sondern auch, sei es zugleich sei es nachher, auf das schamloseste interpoliert, noch viel ärger als z. B. Tr, und endlich sind noch eine Menge abscheulicher Schreibfehler hineingekommen. Unter solchen Umständen bleibt nichts anderes übrig als dem entarteten Sprößling aus guter Familie den Laufpaß zu geben und froh zu sein, daß die Kritik es nicht nötig hat an seine zahllosen Sünden Zeit und Mühe zu verschwenden.

Außer den sieben Hss. des Originals BDM und ATER kommen für den Text zwei antike Übersetzungen in Betracht:

1) Die syrische  $= \Sigma$ . Sie ist durch zwei Hss. in Petersburg und dem Britischen Museum und eine armenische Afterübersetzung erhalten. Von jenen ist die Petersburger [ $\Sigma_a$ ] im Nisan (= April) des Jahres 773 (= 462 n. Chr.) geschrieben; sie enthielt ursprünglich die ganze KG, doch sind durch Blattverluste das 5. und 7. Buch zum größten Teil, das 6. ganz verloren gegangen. Der Londoner Codex  $[\Sigma^b]$ , aus dem sechsten Jahrh., enthält nur die ersten 5 Bücher: sein Text ist erheblich besser als der von  $\Sigma^a$ . Zu den beiden Hss. tritt hinzu eine armenische Übersetzung [Zarm], die Wort für Wort den syrischen Text mit allen Semitismen wiedergibt und nirgendwo auf das griechische Original zurückgeht, so daß sie geradezu als Handschrift des syrischen Textes gelten kann: in Buch 6 und dem größten Teil von Buch 7, sowie in einem kleinen Stück von Buch 10 muß sie ihn vertreten. Durch Blattausfall sind 680, 2-682, 14 und der Schluß von 867, 5 ab in ihr verloren gegangen. Endlich sind noch zu erwähnen eine Reihe von Excerpten aus der KG in syrischen Hss., von denen eines, 6, 16. 17. 25 Eusebius, KG\*

enthaltend, von besonderer Bedeutung ist [ $\Sigma^e$ ]. Für kritische Zwecke ist allein die Ausgabe von Wright und M'Lean [The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac. Cambridge 1898] zu brauchen.

Ich habe  $\Sigma$  ursprünglich mit dem Manuscript der Nestleschen Übersetzung verglichen, die später [TU N. F. VI 2 Leipzig 1901] veröffentlicht ist, nachher dann noch das syrische Original wiederholt durchgearbeitet. Für die in  $\Sigma$  erhaltenen Stücke hat Merx die in Venedig 1877 erschienene, sehr incorrecte und nachlässige Ausgabe 1 collationiert und verbessert; Buch 6 und 7 sind von Preuschen [TU N. F. VII 3 Leipzig 1902] übersetzt, doch ist es durchaus nötig auf das Original zurückzugehen. Ich habe mich mit meiner geringen Kenntnis des Armenischen durchgeschlagen, so gut es eben ging; ein wirklicher Kenner der Sprache, der die Hss. 2 heranzieht, wird wohl die eine oder andere Lesart noch herausbringen können.

Die syrische Übersetzung muß spätestens in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts angefertigt sein, und wer sie auf + 400 ansetzt, wird schwer widerlegt werden können: der freie und glatte Stil, der von vornherein darauf verzichtet die Rhetorik des Originals sklavisch nachzucopieren, entspricht den älteren Übersetzungsprincipien der Syrer, wie man an ihren Texten des N. T. verfolgen kann. Dagegen ist die gelegentlich hingeworfene Vermutung daß sie auf Veranlassung des Eusebius selbst angefertigt sei, unter keinen Umständen richtig. Er hätte es sich sicher nicht gefallen lassen, daß aus den Prunkstücken auf die er besonders stolz war, der Apologie des Christentums im 1. Buch und der Enkaenienpredigt im 10. große Stücke herausgebrochen wurden, wie es in der syrischen Übersetzung geschieht, die 1, 2, 14-16 die abschließende Selbstoffenbarung des Logos aus Prov. 8 und 10, 4, 63-68 eine kunstvolle Allegorie der Basilika streicht: hier wie in vielen kleinen Änderungen macht sich die Trinitätsorthodoxie geltend, die seit ihrem durch Theodosius herbeigeführten Siege und dem Concil von Constantinopel 381 höchst empfindlich gegen die älteren Speculationen geworden war.

2) Die lateinische Rufins vom Jahr  $402 = \varLambda$ . Vgl. die unten abgedruckte Einleitung Th. Mommsens. Die auf Mommsens ausdrücklichen Wunsch eingerichtete Anordnung des Textes, die  $\varLambda$  dem griechischen Original Seite für Seite gegenüberstellt, darf nicht dazu verleiten, Rufin zum besseren Verständnis Eusebs zu benutzen: er hat das Griechische oft gründlich mißverstanden und läßt bei schwierigen Stellen

<sup>1)</sup> Die alte Übersetzung steht in ihr mit kleineren Typen unter dem Text einer modernen.

<sup>2)</sup> Merx teilt über sie bei Wright und M' Lean p. XII einiges mit.

so gut wie immer im Stich; an richtiger Auffassung des Textes ist der syrische Übersetzer dem lateinischen bei weitem überlegen.

Der griechische Text der KG wurde zuerst 1544 von R. Etienne (Stephanus) in Paris gedruckt, zusammen mit den übrigen Kirchenhistorikern; auf dem Titel steht:

## ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

| Ευσεβίου τοῦ παμφίλου ἐπισκόπου καισαρείας   |            |
|----------------------------------------------|------------|
| τῆς παλαιστίνης                              | βιβλία ι'. |
| Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν βίον τοῦ μαzαρίου zων-     |            |
| σταντίνου βασιλέως.                          | λόγοι ε'.  |
| Σωχράτους σχολαστικοῦ                        | βιβλία ζ΄. |
| Θεοδωρίτου ἐπισχόπου χύρου                   | βιβλία ε'. |
| Εκλογῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας      |            |
| θεοδώρου ἀναγνώστου                          | βιβλία β'. |
| Ερμείου σωζομένου σαλαμινίου                 | βιβλία θ'. |
| Ευαγοίου σχολαστικοῦ ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας | βιβλία ς΄. |

Nach ausdrücklicher Angabe des Titels und der in elegantem Griechisch geschriebenen Vorrede sind die Regii typi, die Angelus Vergeeius erfunden und Etienne mit den von Franz I. gespendeten Mitteln hergestellt hatte, zur Anwendung gekommen, und zwar die mittlere, zuerst geschnittene Sorte<sup>1</sup>; die Ausgabe, deren typographische Pracht nie wieder erreicht ist, gibt in der äußeren Einrichtung ein gutes Bild von einer Hs. der KG. Der Text ist im wesentlichen der des Paris. 1437; daneben ist der Paris. 1434 benutzt: andere Hss. der KG befanden sich in der Bibliothek des Königs von Frankreich damals nicht. Von den Nachdrucken der editio princeps verdient nur der Genfer von 1612 Erwähnung.

Man tut der Ausgabe des Stephanus kein Unrecht, wenn man sie auf eine Linie mit denjenigen Hss. der KG stellt, die wie die beiden Pariser Hss., die ihr zugrunde liegen, mit mehr oder weniger Willkür sich einen Text zurechtmischen. Der erste, der die KG wissenschaftlich zu recensieren unternahm, war Henri Valois<sup>2</sup>. Er hatte sich schon

<sup>1)</sup> Vgl. Wilh. Meyer, Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. VI 2, 7 ff.

<sup>2)</sup> Er war am 10. Sept. 1603 in Paris geboren und wurde auf den Jesuitenschulen von Verdun und Paris, dem berühmten Collegium Claromontanum, erzogen; hier waren Petau und Sirmond seine Lehrer. Die Advocatur, die er auf Wunsch seines Vaters ergriff, sagte ihm nicht zu; er legte sie nieder und widmete sich ganz seinen Studien. Zunächst durch Privatpensionen die ihm seine Gönner, der Präsident Memmius [des Mesmes] und der Cardinal Mazarin aussetzten, sodann durch eine königliche, die mit dem Titel Historiograph des Königs verbunden war, wurde ihm eine behagliche Existenz ermöglicht; er konnte sich einen Secretär halten,

durch seine Ausgabe der constantinischen Excerpte περί ἀρετῆς καὶ zoziaz und des Ammianus Marcellinus den Ruf eines großen Gelehrten erworben, als ihm 1650 auf Betreiben des Erzbischofs von Toulouse. Charles Monchal, die ursprünglich von diesem selbst übernommene Aufgabe, die Kirchenhistoriker neu herauszugeben, von dem gallikanischen Klerus übertragen wurde, mit einem jährlichen Gehalt von 600. später 800 Livres. 1659 erschien die KG des Eusebius mit der Vita Constantini und deren Anhängen, 1668 Sokrates und Sozomenos, 1673 Theodoret, Eungrius, Philostorgius und Theodorus Lector. Außer den beiden schon von R. Stephanus benutzten Pariser Hss. hat Valois nur zwei, die ebenfalls in Paris sich befanden, persönlich gesehen und ausgebeutet, den von ihm so genannten Fuketianus, jetzt Parisin. 1435. und A, der damals noch in der Bibliothek des Cardinals Mazarin lag: den Savilianus [= Bodl. misc. 23] kannte er nur durch eine unvollständige Collation die Usher in die editio princeps eingetragen hatte. Um den Text vollständig neu aufzubauen, war dies Material zu dürftig: Parisin. 1435 und Bodl, misc. 23 waren neben A überflüssig, und von den übrigen Hss. war nur B in sehr trüber Gestalt durch Parisin. 1437 und 1434 vertreten. Um so mehr muß man den Takt bewundern, mit dem Valois den Text der Editio princeps aus A verbesserte: er hütete sich im großen und ganzen sehr geschickt vor der Gefahr A einseitig zu bevorzugen und brachte einen Text zustande, der leidlich den beiden großen Gruppen der Hss. ATER und BDM gerecht wurde, von denen er nur je einen Vertreter, B noch dazu nur indirect, kannte. Das Wertvollste das er beisteuerte, waren seine erklärenden Anmerkungen. Durch gesundes Urteil, präcise Knappheit und eine antiquarisch-historische Gelehrsamkeit von seltenem Umfang gehören sie zu dem Besten was je von Erklärungen zu einem antiken Schriftsteller geschrieben ist; was nach ihnen von Commentaren zur KG hinzugekommen ist, reicht auch nicht entfernt an sie heran, und jeder der sich wirklich unterrichten will, tut am besten, wenn er sich aus dem Wust der Annotationes variorum die Valoisschen Stücke heraussucht, das andere aber, insonderheit Heinichens 1 breite Wassersuppen, über Bord wirft.

wozu ihn sein Augenleiden zwang, und wurde durch keine Amtspflichten von der Arbeit abgehalten. Am 7. Mai 1676 starb er. In der von seinem Bruder, dem Geschichtsforscher Adrien Valois verfaßten Biographie, die Reading in seinen Nachdruck der Valoisschen Ausgabe der Kirchenhistoriker aufgenommen hat, und der diese Daten entlehnt sind, findet sich auch eine lebendige Schilderung der eigenwilligen, selbstbewußten Gelehrtenpersönlichkeit.

<sup>1)</sup> Seine 1827 in Leipzig erschienene Ausgabe hat unverdienterweise 1868 noch eine zweite Auflage erlebt: weder der Text noch die Erklärung haben irgend einen selbständigen Wert.

Ein splendide ausgestatteter Nachdruck der Valoisschen Ausgabe wurde von Reading in Cambridge 1720 veranstaltet; er hat lediglich darum Wert, weil nachgelassene Bemerkungen Valois' darin aufgenommen sind.

Bis auf Schwegler hat der von Valois constituierte Text so gut wie unumschränkt geherrscht. Nur Stroth, von dessen Ausgabe nur der erste Band, Buch 1-7 der KG umfassend, zu Halle 1779 erschien, machte einen Versuch das Material zu vermehren und neue Gesichtspunkte in die Kritik einzuführen. Das Verzeichnis von Hss. der KG. das er mit ungeheurem Fleiß zusammenbrachte, war für die damalige Zeit eine achtungswerte Leistung, die die Späteren plünderten ohne ihn zu nennen; seine Hoffnung freilich auch Vergleichungen der aufgezählten Hss. zu erhalten hat sich nicht erfüllt, so daß sein Apparat nicht wesentlich reicher als der des Valois ist. Es macht seinem Scharfsinn Ehre, daß er von dem Zusammenhang der Hss. mit den von Euseb selbst veranstalteten Ausgaben etwas ahnte: allerdings war die Hypothese in der Form in der er sie aussprach, nicht geeignet die Untersuchung zu fördern. Es fehlten eben dem fleißigen und gescheiten deutschen Schulmeister die Mittel um zu den Hss. selbst Zutritt zu erlangen. An Mitteln war dagegen in England kein Mangel, und Thomas Burton hat keine Kosten gescheut um sich von den noch unbekannten Hss. der KG in Paris und Italien Collationen zu verschaffen: daß seine Beauftragten ihm für gutes Geld elende Machwerke lieferten. war nicht seine Schuld. Ehe er sein Werk vollenden konnte, starb er dahin: so gut es eben ging, wurde das von ihm gesammelte Material in Oxford 1838 dem Druck übergeben. Der Text blieb im wesentlichen der alte des Valois, aber der Apparat war durch die Varianten von ATEBM dem Anschein nach ungemein bereichert; ausgeschieden war von dem alten Material nichts und noch eine Collation des wertlosen Arundelianus hinzugekommen, die Burton selbst gemacht hatte und die von allen die beste war.

Diese ungeordnete und unausgebeutete Masse reizte Schwegler, den einzigen wirklichen Philologen in der Tübinger Schule. zu dem Versuch aus ihr nach methodischen Grundsätzen eine neue Ausgabe der KG zu construieren, die 1852 in Tübingen erschien, in handlichem Format, mit einem klar disponierten Apparat und vortrefflichen Registern versehen. Er teilte die Hss. in drei Gruppen, erstens A mit den Parisini 1434. 1435, dem Bodl. misc. 23 und dem Dresdensis, zweitens TE, drittens B mit dem Paris. 1437; zwischen beide stellte er M, der bald mit B, öfter mit TE zusammengehe. Die dritte Gruppe, also B, sei ganz zu verwerfen: zwischen A und TEM, oder wie man

in Kürze auch sagen könne, zwischen A und M sei die Entscheidung zwar schwer, da M öfter Besseres, manchmal allein das Richtige habe!, aber es müsse doch A der Vorzug gegeben werden; seien doch TEM nicht selten aus Nikephoros interpoliert. So habe er den Text auf A aufgebaut und sei nur aus zwingenden Gründen von ihm abgewichen.

Schweglers Ausgabe ist ein lehrreiches Beispiel dafür wie ein methodisch denkender, mit vortrefflichen Sprachkenntnissen ausgerüsteter Kritiker durch schlechte Collationen in die Irre geführt werden kann. Seine Gruppen sind, wie das III. Capitel dieser Prolegomena ausführlicher zeigen wird, verkehrt constituiert. Die erste besteht nur aus A und seiner Descendenz; bei der zweiten ist übersehen, daß TE und A zusammengehören, die dritte ist fälschlich auf B beschränkt; denn der Parisin, 1437 zählt überhaupt nicht. Am schlimmsten ist die Stellung von M verzeichnet; er gehört viel mehr zu B als zu TE. Nicht M durfte A, sondern BM mußten ATE gegenübergestellt werden. Ein böses Versehen ist endlich die Behauptung, TEM seien aus Nikephoros interpoliert; um von TE zu schweigen, so ist sogar M sicher älter als jener Compilator aus dem Anfang des 14. Jahrh. Nach den von Schwegler aufgestellten Grundsätzen ließ sich die Kritik der KG um so weniger reformieren, je rücksichtsloser sie angewandt wurden; tatsächlich hat sein Text eine Menge von Interpolationen aus A eingeführt und ist, im ganzen betrachtet, gegen den auf Valois zurücklaufenden Vulgattext ein Rückschritt. Er wurde in Deutschland noch weiter verbreitet und conserviert durch den gewissenlosen Nachdruck den W. Dindorf sich nicht schämte 1871 der Teubnerschen Officin in Leipzig zu liefern; was er in der praefatio bemerkt, daß A, a, der Dresdensis und M die einzigen Hss. seien, die in Betracht kommen, ist so ziemlich das Verkehrteste was über die Überlieferung der KG gesagt werden kann.

Wie Dindorf einen Nachdruck, so veranstaltete Laemmer [Schaffhausen 1859—1862] eine Caricatur der Schweglerschen Ausgabe. Von gleichgiltigen Quisquilien abgesehen, bereicherte er den Burton-Schweglerschen Apparat nur mit zwei mäßigen Collationen von M und a, dessen Verhältnis zu A näher zu untersuchen er sich nicht die Mühe gab. Hatte Schwegler A ungebührlich bevorzugt, so machte ers ebenso mit M; und da M zwar mit BD zusammen eine sehr wichtige Textform vertritt, aber fast wertlos ist, wenn er allein steht oder nur von D unterstützt wird, so kam bei dem Versuch M in erster Linie zu folgen ein

<sup>1)</sup> Als Beispiel führt Schwegler wunderlicherweise 16, 12/13 an, wo M schwer interpoliert ist; noch dazu ist die Lesart nicht einmal richtig angegeben.

abenteuerlicher Text heraus, mit dem von Valois constituierten gar nicht zu vergleichen.

# II. Die antiken Ausgaben der KG

In den drei letzten Büchern der KG fehlen in BDM und den beiden Versionen  $\Sigma.1$  eine Reihe von einzelnen Stellen und größeren Stücken die in ATER erhalten sind; um bequemer anführen zu können, numeriere ich die einzelnen Abschnitte:

1) 8, 16, 2 p. 788, 22: beim Beginn des Berichts über die letzte Krankheit des Galerius fügen ATER hinzu: καὶ πρωτοστάτη τῆς τοῦ παντὸς διωγμοῦ κακίας ἐπιχολουμένης. καὶ γὰρ εἴ τι ταῦτ ἐχρῆν κατὰ θείαν γενέσθαι κρίσιν, ἀλλὰ οὐαί, φησὶν ὁ λόγος [Luc. 17, 1], δι' οὖ δἂν τὸ σκάνδαλον ἔρχηται.

2) 8, 17, 5 p. 792, 9 ist im Praescript des Toleranzedictes von 311

Licinius mit seiner gesamten Titulatur von BDM $\Sigma A$  weggelassen.

- 3) 8, 17, 7 p. 794, 1. Im Text des Toleranzedicts haben ATER ἐπείπεο τινὶ λογισμῷ τοσαύτη αὐτοὺς πλεονεξία κατεσχήκει καὶ ἄνοια κατειλήφει, ὡς μὴ ἐπεσθαι τοῖς ὑπὸ τῶν πάλαι καταδειχθεῖσιν. Daß die Worte so im Edict gestanden haben, beweist der lateinische Text bei Lactanz [de mort. pers. 34]: siquidem quadam ratione tanta eosdem Christianos uoluntas inuasisset et tanta stultitia occupasset, ut non illa ueterum instituta sequerentur; trotzdem fehlen κατεσχήκει καὶ ἄνοια in b DM ΣΛ.
- 4) 9, 1, 3-6 p. 802, 16 steht der Brief des Gardepraefecten Maximins an die Provinzialstatthalter nur in ATER.
- 5) 9, 9, 1 p. 826, 22—24 geht die Überlieferung in folgender Weise auseinander:

#### $BDM\Sigma A$

οὖτω δῆτα Κωνσταντίνου ....ποὸς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ τε τῶν ὅλων καὶ σωτῆρος κατὰ τῶν δυσσεβεστάτων τυράννων ἀνεγηγερμένου πολέμου τε νόμω παραταξαμένου, θεοῦ συμμαχοῦντος αὐτῷ παραδοξότατα, κίπτει μὲν ἐπὶ Ῥώμης ὑπὸ Κωνσταντῖνον Μαξέντιος, ὁ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνατολῆς ... αἰσχίστω καὶ αὐτὸς ὑπὸ Λικίννιον οὖπω μανέντα τότε καταστρέφει θανάτῳ.

#### ATER

οῦτω δὴ Κωνσταντίνου ... Λιειννίου τε τοῦ μετ' αὐτόν, συνέσει καὶ εὐσεβεία τετιμημένων, πρὸς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ τε τῶν ὅλων καὶ σωτῆρος δύο θεοφιλῶν κατὰ τῶν δύο δυσσεβεστάτων τυράννων ἀνεγηγερμένων πολέμου τε νόμω παραταξαμένων, θεοῦ συμμαχοῦντος αὐτοῖς παραδοξότατα, πίπτει μὲν κτλ.

- 6) 9, 9, 12 p. 832, 15 lassen BDMΣΑ βασιλεύς vor Λικίννιος aus.
- 7) 9, 9a, 12 p. 838, 12 fehlen ebenda nach οἱ τῆς εἰρήνης καὶ εὐσεβείας προήγοροι die Namen Κωνσταντῖνος καὶ Δικίννιος.
- S) 9, 10, 3 p. 840, 3 fehlt in BDM  $\Sigma A$  Λικιννί $\phi$  vor dem Satz  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  νίκης έξ αὐτοῦ τοῦ πάντων ενὸς καὶ μόνου θεοῦ τ $\tilde{\phi}$  τότε κρατοῦντι πρυτανευθείσης: es ist wohl zu beachten daß die mit dem Namen nicht zusammenstimmenden Worte  $\tau \tilde{\phi}$  τότε κρατοῦντι in allen Hss. erhalten sind.
- 9) Am Schluß des neunten Buches, p. 852, 2, verwickeln sich die Dinge etwas mehr. BD schließen das Buch mit dem Dankgebet p. 852, 2-6 = 856, 1-5 und beginnen das zehnte ohne es, mit der Widmung an Paulinus. Auch A hat das Gebet am Ende des neunten Buches gelesen, wenn er es auch neu stilisiert: θεωι τωι παντοχράτορι = omnipotente deo, βασιλεῖ τῶν ολων ist auf Christus bezogen, pacem ueniamque geben τὰ τῆς εἰρήνης ἔκ τε τῶν ἔξωθεν ὀχληρῶν καὶ τῶν κατὰ διάνοιαν wieder. Das zehnte Buch beginnt er erst mit Kephalajon B [= 10, 1, 7], da er die Enkaenienpredigt aus guten Gründen, um seine orthodoxe Reputation nicht zu schädigen, weggelassen und somit auch die Widmung an Paulinus gestrichen hat. ATER, denen sich diesmal M anschließt, setzen das Dankgebet an die Spitze des 10. Buches: die Worte mit denen die Widmung an Paulinus beginnt, aua de evyate. beweisen daß das richtig ist. Andererseits würde es schwer zu erklären sein wie schon im 4. Jahrh. das Gebet von seiner notwendigen Stelle am Anfang des 10. Buches entfernt werden konnte, wenn  $\Sigma$  nicht des Rätsels Lösung brächte: da steht es an beiden Stellen, und daraus erklärt sich, daß BDA es am Anfang des 10. Buches weglassen. ATERM aber streichen es am Schluß des 9. Buches nicht aus, sondern setzen etwas anderes dafür ein: οὖτω δῆτα τῶν δυσσεβῶν ἐκκαθαρθέντων, μόνοις έφυλάττετο τὰ τῆς προσηχούσης βασιλείας βέβαιά τε καὶ ἀνεπίφθονα Κωνσταντίνος και Λικιννίος οι των πρόσθεν απάντων έκκαθάραντες τοῦ βίου τὴν θεοεχθρίαν, τῶν ἐκ θεοῦ πρυτανευθέντων άγαθών αὐτοῖς ήσθημένως τὸ φιλάρετον καὶ θεοφιλές τό τε πρός τὸ θεῖον εὐσεβὲς καὶ εὐγάριστον διὰ τῆς ὑπὲρ Χριστιανῶν ἐπεδείξαντο νομοθεσίας.
- 10) 10, 5—7, p. 883, 20—891, 20. Die Urkundensammlung steht nur in ATERM. Da sie in Nr. 9 deutlich angekündigt wird, hängen die beiden Nummern zusammen, und man sieht wie überlegt der Mönch vorgegangen ist, der die Vorlage von M herstellte: er ist beide Male der Überlieferung von ATER gefolgt.

Dazu kommen noch zwei Stücke, bei denen in den Hss. etwas über ihre Provenienz ausgesagt wird:

11) Die s. g. Appendix des achten Buches p. 796, 1—797, 12. Sie steht in AER; T geht diesmal mit BDMΣ.1 zusammen, die keine Spur von ihr aufweisen; Zonaras hat das Stück in seiner Eusebiushs. gelesen, vgl. 12, 33 p. 644b. Die ältere Überschrift steht in Α τὸ ὡς λεῖπον ἔν τισιν ἀντιγράφοις ἐν τῶ η΄ λόγω, d. h. in einigen Hss. stand dies Stück und war als eins bezeichnet, das in der gewöhnlichen Überlieferung fehlte. Dagegen polemisiert Ε: τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἐν τοῖς τελευταίοις τοῦ τόμον τούτον περιέχει καὶ ταῦτα· οὐχ ὡς λείποντα ἀλλὶ ὡς ἐν ἄλλοις ἀντιγράφοις εύρεθέντα κατὰ διάφορον φράσεως τρόπον. Das ist verkehrt, doch liegt die richtige Beobachtung zugrunde, daß sich 796, 19—797, 8 mit 776,9—778, 2 decken¹.

12) Die Schrift über die Märtyrer in Palaestina. Sie steht nur in ATER, und zwar in AR nach der Appendix des achten Buches, in TE nach dem zehnten oder dem Anhang des zehnten Buches [vgl. oben S. XXVIIIf]. Daß AR die ursprüngliche Anordnung erhalten haben, folgt aus der Überschrift. In A lautet sie: καὶ ταῦτα ἔν τινι ἀντιγράφωι ἐν τῶι Ππόμω εὐρομεν. ΤΕ lassen καὶ, das sich auf die Appendix bezieht, weg, weil sie die Schrift ans Ende rücken, behalten aber die Buchzahl bei, womit sie selbst bezeugen, daß sie die Überlieferung verändern: ταῦτα ἔν τινι ἀντιγράφω ἐν τῶ ὀγδόω τόμω εὐρομεν. R componiert etwas Neues zurecht: τινὰ τῶν ἀντιγράφων ἔχονσι καὶ ταῦτα ἐν τῶ ὀγδόω τόμω.

Die Auslassung von Nr. 12 braucht nicht gerechtfertigt zu werden. So sehr es dem Unbekannten gedankt werden soll, daß er die ehrlichste und lebendigste Darstellung der großen Verfolgung, die es gibt, durch die Aufnahme in die KG in ihrer ursprünglichen Form erhalten hat, so bleibt darum doch wahr, daß er damit gegen die Absicht Eusebs verstoßen hat, der 8, 13, 7 ausdrücklich erklärt οἶς γε μὴν αὐτὸς παρεγενόμην, τούτους καὶ τοῖς καθ' ήμᾶς γνωρίμους δι' ετέρας ποιήσομαι γραφης. Tatsächlich wird die Ökonomie der letzten Bücher zerstört, wenn der Umschlag vom Toleranzedict des Galerius zu der unter Maximin neu einsetzenden Verfolgung zerrissen oder gar der helle Ausblick auf die Alleinherrschaft Constantins, der das Ganze abschließt, durch das dunkle Gemälde traurigster Zeiten getrübt wird. Da Euseb die Schrift über die Märtyrer gesondert publicierte, konnte er Stücke der KG einfach darin wiederholen; als sie zum Anhang des achten Buches gemacht wurde, mußte die 'Palinodie', nämlich das Toleranzedict des Galerius, das im 8. Buch schon stand, gestrichen werden, obgleich da-

<sup>1)</sup> Sehr zu beachten ist, daß diese Überschrift über dem Anhang zum 6. Buch der KG des Sokrates wiederkehrt, dessen gedrucktem Text die Hss. TE zugrunde liegen.

durch die Schrift ihren richtigen Abschluß verlor. Ferner ist das Prooemion beseitigt, wie die Verweisung 947, 6 beweist, der jetzt nichts entspricht: es wird dem Vorwort des achten Buches zu ähnlich gewesen sein.

Anders steht es mit Nr. 1-11: deren Zugehörigkeit zur KG kann in keiner Weise bestritten werden. Sie müssen aus besonderen Gründen in BD(M) S.1 fehlen; von Corruptel, Schreiberwillkür u. dgl. kann nicht die Rede sein bei dieser Überlieferung, die sich bis 400 verfolgen läßt, 60 Jahre nach dem Tode des Verfassers. Klar sind Nr. 2, 5-10: die Streichungen bedeuten eine damnatio memoriae des Licinius. Eine solche hatte Sinn nur unter der Regierung Constantins, und damit ist weiter gegeben, daß Euseb selbst die Änderungen vorgenommen hat, und zwar unmittelbar nach der Katastrophe von 323. In den griechischen Texten wird noch der Caesar Crispus als der Held gefeiert, der dem Vater den Sieg erringen hilft [10, 9, 4, 6]; in \(\Sigma\) fehlt an der einen Stelle der Name ganz und an der zweiten ist er durch den unbestimmten Hinweis auf die 'Söhne' ersetzt. Im Jahre 326 [Mommsen, Chron. min. 1, 232; Sozom. 1, 5, 2 im 20. Jahre Constantins, was richtig sein kann; falsch Hieronymus im 19.] wurde er getötet und sein Andenken getilgt: Euseb hat in den Exemplaren seines Werkes, deren er noch habhaft wurde, und in den später hergestellten Abschriften das Urteil ausgeführt, doch waren schon zu viel im Umlauf, als daß der neue Text sich durchsetzte. So erklärt sich die Differenz der griechischen Hss. und der syrischen Übersetzung und wird zugleich deutlich, daß Euseb die Ausgabe letzter Hand unmittelbar nach dem Siege Constantins hergestellt hat. Er ist übrigens in seinen Streichungen keineswegs consequent verfahren. An mehr als einer Stelle der Enkaenienpredigt sind die gottgeliebten Augusti [οἱ ἀνωτάτω βασιλεῖς, 10, 4, 16. 60] stehen geblieben und 10, 2, 2 wird die Sammlung ihrer christenfreundlichen Edicte und Erlasse immer noch angekündigt, obgleich gerade sie der damnatio memoriae des Licinius zum Opfer gefallen war. Offenbar begnügte er sich mit den Änderungen die unbedingt nötig waren. damit das Werk hoffähig blieb, und schonte, mit Absicht oder in der Eile, was irgend passieren konnte.

Wenn Nr. 2.5-10 von Euseb in der letzten Ausgabe gestrichen sind, so gilt für Nr. 1.3.4.11 dasselbe, auch wenn die Gründe hier nicht so klar zutage liegen. Gewiß sind auch sie politischer Natur. Durch die Entfernung von Nr. 1 ist der deutliche Hinweis darauf beseitigt, daß Galerius der geistige Urheber der großen Verfolgung war; nur eine nicht ohne weiteres klare Anspielung darauf ist 8, 4, 4 stehen geblieben. Die Galerius bis zu einem gewissen Grade schonende Streichung

kann zusammengestellt werden mit der Art, wie Constantin selbst in seiner von Euseb herausgegebenen Predigt [25] die volle Verantwortung für die Verfolgung Diocletian zuschiebt, ohne irgendwie auf Galerius anzuspielen. Mit Nr. 11, dem älteren Schluß des achten Buches, ist nicht nur die ausführliche Wiederholung der in Nr. 1 und 8, 4, 4 gegen Galerius erhobenen Beschuldigungen gefallen, sondern der Bericht über sein und Diocletians Ende überhaupt: dazu kann Vit. Const. 1, 23 verglichen werden: τῶν δ' ἄλλων [außer Constantius], ὅσοι τὰς ἐχχλησίας τοῦ θεοῦ πολέμου νόμο μετηλθον, τὰς τοῦ βίου καταστροφάς οὐκ είναι ποέπον έχοινα τῶ παρόντι παραδοῦναι διηγήματι οὐδὲ τὰς τῶν ἀγαθῶν μνήμας τῆ τῶν ἐναντίων παραθέσει μιαίνειν ἀπαρχεῖ δὲ ή τῶν ἔργων πεῖρα πρὸς σωφρονισμὸν τῶν αὐταῖς ὄψεσι καὶ ακοιας την των εκάστω συμβεβηκότων παρειληφότων Ιστορίαν, In Nr. 3 sollte offenbar der gegen die Christen gerichtete Vorwurf des Toleranzedicts abgeschwächt werden, weil Constantin für dies Edict mit verantwortlich war, und ähnliche Erwägungen haben wohl dazu geführt, Nr. 4 ganz zu streichen. Denn das Schreiben des Gardepraefecten Maximins greift auf das Toleranzedict zurück, und da mochte der Ausdruck ή τινών Ενστασις καὶ τραγυτάτη βουλή, von den Christen gebraucht, nach 323 anstößig erscheinen.

Dank einer ungewöhnlich reichen und bis dicht an den Schriftsteller selbst hinanreichenden Überlieferung ist es bei der KG möglich. die Spuren zweier Ausgaben in den Hss. noch nachzuweisen, für die Kenntnis des antiken Buchwesens eine ungemein wichtige Tatsache. Indes dürfen die in ATER erhaltenen Reste einer früheren Ausgabe nicht zu der Meinung verführen, daß diese Handschriften direkt auf ein Exemplar jener Ausgabe zurückgehen. Vollzog Euseb in der Ausgabe letzter Hand die damnatio memoriae des Licinius, so kann die vorletzte die Erzählung seiner Katastrophe nicht enthalten haben; aber die beiden letzten Capitel des zehnten Buches, welche sie berichten. stehen in ATER so gut wie in BDM \( \Delta A.\) In Nr. 5 geben am Anfang des Satzes ATER freilich die frühere Fassung, weisen aber am Schluß mit BDMΣ den Zusatz ουπω μανέντα τότε auf, mit dem Euseb in der letzten Ausgabe die Nennung des verdammten Namens zu paralysieren suchte. Ebenso liegt es in Nr. 6: ATER haben βασιλεύς vor Λιχίννιος erhalten, aber die Worte ουπω τότε έφ' ην ύστερον ἐκπέπτωχεν μανίαν την διάνοιαν ἐκτραπείς fehlten in ihnen nicht. Zu Nr. 8 habe ich schon oben bemerkt, daß Λιχιννίφ und τῷ τότε κρατοῦντι in ATER zusammenstehen, obgleich sie sich gegenseitig ausschließen: jenes gehört der vorletzten, dieses der letzten Ausgabe an. All diese Beobachtungen sind nur durch die Hypothese zu erklären, daß ATER

oder ATERM [vgl. Nr. 9. 10] ebenfalls auf die Ausgabe letzter Hand zurückgehen, aber auf ein Exemplar, in welches das Plus der vorletzten Ausgabe aus einer Abschrift, die sich von dieser gerettet hatte, eingetragen war: man kann ohne Schwierigkeit annehmen daß derselbe kirchliche Gelehrte der den Text in dieser Weise erweiterte, auch die Schrift über die Märtyrer dem achten Buch anhängte. Wann das geschah, ist mit Bestimmtheit nicht zu sagen: sicherlich nicht zu Lebzeiten des Eusebius. Allzuweit wird man andrerseits nicht hinuntergehen dürfen, da Exemplare der vorletzten, von Euseb selbst cassierten Ausgabe und der Schrift über die Märtyrer in ihrer, wie sich noch herausstellen wird, älteren Form sich nicht gar lange werden erhalten haben.

Es läßt sich also, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, nach den Hss. bestimmen, was Euseb in der Ausgabe letzter Hand gestrichen, aber nicht, was er zugesetzt hat; um das zu erschließen müssen innere Indicien herhalten, und die reichen nicht immer aus. Daß 10, 8, 9 in der vorletzten Ausgabe nicht gestanden haben, ist allerdings, wie schon gesagt, unzweifelhaft. Dagegen erheben sich Schwierigkeiten, wenn man die Appendix als den früheren Schluß des achten Buches ansetzt und sich klar zu machen sucht, wie 8, 13, 9ff. in der vorletzten Ausgabe ausgesehen und was Euseb dort bei der Ausgabe letzter Hand hinzugefügt haben mag. Der ältere Schluß des achten Buches will kurz berichten, wie die Augusti und Caesares, die bei Ausbruch der Verfolgung das Regiment führten, Diocletian, Maximian, Constantius und Galerius gestorben sind. Auf eine Erzählung von der Abdankung Diocletians und Maximians wird ausdrücklich verwiesen [796, 12]: damit ist der Passus 774, 22-25 für die vorletzte Ausgabe gesichert. Dagegen erwartet man nicht, daß der Tod eines der Vier schon vorher erzählt ist, und wird geneigt sein, wenn im jetzigen Text das Ende Maximians [778, 7-9] und des Constantius [776, 3-18] berichtet wird, das in der Weise zu erklären, daß diese Stellen in der Ausgabe letzter Hand hinzugekommen sind, um den gestrichenen Schluß des Buches zu ersetzen. Dafür spricht, daß das Ende des Constantius und die Anfänge seines Sohnes allerdings 776, 9-775, 2 mit denselben Worten erzählt sind wie 796, 19-797, 8: daß hier Constantin von den Soldaten, dort von den Soldaten und Gott selbst zum Augustus ausgerufen wird, kennzeichnet den Umschwung des Jahres 323. Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Neben jenem aus dem cassierten Schluß des Buches versetzten Bericht steht an derselben Stelle ein zweiter [776, 3-9], der sachlich auf dasselbe hinausläuft und daher jenen ausschließt. Er kann also nicht in der letzten Ausgabe hinzugekommen sein, aber ebenso-

wenig der vorletzten angehören, da diese vom Tode des Constantius erst am Schluß des Buches berichtete. Etwas anders, aber mit nichten einfacher steht es mit dem Tode Maximians. Die kurze Erzählung am Schlusse des Buches ist klar: Maximian ist zwar nicht genannt, aber deutlich umschrieben: die officielle, auch von dem gallischen Panegyriker [7, 20] und Lactanz [de mort, persec. 30] vertretene Version, daß er sich selbst aufgehängt habe, ist nicht zu verkennen: wenn sich zara τινα δαιμονίαν προσημείωσιν [= gemäß einem Orakel] nicht mehr voll ausdeuten läßt, so liegt das an der unvollständigen historischen Überlieferung. Dagegen sind die Worte 778, 8 έν τούτφ δὲ Κωνσταντίνο μηγανήν θανάτου συρράπτων άλους ό μετά την απόθεσιν έπανηρησθαι δεδηλωμένος αλοχίστω καταστρέσει θανάτω bis zur Unverständlichkeit verstümmelt. Nicht durch Schuld der Abschreiber: die Überlieferung ist fest, da es nichts ausmacht, daß A ο - δεδηλωμένος ausläßt, weil die Worte nicht zu verstehen sind, und gestattet höchstens ganz leichte Anderungen: mit denen ist aber der Stelle nicht aufzuhelfen. ἐπανηοῆσθαι fehlt ein Object. Aus der Geschichte muß man την ἀργην oder την βασιλείαν ergänzen. Dann wird auf eine Erzählung von den Abenteuern Maximians nach seiner Abdankung 305 verwiesen; sie ist jetzt spurlos verschwunden. Also hat Euseb aus officiösen Rücksichten diese Erzählung gestrichen und an der Erzählung vom Tode Maximians corrigiert, aber so unklar und undeutlich, daß die Abschreiber keinen verständlichen Text zuwege brachten. Ist dem aber so, dann kann er weder jene Erzählung noch den schlecht corrigierten Satz erst in die letzte Ausgabe hineingesetzt haben: sie müssen schon vorher vorhanden gewesen sein. Für die vorletzte Ausgabe kann aber wenigstens der später verstümmelte Bericht von Maximians Tod auch nicht geschrieben sein: er war ja für den Schluß des Buches reserviert.

Endlich muß man nach den Worten, mit denen in der vorletzten Ausgabe das neunte Buch schloß [Nr. 9], erwarten, daß nunmehr die Urkundensammlung 10, 5—7 folgt. Sie ist aber in jener Ausgabe durch die lange Enkaenienpredigt und deren Einleitung von ihrer Ankündigung getrennt, und Euseb hat sich darum veranlaßt gesehen, diese Ankündigung noch einmal zu wiederholen [10, 2, 2].

Hier ist nun klar, wie die Inconcinnität der vorletzten Ausgabe entstanden ist. Euseb sagt ja selbst am Anfang des 10. Buches, daß er dies hinzugefügt habe, um die Predigt, die er bei den Enkaenien der tyrischen Basilika gehalten hatte, dem tyrischen Bischof Paulinus zu widmen. Urkundensammlungen gehören an den Schluß: ehe das zehnte Buch hinzugefügt war, bildeten die christenfreundlichen Decrete des Licinius und Constantin am Ende des neunten den Abschluß des Ganzen;

als jenes hinzutrat, wanderten sie naturgemäß an dessen Ende, hinter die Enkaenienpredigt, obgleich sie lange nicht so gut dorthin paßten. Freilich, so deplaciert waren sie auch da nicht, wie in der Stellung die der Erfinder der Recension ATER(M) und mit ihm die um die Überlieferung unbekümmerten modernen Herausgeber ihnen angewiesen haben; da zerreißen sie jetzt die Verbindung die Euseb nachträglich zwischen der Festpredigt und den Schlußcapiteln hergestellt hat: τοιαῦτα [S91, 21] weist ja deutlich auf den Schluß der Predigt zurück und mit καὶ ὅδε μὲν τὰ καθ΄ ἡμᾶς ἐν εὐφροσύναις καὶ πανηγύρεων ἐτελεῖτο wird die ganze Partie 10, 1, 7—4, 7 — Kephalaion  $\overline{B}$ —Ā abgeschlossen.

Die Zeit der Enkaenienpredigt läßt sich, wenigstens ungefähr, bestimmen. Vor dem Sturz Maximins 313 kann der Bau der Basilika nicht begonnen haben, und ein paar Jahre müssen für ihn angesetzt werden, da es sich um ein ungewöhnlich großes und prächtiges Gebäude handelt; vor 316 oder 317 ist sie sicherlich nicht fertig gewesen. Ihre Enkaenien veranlaßten die vorletzte, um das 10. Buch erweiterte Ausgabe. In die gleiche Zeit fiel ein anderes Ereignis, der Tod Diocletians, des Augustus der 303 die Verfolgung begonnen hatte; er starb am 3. December 316 [Chron. min. 1, 231]. Um seinetwillen fügte Euseb, ebenfalls in der vorletzten Ausgabe, dem achten Buch einen Passus über den Tod der vier Herrscher hinzu, die 303 am Regiment waren, und wie der Schluß des 9. Buches durch den Zusatz des 10. gestört wurde, so drangen durch den neuen Schluß des achten die Inconcinnitäten in die Vorgeschichte des Toleranzedicts 8, 13, 9ff. ein, die oben hervorgehoben wurden. Durch die Streichungen der letzten Ausgabe, die den alten Schluß des neunten Buches und die Urkundensammlung des zehnten radical entfernte, wurden jene Störungen im neunten und zehnten Buch wieder aufgehoben, abgesehen davon, daß die Ankundigung 10, 2, 2 stehen blieb; an Stelle des letzten Satzes vom neunten Buch, der jetzt, etwas umgebildet, an den Schluß des Ganzen gesetzt wurde, trat das aus dem Anfang des zehnten Buches einfach wiederholte Gebet. Das Verschwinden des in der vorletzten Ausgabe hinzugekommenen Schlusses des achten Buches gab der 'Palinodie', dem Toleranzedict von 311, die normale Stellung am Ende des Buches zurück und würde auch die Incongruenz jenes Schlusses mit der Erzählung 8, 13,9ff beseitigt haben. wenn hier nicht Euseb aus officiösen Rücksichten in der Eile neue und schlimmere Störungen hineingebracht hätte. Die Verherrlichung der constantinischen Dynastie, die in der vorletzten Ausgabe den Schluß des Buches gebildet hatte [796, 19-797, S], sollte nicht mit diesem Schluß zusammen cassiert werden und wurde 8, 13, 12 ff untergebracht, aber so nachlässig, daß die ältere, noch vor der vorletzten Ausgabe

liegende Darstellung daneben stehen blieb. Wann dagegen die Erzählung, auf welche sich 778, 8 ο μετὰ τὴν ἀπόθεσιν ἐπανηοῆσθαι δεδηλωμένος bezieht, cassiert und dieser Satz selbst verstümmelt wurde. das läßt sich nicht mehr mit Bestimmtheit ausmachen; es kann in der letzten, kann aber auch schon in der vorletzten Ausgabe geschehen sein. Denn das steht unter allen Umständen fest, daß die Hauptmasse der Erzählung von den politischen Ereignissen der Jahre 305-313 nicht erst in der vorletzten, etwa 317 veröffentlichten Ausgabe hinzugekommen sein kann: das zehnte, in jener Ausgabe zugefügte Buch, setzt ja das neunte voraus, und nichts hindert anzunehmen daß Euseb in der vorletzten Ausgabe die drittletzte ähnlich corrigierte, wie die vorletzte in der letzten; nur versagen hier die Zeugnisse der Hss. Jedenfalls ist der Satz über das Ende Maximians 778, 7-9 nicht die einzige Störung in der Erzählung. Was für eine Spaltung im römischen Reich nach der Abdankung Diocletians und Maximins 305 eintrat, geht aus 776, 1-3 keineswegs deutlich hervor; nur die Parallelstelle de mart. Pal. 13, 13 klärt darüber auf, daß Euseb an die verschiedene Behandlung der Kirche durch die occidentalischen und orientalischen Herrscher dachte, und je weniger ein unbefangener Leser der KG den Satz 776, 1-3 in dieser Weise ausdeuten kann, um so sicherer ist, daß Euseb seine eigene Ausführung in einer späteren Ausgabe über Gebühr verkürzt hat. Da nun aber ATER hier nicht die Spur eines Zusatzes haben, ist man geneigt, die Änderung nicht der letzten, sondern spätestens der vorletzten Ausgabe zuzuschreiben. Wahrscheinlich gilt das gleiche auch von den Störungen am Anfang des neunten Buches, auf welche in den Noten zu 802, 6-8. 804, 7. 7/8 aufmerksam gemacht ist; doch läßt sich hier mit Sicherheit kaum mehr feststellen, als daß der Text in Unordnung ist, und zwar durch die Schuld des Schriftstellers selbst. Die Inconcinnitäten in 9,2 [vgl. die Noten zu 806, 24/5, 808, 1/2] sind vermutlich dadurch entstanden, daß die Geschichte des Theoteknos später eingelegt ist; wenigstens läßt sich die Erzählung von seiner Bestrafung 9, 11, 5, 6 ohne Schaden des Zusammenhangs ausscheiden, und es ist immerhin denkbar, daß Euseb erst nach Fertigstellung der drittletzten Ausgabe das Genauere über die Intrigen und die Katastrophe des Kirchenfeindes erfuhr.

So unsicher hier manches bleiben muß, darüber kann wiederum kein Zweifel sein, daß auch mit dieser drittletzten Ausgabe noch nicht die erste und ursprüngliche erreicht ist. Als letzten Teil seines Werkes bezeichnet Euseb im Prooemion [6, 14—16] τά τ' ἐπὶ τούτοις καὶ καθ'

<sup>1)</sup> Über das Historische vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1904, 520.

ήμᾶς αὐτοὺς μαρτύρια καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσιν ίλεω καὶ εὐμενῆ τοῦ σωτήρος ημών αντίληψη. Mit der schließlichen barmherzigen und gnädigen Hülfe des Heilands' sind nicht die Siege von Constantin und Licinius über Maxentius und Maximin oder gar der Constantins über Licinius gemeint, sondern das Toleranzedict von 311. Euseb braucht da, wo er von diesem zu berichten anfängt [8, 16, 1], fast wörtlich dieselben Ausdrücke: ώς γὰρ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐπισχοπὴν εὐμενῆ καὶ ίλεω ή θεία καὶ οὐράνιος χάρις ἐνεδείκνυτο. Das zwingt zu dem Schluß, daß die KG ursprünglich nur acht Bücher umfaßte und mit der 'Palinodie' schloß, wie die Schrift über die palaestinischen Märtyrer, und dieser Schluß wird durch andere Beobachtungen bestätigt. Euseb ist mit Namen in der Darstellung der großen Verfolgung sehr sparsam [vgl. unten S. 42, 43]; von den Kaisern nennt er nur Diocletian in der Datierung [742, 10], sonst weder diesen noch die anderen. Dies feste Stilprincip wird in 8, 13-15 und im 9. Buch durchbrochen, zum Zeichen daß diese Partien später geschrieben sind. Daß er ursprünglich nicht plante das Nachspiel der großen Verfolgung, das Maximin 311 und 312 inscenierte, ausführlich zu berichten, geht deutlich daraus hervor, daß er in der Liste der Kleriker, die in der großen Verfolgung den Märtyrertod starben und die als Abschluß der Martyrien vor der 'Palinodie' steht [8, 13, 1-7], den antiochenischen Presbyter Lucian [8, 13, 2] und den alexandrinischen Bischof Petrus [8, 13, 7] mit aufführt, obgleich beide erst nach dem Toleranzedict hingerichtet wurden, dieser am 24. November 311, jener am 7. Januar 312 [vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss, 1904, 529]. Das genaue Todesdatum des Bischofs Silvanus von Emesa, der ebenfalls in jenem Katalog [8, 13, 3] aufgeführt wird, ist nicht bekannt, ist aber auch später als das Toleranzedict, wie die KG selbst im neunten Buch [6, 1] bezeugt. Da nämlich Euseb später seinen Plan änderte und die gegen das Toleranzedict verstoßende Verfolgung durch Maximin in den Jahren 311 und 312 ausführlich darstellte, ist es dahin gekommen, daß Silvanus von Emesa, Petrus von Alexandrien und Lucian an zwei verschiedenen Stellen [vgl. 9, 6, 1ff] als Märtyrer aufgeführt werden; wenn er von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ereignisse, die auf das Toleranzedict folgten, zu erzählen, würden ihm solche Wiederholungsfehler nicht passiert sein.

Daraus ergibt sich die Zeit, in der Euseb die KG in der ersten Ausgabe von acht Büchern veröffentlichte, mit ziemlicher Genauigkeit: sie liegt zwischen den ersten Tagen des Jahres 312 und dem Sturz Maximins im Sommer 313. Andererseits kann das Werk nicht vor 311 begonnen sein. Es ist in den ersten sieben Büchern aus einem Guß; in der planvollen, weite Räume umspannenden Ökonomie dieser Bücher

ist nirgends ein Sprung oder eine Fuge zu entdecken, die Überarbeitungen. Einschübe, Fortsetzungen verriete; das Toleranzedict ist als Abschluß des Ganzen in die Disposition mit aufgenommen, die gleich am Anfang des Werkes vorgelegt wird. Ja man muß den Anfangstermin noch weiter hinabrücken, schon in die Zeit als Maximin seine christenfeindliche Politik energisch wieder aufnahm, in das Ende des Jahres 311 oder den Anfang 312. Denn im ersten Buch macht sich Euseb die Mühe [vgl. u. S. 13], die Pilatusacten zu widerlegen, die gerade in jener Zeit [9, 5, 1. 7, 1] fabriciert und von der Regierung als Schullectüre eingeführt wurden um die Christen mit 'geistigen Waffen' zu bekämpfen; eine derartige Polemik hat nur Sinn, wenn sie actuell ist. Somit bleibt etwa ein Jahr übrig für die Abfassung des ursprünglichen Werkes, das die Hauptmasse und, was besonders wichtig ist, den ganzen Stoff schon enthielt, der nur durch gelehrte Arbeit, durch das Excerpieren der älteren Literatur heranzuschaffen war. Die Leistung des gelehrten Schülers des Pamphilus würde unglaublich erscheinen. wenn nicht durch sein eigenes Zeugnis feststände [1, 1, 6], daß er die Hauptarbeit schon geleistet hatte, als er die Xoorizod zuvovez verfaßte. Für diese hatte er die in den Bibliotheken von Caesarea und Jerusalem aufgestapelten Hss. durchgearbeitet, jedenfalls schon vor der großen Verfolgung: in der KG kam es nur darauf an die schon gefundenen Excerpte ausschreiben zu lassen und zu einer Darstellung zusammenzuarbeiten. Staunenswert ist allerdings die geistige Elasticität des christlichen Gelehrten, der nach den Schrecken der Verfolgung, nachdem er im Februar 310 das erschütternde Ende seines Lehrers und geistigen Vaters in nächster Nähe mit angesehen hatte, als wiederum schwere Wolken über die sich erholende Kirche dahinzogen, ein in seiner Art einziges Document der ecclesia militans et triumphans in kürzester Zeit in die Welt setzte. Man kann daran ermessen, wie das Toleranzedict das Selbstbewußtsein und die Siegeshoffnung der Christenheit gestärkt hatte: Maximins Politik, die jenes Edict nicht direct zu cassieren wagte und mit Chicanen und vereinzelten Brutalitäten arbeitete, schreckte sie nicht mehr. Es war geradezu ein öffentlicher Protest gegen diese Politik, eine im voraus angestimmte Fanfare des künftigen Sieges, wenn Euseb das Toleranzedict, 'die barmherzige und gnädige Hülfe des Heilands' an den Schluß seines Buches stellte.

Er behielt recht. An und für sich war der Sieg Constantins am Ponte Molle kein Sieg der Kirche: Maxentius hat die Christen nicht verfolgt. Aber er wurde es dadurch daß der Sieger schon damals den Plan faßte, die Kirche zu seiner Bundesgenossin zu machen. Äußerlich genommen, bedeutete der Sturz Maximins durch Licinius für Eusebius. KG\*

LVIII

die orientalische Christenheit zunächst sehr viel mehr: er beseitigte die letzten Reste der Verfolgung, und je anmaßender das officielle Heidentum gerade unter Maximin sich geberdet hatte, um so eclatanter wirkte seine, von Licinius mit grausamer Consequenz durchgeführte Niederlage. Euseb wurde von diesem Geschehen dazu fortgerissen, seinem wohlgefügten und wohl abgerundeten Werk in einer zweiten Ausgabe eine Fortsetzung anzuhängen, die in ihrer breiten Actualität mit der knappen Schilderung der großen Verfolgung hart contrastierte; er war jetzt wirklich zum Pamphletisten geworden, während er in der ersten Ausgabe dieser Gefahr noch glücklich entgangen war. Die kurze Einleitung, die die erste Ausgabe der Palinodie voranschickte und von der man sich nach dem stehen gebliebenen Rest 8, 13, 11 sowie dem letzten erhaltenen Capitel des Märtyrerbuches eine Vorstellung machen kann, wurde zu einer officiösen Darstellung umgestaltet, die in der Schilderung von Maxentius' und Maximins Tyrannis gipfelt (8, 13, 12-15, 2) und schließlich mit einem etwas gewaltsamen Übergang [788, 8-10] zur 'Palinodie' wieder einbiegt, in deren Praescript der Name Maximins getilgt wurde. Jener Schilderung entspricht im neunten Buche, das nunmehr hinzukam, die Darstellung der Katastrophe beider 'Tyrannen'; eine sehr breite Erzählung der christenfeindlichen Maßregeln Maximins geht voraus. Das Ganze wurde gekrönt durch die jetzt 10, 5-7 stehende Urkundensammlung: sie war das neue Gegenstück zu dem Toleranzedict, das in der ersten Ausgabe das Ganze abschloß. Daß in der Sammlung fast nur Erlasse Constantins standen, lag daran, daß nur ('onstantin der Kirche gegenüber eine consequente Politik verfolgte; Euseb deutete die Zeichen der Zeit richtig und würde weder die Tyrannis noch den Sturz des Maxentius, die beide mit der Kirche direct nichts zu tun hatten, so ausführlich dargestellt haben, wenn er und die orientalischen Christen mit ihm von Constantin nicht noch Größeres erwartet hätten. Das späteste, mit Sicherheit zu bestimmende Datum der Urkundensammlung ist die Ansetzung des Concils von Arles auf den 1. August 314 [889, 20]. Überall erscheinen Constantin und Licinius als einträchtige Christenfreunde, die Einheit des Reiches gilt nicht als gefährdet. Im Herbst 314 sah es aber ganz so aus als sollten schon damals die Waffen entscheiden, wem die Alleinherrschaft gebühre: damals kann Euseb die zweite Ausgabe nicht veröffentlicht haben, sondern erst nachdem der cibalische Krieg mit einem Friedensschluß geendet hatte, der zunächst wenigstens Dauer versprach. Für 315 übernahmen beide Kaiser das Consulat und documentierten dadurch die wiederhergestellte Reichseinheit; in demselben Jahr, schwerlich später, wird die zweite Ausgabe erschienen sein.

Die dritte oder, wie man auch sagen kann, die vorletzte Ausgabe, welche die KG auf zehn Bücher brachte, war, wie schon gesagt, in erster Linie durch die Enkaenien der tyrischen Basilika, sodann durch den Tod Diocletians veranlaßt: sie ist danach etwa ins Jahr 317 zu setzen. Durch die Einschaltung der Festpredigt wurde es nötig die Urkundensammlung von ihrem Platz zu entfernen, damit sie am Schluß des Ganzen blieb; das achte Buch erhielt einen Zusatz über den Tod der vier Herrscher. Im einzelnen scheint Euseb manches corrigiert, auch gestrichen zu haben, aber die Analyse bleibt unsicher, schon darum weil diese Ausgabe lediglich durch persönliche Motive, nicht durch ein einschneidendes historisches Ereignis bedingt ist; da versagen die objectiven Kriterien.

Dagegen ist die vierte Ausgabe, die, von der nachträglichen Tilgung des Crispus abgesehen, als die letzter Hand angesehen und darum zum Ziel der recensio gemacht werden muß, ein beredtes Zeugnis für den großen Umschwung von 323. Hier steht die Analyse auf festem Boden. dank jener nacheusebianischen, aber alten Recension, welche die in dieser Ausgabe ausgelassenen Stücke aus einem Exemplar der dritten nachtrug. Freilich reichen auch diese handschriftlichen Zeugnisse nicht aus um alle Schwierigkeiten zu heben; denn sie versagen, wie gezeigt wurde, für die Stücke die in der letzten Ausgabe hinzukamen, und es ist außerdem keineswegs ausgemacht, daß jener Herausgeber alles eintrug, was die dritte Ausgabe mehr hatte. Er wollte ja mit seinen Einträgen nicht gelehrte Noten liefern, die über die Differenz der Ausgaben aufklären sollten, sondern den Text ergänzen aus einem Exemplar das er für vollständiger hielt. Unmöglich ist es nicht, daß er auf diese Ergänzungen verzichtete, wenn der Überschuß der dritten Ausgabe sich nicht ohne weiteres einfügen ließ.

Die KG des Eusebius gehört zu den Büchern die ihre größten Schicksale erfahren haben, als ihr Verfasser noch lebte. In der ursprünglichen Form ein stolzes Monument der freien Kirche, vor der die Staatsgewalt schließlich capituliert, läuft sie nach mannigfachen Anund Umbauten ein Jahrzehnt später in einen Hymnus auf den Alleinherrscher und seine Dynastie aus, dessen sich vor einem Menschenalter kein heidnischer Panegyriker hätte zu schämen brauchen.

Was im großen Maßstabe mit der KG vor sich gegangen war, wiederholte sich im kleinen an dem Büchlein über die palaestinischen Märtyrer. Die erste Ausgabe ist, allerdings in verstümmelter Form, des Prooemions und des Schlusses beraubt, durch den Herausgeber der Textesrecension ATER der KG erhalten: sie schloß wie die erste Ausgabe der KG mit dem Toleranzedict von 311 und ist zwischen ihr

und der zweiten, sofort nach Maximins Sturz [11, 31] veröffentlicht: 7, 8 wird das neunte Buch der KG deutlich angekündigt. Eine zweite Ausgabe existiert vollständig nur in der syrischen Übersetzung, deren älteste, 411 n. Chr. in Edessa geschriebene Hs. der Cod. Brit. Mus. Add. 12150 ist; sie ist vollständig zuerst von Cureton [History of the martyrs in Palestine by Eusebius, bishop of Caesarea, London 1861] herausgegeben, nachdem Assemani in den Acta martyrum 2, 166ff einzelnes schon bekannt gemacht hatte, und von Violet [TU 14, 1896] ins Deutsche übersetzt. Mußte schon der syrische Text jedem der ihn auch nur einigermaßen ins Griechische zurückzuübersetzen imstande war, die Überzeugung aufdrängen daß Euseb auch diese Ausgabe verfaßt hat, so schwand jeder Zweifel, als infolge der Violetschen Untersuchungen die Bollandisten die Stücke des griechischen Originals auffanden, die ich jetzt unter dem Text meiner Ausgabe wieder habe abdrucken lassen; die zunächst auffallende Tatsache einer doppelten Ausgabe wird durch die Parallele der KG gerechtfertigt und erklärt. Daß die in ATER erhaltene Fassung die erste, die syrische Übersetzung und die griechischen durch die Acta SS, erhaltenen Auszüge die zweite Ausgabe darstellen, wird am sichersten durch eine Stelle im Martyrium des Pamphilus und seiner Genossen bewiesen [11, 28]:

### ATER.

συνήθει παρεδόθη ταφή.

## Acta SS. und Syrer

τὰ ἱερὰ καὶ ὄντως άγια σώματα... τὰ πανάγια σώματα... ἐξ οἰκονοέξ οἰχονομίας τῆς τοῦ θεοῦ ποο- μίας θεοῦ ληφθέντα σῶα καὶ νοίας άβλαβη ληφθέντα της τε άβλαβη, της προσηχούσης τιμης χαὶ προσηχούσης χηδείας λαγόντα, τη χηδείας λαγόντα, τη συνήθει παρεδόθη ταφή, ναών οίκοις περιχαλλέσιν αποτεθέντα έν ίεροῖς τε προσευχτηρίοις είς ἄληστον μνήμην τῷ τοῦ θεοῦ λαῷ τιμᾶσθαι παραδεδομένα.

Zur Zeit der ersten Ausgabe, unmittelbar nach Maximins Sturz war es noch nicht möglich gewesen dem vornehmsten Märtyrer von Caesarea ein μαρτύριον zu erbauen; später hat Eusebius natürlich dafür gesorgt.

Die zweite Ausgabe trägt die Spuren des Alters, vor allem in der Überwucherung der Erzählung durch die fromme Rhetorik, die besonders in der Einleitung zum Martyrium des Pamphilus zu breitem Schwulst ausartet. Dafür ist sie ärmer an individuellen Zügen: die persönlichen Erinnerungen Eusebs an den Bischof Silvanus von Gaza [13, 7, 8] und nun gar das offenherzige 12. Capitel sind gestrichen. Natürlich ist auch der Schluß von 13, 11 an mitsamt der Palinodie beseitigt, so daß ein

bestimmtes Indicium der Zeit fehlt; doch verrät die Art wie von Licinius gesprochen wird 1, die Zeit nach 323. Die Ankündigung 7, 8 ist dadurch daß der Name Maximins weggelassen ist, ihrem Sinn nach verändert, so daß sie nicht mehr auf das 9. Buch der KG sich bezieht: ob Euseb sie noch ernst gemeint und wirklich daran gedacht hat das Ende der an der Verfolgung beteiligten Statthalter zu erzählen, kann man bezweifeln. Wie weit die Vorrede der ersten Ausgabe beibehalten ist, läßt sich nicht sagen; sicher ist nur, daß ihr Schluß, der sich mit KG 8, 13, 7 deckt, aus ihr übernommen ist. Eine genauere Vergleichung der beiden Ausgaben kann hier nicht durchgeführt werden: beachtenswert ist daß in der zweiten mehr Namen eingesetzt sind, wie der Diocletians 2, 2, Zoara und Phaeno am Anfang von 13. Für das Abstreifen der Actualität und der individuellen Färbung entschädigt bis zu einem gewissen Grade die ausführliche Schilderung der Askese und der kirchlichen Ämter des Procopius [1, 1], der Anagnost, Exorcist und Dolmetscher für die aramäischen Mitglieder der Gemeinde war, oder der Hinweis auf das Heidentum der Gazaeer in 3, 1.

## III. Die Gruppen der Handschriften

### 1. BDMΣΛ und ATER

Aus dem was im vorhergehenden Capitel ausgeführt ist, geht hervor, daß BDM und die beiden Übersetzungen auf ein Exemplar der Ausgabe letzter Hand zurücklaufen, ATER dagegen einer zwar sehr alten, aber doch nacheusebianischen Textesrecension ihren Ursprung verdanken. Dies Verhältnis tritt auch in den Lesarten hervor. Ich verzeichne zunächst einige Fälle in denen  $\Sigma$  oder  $\Lambda$  oder beide sich auf die Seite von BDM schlagen:

64,18: Die richtige Lesung ist ohne Zweifel  $o\vec{v}$ δὲ  $o\vec{l}$ όν τε  $v\vec{v}$ ν κατα-λέγειν. Die griechischen Hss. haben durchweg den Fehler  $o\vec{v}$ δὲν, den nur D, wohl durch Conjectur, verbessert; dagegen setzt  $\Sigma$   $o\vec{v}$ δὲν voraus. Während nun aber BDM mit  $\Sigma$  τε erhalten haben, interpolieren ATER die Corruptel  $o\vec{v}$ δὲν  $o\vec{l}$ όν τε zu  $o\vec{v}$ δὲν  $o\vec{l}$ ον τό, was den gerade entgegengesetzten Sinn ergibt.

152, 6 ἄπερ ἐπ' ἀκριβέστερον αὐτὸν [so BDM, αὐτὸσ ATFER, TTo durch Rasuren zerstört] ὂν καὶ εἰς δεῦρο τετήρηται παρὰ μόνοις ἡμῖν τρόπον ἐπισημηνάμενος ὁ δηλωθεὶς ἀνὴρ τῆ ἰδία παρέσωεν γραφῆ. Die von A(T)ER verkannte Beziehung von αὐτὸν auf

τρόπον ist gedeckt durch A: eo ordine eademque consequentia qua apud nos geruntur, expressit.

332, 11 πολλοῖς τοῖς τὸν κύριον ἑωρακόσιν: für  $\overline{κν}$  BDM $\Lambda\Sigma$  lesen ATER  $\overline{χν}$ . Ein solches Schwanken ist ungemein häufig; in diesem Fall gibt der lateinische Irenaeus den Entscheid für BDM $\Sigma\Lambda$ .

364, 14 ἐν ον μακοὸν περὶ πλείστων παρ' ἡμῖν τε καὶ τοῖς Ἑλλήνων φιλοσόφοις ζητουμένων κατατείνας λόγον, περὶ τῆς τῶν δαιμόνων διαλαμβάνει φύσεως. In ATER ist durch Itacismus und falsche Prosodie κατά τινας aus κατατείνας geworden. Λ bezeugt das Richtige.

368, 22 ἀποῦσαί γέ τοι πάρεστιν μετά τινα περὶ τῆς ... ἐπιστολῆς αὐτῷ εἰρημένα ἐπιλέγοντος ταῦτα: in ATER ist META erst zu MEΓA verlesen und dann durch Angleichung an τινα zu μεγάλα verändert.  $\Sigma$  geht mit BDM.

430, 13 οὖτος · μέγιστος αὐτοῖς · . ὁ πόλεμος ἐγένετο · . . ἀνα ἀποπνιχθεὶς ὁ θὴρ οὖς πρότερον ἤετο καταπεπωκέναι, ζῶντας ἐξεμέση. οὐ γὰρ ἔλαβον (die Märtyrer) καύχημα κατὰ τῶν πεπτωκότων, ἀλλ' ἐν οἷς ἐπλεόναζον αὐτοί, τοῦτο τοῖς ἐνδεεστέροις ἐπήρκουν. Durch verkehrte Rückbeziehung auf ὁ θήρ ist in ATER ἔλαβεν gesetzt: Σ steht zu BDM.

436, 9 ὁ Τερτυλλιανός, τὴν Ῥωμαικὴν τῷ [BDM τῆι ὁωμαικῆι ATER] συγκλήτω προσφωνήσας ὑπὲο τῆς πίστεως ἀπολογίαν, ἡς καὶ πρόσθεν ἐμνημονεύσαμεν. Die falsche Angleichung in ATER verrät sich dadurch, daß sie den Artikel zerstört, der zu ἀπολογίαν gehört und wegen des Relativsatzes unentbehrlich ist; da die syrische Übersetzung Ῥωμαικὴν auf ἀπολογίαν bezieht, tritt ihr Zeugnis für BDM ein.

564, 20  $\tau$ οῦτον . . . . ὁ δηλούμενος ἀνὴο . . . ἐτιμᾶτο τὸν τρόπον. In ATER ist ist  $\tau$ οῦτον zu dem vorhergehenden Satze des Excerpts ἡμᾶς δὲ μὴ εἰδέναι gezogen und daher in  $\tau$ οῦτο verdorben.  $\Sigma$ <sup>arm</sup> geht mit BDM; in A ist der Fehler corrigiert.

710, 2 τὸ βῆμα ἀράττων τοῖς ποσίν: so BDM  $\Sigma^{arm} A$ , τα-ράττων ATER.

748, 22/3 τὰ λείψανα αὐτῷ τοῦ σώματος οὐz εἰς ἄθρουν, ὡς ἄν μὴ συντόμως ἀπαλλαγείη, κατὰ βραχὸ δὲ ἀνηλίσκετο [BDM Σ].

In ATER ist der Finalsatz zu weit ausgedehnt und für den notwendigen Indicativ ἀναλίσχοιτο interpoliert.

750, 18 ἐναποροῖψαι θαλάττη καὶ αὐτοὺς ὅιοντο δεῖν οἱ νενομισμένοι δεσπόται: so T durch Rasur [wahrscheinlich  $T^r$ ] RBDM  $\Sigma$ ,  $AT^1R$  interpolieren ώς vor ὅιοντο, weil das häufige ώς γε oder ὡς γε δὴ ὅιοντο vorschwebte.

792, 6/7 im Praescript des Toleranzedicts haben nur bDMΣ1 zωνσταντίνος; ATER setzen dafür zωνστάντιος. Das ist schwerlich bloß ein Schreibfehler, sondern wahrscheinlich Interpolation: in AER folgt ja der Bericht über Constantius' Tod unmittelbar auf das Edict.

806, 3 τὸν τῶν διωγμῶν ἀγῶνα πιστῶς καὶ ἀνδοικῶς διηθληκότες BDM. ATER interpolieren das triviale ἀνδοείως; aber A hat wiriliter. Ähnlich sind 804, 4 ὅσονς BDM $\Sigma A$ , 870, 10 ὅσα BDM $\Sigma$  für ονς und  $\mathring{\alpha}$  ATE(R) zu beurteilen.

808, 12 τὴν τερατείαν δι ἀν ἐδόχει χρησμῶν ἐπεδείχνυτο: aus Mißverständnis des brachylogischen ἐδόχει interpolieren ATER den Infinitiv ἐχτελεῖν nach χρησμῶν, Λ kennt ihn nicht, während ἐδόχει, χρησμῶν, ἐπεδείχνυτο in ut portenta quaedam ostentare uideretur ac responsa proferre deutlich durchschimmern.

Von gleicher Evidenz ist der Vorzug von BDM  $+ \Sigma$  oder + A oder  $+ \Sigma A$  vor ATER an den Stellen 140, 10; 169, 19; 232, 20; 268, 18 [vgl. 234, 17]; 292, 7; 312, 26; 350, 7; 430, 23; 542, 24; 546, 1; 594, 23; 628, 19; 654, 22; 712, 4 [wo Tr hinzutritt]; 746, 7 [wo E<sup>cm</sup> hinzutritt]; 748, 24; 808, 18; 830, 15 [wo Tr R hinzutreten]; 836, 16; 842, 15 [wo Tr R hinzutreten]; 842, 27; 860, 25; 864, 7.

Besonders stelle ich die Fälle, in denen die Gruppe ATER kleine, erweiternde und verdeutlichende Zusätze einschaltet, die von BDM und den Versionen nicht anerkannt werden: 274, 21 καὶ δὴ BDM οὖτος δὴ οὖν ATER; 568, 23 ἐσ (εἰσ) τὰ μάλιστα ATER > BDM $\Sigma^{arm} \Lambda$ , ebenso 806, 19 ATER > BDM $\Sigma$ ; 608, 14 τὴν . . διαβολὴν BDM $\Sigma^{arm} \tau$ ὴν . . . κατ' αὐτοῦ διαβολὴν ATER; 664, 14 ἐπίσκοποσ τῆσ . . Λαοδικείας BDM $\Delta^{arm}$  ἐπίσκοποσ ἐκκλησίασ τῆσ . . Λαοδ. ATE, τῆσ ἐκκλησίασ τῆς . . Λαοδ. R¹, ἐπίσκοποσ τῆσ ἐκκλησίασ Rcm; 648, 8 setzen ATER τηνικάδε gegen BDM $\Sigma^{arm}$  und BDM $\Delta^{arm}$  zugesetzt; 846, 4 tritt in ATER das Explicitum τοῦ τυράννου zu αὐτοῦ [BDM $\Sigma$ ] hinzu; 846, 9 haben ATER den Doppelausdruck μαρτυρεῖ καὶ ὁμολογεῖ für das einfache ὁμολογεῖ. 176, 21 steht ταῦτα μὲν οὖτος in ATc am Rande, in E im Text.

Gelegentlich verraten ATER die spätere Entstehung ihrer Lesart dadurch, daß sie schwanken.

48, 14 Ἡρώδης τὴν κατὰ Ἰουδαίων ἐπιτρέπεται ... ἀργήν, ὡς

μεν Ιώσηπος παραδίδωσιν, ..... ώς δ' Αφρικανός, ..... φασίν οί τὰ κατ' αὐτὸν ἀκοιβοῦντες 'Αντίπατρον (τοῦτον δ' εἶναι αὐτῶ πατέρα) Ἡρώδου τινὸς ᾿Ασκαλωνίτου . . . γεγονέναι. So BDM, durch  $\Sigma$  und die Parallelstelle in den Eclogae propheticae geschützt; es muß nur die Parenthese τοῦτον δ' εἶναι αὐτῷ πατέρα richtig ausgesondert werden. In der Recension ATER war αὐτῶ in αὐτὸν verdorben; das ist in TE bewahrt. Weil nun aber der Satz unverständlich wird, greift A mit scharfen Mitteln ein und ändert: avriπάτρου, τοῦτον δὲ ἡρώδου τινὸς ἀσκαλωνίτου ... γεγονέναι, wodurch die Construction zerstört wird; denn nunmehr wird Herodes der König Subject des Accusativs mit dem Infinitiv und ist zugleich das Subject der ganzen Periode. R geht anders vor; da wird interpoliert αντίπατρον, τοῦτον δὲ εἶναι αὐτὸν πατέρα ἡρώδου, νίὸν ηρώδου τινός ατλ. Man stelle sich einmal vor, daß AR die einzigen Hss der KG seien; auch der größte kritische Scharfsinn würde aus ihren Schlimmbesserungen das Richtige nicht herauswickeln können.

718,  $2 \omega_{\varsigma} \times \alpha i \beta \alpha \sigma i \lambda i \alpha ... \alpha v \tau \delta v o i \varkappa \epsilon i \omega \sigma \alpha \sigma \vartheta \alpha i$ . So BDM  $\Delta \Sigma^{\rm arm}$ ; ATE¹ bieten das verkehrte  $\dot{\epsilon} \alpha v \tau \delta v$ , woraus dann in E°R durch Schlimmbesserung  $\dot{\epsilon} \alpha v \tau \tilde{\omega}$  wird. Dann heißt es in BDM weiter  $\varkappa \alpha i \tau \iota \iota \iota \iota \tilde{\mu} \tilde{\eta} \sigma \alpha i \gamma \epsilon \ \dot{\epsilon} \pi \iota \tau \iota \iota \iota \sigma \sigma \tilde{\eta} \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \varkappa \alpha \tau \dot{\alpha} \ T \dot{\nu} \varrho \sigma v \ \dot{\alpha} \lambda \sigma v \varrho \gamma \sigma \tilde{v} \ \beta \alpha \varrho \tilde{\eta} \varsigma \ [vgl. den Index unter <math>\dot{\epsilon} \pi \iota \tau \varrho \sigma \sigma \sigma \varsigma$ ];  $\Lambda$  bestätigt den Text durch die Übersetzung et honorem ei contulerat purpurae praeposituram. In ATER ist, wie oft, die Wortstellung verändert und  $\dot{\epsilon} \pi \iota \tau \varrho \sigma \sigma \tilde{\eta} \ z u \ \dot{\epsilon} \pi \iota \tau \varrho \sigma \sigma \sigma v$  verdorben:  $\varkappa \alpha i \tau \iota \iota \iota \iota \tilde{\eta} \sigma \alpha i \gamma \epsilon \tau \tilde{\eta} \varsigma - \beta \alpha \varrho \tilde{\eta} \varsigma \ \dot{\epsilon} \pi \iota \tau \varrho \sigma \sigma \sigma v$ . Daraus macht A wiederum  $\varkappa \alpha i \tau \iota \iota \iota \iota \tilde{\eta} \sigma \alpha i \gamma \epsilon \ \dot{\epsilon} \pi i \ \tau \tilde{\eta} \varsigma - \beta \alpha \varrho \tilde{\eta} \varsigma \ \dot{\epsilon} \pi \iota \tau \varrho \sigma \sigma \sigma v$ .

838, 17  $\mu\dot{\eta}$  olóς  $\tau\varepsilon$   $\varphi\dot{\varepsilon}\varrho\varepsilon\iota\nu$  BDM $\Sigma$ : in der Vorlage von ATER war  $\mu\dot{\eta}$  in  $\mu\dot{\eta}\vartheta$  verdorben, der Fehler ist in TER conserviert, A

sucht ihn hinauszuconjicieren und interpoliert unzell.

356, 5 ὖπὸ Κοήσσεντος τοῦ ἀφιλοσόφον καὶ φιλοκόμπον: καὶ ΒDMΣ Iust. ἢ καὶ ATER. Die Einschaltung von ἢ erscheint zwecklos, weil die Attribute nicht in der gleichen Sphäre liegen, wird aber motiviert, wenn statt ἀφιλοσόφον mit TE φιλοσόφον gelesen wird: ἢ καὶ soll dann soviel heißen wie vel potius. Also ist die Doppelcorrectur nur in TE erhalten, in AR z. T. rückgängig gemacht. Der Fall wird dadurch verwickelt, daß das seltsame ἀφιλοσόφον zwar sicher von Euseb geschrieben ist — denn gegen das Zeugnis von ARBDMΣ1 kommen TE nicht auf, auch wenn das Chron. pasch. sie unterstützt —, aber doch für Justin falsch ist: die Hs. der Apologie hat das richtige φιλοψόφον erhalten. Das ist vor Euseb durch Versehen zu φιλοσόφον, durch Interpolation zu ἀφιλοσόφον verdorben; innerhalb der Eusebüberlieferung hat sich dann von neuem aus ἀφιλοσόφον

καὶ φιλοκόμπου die Interpolation φιλοσόφου η καὶ φιλοκόμπου entwickelt.

Vgl. außerdem 312, 27/8; 354, 9; 618, 8/9; 666, 22.

Aus den angeführten Beispielen erhellt, daß die Discrepanzen von ATER nur ganz selten einfache Abschreibefehler sind; meist zeigen sie deutlich, daß der Gruppe eine besondere Textesrecension zugrunde liegt, die nicht ohne Überlegung abweicht. Sie scheut nicht davor zurück, den Text umzuschreiben und für überlieferte Worte ihre Synonyma zu setzen; ein besonders krasser Fall ist:

56, 8 *lωσήφ γὰο νίὸς ἡλὶ τοῦ μελχί* BDMΣΑ: οὖ νίὸς ὁ ἡλὶ ὁ τοῦ *lωσήφ πατήο* ATER.

Ferner vgl. 354, 20 ἀκροατῶν παρόντων BDM, die Übersetzung in Σ οσα Δωρολί καταικόν καταικόν (wörtlich: vor den Augen der Hörer, die dabei standen) bezeugt παρόντων ausdrücklich: ἐπ' ἀκροατῶν ΑΤΕΚ.

664, 14 ὁ μὲν Εὐσέβιος, ὃν διάχονον προσεῖπεν, σμικρὸν ὕστερον ἐπίσκοπος τῆς κατὰ Συρίαν Λαοδικείας καθίσταται BDMΣ<sup>arm</sup>: ATER schieben οὐ vor μικρὸν ein. Dabei mag die Absicht mitgewirkt haben, den Diakon nicht zu rasch zum Bischof avancieren zu lassen; ob Rufin mit dem einfachen postmodum die vermeintliche Schwierigkeit hat vermeiden wollen, muß dahingestellt bleiben.

696, 21 καὶ ἀπὸ τῶν νοημάτων δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἡημάτων καὶ τῆς συντάξεως αὐτῶν εἰκότως ἕτερος οὖτος παρ ἐκεῖνον ὑπὸ-ληφθήσεται RDM  $\Sigma^{\rm arm}$ , auf den Itacismus ὑπολειφθήσεται in B kommt nichts an. AT¹E setzen ὑπονοηθήσεται ein, doch ist jene Lesung in Randnotizen von T°E¹ erhalten.

Von ähnlichen Fällen führe ich noch auf 290, 23; 306, 17; 334, 5; 450, 12/13; 492, 23; 500, 4; 642, 7.

An einzelnen Stellen läßt sich der Beweis führen, daß Lesarten der Recension ATER bis ins vierte Jahrhundert hinaufreichen.

124, 19 ὁ εἰσαγαγὸν αὐτὸν [Jacobus Zebedaei] εἰς δικαστήφιον, μαρτυρήσαντα αὐτὸν ἰδὼν κινηθείς, ὡμολόγησεν εἶναι καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν Χριστιανόν. Natürlich heißt μαρτυρεῖν an der Stelle 'Zeugnis ablegen'; denn nicht der Henker, sondern der Gerichtsdiener, der dem Verhör beiwohnt, wird bekehrt, und der Zusatz von καὶ αὐτός hat nur dann Sinn, wenn ομολόγησεν dasselbe bedeutet wie μαρτυρήσαντα. Nun lag es aber nahe, μαρτυρεῖν zu deuten 'als Märtyrer sterben'; dann widersprach das Participium des Aorists der Erzählung die gleich darauf aus Clemens' Hypotyposen angeführt wird und in der beide zugleich hingerichtet werden. So wurde in der Vorlage von ATER μαρτυρήσοντα conjiciert, gegen die Sprache: es müßte mindestens μαρτυρήσειν μέλλοντα heißen. Diese Conjectur, von der

BDMΣ sich freigehalten haben, ist von Rufin dann weiter mißverstanden worden: er verband μαρτυρήσοντα mit εἰσαγαγών, mußte dann freilich αὐτὸν ἰδὼν unterdrücken: is qui obtulerat eum iudici ad martyrium, motus etiam ipse confessus est se esse Christianum. Also muß die falsche Lesart von ATER älter als Rufins Übersetzung sein.

318, 1 τον Αδοιανον.. ἀντιγράψαι Μινουχίφ Φουνδανφ.. προστάττοντα μηδένα κρίνειν ἀνευ ἐγκλήματος καὶ εὐλόγου κατηγορίας. Nur die Lesart von BDM, κρίνειν, entspricht dem bald danach aus Justin mitgeteilten Rescript Hadrians, in dem nicht ausschließlich von Todesurteilen die Rede ist, vgl. 320, 4 οὕτως ὅριζε κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ ἁμαρτήματος. Rufin setzt nicht ganz correct puniri ein, hat aber, wie dies Wort anzeigt, nicht das aus 316, 21 (ἀκρίτως κτείνειν) wiederholte κτείνειν gelesen, das in ΑΤΕΚΣ steht. Hier bezeugt also die syrische Version das Alter der Corruptel.

564, 3 χρόνου δὲ μεταξὺ γενομένου, οὐ σμικροῦ κατὰ τῆν πόλιν [Alexandrien] ἀναροιπισθέντος πολέμου, ὑπεξελθών [Origenes] τῆς Αλεξανδρείας, ήει μεν έπι Παλαιστίνης, εν Καισαρεία δε τας διατριβάς ἐποιεῖτο. So BDM; daß in TEM der Accusativ παλαιστίνην für den sprachgemäßeren Genetiv ARBD eingedrungen ist, kommt nicht in Betracht neben der in den Text tief eingreifenden Lesart der Recension ATER:  $\gamma \rho \dot{\rho} \nu \rho \nu \phi \nu \delta \dot{\epsilon} - \pi \rho \lambda \dot{\epsilon} \mu \rho \nu$ ,  $\dot{\nu} \pi \epsilon \xi \epsilon \lambda \vartheta \dot{\rho} \nu \nu \tau \eta \varsigma$  Ale  $\xi \alpha \nu$ δρείας καὶ μηδὲ τὰς κατ' Αίγυπτον διατριβάς ἀσφαλεῖς ἑαυτῶ ηγούμενος, έλθων έπὶ Παλ. έν Καισαρεία τὰς διατριβάς έποιείτο. Sprachlich ist gegen diese Fassung nichts einzuwenden, auch die Wiederholung von τὰς διατοιβάς verstößt nicht gegen den in dieser Hinsicht recht saloppen Stil Eusebs. Was die Sache angeht, so enthält die Lesart ATER deutlich einen Tadel des Origenes dafür daß er sich aus dem Sprengel des alexandrinischen Bischofs, der bekanntlich ganz Ägypten umfaßte, in eine andere Provinz begab. Es ist zu bedenken, daß er während dieses ersten Aufenthalts in Caesarea, der von dem späteren und definitiven unterschieden werden muß, schon anfing zu predigen, was ihm nachher vom alexandrinischen Bischof zum Vorwurf gemacht wurde. Σarm setzt nach ὑπεξελθών τῆς ᾿Αλεξανδοείας hinzu: und wollte überhaupt nicht gehen in irgendwelche Teile Ägyptens (und kam nach Palästina) usw. Das kommt dem Sinne nach auf die gleiche Anklage gegen Origenes hinaus wie die Variante von ATER. Rufin übersetzt: post aliquantum uero tempus. apud Alexandriam bello ciuili exorto [man beachte den genauen Anschluß ans Original] alius alio, ipse ad Palaestinae partes [vgl. Zarm] secessit et apud Caesaream morabatur. So frei Rufin zu übertragen pflegt, solche Zusätze, wie hier alius alio, ipse sind nicht seine Art.

Die Worte sollen Origenes decken gegen den Vorwurf, sich seinem Bischof entzogen zu haben; er habe nichts Besonderes getan, wenn er Alexandrien verlassen habe, sondern es so gemacht, wie viele andere auch. Das ist der Tatbestand; die Schlüsse aus ihm sind leicht und sicher zu ziehen. Euseb ist unbedingter Anhänger des Origenes, sonderlich da wo es sich um den Streit mit dem alexandrinischen Bischof Demetrius handelt; also kann er die Zusätze in ATERΣarm nicht geschrieben haben. Ferner ist der Text von BDM so geschlossen, daß er eine Änderung nicht verträgt, wie sie das alius alio, ipsc Rufins hineinbringt. Somit hat BDM auch A gegenüber das Ursprüngliche erhalten. Aber Rufins Verteidigung des Origenes ist darum noch nicht als eigenes Fabricat zu verdammen, sie kann von Euseb herrühren, nur stammt sie nicht aus der Kirchengeschichte, sondern aus der von Pamphilus begonnenen und von Eusebius vollendeten Apologie des Origenes. Diese war Rufin genau bekannt; er hat ja das erste Buch übersetzt und ist eben darüber in den übel berufenen Streit mit Hieronymus geraten [vgl. Pauly-Wissowa, Realencyclopädie 6, 1384ff). Und daß Rufin von dieser Kenntnis bei seiner Übersetzung Gebrauch gemacht hat, zeigt eine zweite, bald folgende Stelle noch deutlicher. Nachdem Euseb berichtet hat. daß Origenes, obgleich noch nicht zum Presbyter geweiht, auf Wunsch des Klerus von Caesarea gepredigt habe, führt er zum Beleg einen Brief der Bischöfe von Caesarea und Aelia an, in dem sie dies Vorgehen gegen Demetrius von Alexandrien verteidigen:

564, 8 ο καὶ αὐτὸ γένοιτ ὰν ἔκδηλον ἀφ' ὧν περὶ τοῦ Δημητρίου γράφοντες ἀλέξανδρος ὁ Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος καὶ Θεόκτιστος ὁ Καισαρείας ὧδέ πως ἀπολογοῦνται προσέθηκεν [Demetrius] δὲ τοῦς γράμμασιν [gegen Origenes] ὅτι τοῦτο οὐδέποτε ἡκούσθη οὐδὲ νῦν γεγένηται τὸ παρόντων ἐπισκόπων λαικοὺς ὁμι-

λείν, οὐκ οἶδ' ὅπως προφανῶς οὐκ ἀληθῆ λέγων κτλ'.

Der Brief stammt natürlich aus einer späteren Zeit, als der Streit zwischen Demetrius und Origenes offen ausgebrochen war. Aus dem Zusammenhang ergibt sich das nicht ohne weiteres; aber Euseb rechnete mit Lesern die seine Apologie kannten und über die Dinge mehr wußten, als er in der KG mitzuteilen für gut hielt. Rufin fügt mit einem Verständnis das man bei ihm nicht gewohnt ist, hinzu, daß der Brief lange nach dem ersten Aufenthalt des Origenes in Caesarea geschrieben sei, verdreht aber zugleich den Sachverhalt in sonderbarer Weise, indem er übersetzt:

565, 8 sicut relatum inuenimus in epistula Alexandri rescribentis Demetrio post multum tempus haec ipsa culpanti. scribit autem hoc modo:

'quod autem addidisti in litteris tuis, quia numquam auditum nec aliquando factum sit, ut praesentibus episcopis laici disputent, nescio quam ob causam tam apertum mendacium adserere uolueris etc.' Aus dem Brief über Demetrius ist ein Brief an Demetrius geworden. Das ist die Lesung von ATeER, die für περί τοῦ Δημητρίου γράφοντες bieten περί τούτου δημητρίω γράφοντες; daß die Gruppierung T<sup>1</sup>BDM gegen ATcER nur eine Variation der Gruppierung BDM gegen ATER ist, wird sich noch herausstellen. Dagegen behalten ATcER in dem ersten Satze des Briefes προσέθηκεν bei, zu dem nunmehr Origenes das Subject sein muß; er erhält auf die Weise einen sinnlosen Tadel. Rufin kam nicht darauf, die Corruptel zu beseitigen, suchte aber den Zusammenhang, den er aus der Apologie kannte, insoweit herzustellen, daß er post multum tempus haec ipsa culpanti einschob und in dem Brief die zweite Person für die dritte einsetzte, damit wenigstens Demetrius das Subject des Satzes blieb.  $\Sigma^{arm}$  geht diesmal in der Hauptsache mit BDM, läßt nur ebenso, wie Rufin, Theoktistos von Caesarea weg. Auch das ist kein Zufall, sondern eine Conjectur die 'Αλέξανδρος ο Ίεροσολύμων ἐπίσχοπος zum Subject von προσέθηκεν machen soll. Das hat einen gewissen Sinn, wenn es sich mit der Lesung AT ERA περὶ τούτον Δημητρίφ und mit dem ursprünglichen προσέθηκεν vereinigt; denn dann wird Origenes von jenem schon erörterten Tadel befreit. Es war also schon im 4. Jahrh. der Text nicht nur durch die Lesung von ATcER interpoliert, sondern auf diese Interpolation war schon eine zweite daraufgesetzt, als Rufin versuchte, den Zusammenhang wiederherzustellen. Ebenso ist das Verhältnis von A zu ATER bei der Variante 564, 4 zu bestimmen: Rufin stellt der antiorigenischen Interpolation eine Origenes entschuldigende aus der Apologie gegenüber; ob man Zarm in diesem Falle mit ATER identificieren oder als eine Weiterentwicklung auffassen will, macht nichts aus. Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß gerade am Ende des vierten Jahrh. die Mönchszänkereien über Origenes ausbrachen, die dann von Theophilus und Hieronymus in so niederträchtiger Weise ausgebeutet wurden: sie haben ihre Spuren im Text der KG hinterlassen und machen es begreiflich, daß an diesen Stellen die Interpolationen sich so über einander türmen und den sachlichen Inhalt des Textes so stark alterieren, wie nirgendwo sonst in der KG.

Der Bischof von Hermupolis, an den Dionys von Alexandrien den teilweise kanonisch gewordenen Brief  $\pi \varepsilon \varrho \ell$   $\mu \varepsilon \tau \alpha \nu o \ell \alpha \varsigma$  richtete, hieß Kolon (Kurzform von  $K \acute{o} \lambda \lambda o \nu \vartheta o \varsigma$ ?); die Lesart  $T^r BDM \Sigma^{arm}$  628, 2  $\pi \varrho \grave{o} \sigma \varkappa \acute{o} \lambda \sigma \nu \sigma$  wird durch die Kanoneshss. bestätigt [vgl. Nachr. d.

Gött. Ges. d. Wiss. 1905, 170<sup>3</sup>]. Schon Hieronymus de uir. ill. 69 fand in seinem Exemplar der KG die Lesung von AT¹ER πρὸσ κόνωνα.

Weitere, weniger wichtige Fälle, in denen sich  $\Sigma$  und  $\Lambda$  auf BDM und ATER verteilen, finden sich 48, 13; 154, 17; 256, 19; 334, 5; 358, 17; 494, 14.

Das Verhältnis zwischen BDM und ATER bleibt natürlich das gleiche, wenn das Zeugnis der Versionen wegfällt: die weit zurückreichende Teilung der Überlieferung tritt an unzähligen Stellen zutage und drängte sich mir sofort auf, als ich begann aus meinen Collationen den Apparat zusammenzustellen. Es stehen sich eben zwei Recensionen gegenüber, nicht zwei Abschriften die nur durch zufällige Schreib- und Lesefehler von einander abweichen. Sehr oft wird der Ausdruck variiert, ohne daß der Sinn sich wesentlich ändert: die verwaschene, wenig prägnante Schreibart des Eusebius läßt sich leicht paraphrasieren, doch finden sich die Variationen auch in den Excerpten. Ein paar Beispiele aus einer gewaltigen Menge von Fällen mögen genügen: 232, 23 ήρωτησεν BDM επηρώτησεν [Excerpt aus Hegesipp]. 234, 24 πρατήσαντα BDM έπικρατήσαντα ΑΤΕΚ. 290, 16 ίδία BDM ξαυτοῦ ATER. 844, 1 δίχα BD (διά M) ἄνευ ATER. Fortwährend schwankt die Wortstellung; ich verzichte darauf, Belege dafür anzuführen. Gelegentlich, in den Excerpten aus noch erhaltenen Schriftstellern, bekommen BDM durch deren Hss. Succurs:

134, 12 ἐπιγραφὴν ὁωμαιχὴν BDM Iust.: ὁωμαιχὴν ἐπιγραφὴν ΑΤΕR.

148, 15/16 ἄξιον φωτὸσ BDM Philo: φωτὸσ ἄξιον ΑΤΕR.

262, 20 της εἰς οἶκον ἀνακομιδης BDM Clemens: ἐπ' ATER.

322, 25 πρὸς τὸ μᾶλλον καταπλήξασθαι τοὺς τελουμένους BDM Epiphanius: καταπλήξαι ΑΤΕR.

348, 21: τὸ γὰο πῦο καμάρας εἶδος ποιῆσαν... περιετείχισε τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος καὶ ἦν μέσον οὐχ ὡς σὰοξ καιομένη κτλ. BDM Martyr, Polyc.: εἰσ μέσον ΑΤΕΚ.

350, 20 τοῦτον μὲν γὰο νίὸν ὄντα τοῦ θεοῦ προσκυνοῦμεν BDM Martyr. Polyc.: ὄντα νίὸν ΑΤΕΚ,

oder die Parallelen aus anderen Schriften Eusebs, in denen er sich selbst wiederholte, erklären sich für BDM:

784, 10: τοῦ παντὸς σώματος ἀχρωτηριασμούς BDM Laus Const.: τοὺς παντὸσ τοῦ σώματοσ ΑΤΕR.

832, 10/11 τῷ ἀληθεῖ ἐλέγχῷ BDM Vit. Const.: ἀληθινῷ ATER. An anderen Stellen sind die Differenzen schwerer und das Zeugnis der Texte, aus denen die Excerpte entnommen sind, wertvoller:

146, 9/10 ἐντυγχάνοντες γὰο τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν φιλοσο-

φοῦσιν τὴν πάτριον φιλοσοφίαν ἀλληγοροῦντες, ἐπειδὴ σύμβολα τὰ τῆς ὑητῆς ἑρμηνείας νομίζουσιν ἀποκεκρυμμένης φύσεως, ἐν ὑπονοίαις δηλουμένης. So BDM und Philo: die für den Sinn notwendige etymologische Figur wird durch die Lesung von ATER τὴν πάτριον φιλοσοφοῦσι σοφίαν zerstört.

Aber auch da wo die äußeren Zeugnisse versagen, entscheiden sehr oft Sinn, Construction, Sprachgebrauch für BDM und bestätigen den Verdacht der von vornherein gegen ATER als die Abkömmlinge einer nacheusebianischen Recension vorliegen muß. Für manches genügt es auf den Wortindex zu verweisen: zu 300, 5 vgl. ἀποπίμπλημι, zu 640, 5 χαράττω, zu 744, 4 ήμιθνής, zu 500, 7; 754, 6 τε (nach der Negation); wer die Zusammenstellungen über den Wechsel der Tempora oder den Optativ durchsieht, wird bemerken, daß an Stellen wie 116, 6; 124, 12 BDM das Echte erhalten haben. Aus der Tabelle der Irenaeuscitate im literarischen Index ergiebt sich ohne weiteres, daß 136, 2 Εἰρηναῖος ἐν πρώτω τῶν πρὸς τὰς αἰρέσεις mit BDM, nicht τῶ mit ATER zu schreiben ist. Für die auf jeder Seite vorkommende Finalpartikel Eusebs. τὸς ἂν mit dem Optativ, versuchen 162, 20 ATER ὅπως einzuschwärzen. Von den sonstigen Fällen an denen die Entscheidung feststeht, schreibe ich einige wenige aus:

260, 23 ή εἰς μέσον ἐκκύκλησισ BDM: ἐγκύκλησισ ATER. Die Interpolation lag nahe, da die Copisten die Reminiscenz an das classische Theater nicht mehr verstanden; in der Hs. des Clemens ist

ἐχχύχλησις aus ἐγχύχλησις corrigiert.

320, 22 λαθροδιδασκαλών BDM: λαθροδιδάσκων ATER mit sprachwidriger Bildung.

484, 6 ἀπεμνημόνευεν τοὺς λόγους αὐτῶν ΒDM: τῶν λόγων

ATER, die Construction von μνημονεύω falsch übertragend.

530, 18 προσ ἐαυτὴν ἐπισκεψαμένην BDM: εἰσ ATER. Die beliebte Vertauschung der beiden Präpositionen ist hier einmal nicht möglich und verrät die willkürlich ändernde Recension.

614, 9 δι' δύν τὸ καὶ αὐτοὺς συνευδοκεῖν . . ἐνεφαίνετο ΒDM:

έφαίνετο ΑΤΕΚ.

666, 10 μοναρχήσας ὁ παῖς (Gallienus) σωφρονέστερον τὴν ἀρχὴν διατίθεται BDM: περὶ τὴν ἀρχὴν ATER. Beide Constructionen sind an und für sich zulässig, aber hier kommt es nicht auf das innere Verhältnis des Nachfolgers zu seiner Würde an, sondern wie er die Regierung führt.

728, 13. 17 μελίτιον BDM: μελέτιον ATER. Ich habe mich in der Ausgabe selbst leider in die Irre führen lassen; daß Μελίτιος der richtige Name des pontischen Bischofs war, folgt schon aus dem

eingeschobenen Sätzchen το μέλι τῆς ἀττιχῆς ἐχάλουν αὐτον οἱ πρότεροι und ist außerdem durch Urkunden bezeugt, vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1905, 266. 164<sup>1</sup>.

784, 21 ἔνδοξος μὲν τὰ ἄλλα . . . ., πάντα γε μὴν δεύτερα σωφροσύνης τεθειμένη BDM: μὲν οὖν ΑΤΕΚ.

832, 20 Μαξιμίνο τῶν ἐπ' ἀνατολῆς ἐθνῶν ἔτι δυναστεύοντι

BDM:  $\tau \tilde{\omega}$  ATER durch falsche Angleichung.

Weitere Beispiele finden sich 112, 19; 114, 11; 126, 8; 138, 19; 152, 17; 228, 5; 250, 28; 256, 5 [wo der Fehler auch in D hineincorrigiert wird]; 694, 16. 24; 700, 2; 750, 3; 816, 21; 846, 22; 868, 5.

Interessanter sind die Stellen an denen ATER auseinandergehen oder der ursprüngliche Fehler der Recension sich weiter entwickelt; man kann an ihnen ermessen, wie schwer, ja oft unmöglich es wäre

ohne BDM den echten Text wiederzugewinnen.

156, 13: τῶν. Εβραικῶν ὀνομάτων αἱ ἑρμηνεῖαι τοῦ αὐτοῦ σπονδὴ εἶναι λέγονται. So BDM; σπονδή ist synonym mit σπούσσασμα — Buch. A interpoliert um der äußeren Congruenz willen σπονδαί, und daraus machen, mit falscher Angleichung an τοῦ αὐτοῦ, TER σπονδαίον.

164, 21 τοιαῦτα δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ κατὰ τούτου τολμᾶται BDM. TER setzen das Perfect τετόλμηται ein, das zur Einleitung der Erzählung nicht paßt; schlimmer interpoliert Α τολμήματα, die prädicative Construction mißverstehend, die echt eusebianisch ist; vgl. 532. 11 ὁ μὲν τῆς ἀοιδίμου κόρης τοιοῦτος κατηγώνιστο ἀθλος. 788, 17 πλείω γὰο. καὶ χαλεπώτερα. . . τὰ καθ΄ ἡμῶν αὐτοῖς ἐπενοεῖτο.

308, 8 εἰς ἐρημίαν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους παντελῆ τε φθορὰν τῶν πάλαι οἰzητόρων BDM. In der anderen Recension war τε ausgefallen; TER bewahren den Fehler, aber  $AT^r$  schalten durch Conjectur καὶ vor παντελῆ ein.

674, 23 Ίέραzι.. τῶν κατ' Αἴγνπτον ἐπισκόπφ. So BDM richtig, wie die Parallelstelle 686, 1 zeigt; nach 772, 29 ist zu übersetzen ein Bischof der Ägypter', im Gegensatz zum Bischof von Alexandrien. TER machen daraus τῶν — ἐπισκόπων, Α τῶ — ἐπισκόπω.

716, 3 αὖτοῦ δὴ τοῦ θεομάχου σατανᾶ TrRBDM: δήπου mit Verwechslung von T und H TrE, daraus macht A δήπου τοῦ.

S18, 4 τοὺς λειμῶνας δι' εὐομβοίαν φναῖς καὶ ἄνθεσιν λαμπομένους BDM. Das giebt keinen Sinn, aber die anderen Handschriften helfen nicht weiter. Τ'ΕΚ haben ΦΥ ΘΕΟΔΙ, das ΦΥ ΔΙΕΚΑΙ nur noch weiter entstellt; A interpoliert φυτοῖς für φυαῖς, falseh, denn Bäume können nicht Lichter der Wiesen genannt werden. Beide Les-

arten gehen also auf gvaig zai zurück. Es ist nicht die einzige Corruptel die in dem Rescript Maximins vorkommt; offenbar hat Euseb eine schlechte Copie der Inschrift ohne weiteres seinen Schreibern zur Abschrift gegeben. Die Emendation derartiger Corruptelen ist precär; für das wahrscheinlichste halte ich daß  $\PiY\lambda C = \pi otaug$  entweder in der Inschrift oder in der Copie stand und daraus durch Schlimmbesserung  $\Delta Y\lambda C$  gemacht ist.

824, 1 κατέπιπτον ἐν μέσαις τε πλατείαις ποηνεῖς ἡπλωμένοι.... κατηντιβόλουν BDM. τε ist in TER zu ταῖσ entstellt; um die so verloren gegangene Verbindung der Sätze wiederherzustellen, schiebt

A nach πρηνεῖς ein δ' ein.

Vgl. ferner 6, 11/12; 114, 24; 192, 20; 198, 5; 330, 13; 386, 17; 392, 26; 536, 5; 588, 13; 606, 18; 654, 13.

In einem Falle kann sogar die Teilung von ATER bis ins vierte

Jahrhundert hinauf verfolgt worden:

154, 11/12 die Schrift Philos, die an die Flucht Hagars und ihre Auffindung durch den Engel [Gen. 16, 6ff] anknüpft, führt in ihrer besten Hs. [Palat. 248] und BDM den Titel Περὶ φυγῆς καὶ εὐρέσεως. Da diese Zusammenstellung keinen ohne weiteres verständlichen Sinn ergibt, ist sie schon in sehr früher Zeit interpoliert. Es wurde entweder εὐρέσεως in αἰρέσεως geändert, um den aus der Ethik bekannten Gegensatz hineinzubringen: diese Lesart findet sich in A und muß sehr alt sein, denn schon in der Vorlage von Σ war καιαι-ρεσεως in Διλιβεσεως verdorben. Oder es wurde für φυγῆς eingesetzt φύσεως, da 'Natur' und 'Erfindung' nach antiker Anschauung als Gegensätze gefaßt werden können: dies fanden Hieronymus und Rufin in ihren Exemplaren. Beide Corruptelen liegen in Tr [T¹ ist durch Rasuren zerstört] ER zusammen, so daß aus dem einen Buch zwei, jedes mit falschem Titel entstanden sind: ὁ Περὶ φυγῆς καὶ αἰρέσεως καὶ ὁ Περὶ φύσεως καὶ εὐρέσεως.

Gelegentlich ist noch zu sehen wie die Änderung vom Rande in

den Text drang:

538, 19 διὰ τὸ μυρία κακὰ ξαυτοῖς συνεγνωκέναι ΕΒΒΟΜ

γο συνεγνωκέναι Τem: συνειδέναι ΑΤ1 γο συνειδέναι Ε1m.

Eine Sonderstellung nimmt unter den Hss. der Recension ATER T<sup>1</sup> ein; hier ist öfter ein ursprünglich leichter Fehler conserviert, der erst in AT°ER verschlimmert wird:

354, 3 διδασχαλικάς τε δημηγορίας BDM: in T<sup>1</sup> ist διδασχαλικάσ in διδασχαλίασ verdorben, AT<sup>e</sup>ER machen daraus διδασχαλίασ τε καὶ δημηγορίασ. Ähnlich 850, 14.

564, 1 καὶ δὴ ἀφικνεῖται (Origenes) εἰς τὴν ᾿Αραβίαν BDM:

προπεμφθεὶσ ἀφικνεῖται Τ¹. Das ist ein aus der vorhergehenden Erzählung entnommener Zusatz, der besagen soll daß Origenes 'mit Geleit' in die Provinz Arabien gereist sei. Euseb würde das ausführlicher ausgedrückt haben, vgl. z. B. 758, 15, und in ATemER ist denn auch die etwas kahle Interpolation zu προπεμφθεὶσ ὑπ' αὐτῶν angewachsen. Das ist unzweifelhaft falsch; denn αὐτῶν muß auf die Subjecte von πέμψοιεν bezogen werden, nämlich den alexandrinischen Bischof und den Praefecten von Aegypten. Die haben aber Origenes nicht das Geleit gegeben; der Interpolator hat προπεμφθεὶς mit πεμφθεὶς verwechselt. Wie alt trotzdem die Interpolation ist, zeigt  $\Sigma$ arm, wo sie vorausgesetzt wird.

706, 22/3 τὸν θεὸν τὸν ἑαντοῦ καὶ κύριον BDM ist in  $T^1$  zu τὸν θεὸν καὶ τὸν ἑαντοῦ verdorben. Das wird in  $T^cER$  zu τὸν θεὸν καὶ τὸν νίὸν αὐτοῦ, in A zu τὸν θεὸν τὸν ἑαντοῦ geändert, um verständlich zu werden. Die Lesungen von  $\Sigma^{arm}$  und  $\Lambda$  haben sich selbständig entwickelt.

Etwas anders liegt das Verhältnis 430, 18/19. BDM und beide Versionen bieten das allein dem Sinn entsprechende ελοήνην ἀγαπήσαντες ἀεὶ καὶ ελοήνην ἡμῖν παρεγγυήσαντες. In T¹ ist ἡμῖν ausgefallen. A interpoliert dafür das aus dem ersten Glied wiederholte ἀεί; in der Vorlage von TeR war ἡμῖν nachgetragen, aber an die falsche Stelle, hinter das erste ελοήνην geraten.

Noch schärfer tritt die aus ATER weiter entwickelte Recension ATER hervor, wenn T<sup>1</sup> mit BDM geht. Oft gesellen sich die Versionen noch dazu:

152, 7 ἄπεο . . . ἐπισημηνάμενος ὁ δηλωθεὶς ἀνὴο [Philo] τῆ ἰδία παρέδωχεν γραφῆ, τὰς τῆς μεγάλης ἑορτῆς παννυχίδας . . . ἱστορῶν  $T^1BDM\Sigma$ : καὶ μάλιστά γε τὰσ  $AT^cER$ . Durch den Zusatz verliert der in der Periode zusammengefaßte Schluß seine Straffheit.

360, 20 καὶ ἡ μὲν βιβλίδιον σοι τῷ αὐτοχράτορι ἀνέδωκεν, πρότερον συγχωρηθηναι αὐτῆ διοικήσασθαι τὰ ἑαυτῆς ἀξιοῦσα, ἔπειτα ἀπολογήσασθαι . . . μετὰ τὴν τῶν πραγμάτων αὐτῆς διοίκησιν, καὶ συνεχώρησας τοῦτο Τ¹BDMΣ. Die etwas schwerfällige Construction in der ἀπολογήσασθαι von συγχωρηθηναι abhängt, war Mißverständnissen ausgesetzt, und a (A fehlt) sucht ihr mit dem Zusatz von ὑπέσχετο nach διοίκησιν aufzuhelfen. Da dies aber aus der Construction hinausfällt, wird es von Τ°ER ins Participium umgesetzt, wodurch πρότερον und ἔπειτα die richtige Beziehung auf συγχωρηθηναι verlieren.

524, 4 ώς καὶ παρασκευὴν ἐπὶ τὰ γραμματικὰ μετρίαν ἔχειν Eusebius,  ${\rm KG}^*$ 

T¹BDM  $\Sigma^{arm} A$ : οὐ μετρίων AT°ER, weil die Bedeutung von μέτριος (vgl. den Index) verkannt wurde.

594, 2 lassen T¹BDMΣ<sup>arm</sup> 1 die in AT<sup>em</sup>ER zugefügte Abschluß-

formel weg: καὶ τὰ μὲν περὶ τούτων τάδε ἐστίν.

608, 1 σιδήρφ τεθνᾶσιν, μηχέτι βασάνων πεῖραν λαβοῦσαι· τὰς γὰρ ὑπὲρ πασῶν ἡ πρόμαχος Αμμωνάριον ἀνεδέδεχτο. AT ER setzen am Schluß das überflüssige und nachhinkende βασάνους hinzu, das in  $T^1BDM\Sigma^{arm}$  fehlt.

614, 8 Κυπριανοῦ καὶ τῶν ἄμὶ αὐτῷ κατὰ τὴν ἀφρικήν Τ¹ΒDΜΣαrm: ΑΤcmΕR setzen ἐπισκόπων am Schluß hinzu, aber vgl. 614, 6 τὰ δόξαντα τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ ἀφρικὴν καὶ τὰς αὐτόθι χώρας.

716,  $23 \,\varkappa\alpha\vartheta^2$  ον Δωρόθεον... λόγιον ἄνδρα ἔγνωμεν  $T^1BDM \Sigma^{arm}$ : ATemER schalten vor λόγιον ein  $\tau\tilde{\omega}$ ν τηνικάδε, sinnlos: Dorotheos

ist ja ein Zeitgenosse Eusebs.

222, 12 οὖτος . . τὴν Ἰονδαιχὴν ἀρχαιολογίαν ἐν ὅλοις εἴκοσι κατατέθειται συγγράμμασιν, τὴν δ'ίστορίαν τοῦ .. Ῥωμαικοῦ πολέμου ἐν ἑπτά, ἃ καὶ οὖ μόνον τῷ Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῷ πατρίφ φωνῷ παραδοῦναι . . . μαρτυρεῖ Τ¹BD, ἃ fehlt durch Schreibfehler in M: ἑπτὰ λόγοισ καὶ ΤεmER, A vereinigt beide Lesarten und streicht καὶ: ἑπτὰ λόγοισ ἃ.

Derartige falsche Zusätze sind eine Eigentümlichkeit der Recension ATcER; sie finden sich noch, in größerem oder geringerem Umfang 136, 21; 324, 16; 518, 2; 526, 28; 538, 1; 570, 18; 582, 21; 824, 13, und ohne daß T¹BDM durch die Versionen unterstützt wird 146, 18/19. Hier und da sind sie auch in die Versionen eingedrungen, zum Zeichen wie alt auch diese Recension ist:

540, 27 φιλοφουνέστατα οἱ τῆδε ὑπολαβόντες Τ¹ΒDΜΔ: ὑπο-

λαβόντεσ άδελφοί ATemER Sarm.

610, 19 οὐδὲ ἐδυνήθησαν ἰδεῖν οὐκέτι, καίτοι πολλὰ διερευνησάμενοι, οἱ ἀδελφοὶ οὔτε αὐτοὺς οὔτε τὰ σώματα  $T^1BDM$ : σώματα εὖρον mit handgreiflicher Interpolation  $AT^cER\mathcal{L}^{arm}$ .

Die Stelle 564, 9 ist oben [S. LXVIII] schon besprochen.

Außerdem führe ich noch an:

158, 6 καὶ ταῦτα δὲ κατὰ λέξιν ὁ Ἰώσηπος Τ¹BDMΛ: μὲν AΤ°ER, einen eigentümlichen Sprachgebrauch Eusebs trivialisierend, über den der Index unter καὶ — δὲ zu vergleichen ist. Ähnlich ist 372, 17 καὶ — δὲ Τ¹BDM von AΤ°ER in das gewöhnlichere ἀλλὰ καὶ verwandelt.

618, 5 ὑπό τινων ὁμοίων αὐτῷ τεταραγμένων ἀνθρώπων  $T^{1}BDM\Sigma^{arm}$ : τεταγμένων, A, T durch Rasur, ER. Die Stelle zeigt

daß auch Lesarten, deren Verkehrtheit sofort einleuchtet, in T hineincorrigiert sind.

788, 5 πολέμων — ἔφοδον Τ¹ΒDMΣ: πολεμίων ΑΤ°Τ°ΕR. Die Interpolation ist verführerisch, aber vgl. Thuk. 2, 36, 4 ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πατέρες ἡμῶν βάρβαρον ἢ Ἑλληνα πόλεμον ἐπιόντα προθύμως ἡμυνάμεθα, wo die moderne Kritik πολέμιον interpoliert hat, und Ioseph. Bell. Iud. 2, 30 τοσοῦτον ἐν τῷ ἱερῷ σεσωρεῦσθαι νεκρῶν πλῆθος, ὅσον οὐδ' ἂν ἀλλόφυλος ἐσώρευσεν πόλεμος ἐπελθῶν ἀχήρυπτος.

Vgl. außerdem 194, 14; 432, 5, 708, 6.

Auch hier gibt es Stellen, in denen schon die Versionen Falschlesungen von ATcER bezeugen:

102, 6 zählt Euseb unter dem was er im ersten Buche abgehandelt hat, auf: ὅσα περὶ τῆς γενομένης ἔναγχος ἐπιφανείας αὐτοῦ, τά τε πρὸ τοῦ πάθους καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ἐκλογῆς, ἐν τῷ πρὸ τούτον . . . διειλήφαμεν. So T¹BDM, περὶ interpolieren AΤ°ER $\Sigma$ I. Das ist sachlich falsch; denn Euseb handelt im ersten Buche nicht über die Passion, weil das seinen apologetischen Zwecken wenig förderlich gewesen wäre; τὰ πρὸ τοῦ πάθους = das Leben Jesu ist bei ihm ein fester Begriff, vgl. dem. ev. 10 pr. 7 ισσπερ οὖν τὰ τῆς θεολογίας ἰδιώματα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἀποδέδοται, τὸν ὅμοιον δὴ τρόπον κἀνταῦθα τοῦ ἀμνοῦ τὰ ἀνθρωποπαθῆ παραστήσεται, τῶν πρὸ τοῦ πάθους αὐτοῦ μέσων ὄντων ὁμοῦ τε ἄμφω, τά τε κατὰ τὸν θεῶν καὶ τὰ κατὰ τὸν ἄνθρωπον αὐτοῦ, περιειληφότων.

474, 20 καὶ περὶ ἐτέρου δὲ αὖθις τῶν κατ' αὐτοὺς τετιμημένων ὡς δὴ μαρτύρων οὕτω γράφει Τ¹BDMΣ: ἑτέρων mit falscher Angleichung AT°ERA.

534, 3 Πάνταινον δὲ Κλήμης διαδεξάμενος, τῆς κατ' Ἀλεξάν-δοειαν κατηχήσεως εἰς ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ καθηγεῖτο, ὡς καὶ τὸν Ὠριγένην τῶν φοιτητῶν γενέσθαι αὐτοῦ BDM und mit leichter Änderung der Wortstellung [αὐτοῦ γενέσθαι] Τ¹: τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ παῖδα ὄντα γενέσθαι Α ἔτι παῖδα ὄντα τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ γενέσθαι Τr[Tem ausradiert] ER. Der Zusatz παῖδα ὄντα wird von  $\Sigma^{\text{arm}}$ , nicht von  $\Lambda$  bezeugt, auch nicht von dem Excerpt des Photius aus Pamphilos' Apologie des Origenes: er ist wahrscheinlich aus dem Zusammenhang erschlossen; denn es ist ja schon im Vorhergehenden von der Lehrtätigkeit des blutjungen Origenes erzählt. Rufin war diese Anordnung — vgl. über sie S. 32 — so unverständlich, daß er die Kephalaia  $\overline{\varsigma}$  und  $\overline{Z}$  umstellte.

Mit der Stelle 178, 12 ist nichts anzufangen; sie steht in einem

Excerpt das Euseb in schwer verdorbenem Zustande vorfand. Von Stellen wo die Versionen versagen, mögen aufgeführt werden

148, 4 ποιοῦσιν ἄσματα καὶ ὅμνονς εἰς τὸν θεὸν διὰ παντοίων μέτρων καὶ μελῶν ἀριθμοῖς σεμνοτέροις ἀναγκαίως χαράσσοντες. Für ἀριθμοῖς Τ¹BDM bieten AT¹m ER ῥυθμοῖς, auf den ersten Blick viel gefalliger: ἀριθμοῖς gibt keinen Sinn. Trotzdem entscheidet der philonische Text für T¹BDM: dort steht διὰ παντοίων μέτρων καὶ μελῶν ὰ ῥυθμοῖς σεμνοτέροις ἀναγκαίως χαράττουσιν. Im Text Philos, der den eusebianischen Schreibern vorlag, stand statt ΑΡΥΘ-ΜΟΙΣ der Fehler ΑΡΙΘΜΟΙΣ, der, an und für sich leicht, die Construction zerstörte und die Interpolation χαράσσοντες für χαράττουσιν σιν erzeugte. Umgekehrt ist diese in allen Hss. der KG erhaltene Interpolation ein Anzeichen dafür daß im Text Eusebs ἀριθμοῖς als die echte Überlieferung zu gelten hat.

704, 2 κατὰ τὸ δωδέκατον τῆς Γαλλιηνοῦ βασιλείας T¹BDM: δωδέκατον ἔτοσ ATr [To getilgt] ER. ἔτος kann bei Zählung der Regierungsjahre fehlen, vgl. 534, 9 ἐπὶ τὸ δέκατον τῆς Σενήφον βασιλείας.

Vgl. außerdem 110, 4; 162, 5; 176, 4; 392, 23; 768, 20; 867, 19; endlich

338, 13 ἐπιτολμᾶν Τ<sup>1m</sup> BDM: κατατολμᾶν TER; A vereinigt beide

Lesarten zu ἐπικατατολμᾶν.

518, 18 ὅμως ο΄ ἡμεῖς . . . . ολίγα ἄττα τῶν περὶ αὐτὸν (Origenes) διελευσόμεθα, ἔχ τινων ἐπιστολῶν καὶ ἱστορίας τῶν καὶ εἰς ἡμᾶς τῷ βίω πεφυλαγμένων αὐτοῦ γνωρίμων τὰ δηλούμενα φέροντες. ὑριγένους καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ὡς εἰπεῖν σπαργάνων ἀξιομνημόνευτά μοι εἶναι δοκεῖ. In allen Hss. außer M ist verkannt, daß mit Absicht und Betonung der Name des Helden der Erzählung an die Spitze des den Abschnitt einleitenden Satzes gestellt ist; sie ziehen ὑριγένους zum Vorhergehenden. Das hat in ATeER zu Interpolationen geführt: TeER ändern τὰ in ἃ, A schiebt ἃ vor ἀξιομνημόνευτα ein.

Wie in diesen Fällen T<sup>1</sup> sich zu BDM hinzugesellt, so fällt um-

gekehrt nicht selten M ab. Vgl. z. B.:

228, 18 ἀποπλήσασ BD: ἀποπληρώσασ Μ ἀναπλήσασ ATER. Euseb braucht in diesen Verbindungen ἀποπιμπλάναι, einmal [324, 4] ἐππιμπλάναι. Es ist für die Würdigung der Hss. nicht unwichtig, zu übersehen, wie in ihnen immer wieder der Versuch gemacht ist, das Ursprüngliche abzuändern:

450, 10 11 ἀποπλήσαντος ΤΕΒΒΜ ἀναπλήσαντος Α 486, 22 ἀποπλήσαντος ΕΒΒΜ ἀναπλήσαντος ΑΤΕ 300, 5 ἀποπλήσαντος ΒΒΜ ἀποπληρώσαντος ΑΤΕR 304, 8 ἀποπλήσας ABDM ἀποπληρώσας ΤΕR 306, 6 ἀποπλήσαντα ABDM ἀποπληρώσαντα ΤΕR.

Dazu kommt noch in de mart. Pal., wo nur ATER vorliegen, 944, 7 ἀποπληφώσου Ε° gegen ἀποπλήσου der übrigen; einstimmig überliefert sind die Formen von ἀποπίμπλημι nur in den letzten Büchern [636, 8; 640, 3] uud ἐκπλήσου 324, 4. Aus der Tabelle springt deutlich hervor, daß ATER, TER, A die der willkürlichen Recension besonders verdächtigen Gruppen sind und wie in M einmal [228, 18] der Versuch der Änderung gemacht, nachher aber nicht wiederholt ist.

308, 15 ἤδη δὲ ... τῶν ἀνὰ τὴν οἰχουμένην ἀποστιλβουσῶν ἐχχλησιῶν ἀχμαζούσης τε ... τῆς ... πίστεως: τε BD δὲ ATER mit dem in den beiden Recensionen so ungemein häufigen Wechsel der Coordinationspartikel.  $\Sigma \Lambda$  treten auf die Seite von BD; in M ist durch Buchstabenverstellung τε zu ἔτ' verdorben.

534, 16 φοενὸς μὲν ἀτελοῦς καὶ νεανικῆς, πίστεώς γε μὴν ὁμοῦ καὶ σωφοσσύνης μέγιστον ὁεῖγμα περιέχον. Nur BD haben das dem eusebianischen Sprachgebrauch entsprechende γε μήν erhalten; in TER ist es zu τε (ohne μὴν) verdorben und  $M^1$  läßt es ganz aus. Die letzte Stufe der Entwicklung ist in  $AM^c$  mit der Conjectur δέ erreicht.

652, 24 τὰς γὰο ἰδίας πονηρὰς ἐπιθνμίας, ὧν ἢτύχει, ταῖς τῶν νίῶν κεφαλαῖς ἐπιβαλών. Macrianus ließ nicht sich selbst, sondern seine Söhne zu Kaisern ausrufen [Prosopogr. imp. Rom. 2, 95]: nur die Lesart von BD ἢτύχει entspricht dem geschichtlichen Hergang, auf den Dionys von Alexandrien anspielt. In M ist das Richtige, wie oft, durch Itacismus zu εἰ τύχοι entstellt; ATER interpolieren ηὐτύχει: die schlechte Lesart wird schon von  $\Sigma^{\rm arm}$  vorausgesetzt.

881, 25/6 βάθοα δ' αν εἶεν καὶ ἀγγέλων αἱ τινῶν ψυχαὶ τῶν εἰς παιδαγωγίαν καὶ φοουρὰν ἐκάστω παραδεδομένων.

Wie der Bischof mit Jesus selbst, so werden die in der Apsis der Basilika thronenden Presbyter mit Schutzengeln verglichen; natürlich gehört  $\tau \tilde{\omega} v - \pi \alpha \varrho \alpha \delta \varepsilon \delta \varrho u \varepsilon v \omega v$  zu  $\dot{\alpha} \gamma \gamma \varepsilon \lambda \omega v$ , nicht zu  $\tau \iota v \tilde{\omega} v$ , wenn der richtige Sinn herauskommen soll. Darum ist das  $\varkappa \alpha i$ , das ATER nach  $\dot{\alpha} \gamma \gamma \varepsilon \lambda \omega v$  wiederholen, ein böser Fehler; aber nur BD haben den echten Text erhalten; denn in der Vorlage von M war  $AITIN\Omega N$  durch falsche Association zu  $A\Gamma I\Omega N$  verlesen.

Vgl. noch 106, 12; 586, 27; 838, 21; 862, 23; 880, 5.

Häufiger sind die Fälle, in denen sich M zu ATER schlägt, obgleich deren Lesung falsch ist; die Handschrift zeigt ja schon dadurch daß sie den Schluß des 9. Buches und die Urkundensammlung im 10.

aus der Recension ATER aufgenommen hat, daß eine ihrer Vorlagen nach dieser Recension durchcorrigiert ist. Dann haben BD allein die Lesart der letzten Ausgabe gegen die Fehler der Recension ATER erhalten. Es ist das darum besonders wichtig und merkwürdig, weil BD zugleich, wie sich noch herausstellen wird, eine jüngere, stark interpolierte, von Fehlern wimmelnde Recension vertreten. So muß das Urteil über Lesarten von BD bald günstig, bald ungünstig ausfallen; der Widerspruch hebt sich auf durch die Überlegung daß in der Gruppe BD zweierlei steckt, die schlechte Recension BD und die ausgezeichnete Gruppe BDM weniger M. Jene verdient keine Beachtung, dieser muß sorgfältig nachgegangen werden. Ich stelle zunächst die Fälle zusammen, in denen BD durch die Versionen gestützt werden:

134, 2 Ἰονστίνος .... ος δη ἐν τῆ ... ἀπολογία γράφων ὅδέ φησιν  $BD\Sigma$ 1: ATER interpolieren an Stelle von ος δη einen längeren Zusatz, der eine üble figura etymologica (γραφην ην ... γράφων) zur Folge hat: καί μοι λαβών ἀνάγνωθι τοῦδε την γραφην ην. In M liegen beide Lesungen nebeneinander, zum Zeichen, daß die Vorlage von M nach der Recension ATER durchcorrigiert war; καί μοι λαβών ἀνάγνωθι τοῦδε την γραφην οσ δη. Instructiv ist 306, 16 ἐστρατήγει δὲ τότε Ἰονδαίων Βαρχωχεβας BD: λονδαίων τηνικαῦτα ATER, τότε λονδαίων δεύτεροσ τηνικαῦτα M. Da ist doppelt corrigiert, zunächst τηνικαῦτα für τότε und dann durch übergeschriebenes  $\overline{\beta}$ , woraus δεύτερος gemacht ist, die Stellung.

444, 10 περὶ τῆς Ἰωάννου Ἀποκαλύψεως καὶ τῆς ψήψου τῆς τοῦ ἀντιχρίστου προσηγορίας  $\mathrm{BD}\Sigma A$ , vgl. 230, 19, wo statt des Genetivs die gleichwertige Periphrase mit κατά gebraucht ist: τῆς ψήφου τῆς κατὰ τὸν ἀντίχριστον προσηγορίας. ΑΤΕΚΜ interpolieren τῆς

περί τοῦ ἀντιχρίστου προσηγορίας.

478, 24 ἐν ἰδία ἐπιστολῷ τῷ ποὸς Καρικὸν καὶ Πόντιον. Daß der eine Adressat des Briefes von Serapion Pontius hieß, steht durch 544, 8 und Hieronymus fest; trotzdem ist die richtige Namensform an dieser Stelle nur durch  $BD\Sigma$  erhalten, die falsche, ποντικὸν, findet sich nicht nur in ATERM, sondern schon bei Rufin. Die Interpolation hat nur die erste Stelle wo der Name vorkommt, angefressen, die zweite verschont: derartiges ist häufig und für die Manier der interpolierenden Recensionen charakteristisch.

626, 13 νοονατιανῶ BD Hieron: νοονάτω AT ναονάτω M νανάτω ER Neotos Σ<sup>arm</sup>. Es ist bekannt, daß Euseb den Gegenbischof des Cornelius stets Novatus nennt, mit falscher Rückbildung aus dem Namen der Secte Novatiani. Nur an zwei Stellen, hier und 646, 5, ist die richtige Namensform erhalten, beidemal in Excerpten

aus Briefen des Dionys: man sieht daraus wie Euseb einfach die Excerpte hat copieren lassen, ohne ihnen eine besondere Correctur zuteil werden zu lassen. An der ersten Stelle haben von den Hss. nur BD die Überlieferung gewahrt, an der zweiten ist der Fehler nur in  $T^rER\Sigma^{arm}$  eingedrungen. Der Wechsel zwischen o und  $\alpha$  in der ersten Silbe, zwischen v und ov in der Wiedergabe des lateinischen v gehört in die Orthographica.

Hierhin ist auch zu stellen 406, 3 ἔχων δὲ τὸν παράχλητον ἐν ἑαντῷ, τὸ πνεῦμα τοῦ Ζαχαρίον,  $\ddot{o}$  διὰ τοῦ πληρώματος τῆς ἀγάπης ἐνε-δείξατο BA (D fehlt). Die Redensart τὸ πνεῦμα τοῦ Ζαχαρίον, die mit Anspielung auf Le 1, 67 den für Christus zeugenden Propheten bedeuten soll, wurde nicht verstanden, man meinte, Zacharias sei ein zeitgenössischer Presbyter gewesen [vgl. 404, 18], und fand dann natürlich 'den Geist des Zacharias' einen zu schwachen Ausdruck für den h. Geist. So wurde πλεῖον noch πνεῦμα zugesetzt (A $\Sigma$ ); durch weiteres Mißverständnis entstand in  $T^1$ Μ τὸ πλεῖον (ohne πνεῦμα), in  $T^c$ ΕR πλεῖον.

Vgl. außerdem 252, 16; 256, 25; 752, 15; 756, 24/25 [RBD $\Sigma$ ]; 826, 5; 896, 19.

Wie BDM, so zeugen auch BD nicht selten gegen die Versionen, in die falsche Lesungen aus ATER eingedrungen sind:

304, 13 τῶν γε μὴν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπισχόπων τοὺς χρόνους ... οὐδαμῶς εὐρών (χομιδῇ γὰρ οὖν βραχυβίους αὐτοὺς λόγος κατέχει γενέσθαι), τοσοῦτον ἐξ ἐγγράφων παρείληφα. Nur so kommt eine straffe und klare Periode heraus; weil die Parenthese nicht erkannt wurde, sind Interpolationen eingedrungen, die sich aber, dank der reichen Überlieferung, untereinander aufheben. εὐρών ist nur in BD erhalten; ATERM haben εὖρον, was auch Σ vorauszusetzen scheint. Um das nunmehr entstandene Asyndeton zu beseitigen, schieben ATcTER nach τοσοῦτον ein δ' ein: hier bewährt sich die Constellation T¹BDM, die die interpolierte Partikel nicht kennt und so die Lesart εὐρών deckt. Auf die kleinen Schwankungen in der Schreibung von τοσοῦτον (τοσούτων Β τοσοῦτο R) kommt nichts an, ebensowenig auf die Tilgung von οὖν in D.

460, 16 γενόμενος ἐν ἀγχύοα τῆς Γαλατίας καὶ καταλαβών τὴν κατὰ τόπον ἐκκλησίαν BD gibt allein den erforderlichen Sinn: die Gemeinde am Ort. In ATERM  $\Sigma$  steht für τόπον πόντον mit beliebter Verwechselung; 336, 2 haben nur TER das auch dort unbedingt nötige τόπον gegen πόντον ABDM  $\Sigma$ . I erhalten; 488, 26 hat  $\Sigma$  falsch τόπον für πόντον.

606, 3/4 χαμήλοις ἐποχούμενοι χαί μετέωροι μαστιγούμενοι,

τέλος ἀσβέστω, περικεγυμέμου τοῦ δήμου παντός, κατετάκησαν d. h. sie wurden in ungelösehten Kalk geworfen. Das Richtige ist zum Teil in BDM, zum Teil nur in BD erhalten. Jene kennen die Interpolation von (A)TER ἀσβέστω πυρὶ κεχυμένου noch nicht: sie wird als solche erwiesen durch die in einfacher, erzählender Prosa unerlaubte Verbindung ἀσβέστω πυρί, was nur vom Höllenfeuer verstanden werden könnte, und das falsche und unverständliche zezuμένου: A verschmilzt beide Lesungen zu πυρὶ περικεγυμένου, wodurch nur ein Anstoß gehoben wird. Die Interpolation von avoi zog die zweite, κατεκάησαν für κατετάκησαν nach sich; sie ist von ATER aus auch in M eingedrungen, so daß in diesem Falle BD den Text Eusebs vertreten. Von den Versionen setzt  $\Sigma^{arm}$  beide Interpolatonen, πυρί und κατεκάησαν voraus, nicht dagegen Rufin, der sie leicht hätte übersetzen können, durch den echten Text aber mit der seltenen Verbindung ἀσβέστω κατετάκησαν in Verlegenheit gesetzt wurde und eigenes Fabricat an die Stelle setzte: flagris hine inde uerberantibus (μαστιγούμενοι) populo spectante (περιπεγυμένου τοῦ δήμου παντός) laniari, usque quo finem uitae (τέλος) in ipsis verberibus ponerent. Wie wenig ἀσβέστω verstanden wurde, zeigt der bald folgende Satz 606, 13 μυρίας διενεγχόντες άλγηδόνας ξυστήρας μάστιγας, [πυρί] ἀσβέστο καὶ οὖτοι διεχύθησαν. Hier ist πυρί in die gesamte Überlieferung, Handschriften und Versionen, eingedrungen, obgleich es zu διεγύθησαν nicht paßt und dies vielmehr die Auflösung der Körper durch den ungelöschten Kalk ebenso treffend wie oben κατετάκησαν bezeichnet: hier liegt einer der in der KG sehr seltenen Fälle vor, in denen zur Emendation gegriffen werden muß. Höchstens kann man sie durch die Annahme umgehen, daß schon in dem Text des Dionys, den Euseb seinen Schreibern zum Copieren gab, xvoi interpoliert war.

708, 11 πρότερον πένης ὢν καὶ πτωχὸς ..... νῦν εἰς ὑπερβάλλοντα πλοῦτον ἐλήλαχεν ἐξ ἀνομιῶν καὶ ἱεροσυλιῶν καὶ ὧν αἰτεῖ καὶ σείει τοὺς ἀδελφούς BD: die itacistische Verschreibung ἔτι für αἰτεῖ steht in ATERM Σ<sup>arm</sup>. Daraus entwickelt A die Interpolation ἐκσείει für καὶ σείει, das durch T¹BDM bezeugt ist; καὶ διασείει ist Corruptel von Tr [wohl = To, das getilgt ist] E, die R durch Streichung von καὶ ähnlich wie A verschlimmert. Die richtige Übersetzung des lateinischen concutere im juristischen Sinne ist σείειν, nicht διασείειν, vgl. den Index unter σεισμός.

762, 18 ἐπὶ τοῦ ξύλου κείμενοι, διὰ τῶν τεσσάρων ὀπῶν διατεταμένοι ἄμφω τὰ πόδε. Die unentbehrliche Zahl (vgl. 594, 23; 908, 27) ist nur durch BD erhalten; in ΤεΕΜΣ<sup>arm</sup> ist sie einfach

ausgefallen; AT¹, eine schlechte Constellation, von der noch zu reden sein wird, conjicieren statt  $\dot{o}\pi\tilde{o}\nu$  verkehrt  $\pi o\delta\tilde{o}\nu$ .

Gelegentlich wird BD in den Excerpten durch die erhaltenen Texte gedeckt:

224, 1 πέντε μέν ἐστι(ν) Μωνσέως BD Joseph. c. Apion.: ATERM schieben τὰ vor Μωνσέως ein.

238, 22 νεανίσzον ἱκανὸν τῷ σώματι καὶ τὴν ὄψιν ἀστεῖον καὶ θερμὸν τὴν ψυχήν BD Clemens: τῷ ὄψει ATERM, was wegen des Hiats, den Clemens in der Predigt meidet, unzulässig ist.

346, 6 πᾶν τὸ πλῆθος ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων τῶν τὴν Σμύρναν κατοικούντων BD Mart. Polyc.: τῶν ἐθνῶν ΑΤΕΚΜ.

356, 4 προσδοχ $\tilde{\alpha}$ ... ἐπιβουλευθ $\tilde{\eta}$ ναι καὶ ξύλ $\varphi$  ἐντιναγ $\tilde{\eta}$ ναι BD Justin.: κ $\tilde{\alpha}$ ν ATERM, unwahrscheinlich wegen des sofort folgenden  $\tilde{\eta}$  κ $\tilde{\alpha}$ ν.

358, 15 συνήλεγχεν BDTatian: ἐξήλεγχε(ν) ΑΤΕRΜ.

Von Stellen wo BD, ohne daß eine Übersetzung oder ein anderes äußeres Zeugnis hinzutritt, die unzweifelhaft richtige Lesart bieten, führe ich auf:

84, 12 οὖχ εἰς μαχοόν BD: μαχοάν ATERM. Euseb schreibt nur οὖχ εἰς μαχοόν, wie der Index lehrt, wo zugleich die vielfältigen Gruppierungen von Hss. zusammengestellt sind, die versuchen μαχοάν einzuschmuggeln.

106, 6 haben nur BD das abschließende  $\varkappa \alpha i - \delta \varepsilon$  [s. den Index und oben S. LXXIV] erhalten; ATERM verwandeln  $\delta \varepsilon$  in  $\mu \varepsilon \nu$ . 808, 8 ist das fortführende  $\varkappa \alpha i - \delta \varepsilon$  BD von ATE in  $\varkappa \alpha i - \tau \varepsilon$  geändert, M macht  $\gamma \varepsilon$  aus  $\tau \varepsilon$ , R läßt es ganz aus. Der gleiche Fall liegt 368, 8 vor: das von BD bewahrte  $\varkappa \alpha i - \delta \varepsilon$  wird von ATERM durch Streichung des  $\delta \varepsilon$  trivialisiert.

680, 3 οὐ γὰρ ἔστιν οἰχία, ἐν ἦ οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῆ τεθνηχώς [Exod. 12, 30], καὶ ὄφελόν γε εἶς (und wollte Gott, es wäre nur ein Toter in jedem Haus und nicht mehr). πολλὰ μὲν γὰρ καὶ δεινὰ καὶ τὰ πρὸ τούτου συμβεβηκότα. Turnebus der nach Valois' Angabe die richtige Lesung gefunden hat, tat nichts anderes als daß er die in BD falsch als εἰσ πολλὰ gedeutete Lesart ΕΙΟΠΟλλλ richtig aussprach; ΤεΜ ändern εἰσ πολλὰ in ἐπὶ πολλὰ, mit unzeitiger Erinnerung an ἐπὶ πολύ; ΑΤ¹ΤrR streichen das unbequeme εἰς gauz.

684, 1 ἐκεῖνος (Macrianus) μὲν οὖν τῶν ἑαυτοῦ βασιλέων τὸν μὲν (Valerian) προέμενος, τῷ δὲ (Gallienus) ἐπιθέμενος. So BD;  $\Sigma^{\text{arm}}$  setzt für ἐκεῖνος den Namen des Decius ein und verrät damit, daß man geneigt war, unter ἐκεῖνος einen Kaiser zu verstehen. Da

dann der Genetiv  $\xi \alpha \nu \tau o \tilde{v}$  unverständlich wurde, verfiel man darauf,  $\pi \varrho \delta$  davor einzuschalten:  $\pi \varrho \delta$   $\xi \alpha \nu \tau o \tilde{v}$  M und ebenso  $T^1$  — denn  $\pi \varrho \delta \sigma$   $\alpha \tilde{v} \tau o \tilde{v}$  ist ein aus  $\Pi POEAYTOY$  verlesenes  $\Pi POCAYTOY$  —,  $\pi \varrho \delta$   $\alpha \tilde{v} \tau o \tilde{v}$  ATER.

784, 21 τὴν ἐμπαθῆ καὶ ἀκόλαστον Μαξιμίνου ψυχὴν δι ἀνδοειοτάτου παραστήματος ἐξενίκησεν BD: ὑπεξενίκησεν  $T^1$  ὑπερεξενίκησεν  $T^1$  ὑπερεξενίκησεν  $T^1$  ὑπερεξενίκησεν  $T^2$  (To getilgt). Diese Lesungen zeigen, daß der Versuch gemacht wurde, für ἐξενίκησεν ὑπερενίκησεν zu interpolièren, was  $T^2$  dann durch Conjectur durchgeführt hat. Dann kommt der possierliche Sinn heraus, daß die fromme und keusche Christin die Lüsternheit Maximins übertraf.

Vgl. ferner 196, 16; 314, 18 [vgl. 376, 13]; 370, 15; 532, 6 [wo R hinzutritt]; 648, 9; 710, 19; 744, 9; 808, 8; 872, 4; 878, 18; 879, 9.

Ebensowenig hat DM richtige Lesarten in nennenswerter Anzahl aufbewahrt. Ich kenne nur 76, 14 την... γεγαμημένην DMΣ γεγαμημένην γυναΐχα Β γεγενημένην ATER; 488, 11 προηγόρευτο DM προηγορεύετο ATER προσηγορεύετο Β: ein solches Schwanken ist nicht selten, vgl. 776, 7. BM hat nur einmal eine richtige Lesart: 867, 27 καταγελᾶν TrBM Laus Const.: κατεγγελᾶν AERD κατεγγελλαν T¹, das ist eine Zusammensetzung von καταγελᾶν und ἐγγελᾶν.

Anders M. Zwar ist es Conjectur, wenn 356, 22 M den unentbehrlichen Artikel vor  $\alpha\nu\eta\varrho$  zusetzt; mit der Aussprache  $\alpha\nu\eta\varrho$  wird der Anschluß an das überlieferte ANUP mühelos erreicht. Durch Conjectur hat dieselbe Handschrift auch dem verdorbenen Excerpt aus Irenaeus 440, 1 aufzuhelfen versucht, wo die übrigen Hss. und  $\Sigma$  überliefern:  $\tau\tilde{\eta}$  a $\dot{v}\tau\tilde{\eta}$   $\tau\dot{\alpha}\xi\epsilon\iota$  xaì  $\tau\tilde{\eta}$  a $\dot{v}\tau\tilde{\eta}$   $\delta\iota\delta\alpha\chi\tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}$   $\tau\epsilon$   $\dot{\alpha}\lambda\delta$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\alpha}\lambda\sigma\sigma\tau\dot{\delta}\lambda\omega\nu$   $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\tilde{\eta}$   $\dot{\epsilon}zz\lambda\eta\sigma\dot{\epsilon}\varphi$  xa $\dot{\epsilon}\alpha\sigma\dot{\delta}\sigma\sigma\iota\varsigma$  xaì  $\tau\dot{\delta}$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\dot{\epsilon}\lambda\eta\vartheta\epsilon\dot{\epsilon}\alpha\varsigma$  z $\dot{\eta}\varrho\nu\gamma\mu\alpha$  za $\tau\dot{\eta}\nu\tau\eta\varkappa\epsilon\nu$   $\epsilon\dot{\iota}\varsigma$   $\dot{\eta}\mu\tilde{\alpha}\varsigma$ . Der lateinische Irenäustext hat hac ordinatione et successione, danach lautete der Urtext des Irenaeus  $\tau\alpha\dot{\nu}\tau\eta$   $\tau\tilde{\eta}$   $\tau\dot{\alpha}\xi\epsilon\iota$  xaì  $\tau\alpha\dot{\nu}\tau\eta$ 

 $\tau\tilde{\eta}$   $\delta\iota\alpha\delta\circ\chi\tilde{\eta}$ . M hat  $\delta\iota\alpha\delta\circ\chi\tilde{\eta}$  dem Sinne nach richtig vermutet, aber, wie auch nicht zu verlangen ist, die Verkehrtheit der beiden aus TAYTHITHI verdorbenen THIAYTHI nicht erkannt, und damit wird die speciöse Emendation für den Text des Eusebius widerlegt:  $\tau\tilde{\eta}$   $\alpha\tilde{v}\tau\tilde{\eta}$   $\delta\iota\alpha\delta\circ\chi\tilde{\eta}$  ist ebenso falsch wie  $\tau\tilde{\eta}$   $\alpha\tilde{v}\tau\tilde{\eta}$   $\delta\iota\delta\alpha\chi\tilde{\eta}$ , und es ist umgekehrt wahrscheinlich, daß erst die Verderbnis von  $\tau\alpha\tilde{v}\tau\eta$   $\tau\tilde{\eta}$  in  $\tau\tilde{\eta}$   $\alpha\tilde{v}\tau\tilde{\eta}$  die Änderung von  $\delta\iota\alpha\delta\circ\chi\tilde{\eta}$  in  $\delta\iota\delta\alpha\chi\tilde{\eta}$  nach sich gezogen hat.

An anderen Stellen aber hat M wirklich allein das Echte durch Überlieferung erhalten:

670, 8 παραστὰς τῷ δικαστῆ: δικαστὴ (mit falschem Accent, wie sehr oft) Μ δικαστηρίω ATER (aus dem unmittelbar vorhergehenden πρὸ τοῦ δικαστηρίου wiederholt) βασιλεῖ BD. M hat allein die Lesung der durch BDM vertretenen Ausgabe bewahrt, weil die jüngere Recension BD eine Sonderinterpolation aufgenommen hat.

770, 17 τοὺς μὲν δεξιοὺς ὀφθαλμοὺς ξίφει πρότερον ἐχχοπτομένων κἄπειτα τούτους πυρὶ καυτηριαζομένων ΜΣ: καὶ μετὰ τὴν ἐκκέντησιν ΑΤΕΚ, in BD ist das eine wie das andere ausgelassen.

840, 8 τῶν τε ἀμφὰ αὐτὸν δυρυφόρων... αὐτὸν καταλελοιπότων τῷ τε κρατοῦντι προσπεφευγότων Μ: καὶ τῷ κρατοῦντι ΒD dem Sinne nach gleich; daß aber M das Ursprüngliche erhalten hat, verrät das aus 840, 5 τῷ τότε κρατοῦντι entlehnte τῷ τότε κρατοῦντι in TER, zu dem A, um die verloren gegangene Verbindung wiederherzustellen, καὶ hinzufügt. τότε wird von  $\Sigma$  nicht vorausgesetzt.

116, 7 καὶ δὴ τὰ κατὰ Γάιον οὖτος [Philo] Ἰονδαίοις συμβάντα.. παραδίδωσιν, ὁμοῦ τὴν Γαίον διεξιῶν φρενοβλάβειαν.... τάς τε κατὰ αὐτὸν Ἰονδαίων ταλαιπωρίας καὶ ὡς αὐτὸς στειλάμενος ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως.... ἐποιήσατο πρεσβείαν ΜΣΛ: ΑΤΕR setzen zu αὐτὸς hinzu ὁ φίλων, BD φίλων. Da Philo Subject des ganzen Satzes ist, so stört die Nennung des Namens in einem abhängigen Glied der Periode, und wenn auch mit κατὰ αὐτὸν Gaius gemeint ist, so läßt doch der Zusammenhang keinen Zweifel, wer mit αὐτὸς στειλάμενος ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων πόλεως bezeichnet ist. Es kommt in der Überlieferung der KG so häufig vor, daß der Name zur Verdeutlichung zugesetzt wird, daß es sich lohnt, die Fälle übersichtlich zusammenzustellen:

136, 1  $o\tilde{v}\tau o\varsigma$  die Hss.: Iustinus  $\Sigma A$ 

230, 1 τούτου οὖν ΤΕRBDM $\Sigma$ : τούτου οὖν τοῦ κλήμεντοσ A, huius Clementis A, doch läßt eine Hs. Clementis aus

236, 23 nach οὖτοι fügt A hinzu εἰρηναῖοσ καὶ κλήμησ, tilgt den Zusatz aber wieder

292, 7 ὁ αὐτός und αὐτός Hss.: ΣΛ setzen Papias hinzu

300, 2 ὁ μικρῷ πρόσθεν [236, 7ff.] ἡμῖν τῆς ἐν Ἀλεξανδρεία παροικίας δηλωθεὶς ἐκίσκοπος ΑΤΒDM: κέρδων ἐκίσκοπος ΕΚΣ.1, κέρδων steht als Scholion am Rande von  $\mathbf{T}^r$ 

306, 4 οἱ ἐπὶ τῆς Ἱεροσολύμων πόλεως ἐπίσχοποι... εἰς τὸν δηλούμενον διαγενόμενοι χρόνον: δηλούμενον ἰούδαν D, wobei χρόνον übersehen ist; daher interpoliert B weiter δηλούμενον ἰούδαν καὶ εἰσ τόνδε

306, 5 τῆς ἡγεμονίας ΤΕ<br/>RBDM ΣΑ: ἡγεμονίασ ἀδριανοῦ Α. Ebenso 306, 20

310, 24 ο είρημένος: είρηναῖος D¹Σ

460, 4/5 τῶν εἰρημένων δή τις T¹ERBDM: Apollinaris  $\Sigma A$ ; beabsichtigt ist die gleiche, falsche Identification auch in A, wo δή τις fehlt, und in Tr, wo δή τις zu ἤδη interpoliert ist

564, 20 ὁ δηλούμενος ἀνήο ΑΤΕΚΜ: ὁ δηλούμενος ἀνὴο ώριγένης ΒD ἀνὴο Ὠριγένης Σαιπ

638, 1 τούτω ΤΕΒΒΟΜ: τούτω δη στεφάνω ΑΣarm

684, 1 ἐκεῖνος Π: Δέκιος Σarm, sachlich falsch, s. o.

684, 11  $\stackrel{\circ}{o}$   $\mu \grave{\epsilon} \nu$  H:  $\stackrel{\circ}{o}$   $\mu \grave{\epsilon} \nu$   $\stackrel{\circ}{o}$   $\stackrel{\circ}{a} \nu o \mu o \varsigma$   $\Delta \acute{\epsilon} \varkappa \iota o \varsigma$   $\Sigma^{\rm arm}$ , sachlich falsch

834, 4: τοῦ τυράννου ΤΕΒΒDΜΣ: τοῦ τυράννου μαξιμίνου A 456, 1 ist durch die Einsetzung des Namens der Text stärker

gestört:  $\varkappa\alpha$ ὶ αὐτὸσ ὁ ναύτησ μαρχίων RBM Λ ὁ ναύτησ μαρχίων D  $\varkappa\alpha$ ὶ αὐτὸς μαρχίων ATE Μαρχίων  $\Sigma$ . Das führt auf  $\varkappa\alpha$ ὶ αὐτὸς ὁ ναύτης: das übergeschriebene Glossem Μαρχίων ist in RB(D)M Λ eingedrungen und hat in ATE und  $\Sigma$  in größerem oder geringerem Maße das Ursprüngliche verdrängt.

Wie früh solche übergeschriebenen Bemerkungen in den Text geraten sind und wie zäh sie in ihm festhaften, beweisen die Varianten 274, 16:  $\pi a\pi i a\sigma$  AERM $\Lambda$   $\pi a\pi i a\sigma$  övo $\mu a$  zύ $\varrho i ov$  B $\Sigma$ , dasselbe muß, wie der Umfang der Rasur verrät, auch in TD gestanden haben. Und doch war eine so triviale Glosse wie övo $\mu a$  zύ $\varrho i ov$  über einem Eigennamen leicht als solche zu erkennen. Unter solchen Umständen ist es nicht erstaunlich, wenn 116, 7 nur M $\Sigma \Lambda$  von dem Glossem frei geblieben sind, oder daß 140, 20 Má $\varrho z ov$  als Erklärung von  $\tau o\tilde{v}\tau ov$  in alle Hss. gedrungen ist: nur das Schwanken zwischen  $\mu \acute{a}\varrho z ov$  [AT¹B] und  $\tau ov$   $\mu \acute{a}\varrho z ov$  [TcmTrERDM] verrät die Interpolation.

Ebenso befreit M 832, 7 von einem Glossem. Die Hs. bietet, von der Parallelstelle Vita Const. 26, 16. 18 unterstützt, τὸ σωτήριον σημεῖον. Das wurde durch στανροῦ oder τοῦ στανροῦ erklärt, und indem dies

Für diese Stellen ergibt sich die oben [S. LXXXIII] zu 670, 8 gegebene Erklärung daraus daß BD und ATER auseinandergehn; aber es kommt auch mehr als einmal vor, daß M allein gegen die geschlossene Masse der übrigen Hss. die richtige Lesart vertritt:

660, 8 ταῖς δὲ τῶν ὁδοιπορούντων ἐνοχλήσεσιν καὶ ληστῶν καταδρομαῖς ἐκκείμενον Μ; ἐγκείμενον ΑΤΕRBD.

834, 30 ἀπένεμον Μ: ἀπένειμον ΑΤΕRBD. Vgl. 14, 4 ἀπένειμον Α für ἀπένειμαν.

Das können Emendationen sein, die in einer Vorlage von M vorgenommen waren; der Schreiber von M selbst, der oft nicht einmal die Worte richtig abteilen kann, war dazu nicht imstande. Auch wenn R oder  $\Sigma$  sich anschließen, ist diese Vermutung nicht ausgeschlossen; denn R macht sich aus A und T°E oder TE willkürlich einen Text zurecht und ein Übersetzer hat das Emendieren leichter als ein Abschreiber:

60, 15 ἐναβούνονται σφζομένη τῆ μνήμη τῆς εὐγενείας Μ $\Sigma$ : σωζομένησ ATERBD.

838, 19 ἐπὶ πᾶσίν [schließlich] τε ὑπερηφανίας μεγαλαυχία τὴν ψυγὴν ἀλόγως ἀρθείς RMΣ: πάση ΑΤΕΒD.

867, 25 ὅστε ἤδη . . . τοὺς . . . βασιλέας ἦς λελόγχασι . . τιμῆς συνησθημένως νεκρῶν μὲν εἰδώλων καταπτύειν προσώποις Μ: συνησθημένουσ  $AR^cBD$  συνειθισμένουσ  $T^1E$  συνθεμένουσ  $T^r$ . Das auffallende Adverbium das durch Conjectur nicht gefunden sein kann. ist belegt durch 902, 21 ἤσθημένως  $T^1ERBD$  [ἦσθημένοι  $AT^r$ , M fehlt] und 852, 12 ἢσθημένως TERM [ἦσθημένοι A, BD fehlen]. Auch 24, 6 ist der unbedingt falsche Artikel nach  $\tau$ ε kaum durch eine glückliche Correctur beseitigt; D fehlt an der Stelle.

Fälle endlich, in denen die Versionen allein das Richtige bieten, sind sehr selten, weil die früh verzweigte, auf zahlreiche Hss. gestützte Überlieferung des Originals so hoch hinaufreicht, daß in der Regel in irgend einer ihrer Gruppen das Richtige haften geblieben ist. Daß aber ab und zu in die gesamten griechischen Hss. ein Fehler eingedrungen ist, zeigen außer 64, 18 [s. o.] folgende Stellen:

232, 24 οδ δε εἶπαν ἀμφοτέροις ἐννακισχίλια δηνάρια ὑπάρχειν αὐτοῖς μόνα, ἑκάστῷ αὐτῶν ἀνήκοντος τοῦ ἡμίσεος. So ΣΛ richtig,

da der absolute Genetiv αμφοτέροις erklärt und es nicht darauf ankommt was beide sagten, sondern daß sie beide zusammen nur so wenig hatten. In *II* steht durch falsche Angleichung ἀμφότεροι.

418, 20 διὰ πολλῶν κλήρων ἐκβιάσασα τὸν ἀντικείμενον καὶ δι άγωνος τὸν τῆς ἀφθαρσίας στεψαμένη στέφανον Σ: ἐκβιβάσασα ΙΙ. Der Fehler ist häufig; vgl. 666, 17 wo in BD ἐκβιασθῆναι für ἐκβιβασθηναι steht.

546, 1 ήμετς δε . . καταλαβόμενοι όποίας ην αιρέσεως ο Μαρκιανός, δς καὶ ξαυτῶ ἐναντιοῦτο . . . ἐδυνήθημεν γὰο . . . διελθείν. Das für die Construction unentbehrliche Relativpronomen fehlt durch Haplographie in allen Hss. und ist nur durch  $\Sigma \Lambda$  bezeugt. Eine Störung konnte um so eher eintreten, als das schon von Euseb vorgefundene falsche γαρ den Zusammenhang des Satzes verdunkelt.

664, 2 διάχονοι δὲ οἱ μετὰ τοὺς ἐν τῆ νήσω τελευτήσαντας ύπολειφθέντες Φαύστος Ευσέβιος Χαιρήμων Σατα Λ: νόσω Π. Dionys zählt die Presbyter und Diakonen auf, die trotz der Verfolgung noch in Alexandrien geblieben und nicht hingerichtet oder geflohen sind: in den Zusammenhang paßt die Seuche nicht hinein. ganz abgesehen davon daß man leichter begreift wie vήσω zu νόσω verfälscht wurde als umgekehrt. Es ist eine bestimmte, den Adressaten des Briefes bekannte Nilinsel gemeint, in der wahrscheinlich Christen einen Zufluchtsort gesucht hatten, aber aufgespürt und hingerichtet waren: vgl. Euagrius bei Socrat. 4, 23, 54.

622. 14 οὐχ ἐπανήξω ποὸς Κοονήλιον  $\Sigma^{arm}$ : in  $\Pi$  ist OYKE-TIANHEW aus OYKENANHEW verlesen.

668, 27  $\tau \tilde{\eta} c$   $\gamma \lambda \alpha \mu \dot{\nu} \delta o c$  [= sagum]  $\Sigma^{arm}$ :  $\tau \tilde{\eta} c$   $\gamma \lambda \alpha \nu \dot{\nu} \delta o c$  H, mit sehr häufigem Fehler.

142, 3 έπεὶ καὶ ο φαμεν αὐτὸ σύγγραμμα, εἰς ὕστερον καὶ μετὰ χρόνους αὐτῷ πεπονημένον, σαφῶς τοὺς . . . τῆς ἐκκλησίας περιέγει κανόνας Α. αὐτῶ ATERM fehlt in BD. Die griechische Überlieferung teilt sich nur scheinbar; denn BD haben vermutlich αὐτῶ nur wegen der unmöglichen Wiederholung gestrichen, die zugleich beweist daß αὐτό gelesen werden muß.

98, 20 [in den Kephalaia des zweiten Buches] Περὶ Ἑλένης τῆς τῶν ᾿Αδιαβηνῶν βασιλίδος Λ, vgl. 132, 15: die griechischen Hss., die 132, 15 das Richtige haben, interpolieren hier Θσοοηνῶν; der Syrer identificiert an beiden Stellen Adiabene mit Mesopotamien. Das ist kein syrischer, sondern ein rhomaeischer Irrtum, der Steph. Byz. 26, 15; 446, 22 wiederkehrt; vgl. meine Bemerkungen in Kern, Inschr. von Magnesia 171. Ocoonvõv kommt auf dasselbe hinaus.

Das sind aber auch die beiden einzigen Fälle in denen A den Vorzug

vor der gesamten anderen Überlieferung verdient. Daß er 784, 18/19 und 786, 3 die Namen Sophronia und Dorothea hinzufügt, hat mit der handschriftlichen Überlieferung nichts zu tun, sondern ist eigene Weisheit, und es ist mir sehr zweifelhaft, ob er 382, 11 in seinem Exemplar wirklich ἐπὶ Σεργίου Παύλου ἀνθυπάτου τῆς ᾿Ασίας an Stelle des von  $\Pi\Sigma$  bezeugten  $\Sigma \epsilon \rho o \nu \iota \lambda i o \nu$  gefunden hat. Freilich ist in jener Zeit ein L. Sergius Paulus Proconsul von Asien gewesen; doch steht keineswegs fest welches Jahr Meliton gemeint hat, so daß man nicht gezwungen ist gerade den Namen dieser anderweitig bekannten Persönlichkeit zu verlangen, und Rufin kann ebenso gut durch eine Reminiscenz an Act. 13, 7 darauf gekommen sein sub Sergio Paulo für sub Seruilio Paulo einzusetzen. Daß umgekehrt in alle griechischen Hss. und  $\Sigma$ eine weder durch leichte Verschreibung noch durch irgend eine Association erklärbare Corruptel wie die von Σεργίου in Σερουιλίου eingedrungen sein und sich ohne jede Variante oder Correctur gehalten haben sollte, muß ich als beispiellos bezeichnen, und wenn wirklich die Vereinigung der Namen Servilius und Paulus unerhört sein sollte bei der Polyonymie dieser Zeiten ist Vorsicht geraten -, bin ich eher geneigt den von Euseb benutzten Text Melitons für verdorben zu halten als jenem schwerwiegenden Zeugnis der Überlieferung den Glauben zu versagen.

Was im zweiten Capitel aus dem Bestand der drei letzten Bücher nachgewiesen wurde, daß BDM  $+ \Sigma A$  die Ausgabe letzter Hand vertreten, bestätigen die Varianten. Wie M im 9. und 10. Buche einige Stücke aus der Recension ATER aufgenommen hat, so auch in den Lesarten: dann tritt BD für BDM ein. Aber wenn ATER auch eine nacheusebianische Recension ist, so ist sie doch schwerlich jünger als das 4. Jahrhundert. Schon daraus folgt daß die Vorlage aus der diese Recension hergestellt wurde, BDM an Alter kaum nachsteht und, da sie durch die neue Recension zwar stark, aber doch nicht Wort für Wort verändert wurde, in ATER Lesarten stehen geblieben sein müssen, durch die sich Fehler von BDM verbessern lassen. Freilich wird die Zahl der richtigen Lesarten in ATER nicht so groß sein wie in BDM, und es ist von vornherein nicht unwahrscheinlich daß die Fehler von BDM meist leichter sind als die von ATER, da sie lediglich durch Nachlässigkeit, nicht durch eine willkürliche Neuordnung des Textes entstanden sein können.

Alle diese Erwägungen werden durch die Tatsachen bestätigt. Ich führe zuerst die Fälle auf, in denen erhaltene Texte oder Parallelstellen der Vita Constantini mit ATER und nicht mit BDM übereinstimmen:

348, 23 ἀντελαβόμεθα ATER Mart. Polyc.: ἀντελαμβανόμεθα BDM. 350, 12/13 τῶ ἁγίω αὐτοῦ σαοχίω ATER, ebenso oder τῷ ἀγίω σαοχίω αὐτοῦ Μαrt. Polyc.: αὐτοῦ τῷ ἁγίω σαοχίω BDM. Man erkennt in der Überlieferung der KG wie des Martyriums das Bestreben die Wortstellung herzustellen, die die classische Grammatik fordert, die aber, auch für Euseb selbst, nicht mehr als Regel gilt, da αὐτοῦ und αὐτοῦ seit lange in der Aussprache zusammenfielen und die Schrift den Unterschied nicht lebendig erhielt.

356, 14 ἐλάττων ὄν ΑΤΕΚΙυst.: ὂν ἐλάττων BDM; auf die

Einzelvarianten kommt nichts an.

362, 22 πονηρῶν γὰρ δεσποτῶν τῶν τοιούτων ATERIust.: τῶν fehlt BDM, möglicherweise durch Haplographie.

894, 19  $\tau \tilde{\eta}_S$  olzlas  $\tau \tilde{\eta}_S$  αὐτοῦ πάντα Χοιστιανὸν ἀπελαύνει ATER Vit. Const.: ἐλαύνει BDM. Derselbe Fehler in BDM auch 808, 16.

Dann mögen diejenigen richtigen Lesarten von ATER folgen für die Versionen gegen BDM eintreten:

266, 3 am Anfang eines Excerpts μετὰ τοῦτον ΑΤΕR Σ: μετὰ τοῦτο BDM post haec Λ. Wer mit τοῦτον gemeint war, ist nicht ersichtlich; daher ändern BDM und Λ, vielleicht unabhängig von einander.

272, 8 (Traian bestimmt) τὸ Χριστιανῶν φῦλον μὴ ἐκζητεῖσθαι μέν, ἐμπεσὸν δὲ κολάζεσθαι ATERΣΛ: τὸ χρ. φ. ἐκζητεῖσθαι μέν, ἐμπεσὸν δὲ μὴ κολάζεσθαι BDM mit törichter Interpolation. In der Parallelstelle 274, 2/3 haben ATERΣ wiederum das Richtige, während BDM sich spalten in ἐκζητεῖσθαι μὲν. μὴ ἐμπεσὸν δὲ κολάζεσθαι B¹D¹, was Br durch Änderung der Interpunction in ἐκζητεῖσθαι μὲν μή, ἐμπεσὸν δὲ κολάζεσθαι corrigiert, und ἐκζητεῖσθαι μὲν. ἐμπεσὸν δὲ μὴ κολάζεσθαι DrM.

284, 26 τούτων . . . . ως μόνων αὐτῶ γοαφέντων ΑΤΕΣ: αὐτῶν RBDM.

310, 6 προσχήματι δὲ ἀπορρητοτέρων ΑΤΕRΣΔ: ἀπορρητοτέρω BDM.

490, 18 καὶ ἡ ἑτέρα αὐτοῦ θυγάτηρ ἐν ἀγίω πνεύματι πολιτευσαμένη ἐν Ἐφέσω ἀναπαύεται. So ATERΣ und an der Parallelstelle 264, 16 ATERDMΣΛ: πολιτευσαμένη ἣ BDM, was schon von Hieronymus und Rufin vorausgesetzt wird; 264, 16 schiebt nur B ἣ ein. Ich habe über das Stück des schon von Euseb in entstellter Gestalt gelesenen Briefes von Polykrates in den Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. N. F. VII 5, 16 ff. ausführlich gehandelt.

500, 3 τούτων ἔν τινος σπουδάσματι ΑΤΕRΣ: τινι BDM. 552, 27 παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ΑΤΕRΣ<sup>3</sup> Σ<sup>31</sup>ΜΑ: παρὰ αὐτοῖς BDM. 556, 18 εἰσῆγεν . . . καὶ ἐπὶ τὰ φιλόσοφα μαθήματα, γεωμετρίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ τἄλλα προπαιδεύματα παραδιδούς. So ATER.1, entsprechend der alten platonischen Anschauung, die der Mathematik den Namen gegeben hat, daß sie das ist, was man 'gelernt' haben muß, ehe man zu philosophieren anfängt. Ein anderer Studienbetrieb stellte die προπαιδεύματα in Gegensatz zur Philosophie: daher die alte, schon durch  $\Sigma^{\text{arm}}$  bezeugte Interpolation  $\varphi$ ιλόλογα in BDM.  $\varphi$ ιλόλογα ist etwa so zu verstehen wie die Philologia bei Martianus Capella; vgl. Lehrs' berühmte Abhandlung im Anhang zu Herodiani scripta tria.

576, 5 μόνα τέσσαρα εἰδέν αι εὐαγγέλια μαρτύρεται ΑΤΕR Σ<sup>6</sup> Σ<sup>arm</sup>:

είναι ΒΟΜ.

584, 3 τον πάντα λαόν, ὅσπερ ὑρ' ἑνὸς πνεύματος θείον κινηθέντα ΑΤΕΚ.1: ὅσπερ fehlt BDM  $\Sigma^{arm}$ , weil man den 'göttlichen Geist' dogmatisch als die dritte Person der Trinität faßte und nunmehr die Restriction durch ὅσπερ für unpassend hielt.

608, 13 ἀπολυσάμενος ΑΤΕR Σατm Λ: ἀποδυσάμενος BDM. Ge-

wöhnlicher Schreibfehler.

612, 21 συνόδου μεγίστης ἐπὶ Ῥώμης συγχοστηθείσης ἑξήκοντα μὲν τὸν ἀριθμὸν ἐπισκόπων, πλειόνων δ' ἔτι μᾶλλον πρεσβυτέρων τε καὶ διακόνων ἰδίως τε κατὰ τὰς λοιπὰς ἐπαρχίας τῶν κατὰ χώραν ποιμένων περὶ τοῦ πρακτέου διασκεψαμένων ΑΤΕΚ Σατα: τῶν κατὰ χώρας ποιμένων fehlt in BDMA. Bei der durch A bezeugten, sehr alten Streichung ist wohl verkehrt an Chorepiskopen gedacht: daß BD τε auslassen, ist secundare Fortsetzung der Corruptel.

620,3 δι γε αφορμή του πιστευσιι γέγονεν ο σατανάς ΑΤΕR Σακη:

ώδε BDM.

772, 27 δίοσ (= Δῖος) ΑΤΕR $\Sigma$ Λ: δίδιοσ BDM.

782, 7 νεώσ ΑΤΕRΣ: έωσ BD έωσ M; Schreibfehler.

784, 13 ἐνεδείξαντο η̈ — ἀντικατηλλάξαντο ΑΤΕRΣ: η̈ — ἀντικατηλλάξαντο ist in BDM wegen des Homoioteleuton ausgelassen.

826, 14  $\dot{\eta}\mu\bar{\iota}\nu$  ATER $\Sigma$ : fehlt in BDM, weil es unmittelbar vorhergeht.

844, 6 ἀρεστὸν ΑΤΕRΣ: ἄριστον BDM.

Vgl. ferner 132, 18; 232, 18; 422, 20; 552, 17; 556, 16; 672, 16; 686, 19; 708, 25. 816, 1 [vgl. oben S. LXXVI].

Gelegentlich teilen die Versionen den Fehler, ohne daß wie oben 490, 18; 556, 18; 584, 3; 612, 21 eine gegen die andere steht:

588, 19 καὶ ἄλλα μὲν οὖν μυρία ἰΩριγένους πέρι μνήμη παραδιδόασιν ΑΤΕR: μνήμησ ΒDM Σarm,

700, 5 ξχάτερον γὰο εἶχεν, ὡς ἔοιχεν, τὸν λόγον, ἀμφοτέ-Eusebius, KG\*  $ουνς αὐτῷ χαρισαμένου τοῦ χυρίου, τόν τε τῆς γνώσεως τόν τε τῆς φράσεως ΑΤΕΚ: ἀμφότερα . . . . τόν τε τῆς σοφίασ καὶ τὸν τῆς γνώσεως ΒDΜ, σοφίας und γνώσεως auch in <math>\Sigma^{\text{arm}}$ , ἀμφότερα fehlt dort. Die Interpolation hängt mit einer anderen zusammen, die auch ΤεΚ ergriffen hat: für τὸν λόγον ΑΤ¹ haben ΤεΚΒΒΜ τὸν λόγον τὴν γνῶσιν, woraus  $\Sigma^{\text{arm}}$  wiederum macht ξκατέρων . . τῶν λόγον τὴν γνῶσιν. Der einen liegt die Meinung zugrunde, daß mit λόγος der Logos des vierten Evangeliums gemeint sei, daher σοφίασ und γνώσεως; die andere will nach 2 Kor. 11, 6 τὸν λόγον durch τὴν γνῶσιν ersetzen, die übergeschriebene Correctur blieb neben τὸν λόγον stehen und veranlaßte die Lesungen von  $\Sigma^{\text{arm}}$  und ἀμφότερα in BDM. Eine so arge Interpolation kommt sonst in BDM nicht vor.

826, 13 αὐγὴν ATER: αὐτὴν BDMΣ, Verwechslung von Γ und Τ. 524, 26 αὐτὸν . . . ὁ ἐν χύκλφ τῶν ἐθνῶν ὁῆμος μικοοῦ δεῖν κατέλευσεν ATERD<sup>r</sup>: κατέλυσεν BD<sup>1</sup>M. Der Schreibfehler scheint älter als die beiden Versionen zu sein; hätten sie κατέλευσεν vorgefunden, würden sie nicht so unbestimmt übersetzt haben, wie sie es an dieser Stelle tun.

Von sonstigen Fällen führe ich auf:

64, 13 περιόντα ἔτ΄ αὐτὸν τῷ βίφ ΑΤΕR: ἐν τῷ βίω BDM.

Vgl. den Index unter  $\beta io\varsigma$ .

114, 11 προθεσπίζει ATER: θεσπίζει BDM. Der Sprachgebrauch entscheidet auch hier für ATER; BDM lassen die Präpositionen im Compositum oft weg. Über ἀπελαύνειν  $\sim$  ἐλαύνειν vgl. oben zu 894, 19; ferner ordnen sich zusammen 742, 1 διέγνωμεν ATER ἔγνωμεν BDM; 758, 8 ἀναπνοῆσ ATER πνοῆσ BDM; 770, 5 περιεργάζεσθαι ATER ἐργάζεσθαι BDM; 788, 6 ἐγκατασκήπτει ATER κατασκήπτει BDM. Das umgekehrte ist viel seltener: 606, 11 μετὰ πολὺν ον ἔμειναν [ATER ἐνέμειναν BDM aus falscher Wiederholung der Buchstaben ON] δεσμῶται χρόνον und 768, 25 τὴν σφῶν ἐπιδεικνύμενοι [ATER ἐνεπιδεικνύμενοι BDM, es sollte wohl ἐνδεικνύμενοι für ἐπιδεικνύμενοι eingesetzt werden] δεινότητα.

118, 15 σπουδὴν εἰσαγηοχέναι ΤοΤrΕ σπουδὴν εἰσηγηοχέναι AT¹ (σπουδὴν ἐνηνοχέναι R interpoliert): πεποιῆσθαι σπουδὴν BDM, die seltene, aber durch 580, 17; 810, 1 gesicherte Verbindung σπουδὴν εἰσάγειν trivialisierend. Zu beachten ist daß γο πεποιῆσθαι in Το am Rande steht. Ebenso ist 464, 3 die Lesart von BDM in ΤοΕ¹R¹ angemerkt.

194, 24 Τίτφ τῷ παιδί ATER: τῷ fehlt in BDM, durch Haplo-

graphie.

196, 28 ἐπ' αὐτὴν Ἱερουσαλὴμ ATER, Deorr.: αὐτὴν τὴν BD¹M. Über die Auslassung des Artikels nach αὐτός vgl. den Index unter ʿArtikel'. Ebenso ist der Artikel falsch zugesetzt 348, 5 πάσης τῆς ατίσεως BDM, wo ATER ihn besser auslassen; auch die Hss. des Mart. Polyc. schwanken. Ein bloßer Schreibfehler liegt 724, 4 vor, oder 468, 17; 530, 10, wo der Artikel ausgelassen ist.

230, 12/13 θεοεχθοίασ τε καὶ θεομαχίασ ΑΤΕR: θεοεχθοίας τε καὶ in BDM ausgelassen wegen der Wiederholung der Sylben θεο —

324, 14 μνημονεύει ός καθ' ον συνέταττε καιρον γνωριζομένου τῷ βίω τὰνδρός ΑΤΕΚ: γνωριζομένω BDM durch falsche Association. Ähnlich 688, 11; 832, 8.

364, 26 τίνα τρόπον ή θεία χάρις αὐτὸν ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως παρώρμησε(ν) λόγον ΑΤΕΚ: παρώρμηται BDM.

532, 3 ο μεν άνεῖογεν άποσοβῶν τοὺς ἐνυβοίζοντας ΑΤΕR:

ανασοβῶν BDM.

538, 9 τὸν Νάοχισσον . . . ἐπιτάξαι ὕδωρ ἀνιμήσαντας ὡς αὐτὸν κομιετσθαι ΑΤΕR: κομίσαι BDM nach der trivialen Grammatik; über den eigentümlichen Infinitiv des Futurs vgl. den Index.

570, 17 ἐν τῷ δευτέρῳ ης ὑπὲρ αὐτοῦ πεποιήμεθα ἀπολογίας

άνεγοάψαμεν ΑΤΕR: ἐνεγοάψαμεν BDM.

684, 7 νέφος . . . πρὸς ὀλίγον ἐπηλυγάσαν ΑΤΕR: ἐπαυγάσαν BDM, das sehr pretiöse Wort, das Dionys aus Plato kannte, nicht mehr verstehend.

858, 11 πᾶν τὸ τῶν θεομισῶν γένος .. τῆς ἀνθρώπων ἀθρόως ὅψεως οὕτως ἐξαλήλειπτο, ὡς πάλιν ὁῆμα θεῖον τέλος ἔχειν τὸ λέγον  $z\tau\lambda$ . ATER: ἀθρόως οὕτως ὄψεως BDM, verleitet durch die häufige Verbindung ἀθρόως οὕτως = plötzlich, in der οὕτως pleonastisch steht und nicht die Kraft hat einen Folgesatz hervorzurufen.

862, 1 ταῖς λοιπαῖς τῶν θεόθεν ἡμῖν παραδοθεισῶν φωνῶν ἀκροάσεσιν ATERBr: ἀκροάσεν  $B^1D$  ἀκροάσειν  $M^1$ . Wie  $B^r$  richtig, so corrigiert  $M^1$  falsch ἀκροάσεων.

Vgl. noch 142, 12; 188, 5; 312, 24; 390, 21; 438, 8; 446, 15; 456, 9; 498, 29; 534, 13; 666, 26; 842, 16; 881, 15; sodann aus den Partien wo D fehlt und BDM durch BM vertreten wird, 12, 22; 428, 3.

An Schreibfehlern, falschen Associationen und anderen Versehen fehlt es in BDM nicht, auch Interpolationen kommen vor, doch sind grobe selten, jedenfalls erheblich seltener als in ATER; Glosseme, Zusätze, Erweiterungen fehlen. Es muß also für die zahlreichen Fälle in denen weder Sinn oder Sprachgebrauch noch äußere Zeugnisse, wie die der Versionen, anderweitig erhaltener Texte, eusebianischer Parallel-

stellen, zwischen BDM und ATER entscheiden, die kritische Regel gelten, daß BDM den Vorzug verdient. Das führt in manchen Fällen unzweifelhaft dazu eine richtige Lesart von ATER zu verwerfen; aber das ist ein Fehler, der sei es durch Bevorzugung von ATER sei es durch unmethodisches Schaukeln zwischen BDM und ATER nur größer wird; jede methodische Textesrecension muß sich darüber klar sein, daß sie nur innerhalb gewisser Grenzen die Hand des Schriftstellers wiederherstellen kann.

Nach dem was oben auseinandergesetzt ist, muß ATcER als eine jüngere Überarbeitung der Recension ATER angesehen werden, die viele neue Fehler in den Text gebracht hat. Trotzdem kommen Fälle vor, in denen auch dieser, wenig Vertrauen erweckenden Gruppe Recht gegeben werden muß:

32, 31 οὐδὲ μὴν προφήτης ὁμοίως τοῖς πάλαι γενόμενος

A, T¹corr., ER: γενομένοισ T¹BM(D fehlt).

194, 3  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  περὶ lới<br/>ου τινὸς εὐαγγελίου ΑΤοΤτΕRDr:  $\ddot{\omega}$ σπερ Τ'BD1M.

266, 21 ἐξ ἐπαναστάσεως δήμων τὸν καθ' ἡμῶν . . ἀνακινηθηναι διωγμόν ΑΤ°ΕΚ: τῶν Τ¹ΒDΜ.

344, 17 ἐκείνους δὲ οὐκ ἀξίους ἡγοῦμαι τοῦ ἀπολογεῖσθαι αὐτοῖς

ATCER Mart. Polyc.: fehlt T1BDM.

488, 20 ως ἃν μηδ' ἐν ἄλλη . . ἡμέρα τὸ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως ἐπιτελοῖτο τοῦ κυρίου μυστήριον ΑΤεΕR: ἀποτελοῖτο Τ¹ΒDM.

818, 12 ήδεταν . . ζωῆς ἀπόλανοιν ΑΤ°, Ε durch Rasur, R:

Das sind alles Verbesserungen leichtester Art, nicht zu vergleichen mit den schweren Interpolationen von ATcER, die durch T¹BDM aufgedeckt werden.

## 2. Einzelgruppen in BDM $\Sigma\Lambda$

An manchen Stellen, an denen BDM Falsches überliefern, teilt sich die Gruppe. 240, 27 haben DM für καί τι καὶ ἐπιδακρύσας, die richtige Lesart von ATER, den Fehler καὶ ἔτι καὶ: B entfernt das nunmehr verkehrt gewordene zweite καί. Häufiger und wichtiger sind die Fälle, in denen M besondere Wege geht:

254, 9 ἀγήρως τινὰς καὶ ἀθανάτους ἐσομένους ΑΤΕR: in BD fellt τινὰς, M trägt es nach, aber an falscher Stelle, nach ἀθανάτους.

488, 15/16 ώς μηδ' ετέρα προσήκειν ... ήμέρα τὰς νηστείας ἐπιλύεσθαι ΑΤΕR: ετέραν ... ἡμέραν ΒD, ετέρα ... ἡμέραν Μ. Die Correctur ist nicht vollständig durchgedrungen.

490, 1 ο ν Πάλμας ως ἀρχαιότατος προυτέταπο ΑΤΕΝ: ως ἀρχαιότατος fehlt in BD. Die Auslassung ist sehr alt, da sie durch Σ bezeugt wird, und schwerlich zufällig: man stieß sich im vierten Jahrhundert daran daß der Vorrang eines Bischofs an sein persönliches Alter und nicht an den Thronos der Metropolis gebunden sein sollte. M fügt die fehlenden Worte hinzu, aber hinter προυτέταπτο.

690, 7  $\dot{\omega}_{S}$   $\dot{\imath}$   $\dot{$ 

692, 8 ταῦτα ... ὑψηλότερα ἢ ὑπ' ἐμοῦ καταληφθῆναι νενόμικα ATER: ὑψηλοτέραν BD, mit Verwechselung von H und N. M hat ἢ, behält aber ὑψηλοτέραν bei.

870, 22 σὺν οἴα πάντων ὑμῶν φιλοτιμία ATER: εὐνοία BD, ΣΥΝΟΙΑ in EΥΝΟΙΑ verlesend. M wiederum mit halber Correctur συννοία.

In einem Falle schließt sich T<sup>1</sup> an:

586, 25  $\delta r$  [den Katalog von Origenes' Schriften] zαὶ ἀνεγοάψαμεν ἐπὶ τῆς τοῦ Παμφίλου βίου ... ἀναγοαφῆς, ἐν ἦ ... τῆς συναχθείσης αὐτῷ τῶν τε 'Ωριγένους καὶ τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν συγγοαφέων βιβλιοθήκης τοὺς πίνακας παρεθέμην ΑΤεΕΛ: τῶν παμφίλου βιβλίων  $BD\Sigma^{arm}$ ; daraus ist durch unvollständige Correctur in  $T^1M$  τῶν παμφίλου βίων geworden.

Was schon oben vermutet wurde, daß eine Vorlage von M nach der Recension ATER durchcorrigiert ist, bestätigt sich von neuem, und wie oben die Fälle aufgezählt wurden, in denen M Fehler aus ATER aufgenommen hat, so stehen diesen andere gegenüber, in denen Verderbnisse von BD durch Concordanz mit den Übersetzungen als uralt erwiesen werden: auch dann darf gelten, daß BD = BDM weniger M zu setzen ist. Ich zähle diese Fälle auf:

56, 4 την ἐναλλαγην τῶν γενῶν ΤΕDM ἐπαλλαγην AR: ἀzολουθίαν BD cm Δ. So alt die Lesung ist, sie ist eine handgreifliche Interpolation: Africanus will nicht die Folge, sondern die Vertauschung der Geschlechter auseinandersetzen.

146, 1 ἐν ἑκάστη δὲ οἰκία ἐστὶν οἴκημα ἱερον ὁ καλεῖται σεμνεῖον καὶ μοναστήριον ΑΤΕΚΜ mit Philo übereinstimmend; fehlt BD. Wenn ἑκάστη allein steht, muß es sein Substantiv aus dem

Satz beziehen, den Euseb dem philonischen Excerpt voranschiekt: εἶθ' ἑξῆς τὰς οἰχήσεις αὐτῶν ὁποῖαί τινες ἦσαν διαγράψας, περὶ τῶν κατὰ χώραν ἐκκλησιῶν ταῦτά φησιν. Da also dies Substantiv nur ἐκκλησία sein kann, so ergibt sich der Sinn, daß in jeder Gemeinde ein μοναστήριον war, ein Kloster; Philo sowohl wie Euseb, der zwar die Askese schätzt, aber niemals meines Wissens Mönche erwähnt, hatten nur sagen wollen, daß jeder Therapeut in seinem Hause einen Raum hatte, der ausschließlich der Andacht vorbehalten war. Die Interpolation ist durch das falsch verstandene Wort μοναστήριον veranlaßt, und sehr alt: denn weder Σ noch Λ setzen οἰχία voraus und übersetzen ἐν ἑκάστη so, als wenn es sich auf das Vorhergehende bezöge; Rufin scheint χώρα ergänzt zu haben (in singulis locis).

246, 7 ὅμως δ' οὖν ἐξ ἀπάντων (den 12 Aposteln und 70 Jüngern) τῶν τοῦ χυρίου διατριβῶν ὑπομνήματα Ματθαῖος ἡμῖν χαὶ Ἰωάννης μόνοι χαταλελοίπασιν ATERM: ἀποστόλων  $\Sigma$  μαθητῶν BDA. Das sind verschiedene Versuche ἀπάντων mit διατριβῶν auszugleichen: es wurde verkannt, daß τῶν — διατριβῶν zu ὑπομνήματα gehört. Übrigens wird  $\Sigma$  erst in der Übersetzung die Lesart μαθητῶν corrigiert haben, da Matthäus und Johannes zu den Zwölfen gehören; daß ein griechischer Text jemals ἀποστόλων hatte, braucht nicht angenommen zu werden.

266, 25 'Πγήσιππος'  $\mathring{o}_{\varsigma}$  δη περί τινων αίρετιχῶν ἱστορῶν ἐπιφέρει ATERM: περί τινων γοῦν BDΣ. Hier ist eine sichere Entscheidung nicht zu fällen.

338, 2  $\omega_s$   $\partial v$   $\tau \dot{\alpha} \chi \iota o v$   $\tau o \tilde{v}$   $\dot{\alpha} \delta \iota \iota v o \iota v a \iota \dot{\alpha} v \dot{\sigma} \iota u o v$   $\dot{\alpha} \tau \dot{\alpha} \iota u o v$  ATERD<sup>1</sup>M Mart. Polyc.: fehlt B, ist in D getilgt und wird von  $\Sigma \Lambda$  nicht vorausgesetzt. Trotz dem Zeugnis des Martyriums ist die Lesart sehr beachtenswert, vgl. den Index unter  $\beta \iota o s$ .

352, 3 συγκοινωνούς τε καὶ συμμαθητὰς ΑΤΕΚΜ Mart. Polye.: μαθητὰς ΒDΣ,

360, 16  $\delta$  . . . ἀνήο, δέον αὐτὸν χαίρειν ὅτι (seine Frau) . . . τούτων μὲν τῶν πράξεων πέπαυτο καὶ αὐτὸν τὰ αὐτὰ παύσασθαι πράττοντα ἐβούλετο, μὴ βουλομένου ἀπαλλαγείσης [da sie sich von ihm wider seinen Willen getrennt hatte], κατηγορίαν πεποίηται, λέγων αὐτὴν Χριστιανὴν εἶναι aTERM $\Lambda$ : fehlt BD $\Sigma$ ; D setzt noch die schlechte Conjectur darauf, daß durch Rasur ἀπαλλαγείσης in ἀπαλλαγείσ verändert wird.

530, 12 13 καὶ γὰρ οὖν αὐτῆ (der Potamiaena) ἀκμαῖον πρὸς τῆ ψυχῆ καὶ τὸ τοῦ σώματος ὡραῖον ἐκήνθει ATERM  $\Sigma^{\text{arm}}$ : der ganze Satz fehlt in BDA. Daß schon im 4. Jahrh. mönchische Seelen Anstoß daran nahmen, daß die körperliche Schönheit einer Märtyrerin

gepriesen wurde, ist lustig zu beobachten, noch lustiger freilich, daß in BD aus ἐραστὰς 530, 12 ἀρετὰσ geworden ist.

546, 19 ο Προτρεπτικός εἰς ὑπομονὴν ἢ πρὸς τοὺς νεωστὶ

βεβαπτισμένους ATERM:  $\mathring{\eta}$  fehlt BD $\Sigma$ arm.

754, 12 πάλιν δ' ἂν ἐτέρους εἶδες (πέντε γὰρ οἱ πάντες ἐτύγχανον) ἦγριωμένω ταύρω παραβληθέντας ΑΤΕRM: fehlt in BDΣ. Schien die Anzahl der Märtyrer zu klein?

842, 26  $\mbox{\'e}\vartheta\epsilon\iota$  ATERM $\Sigma$ :  $\mbox{\'e}\vartheta\nu\epsilon\iota$  BD $\varLambda$ . Die Verwechselung ist ungemein häufig.

Zu beachten ist auch hier, daß wohl verkehrte Streichungen, aber keine Erweiterungen und Zusätze sich unter den nachweislich alten Lesarten von BD befinden.

Ich habe schon oben darauf hingewiesen, daß in der Gruppe BD zweierlei steckt, nicht nur die alte Constellation BDM, von der M sich abgezweigt hat, sondern auch eine jüngere, von Fehlern wimmelnde Recension, die nicht als Ersatz für BDM angesehen werden darf. Das folgt zunächst aus der Capitulation, die in BD, zweifellos durch Überarbeitung, eine eigentümliche Form erhalten hat, ferner aus einer Fülle von falschen Lesarten, die der Gruppe BDM nicht zugetraut werden können. Eine Liste dieser Fehler vorzulegen ist überflüssig; wer, namentlich in den letzten Büchern, den Apparat durchblättert, findet sie in Hülle und Fülle. Nur einiges mag hier zusammengestellt werden. das genügen wird, den Abstand der Gruppe von BDM oder BD weniger M zu zeigen. Arge Schreibfehler sind häufig:

44, 15  $\ddot{\eta}\delta\eta$  f.  $\ddot{\eta}\nu$   $\delta\dot{\eta}$ 

64, 6 συναπόλλυσθαι f. συναπολαῦσαι

152, 6 ἐπ' ἀκοιβὲσ τὸν αὐτὸν ὃν . . . τρόπον f. ἐπ' ἀκοιβέστερον αὐτὸν ὃν . . . τρόπον

280, 22 ουομα f. ου αμα [corr. Dr]

306, 4 διατεινόμενοι f. διαγενόμενοι ( $\Gamma$  und T verwechselt)

362, 5  $\dot{\eta}\lambda\vartheta\varepsilon\nu$  f.  $\ddot{\eta}\chi\vartheta\eta$  ( $\varLambda$  und X verwechselt)

374, 26 γάλμαν f. Πάλμαν ( $\Gamma$  und  $\Pi$  verwechselt)

456, 2 πότιμός f. Ποτῖτός

456, 15 ἀσφαλέστατον f. ἀσαφέστατον

464, 18 προφητεύοντας f. προφητοφόντας

478, 3 βαπτίζεται f. βάπτεται

550, 22 ἀχθέντων f. λεχθέντων (A und  $\Lambda$  verwechselt)

566, 20 φησίν f. τισίν

582, 3 πλείστων f. πιστών

596, 9 βουλόμενος f. βαλλόμενος

600, 16 εἴδωλον f. εἰδωλεῖον. Ich führe den sehr gewöhnlichen

Fehler darum an, weil er die Berechtigung beweist, ihn da, wo die

Überlieferung weniger gut ist als in der KG, zu corrigieren

688, 5 ἐλπιζόμενα πειθόντων f. ἐλπίζειν ἀναπειθόντων, die vorhergehenden Neutra μικοὰ καὶ θνητὰ καὶ οἶα τὰ νῦν haben eingewirkt

706, 4/5 νιχομαιδιανός f. Νιχομᾶς καὶ Αἰλιανός

718, 26 πας' ὧν ὁδηγούμενος f. παρών ὁ δηλούμενος

756, 21 πλεῖον τῶν δέκα f. πλειόνων ἢ δέκα

758, 16  $\delta\mu\sigma\nu\iota\tau\tilde{\omega}\nu$  f.  $\Theta\mu\sigma\nu\iota\tau\tilde{\omega}\nu$  (O und  $\Theta$  verwechselt)

764, 11 δεσποτικήν f. δεσμωτικήν 766, 7 με γρη νῦν f. μέγρι νῦν

778, 8 λαοὺς f. άλοὺς

828, 16 αἴσχιστα f. ἄγχιστα

840, 22 αναπεισθείο f. αναροιπισθείς

858, 16 ανέφους f. νέφους

867, 21  $\pi\alpha\varrho\acute{\alpha}\tau\alpha\sigma\iota\nu$  f.  $\pi\alpha\varrho\grave{\alpha}$   $\pi\tilde{\alpha}\sigma\iota\nu$  (T und H verwechselt)

869, 12  $\overrightarrow{ov}\chi i$  f.  $\overrightarrow{ov}\chi$  of

871, 16 δ' ἐκταράξαντεσ f. δὲ ταράξαντες (es folgt καὶ ταραχθέντες)

872, 6 πάντων τρόπον f. γιγάντων τρόπον (Π und ΓΙ verwechselt), Β corrigiert das weiter in πάντα τρόπον

874, 6 ώχροῦτο f. ώχυροῦτο

875, 4 χοησάμενος f. χαρισάμενος

879, 4 ἀπολέλειπται f. ἀπελήλεγκται

880, 10 μουσικήν f. μυστικήν

892, 26  $\delta \vartheta \varepsilon \nu$  f.  $\delta \bar{\vartheta} \varsigma$ 

Sie sind alt, denn sie setzen, z. T. wenigstens, Majuskelschrift voraus, und es sind meist nicht bloße Vertauschungen von Buchstaben, sondern falsche Associationen, die ein ähnlich aussehendes Wort dem Abschreiber suggeriert haben. Das ist dann am deutlichsten zu sehen, wenn es sich um Eigennamen handelt:

76, 14 πέρσων D περσών B f. Πετραίων

662, 23 διόδωρος f. Διόσχορος

760, 1 φιλοθέου f. Φιλέου

Compromittierend und zugleich charakteristisch für die Gruppe BD sind die Fälle, in denen der Schreibfehler weitere Änderungen nach sich zieht:

254, 20 ήν . . διαβολικής ἐνεργείας διὰ τοιῶνδε γοήτων . . . τὸ μέγα τῆς θεοσεβείας μυστήριον . . σπουδάσαι διαβαλεῖν διασῦραί τε δι' αὐτῶν τὰ . . . ἐκκλησιαστικὰ δόγματα: διασύρεται δὲ αὐτῶ BD

540, 1 ἀλλ' οὐ καὶ ὁ τῆς δίκης μέγας ὀφθαλμὸς ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἡ ρέμει: οὐ καὶ ATM οὐ Ε (daraus οὐχ' Ε°R) οὐκ ἐᾶ BD° οὐκεα D¹. Aus οὐ κε ist in BD nicht nur οὐκ ἐᾶ, sondern

hierdurch wieder der Infinitiv ηρεμείν entstanden.

622, 7/8 ὀμνύειν ἀντὶ τοῦ εὐλογεῖν τοὺς ταλαιπώρους ἀνθρώπους ἀναγκάζει, κατέχων ἀμφοτέραις ταῖς χεροὶ τὰς τοῦ λαβόντος: ὄμνυεν D¹ ὅμνυεν BDr, ein leichter Fehler; der umgekehrte, ἀνείργειν für ἀνεῖργεν wegen des folgenden οἶός τε ἦν βασκαίνειν findet sich, ebenfalls in BD, 738, 7. Aber es ist Interpolation, wenn um dieses Fehlers willen BD schreiben ἀναγκάζων καὶ κατέχων.

684, 10 προστὰς (wie eine Wolke vor die Sonne) καὶ προσπελάσας ἑαυτὸν ὁ Μακριανὸς τῆς ἐφεστώσης Γαλλιήνου βασιλείας: καὶ προστὰσ πρὸσ πέλασ BD; der Ursprung der Interpolation war

die haplographische Auslassung der Buchstaben ασ.

728, 13 Μελίτιον δὲ τῶν κατὰ Πόντον ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπον: μελίτων BD wie 772, 4/5 συνων für οὐράνιον, danach ist aus ἐκίσκοπον ἐκίσκοπος gemacht.

850, 8 δι' δν μάλιστα τὰ τῆς Μαξιμίνου τυραννίδος ἐκραταιοῦτό τε καὶ ηὖξετο: τὰ fehlt durch Haplographie in T¹BD; daher ergänzen BD am Schluß des Satzes mit kühner Conjectur τὸ γαυρίαμα.

Auslassungen infolge von Homoioteleuta, wie sie in BD ab und zu vorkommen [692, 28; 780, 4, zufällig auch in  $\mathcal{L}^{arm}$ ; 790, 21, zufällig auch in  $\Lambda$ ; 792, 1], sind nichts Besonderes; aber es ist übel, wenn sie zu verkehrten Versuchen führen den gestörten Zusammenhang wieder einzurenken:

620, 16/17 ΐνα . . . βοηθήση τοῖς ἀδελφοῖς ⟨ὅσα θέμις καὶ ὅσα δυνατὸν πρεσβυτέρω κινδυνεύουσιν ἀδελφοῖς⟩ καὶ ἐπικουρίας δεομένοις βοηθεῖν: die in Klammern ⟨⟩ eingeschlossenen Worte sind in BD ausgefallen, βοηθεῖν ist dann gestrichen. Wenn BD die einzigen Hss. der KG wären, würde niemand auf den Gedanken kommen, daß etwas fehlen könne, und nur bei scharfem Zusehen könnte die Zusammenstellung ἀδελφοῖς καὶ ἐπικουρίας δεομένοις Befremden erregen.

Die Interpolation beschränkt sich keineswegs auf solche, verhältnismäßig entschuldbare Fälle. In allen Hss. und Handschriftengruppen kommt es vor, daß Synonyme oder auch nur sinnverwandte Wörter miteinander vertauscht werden, nirgend aber in dem Umfange wie in BD:

236, 17 την λειτουργίαν έγχεις<br/>ισμένος ήν f. είχεν, dagegen

566, 27 διαδέγεται f. έγγειρίζεται

258, 7 την ἐπισκοπην είληφως f. είληχως: dem Sinne nach nicht verkehrt, dagegen mit offenbarem Fehler 620, 7 ἔλαβεν, εἴ γε χοη λέγειν τὸν τοιοῦτον είληχέναι f. είληφέναι

292, 6 ήδύνατο f. ήν δυνατός

318, 13 ἐπιστολὴν f. ἀντιγοαφήν

324, 16 ὀνομάζειν f. νομίζειν

364, 3 ψυχῆσ f. διανοίας

380, 16 σύγγραμμα f. λόγον

436, 11 σὺν ἀποδείξει πρείττονι f. μείζονι

478, 27 ἐπιλεγομένησ f. ἐπικαλουμένης

566,~13/14 ἐπίσκοπος παροικίας (παροικίας auf Rasur  $D^{\rm r})$ f. προεστώς ἐκκλησίας

568, 1 ἐχχλησίαν f. λειτουργίαν, 626, 10 f. ἀδελφότητα

572, 18 ονομαζομένη f. ἐπιγεγοαμμένη

594, 9 δικαστηρίου f. δεσμωτηρίου

606, 17 σεμνοπρεπεστάτη f. σεμνοτάτη

608, 13/14 ἀτοπωτάτην f. ἀλλοτριωτάτην

614, 25 διανύσασ f. διενέγκας

620, 15 οἴχου f. οἰχίσχου

646, 1 αὐτόθι f. ἐχεῖσε

650, 8 εὐσεβῶν f. θεοσεβῶν

666, 2 αλωνίου f. οὐρανίου

668, 15 λαχόντασ f. τυχόντας

688, 8 μετέπειτα f. μεθ' έτερα

710, 17  $\dot{\phi}\eta\vartheta\dot{\eta}\sigma\varepsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  f.  $\gamma\rho\alpha\varphi\dot{\eta}\sigma\varepsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$ , für das gleich darauf folgende  $\dot{\phi}\eta\vartheta\dot{\eta}\sigma\varepsilon\tau\alpha\iota$  ist, um die Wiederholung zu vermeiden,  $\lambda\varepsilon\chi\vartheta\dot{\eta}\sigma\varepsilon\tau\alpha\iota$  gesetzt.

744, 9 σεμνυνόμενος f. λαμπουνόμενος

750, 25 ένεῖναι f. ένεῖοαι

814, 3 μεταγραφείσησ f. μεταληφθείσησ; 860, 12 μεταβληθείσασ [R kommt hinzu] f. μεταληφθείσας

822, 29 περιστολήν f. περιβολήν

856, 15 λόγω f. λογίω

862, 15 φηθείσ f. προσπεφωνημένος

882, 13/14 πάντων λογικῶν ζώων τῶν ἀνὰ πᾶσαν τὴν κτίσιν f. πάσης τῆς κτίσεως τῶν τε ἐπὶ γῆς λογικῶν ζώων

894, 3 θεοσεβέστατος f. θεοφιλέστατος

Nicht immer bleibt es bei dem Eintauschen sinnverwandter Wörter; gelegentlich wird nach dem Zusammenhang etwas ganz Verschiedenes eingesetzt:

244, 1 δαψιλέσι μεν εὐχαῖς ἐξαιτούμενος, συνεχέσι δὲ νηστείαις συναγωνιζόμενος: ἐξευμενιζόμενοσ ΒD

258, 18 ὁ δὲ Εἰρηναῖος ἀπορρητοτέρας δή τινας τοῦ αὐτοῦ ψευδοδοξίας ... προθείς: διηγεῖται BD für δή

302, 14 τούτφ Κοδοᾶτος λόγον προσφωνήσας άναδίδωσιν, άπολογίαν συντάξας ύπεο τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσεβείας: δῶρον ΒD

440, 12 μετὰ νηστείας καὶ λιτανείας πολλῆς: πολλῆσ καὶ

άγνείασ BD

690, 24 σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ γάμοις καὶ δι' ὧν εὐφημότερον [unter anständigem Namen] ταῦτα φήθη ποριεῖσθαι, ἑορταῖς καὶ θυσίαις καὶ ἱερείων σφαγαῖς: εὐθυμώτερον ΒD.

706, 19 ώς ἴσμεν καὶ μαρτυροῦμεν οἱ παραγενόμενοι καὶ ἄλλοι

πολλοί συνίσασιν: σύν ήμιν ΒD

736, 24 παρὰ πᾶσιν ἐπιτρόποις καὶ ἡγεμόσιν: ἀνοις ΒD

742, 15 εὶ ἐπιμένοιεν τῆ τοῦ Χριστιανισμοῦ προθέσει: προσηγορία BD

818, 21 ή ήμετέρα φιλάγαθος καὶ προθυμοτάτη ψυχή f.

προθυμοτάτη φιλαγαθίας [animus beneficentiae studiosissimus]

870, 5 ἐπισχοπεῖν τῆς ἐνδοτάτω τῶν ὑμετέρων ψυχῶν θεωρίας: σωτηρίας BD

881, 12 ἄφθονον καὶ πολὺ διάφορον: καὶ ἀδιάφορον ΒD

Dabei kommen auch Conjecturen vor, die nicht übel sind, wie 612, 9 ἄδεχτον für das schon vor Euseb verdorbene ἄδιχον.

Die Abschlußformeln sind, wie sich schon oben bei der Recension ATER herausstellte, der Interpolation besonders ausgesetzt; auch dafür liefert BD Beispiele, vgl. 82, 20; 262, 6; 392, 12/13; 552, 8; 600, 1; 640, 3. 23; abgeändert ist sie 674, 7. Von anderen Zusätzen notiere ich:

82, 6 Ἰούδα τοῦ προδότου

188, 12 ταῦτα 'Ωριγένει κατὰ λέξιν . . . . . σαφῶς εἴρηται

256, 2 δογματίζοντασ καὶ δοξάζοντας

288, 2 τον εύγγελιστήν ζωάννην

302, 11 οἱ γραφῆ παραδόντες τοῖσ μετέπειτα

332, 2 ἐν ή πεποίηται . . . χοησιμωτάτη ἀπολογία

478, 20 την έχθεστάτην [so B, ἐκθεστάτην D] πλάνην

480, 1 τῆ ἐν χω [κόσμω ΑΤΕΚ τῶ κόσμω M] ἀδελφότητι τῆ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ὅλην, der Zusatz und die Änderung von κόσμω in Χοιστῷ hängen zusammen

484, 23 καιρόν τε καὶ χρόνον

494, 1 ο μεν τῆς Ῥωμαίων ἐπίσχοποσ βίκτως προεστώσ f. προεστώς Βίκτως

526, 7 τὴν πᾶσαν ἀλεξανδοέων πόλιν

738, 1 ἀποδοχῆς καὶ θεραπείασ καὶ δεξιώσεως οὐ τῆς τυχούσησ

804, 6 εἰς φανερὸν ἄπασι προάγοντες

832, 7 έπὶ τῆ δεξιᾶ χειρὶ

188, 16 ist der von Euseb eitierte Gruß 2 Tim. 4, 21 ausgeschrieben; die merkwürdigsten Zusätze stehen 174, 19/20: πρῶτος μετὰ Μάρχον τὸν ἀπόστολον καὶ εὐαγγελιστὴν τῆς ἐν ἀλεξανδρεία παροικίας ἀννιανὸς τὴν λειτουργίαν διαδέκεται, ἀνὴρ θεοφιλὴς ὂν καὶ τὰ πάντα θαυμάσιος. Marcus erhält den Aposteltitel; der erste Bischof von Alexandrien, von dem nicht einmal Eutychius etwas anderes zu erzählen weiß als seine Bekehrung in der Schusterwerkstatt, wird durch ein starkes Lob ausgezeichnet: das scheint ein Anzeichen dafür zu sein, daß die Recension BD in der Kirchenprovinz von Alexandrien entstanden ist. Ihre Interpolationen verraten eine nicht unverächtliche Sprachkenntnis, und es ist schon darum nicht geraten, sie in allzu späte Zeit zu setzen; sie kann recht gut dem 6. Jahrhundert angehören und älter sein als die arabische Eroberung Ägyptens.

Den Zusätzen stehen Auslassungen gegenüber, die ebenfalls absichtliche Correcturen sind. Eusebs salopper Stil schreckt vor Wiederholung desselben Wortes und pleonastischer Häufung durchaus nicht zurück, wie die im Index unter 'Pleonasmus' und 'Wiederholungen' angeführten Stellen bezeugen; hier hat die Recension BD öfter durch

Streichung versucht zu corrigieren:

44, 9 φέφε δὲ ἤδη μετὰ τὴν δέουσαν προκατασκευὴν .... ἤδη λοιπὸν ... οἶά τινος δδοιπορίας ἐφαινώμεθα: das erste ἤδη fehlt BD.

228, 1 βουλήν τε όμοῦ τοὺς πάντας .... ποιήσασθαι καὶ δὴ ἀπὸ μιᾶς γνώμης τοὺς πάντας Συμεῶνα ... τοῦ ... θρόνου ἄξιον εἶναι δοκιμάσαι: das erste τοὺς πάντας fehlt BD.

312, 3 φίλτροις ονειφοπομποῖς τε καὶ παρέδροις τισὶ δαίμοσιν καὶ ἄλλαις ομοιοτρόποις τισὶν ἀγωγαῖς: das zweite τισὶν fehlt

in BD.

450, 19 τοσαύτην δ' οὖν φασιν αὐτὸν ἐκθυμοτάτη διαθέσει προθυμίαν ... ἐνδείξασθαι: fehlt BD.

468, 24 διαφέρονταί τε πρὸς αὐτοὺς καὶ μὴ κοινωνήσαντες ·

αὐτοῖς τελειοῦνται: fehlt BD.

536, 18 μηδεμιᾶς ἄλλης εὐπορῶν ὁ Δημήτριος κατηγορίας, τῆς πάλαι . . γεγονυίας αὐτῷ πράξεως . . ποιεῖται διαβολήν, συμπεριλαβεῖν τολμήσας ταῖς κατηγορίαις τοὺς ἐπὶ τὸ πρεσβυτέριον αὐτὸν προάξαντας: fehlt BD.

736, 3 τὰ καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς . . . ἕν τι τῶν ἀναγκαιοτάτων

ήγούμεθα δείν εἰς γνῶσιν . . . παραδοῦναι: fehlt BD.

580, 1 ή δὲ φράσις καὶ ή σύνθεσις ἀπομνημονεύσαντός τινος τὰ ἀποστολικὰ καὶ ὥσπερ σχολιογραφήσαντός τινος τὰ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ διδασκάλου: fehlt in BD. Diesmal wird nicht Euseb, sondern

Origenes der Stil corrigiert; in einem anderen Falle soll der Wortschwall der kaiserlichen Kanzlei gezügelt werden:

844, 7/8 τοῦτο τὸ διάταγμα προτεθηναι ἐνομοθετήσαμεν: fehlt BD.

Ja auch die Adresse eines Gemeindeschreibens ist dem Stilkritiker zu breit erschienen: 336, 4 ή ἐχχλησία τοῦ θεοῦ ἡ παροιχοῦσα Σμύρναν τῆ ἐχχλησία τοῦ θεοῦ τῆ παροιχούση ἐν Φιλομηλίφ: fehlt BD. Auch sonst werden in BD häufig Worte, ja ganze Sätzehen ausgelassen, aber stets solche die für den Sinn allenfalls entbehrlich sind; andererseits sind die Fälle selten in denen aus Versehen oder Nachlässigkeit Worte oder Sätze übersprungen sind, vgl. die oben S. XCVII angeführten Stellen, zu denen noch 770, 6 das Fehlen von αίμασιν nach φασίν und 882, 25 von ἐνὶ nach ἐν gerechnet werden kann. Das zeigt wiederum einen überlegt verfahrenden Corrector; eine Liste seiner Streichungen ist nicht ohne Interesse:

54, 3; 452, 9 ώς ἄν

60, 12 τὸ γένος ἀνάγειν

116, 1 περὶ δὲ τὰ θεῖα καὶ πάτρια μαθήματα ὅσον . . εἰσενήνεκται πόνον, ἔργφ πᾶσι δῆλος, καὶ περὶ τὰ φιλόσοφα δὲ . . οἱός τις ἦν, οὐδὲν δεῖ λέγειν

146, 17 ταῦτα μὲν οὖν ἔοιχεν εἰοῆσθαι τῷ ἀνδοὶ τὰς ἱερὰς ἐξηγουμένων αὐτῶν ἐπακροασαμένω γραφάς

302, 11 Έλλήνων οἱ τὰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χοόνους γοαφῆ παραδόντες: die Auslassung modificiert hier den Sinn.

380, 1/2 οὐ χεῖφον

392, 27  $\gamma \epsilon \mu \dot{\eta} \nu$ ; 244, 15 ist es von D<sup>1</sup> wieder hinein corrigiert.

446, 12 καὶ ἀπομνημονευμάτων δὲ ἀποστολικοῦ τινος ποεσβυτέρου, οὖ τοὔνομα σιωπῆ παρέδωκεν, μνημονεύει ἐξηγήσεις τε αὐτοῦ . . . παρατέθειται

460, 20 ξααστά τε διελέχθημεν ημέραις πλείοσιν εν τη εκκλησία: εν fehlt mit leichter Änderung des Sinnes.

664, 18 γηραιός κομιδή καὶ πλήρης ήμερῶν

704, 25/26 καλῶς ὢν ἔχοι ταύτας αὐτῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος διελθεῖν τὰς φωνάς

816, 12 τῶν ἀθανάτων θεῶν

826, 15/16 θεὸν αὐτὸν τῶν καθ' ἡμᾶς ἐπίσκοπον διὰ παντὸς γεγονέναι πραγμάτων

874, 19 εἰς τετράγωνόν τι σχῆμα περιφράξας

896,7 καὶ ἦν γε νόμων οὖτος ἄντικους ἀναιδης καὶ ἀπηνέστατος... ἐφ' ῷ καὶ τιμωρία προσέκειτο τοὺς ἐλεοῦντας τὰ ἴσα πάσχειν

Über die Auslassungen am Ende des 5. Buches wird noch besonders zu handeln sein.

Das entbehrliche τε wird erheblich öfter gestrichen [310, 2; 494, 7; 522, 23; 548, 14; 608, 22; 612, 20; 650, 8; 704, 21; 738, 26; 878, 17. 892, 5] als zugesetzt [432, 1; 524, 27; 802, 2]. Damit ist allerdings schon ein Gebiet betreten, auf dem es im allgemeinen nicht ratsam ist die Betrachtung auf BD zu beschränken. Ein so umfangreicher Apparat von Varianten wie der welcher in der recensio der KG mitgeschleppt werden muß, hat neben seiner Last wenigstens den einen Vorteil, zu lehren daß manches durch alle Hss. und Handschriftengruppen durchläuft, wie der Wechsel zwischen δ'οὖν und γοῦν, πάντες und άπαντες. ώς und ως αν, das Schwanken der Tempora u. a. m. Derartiges wird besser in Tabellen die die ganze Überlieferung umfassen, zusammengestellt; hier will ich nur zwei Dinge noch kurz erörtern, die Wortstellung und das Vertauschen der Präpositionen. Jene ist gerade dasjenige das zwischen BDM und ATER fortwährend strittig ist, und es läßt sich nicht leugnen, daß in den ungemein zahlreichen Fällen in denen BD die Worte - stets nur nahe zusammenstehende - anders ordnen [192, 20; 276, 5; 440, 23/24; 442, 5; 452, 23; 486, 27; 494, 4; 502, 3; 504, 14; 536, 19/20; 578, 4; 584, 11; 600, 2; 608, 10/11; 616, 12; 624, 24/25; 628, 27/28; 702, 1; 748, 6/7; 750, 17; 760, 14; 770, 25; 784, 23; 786, 8; 816, 18/19; 822, 6; 824, 11; 850, 5; 873, 22], manche stecken können, in denen BD nicht die junge Neurecension, sondern BDM vertreten, obgleich es Verdacht erregt, daß diese Änderungen in den späteren Büchern stark zunehmen und vielfach das grammatisch Zusammengehörige zusammenschieben. Andererseits ist die Wortstellung in BD nur selten evident verkehrt, wie 50, 26; 486, 20 (der Ton liegt auf der Jahreszahl, nicht auf dem Namen des Kaisers): 780, 27: 828, 21. Daß in BDM oft die Simplicia für die Composita stehen, wurde schon oben bemerkt; das gleiche läßt sich für BD constatieren:

44, 11 άψώμεθα f. ἐφαψώμεθα

134, 24 καταπαιζόντων f. ἐγκαταπαιζόντων, falsch

248, 27 πεφυλαγμένησ f. παραπεφυλαγμένης, falsch

282, 11 ἐτέλουν f. ἐπετέλουν, falsch

342, 7 σώζεσθαι f. διασφζεσθαι

446, 2 φέρων f. ελοφέρων

484, 4/5 αναστροφήν f. συναναστροφήν

500, 8 εὐθύνων f. διευθύνων, was D ursprünglich schreiben wollte

602, 2 ἀνεπνεύσαμεν f. προσανεπνεύσαμεν

608, 1 ἐδέδεχτο f. ἀνεδέδεχτο, falsch

648, 9 έξ ἀρχῆσ f. ἐξ ὑπαρχῆς, falsch

720, 3 μεταστάσεωσ f. μεταναστάσεως

738, 19 ἐχίνει f. ἀνεχίνει

810, 14 ἔχειν f. κατέχειν

874, 8 ήρμένον f. ἐπηρμένον.

Die beste Illustration zu dieser Abneigung gegen die Composita liefert die absurde Interpolation 478, 20 ἐχθεστάτην, wo offenbar ἀπεχθεστάτην gemeint ist. Das Umgekehrte ist selten, und hier sind die Composita regelmäßig falsch: 74, 19 ἀποκατάστασιν; 250, 2 ἔμπροσθεν (gegen den Sprachgebrauch Eusebs); 554, 1 ἐμφερομένας; 670, 27 ἀπελέγξαι; 708, 4 διαγωγῆς; 876, 19 ἐφεξῆς; nur 340, 19 προσηύχετο; 620, 4 εἰσφοιτήσασ; 684, 7 ἐπεσκίασεν sind nach Sinn und Sprachgebrauch einwandsfrei. Verschoben ist die Präposition 872, 18 πρόπαλαι θεσπισθέντα für πάλαι προθεσπισθέντα: doch ist πρόπαλαι gut eusebianisch. Sehr häufig wechseln die Präpositionen:

82, 6 έγχαταλεγέντα f. συγχαταλεγέντα

140, 13/14 υποτίθεται f. παρατέθειται, falsch

188, 2 διασπαρέντων f. κατασπαρέντων

450, 13 ἐνδοξότατος f. ἐπιδοξότατος

466, 2 ἀποκινήσαντος f. ὑποκινήσαντος, falsch

530, 25 ἐπιφθέγξασθαι f. ἀποφθέγξασθαι

566, 3 ἐπετέλει f. ἀπετέλει

670, 8 υποδείξασ f. ἐπιδείξας, falsch

674, 26 κατοικοῦντασ f. παροικοῦντας, falsch

682, 24/25 ύπομιμνήσεεται f. ἐπιμιμνήσεεται, falsch

742, 12 εἰσελαυνούσησ f. ἐπελαυνούσης, falsch

748, 26 άπέδωzε f. παρέδωzε

794, 11 ἐπάγειν f. ποοσάγειν, falsch

808, 19 καθ' ξωρακότων f. συνεορακότων

892, 22  $\pi \epsilon \varrho i \nu o \tilde{\omega} \nu$  f.  $\dot{\epsilon} \pi i \nu o \tilde{\omega} \nu$ , falsch vgl. Vit. Const.

Nach dieser Zusammenstellung würde niemand wagen 358, 15  $\sigma vv \dot{\eta} \lambda \epsilon \gamma \chi \epsilon v$  aus BD gegen  $\dot{\epsilon} \dot{\xi} \dot{\eta} \lambda \epsilon \gamma \chi \epsilon (v)$  ATERM aufzunehmen, wenn es nicht durch die Tatianhss. bezeugt wäre: das mahnt zur Vorsicht und beweist jedenfalls, daß die methodisch unanfechtbare Verwerfung aller Sonderlesarten von BD, die nicht irgendwie empfohlen sind, hier und da auch das Richtige verdammt.

Leichter als mit BD, derjenigen Gruppe die der recensio die meisten Schwierigkeiten bereitet, ist mit DM fertig zu werden. Hier gilt ohne Umschweife das Urteil daß ihre Sonderlesarten nichts taugen. Um von den kleineren Fehlern zu schweigen, stelle ich eine Reihe schwerer Interpolationen zusammen: 178, 1 ἐναπόχειται f. κατατέθειται

232, 10 πάτμον f. Ποντίαν

282, 9 ἀναρπαζόμενοι f. πληττόμενοι

354, 19/20 πολλάκιο f. πλεονάκιο

368, 8 ἀρχὴν f. διαδοχήν

440, 9 ἀναστησαι f. ἐγεῖοαι

476, 15 δόγμα f. ὄνομα.

Dazu kommen noch Zusätze wie 168, 8 Ἰάχωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ χῦ; 242, 13 φησὶν (die Construction zerstörend); 324, 2 τὴν λειτονογίαν τῆσ ἐχχλησίασ. Im zweiten Teil der KG, den Büchern 6—10 hören die Sondervarianten von DM fast ganz auf; ich habe nur 638, 25; 654, 6; 716, 7; 718, 23; 738, 21; 746, 16; 754, 16; 822, 10; 850, 26. 27 notiert, lauter kleine Abweichungen, und auch wenn ich die eine oder andere Stelle übersehen haben sollte, so wird dadurch die Beobachtung nicht alteriert, daß DM im Apparat zu den ersten fünf Büchern viel häufiger und mit ärgeren Fehlern erscheint als in den fünf letzten.

Daß in M eine recht alte Vorlage steckt, stellte sich schon oben durch die guten Lesungen heraus, die allein dort zu finden sind. Aber auch unter den Fehlern lassen sich nicht wenige als alt erweisen, z. B. 176, 4 γυναῖκας =  $\Sigma \Lambda$  f. γυναῖκα; 322, 21 ἄγοντες =  $\Lambda$  für ἄγον- $\sigma \iota \nu$ ; 354, 8 τοῖς παραδόξοις om. = Σ; 606, 6  $B \eta \sigma \tilde{\alpha} \varsigma$  om. =  $\Sigma^{\text{arm}} A$ ; 676,  $3 \tau \tilde{\eta} \sigma \alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta} \sigma \pi \sigma \lambda \iota \tau \epsilon \iota \alpha \sigma \varkappa \alpha \iota \dot{\epsilon} \varkappa \varkappa \lambda \eta \sigma \iota \alpha \sigma = \Sigma^{\text{arm}} \text{ für } \tau \tilde{\eta} \varsigma \alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta} \varsigma \pi \sigma \lambda \iota \tau \alpha \varsigma$ ἐκκλησίας; 708, 6 δόγματα =  $\Lambda$  f. διδάγματα; 764, 21/22 μαοτυρομένοισ für ἐπιβοωμένοις 1, beide Lesarten sind in Σ vereinigt; 784, 15 έρρομέναι für ηροενωμέναι; 860, 11 12 έκ της Ρωμαίων έπι την Έλλάδα γλώσσαν μεταληφθείσας om.  $= \Sigma$ . Ich hätte noch mehr anführen können, habe aber absichtlich alles ausgeschieden, bei dem der Zufall das Zusammentreffen herbeigeführt haben kann. Spuren einer in Majuskeln geschriebenen Vorlage sind nachweisbar, z. B. 871, 5 δ' ὅλον für ἆθλον (ΔΟ für ΔΘ); 879, 29 τὸ λέγουσιν für τόδε γοῦν (Λ für Δ); 880, 4/5 Verschreibungen in M ohne weiteres Interesse: die Handschrift gewinnt erst Bedeutung, wenn sie zu anderen hinzutritt, dann allerdings eine sehr erhebliche.

Zum Schluß mag noch einiges beigebracht werden über die speciellen Fehler der Hss. die den Versionen vorlagen. Es ist hier große Zurückhaltung nötig, da nur zu leicht Mißverständnisse und Ideenassociationen der Übersetzer, die die Textgeschichte nichts angehen, den

<sup>1)</sup> Vielleicht ist μαρτυρομένοις richtig, s. u.

griechischen Exemplaren, welche jene benutzten, zugeschrieben werden; selbst da wo eine griechische Hs. den Fehler teilt, ist durchaus nicht immer gesagt, daß der Übersetzer ihn wirklich gelesen und nicht erst selbst hineingetragen hat. Verhältnismäßig am sichersten ist der Boden da wo  $\Sigma\Lambda$  zusammentreffen:

134, 16. 136, 14  $\Sigma \epsilon \lambda \dot{\eta} \nu \eta \nu$  und  $\Sigma \epsilon \lambda \dot{\eta} \nu \eta \varsigma$  für  $E \lambda \dot{\epsilon} \nu \eta \nu$  und  $E \lambda \dot{\epsilon} \nu \eta \varsigma$ , das Weib des Simon Magus

136, 4 παρὸν τοῖς βουλομένοις καὶ αὖτοῦ καὶ τῶν μετ' αὖτὸν . . . αἰρεσιαρχῶν τὰς ἀρχὰς . . . διαγνῶναι: Zusatz in  $\Sigma\Lambda$ 

136, 24 τοῦτον τοιούτων κακῶν πατέρα: Zusatz in ΣΛ

288, 10 ὁ . . Παπίας τοὺς μὲν τῶν ἀποστόλων λόγους παρὰ τῶν αὐτοις παρηχολουθηχότων ὁμολογεῖ παρειληφέναι. ᾿Αριστίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβυτέρου Ἰωάννου αὐτήχοον ἑαυτόν φησι γενέσθαι: da  $\Sigma \Lambda$  δὲ weglassen,  $\Sigma$  durch Einschiebung von γὰρ nach αὐτήχοον die Construction zu flicken versucht,  $\Lambda$  das Glied von αὐτήχοον — γενέσθαι ganz streicht, muß es im 4. Jahrh. Exemplare gegeben haben, in denen δέ fehlte. Es scheinen schon damals Leute versucht zu haben das 'Papiasproblem' mit Conjecturen zu lösen.

482, 15 πεπεισμένως für πεφεισμένως

530, 17 ἐφ' ὕβοει τοῦ σώματος μονομάχοις αὐτὴν ἀπειλῆσαι παραδοῦναι: für μονομάχοις muß die Vorlage von  $\Sigma^{\text{arm}}$  ein Wort wie πορνοβοσκοῖς interpoliert haben; Rufin gibt beide Lesungen wieder, hat sie also beide vorgefunden, vielleicht die eine im Text, die andere am Rande. Umgekehrt las Rufin 582, 18 ἄμ' ἐταίροις συνελθόντα für ἑτέροις, während  $\Sigma^{\text{arm}}$  sowohl ἑτέροις wie ἑταίροις übersetzt.

670, 26 ἐκετεῦσαι διὰ Χριστοῦ τὸν ἐπὶ πάντων θεόν: Χριστὸν  $\Sigma^{\text{arm}} \Lambda$  (ohne διὰ), eine dogmatische Correctur, die Euseb selbst für eine 'sabellianische' Blasphemie gehalten haben würde.

724, 3 Άριστοβούλου τοῦ πάνυ: ἐz Πανεάδος, wie es scheint,  $\Sigma^{\text{arm}} A$ . So sonderbar die Interpolation ist, so ist doch nicht anzunehmen daß Rufin und der Syrer beide in πάνυ den Stadtnamen Paneas vermutet haben: er muß von ihnen vorgefunden sein.

Aus Σ(Σ<sup>arm</sup>) notiere ich noch: 54, 10 θνητοὶ für θνητῆ; 254, 12/13 ΚΑΓΙΑΓΑΓΙΑΙΑ΄ für ΚΑΓΙΑΓΑΤΤΑΙΑ΄ (276, 7 Μενάνδοφ für Μαιάνδοφ, ebenso 468, 27 wo T¹ die gleiche Verschreibung aufweist; 286, 17 συνέχοινον für ἀνέχοινον; 488, 26 τόπον für πόντον, s. o. S. LXXIX; 518, 4 Ασίας für Θηβαίδος, was ich nicht plausibel erklären kann: 532, 19 πρότερον für ὕστερον, augenscheinlich interpoliert, doch vielleicht erst vom Übersetzer; 644, 19 CΥΝΑΛΑΟΙC für CΥΝΑΔΟΙC; 660, 2 εὐθέως für εὐθύμως; 810, 12 πᾶσι für παισί; 814, 6 ΑΟΑΙΟΙΙ (gesprochen ἀθέων) Eusebius, KG\*

für ΛΘΛΙΟΜ; 816, 12 ΗΗΛΙΟΥ für ΗΝΟΥ (von Nestle gefunden); 828, 13 αὐτῶν für αὐτῶ; 834, 6 πεποίηκα für πέποιθα; 864, 5 θεοσεβείας für θεοσημίας: 870, 28 ἐτῶν für αἰτίων (von Nestle gefunden). Es sind alles harmlose Schreibfehler, keine Interpolationen wie in ΣΛ.

## 3. Einzelgruppen in ATER

Aus der Recension ATER haben sich mehrere jüngere Recensionen abgezweigt, die sich deutlich von einander abheben. Zunächst TER. Sie ist dadurch ausgezeichnet, daß sie, der Sache nach richtig, aber im Widerspruch mit der Textgeschichte, wie die oben mitgeteilte Überschrift beweist, das Märtyrerbuch ans Ende rückt; wenn R das nicht mitmacht und A folgt, so entspricht das der Art dieser Hs., die aus E und A einen neuen Text eklektisch herstellt, der auf höheres Alter keinen Anspruch hat. Daß T den Anhang zum 8. Buche wegläßt, beweist nichts gegen die Recension. Sie hat vielfach willkürlich in den den Text eingegriffen, z. B.:

104, 2 δι' άφετῆς ἐκάλουν προτεφήματα: δι' ἀφετὴν ἐκάλουν

*χαὶ προτερήματα* ΤΕR

176, 1 τῆς τἀνδοὸς ἐκτόπον — μανίας: ἐκ τούτον ΤΕR, Σ übersetzt τούτον

198, 5 ὁ αὐτὸς οὖτος: θαυμαστὸς ΤΕΒ

222, 23 δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴχοσι βιβλία, τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφήν: βιβλία οἶο τὰ TER, d. h. es sollte βιβλία in βιβλίοις corrigiert und um die Construction aufrecht zu erhalten, τὰ eingeschaltet werden.

268, 5 οὐδὲν δὲ οἶον καὶ τοῦ συγγραφέως ἐπακοῦσαι: ἡττον ΤΕR, weil die spezifisch eusebianische Wendung nicht verstanden

wurde.

268, 10 ἀντικοῦ: ἀντικοῦ ΤΕR $\Sigma$ , in den Rufinhss. findet sich attieum und antieum, wohl durch Zufall, denn im Lateinischen kann der Name leicht in das Adjectiv verwandelt werden. 270, 4 ἀντικοῦ  $\mathrm{T}^{\mathrm{r}}\mathrm{ER}\Sigma$ , die Stelle ist mit der anderen ausgeglichen.

340, 20 ως ἐκπλήττεσθαι τοὺς παρόντας: ὡσ μόνον οὐχὶ καὶ ΤΕR. Der speciöse Einschub wird durch das Zeugnis der beiden

Versionen als unecht erwiesen.

356, 9 εἴτε γὰο μὴ ἐντυχὸν τοῖς τοῦ Χοιστοῦ διδάγμασιν κατατοέχει ἡμῶν, παμπόνηρός ἐστιν (so auch  $\Sigma$  und der Text Iustins): ἡμῶν πάντων ΤΕR. Beabsichtigt war ἡμῶν πάντων, πονηρός, weil in der Vorlage nach alter Orthographie ΠΑΝΠΟΝΗΡΟC geschrieben war und ΠΑΝ nicht richtig verstanden wurde.

558, 8/9 ου (Origenes) κατὰ τὴν νέαν ἡλικίαν ἐγνωκέναι φήσας (Porphyrius), διαβάλλειν μὲν πειρᾶται, συνιστῶν δὲ ἄρα τὸν ἄνδρα ἐλάνθανεν [so auch  $\Sigma^{\rm arm}$ ]: ἐν ταὖτῶ δὲ διαβάλλειν δοκῶν μᾶλλον αὐτὸν συνίστησιν ΤΕR

650, 3 ἀμφότερα δὲ ἔστιν ἐπὶ Οὐαλεριανοῦ θαυμάσαι καὶ τούτων μάλιστα τὰ πρὸ αὐτοῦ ώς οὕτως ἔσχεν (so auch  $\Sigma^{arm}$ ): πρῶτα ΤΕR, weil αὐτοῦ auf Valerian statt auf Macrian bezogen wurde.

722, 2 τοὺς πάντας: πάσχοντασ TER, aus dem Zusammenhang interpoliert, ebenso 862, 20 νέας δὲ καὶ ἀκμαζούσης ἀρετῆς [auch  $\Sigma$ ] ἔργα πολυτελῆ καὶ πράξεις ἐπιδεδειγμένε: ἑορτῆσ TE.

Andere Beispiele finden sich 30, 1; 52, 23; 74, 2; 120, 16; 154, 14/15; 306, 12; 338, 8; 358, 19; 436, 19; 458, 10/11; 588, 23; 710, 7; 744, 21; 762, 6: 768, 27. Nur selten hat diese Recension das Richtige erhalten:

336, 2 τόπον ΤΕR: πόντον ABDM  $\Sigma$ .1; nach den oben S. LXXIX zusammengestellten Fällen kann das eine glückliche Conjectur sein, 526, 25 οὖ σμισοοὺς ἀσκήσεως καμάτους ἀντλῶν Ε corr. [ἀναντλῶν Τ¹ ἀνατλῶν Α, Τ corr., Ε¹RBDM] ist es sicher¹. 428, 24 πολλὴν παροησίαν ἄγοντες πρὸς τὰ ἔθνη ΤΕR  $\Sigma$ .1: πάντα τὰ ABM (D fehlt). Schon wegen des Zeugnisses der Versionen vertreten hier TER die echte Überlieferung.

642, 4—6 περὶ γὰρ τοῦ νῦν κινηθέντος... δόγματος, ὄντος ἀσεβοῦς καὶ βλασφημίαν πολλὴν ἔχοντος περὶ τοῦ παντοκράτορος θεοῦ ... ἀπιστίαν τε πολλὴν περὶ τοῦ μονογενοῦς παιδὸς αὐτοῦ: ἔχοντοσ  $\mathbf{T}^{1}\mathbf{T}^{R}\mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{M}$  περιέχοντοσ  $\mathbf{A}\mathbf{T}^{c}\mathbf{E}\mathbf{R}$ , πολλὴν  $\mathbf{T}\mathbf{E}\mathbf{R}$  πολλὴν ἔχοντοσ  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{M}\mathbf{\Sigma}^{arm}$ . Doch ist wohl besser an der ersten Stelle mit  $\mathbf{A}\mathbf{T}^{c}\mathbf{E}\mathbf{R}$  περιέχοντος, an der zweiten mit  $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{D}\mathbf{M}\mathbf{\Sigma}^{arm}$  ἔχοντος zu schreiben.

Aus TER ist wiederum T°ER entwickelt: die Handschrift T liefert durch ihre Correcturen den objectiven Beweis dafür daß in E zwei Textformen zusammengeflossen sind, die in T und T° noch gesondert sind. Gelegentlich ist noch zu erkennen wie die eine aus der anderen hervorgegangen ist:

420, 5 διὰ γὰο τῶν ζώντων ἐζωοποιοῦντο τὰ νεκρά: τὰ ist aus Versehen in  $T^1$  ausgelassen;  $T^cER$  bringen es durch eine Correctur wieder hinein: ἐζωοποίουν τὰ, obgleich nunmehr das in διὰ τῶν ζώντων steckende Subject verloren geht.

546, 15/16 τρεῖς τε οἱ τοῦ ἐπιγεγραμμένου Παιδαγωγοῦ (nämlich λόγοι): οἱ τοῦ ist in TER zu οὖτοι verdorben; während  $T^1$  mit

<sup>1)</sup> Meine Conjectur ἀναπιμπλῶν ziehe ich zurück.

ABDM noch an ἐπιγεγραμμένου festhält, ändern TeER dies in ἐπι-

γεγοαμμένοι um die Congruenz herzustellen.

760, 3.4 οὐδὲν μελλησαντες ADM ΣΑ [οὐδὲν μελήσαντεσ mit gewöhnlichem Fehler B]: οὐδένα μελλήσαντεσ T¹ mit bei der Majuskel (NAM für NM) leicht erklärlicher Dittographie, daraus machen Τ°ER οὐδὲν ἀμελήσαντεσ.

In anderen Fällen combiniert T1 die Lesarten von TcER und den

übrigen Hss.:

648. 22 διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν ABDM: διαναδέχεται Τ¹ ἀναδέχεται Τ°ER. In der Vorlage von TER war ἀνα übergeschrieben, das ist von T¹ unverständig, von T°ER nur zu gut ausgeführt.

Auch das Umgekehrte kommt vor:

848, 15/16 πρῶτός τε γὰρ Μαξιμτνος αὐτὸς κοινὸς ἀπάντων πολέμιος ὑπὸ τῶν κρατούντων ἀναγορευθείς BDM. In der Recension ATER wurde κοινός τυ ἐκεῖνος verdorben und für πολέμιος der Superlativ eingesetzt um den Genetiv zu stützen; diese Lesart ist in AT¹ erhalten: αὐτὸσ ἐκεῖνοσ μαξιμῖνοσ ἀπάντων πολεμιώτατοσ. In TemER ist die richtige Lesart κοινός wieder eingedrungen ohne die Interpolation verdrängen zu können: αὐτὸσ ἐκεῖνοσ μαξιμῖνοσ κοινὸσ ἀπάντων πολεμιώτατοσ.

Die Recension TeER macht gelehrte Ansprüche: sie hat in sehr viel radicalerer Weise die Excerpte aus Iosephus nach dessen Hss. durchcorrigiert als es die sonstigen Bearbeiter des Textes der KG getan
haben. Bei ER stehen die Correcturen im Text, in T mußten sie eingetragen werden. So ist es gekommen, daß die großen Einschübe 216, 16
und 220, 2 nur in ER, nicht in Te stehen, einfach weil sie hier keinen
Platz fanden; die kleinere Interpolation die 128, 20 für den gefälschten,
den Euseb benutzte, den echten Iosephustext restituierte, findet sich in
Te so gut wie in ER. Genauer wird darüber bei Gelegenheit der
Iosephusexcerpte zu handeln sein. Aber wenn's auch ein fleißiger Mann
war, der die Recension anfertigte, so war's ein verkehrter Fleiß; die Lesarten von TeER sind ebenso schlecht wie die von TER. Ein paar Beispiele genügen:

102, 4 τῆς κατὰ Χοιστιανοὺς εὐαγγελιαῆς πολιτείας: τὸν χοιστιανισμὸν ΤεΕ. Wie selten die KG das Wort braucht, lehrt der Index. Die Lesart ist aber alt; denn sie findet sich schon in  $\Sigma$ , womit noch nicht gesagt ist daß die ganze Recension dem vierten Jahrhundert angehörte. Sie kann eine vereinzelte Variante aufge-

griffen und conserviert haben.

382, 5 (im Katalog der Werke Melitons) ὁ Περὶ λουτροῦ καὶ περὶ ἀληθείας καὶ περὶ πίστεως καὶ γενέσεως Χριστοῦ καὶ λόγος

αὐτοῦ προφητείας καὶ περὶ ψυγῆς καὶ σώματος καὶ ὁ Περὶ qιλοξενίας T'BD: die lange Reihe von Überschriften, bei denen in der besten Überlieferung der Artikel nicht wiederholt wird, läßt sich nur so erklären, daß sie die Kephalaia einer einzigen Schrift — z. B. einer Katechumenenpredigt — sind, der Melito keinen bestimmten Titel gegeben hatte; der katalogisierende Bibliothekar hatte sie von dem Rande seines Exemplars so wie sie da standen, abgeschrieben. Daß die Schreiber eine solche Merkwürdigkeit unangetastet liessen, ist nicht zu erwarten, und so ist schon früh vor περί ψυγης καὶ σώματος ein  $\delta$  eingeschoben, das M $\Sigma \Lambda$  conservieren. Damit entsteht nun aber eine bedenkliche Wiederholung; denn ein Titel ο Περί ψυχής καί σώματος ist schon dagewesen [382, 3]. Infolgedessen lassen TcER und Hieronymus 382, 6 diesen Titel aus; daß sie in der Vermutung zusammengetroffen sind, kann Zufall sein. In A ist ὁ περὶ ψυχῆς χαὶ σώματος wieder hineincorrigiert, aber an falscher Stelle, nach ο περί φιλοξενίας.

126, 5 ἐπὶ τὴν τοῦ κηρύγματος ἀφεῖται διακονίαν ΑΤΕΒΟΜΣΛ:

άφταται Tem, E1 durch Correctur, R

136, 8 πάσης μὲν οὖν ἀρχηγὸν αἰρέσεως AT¹BDM $\Sigma A$ : τῆσ μετὰ  $\overline{\chi \nu}$  αἰρέσεωσ ἀρχηγὸν T°ER. Da spuken die jüdischen Haeresien, die auch Epiphanius an die Spitze stellt; sie können nicht von Simon Magus abgeleitet werden.

360, 14 ἃ πάλαι μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ τῶν μισθοφόρων [d. h. den Clienten vgl. Lucians Schrift Περὶ τῶν ἐπὶ μισθῷ συνόντων] εὐχερῶς ἔπραττεν μέθαις χαίρουσα καὶ κακία πάση a Τ¹BDMΣ: nach ἔπραττεν fügen, obgleich das Subject durch den Zusammenhang und das feminine Particip klar ist, ΤεmΤrmΕR hinzu: κυλιομένη ἡ γυνή.

590, 9 καὶ πειθαρχῆσαί γε προθύμως (Kaiser Philippus) λέγεται, τὸ γνήσιον καὶ εὐλαβὲς τῆς περὶ τὸν θεῖον φόβον διαθέσεως ἔργοις ἐπιδεδειγμένον ΑΤ¹ΒDΜΣατω Λ: am Schluß fügen T°ER hinzu αὐτὸν πᾶσι.

Vgl. außerdem 290, 13; 378, 2; 832, 22.

Richtige Lesarten sind selten und können meist als glückliche Conjecturen angesehen werden:

54, 18 ἀναστάσει σπερμάτων: Τ durch Ras., ΕR ἀναστάσεισ Τ¹BD ἀναστάσεσι(ν) ΑΜ mit falscher Conjectur.

466, 7 πολύς αίρει λόγος ΤοΕR: ἐρεί ΑΤ¹BDM

470, 11 άλλ' ὅ γε ψευδοπροφήτης ἐν παρεκστάσει, ῷ ἕπεται ἄδεια καὶ ἀφοβία, ἀρχομένου μὲν ἐξ ἑκουσίου ἀμαθίας, καταστρέφοντος δὲ εἰς ἀκούσιον μανίαν ψυχῆς: ἀρχομένου Τ°ΕΚ ἀρχόμενος ΑΤ¹ΒDM ἀρχομένω Τ<sup>r</sup>, καταστρέφοντος Τ¹ΕΚΒDM καταστορέφοντος Τ

στρέφων  $\Lambda$  καταστρέφοντι  $T^r$ .  $T^cER$  ist bei der Correctur den richtigen Weg gegangen,  $\Lambda$  und  $T^r$  haben ihn verfehlt.

786, 8 ἐς βραχὸ Τ durch Rasur, ER: βραχὸν ΑΤ¹BDM.

Dagegen scheint 348, 8 τοῦ Χοιστοῦ σου [TeRA, fehlt AT¹BDMΣ] Überlieferung vorzuliegen: denn die alte Formel ὁ Χοιστὸς τοῦ θεοῦ [vgl. den Index und Piper in der Zeitschr. f. Kirchengesch. 12, 68] ist später verpönt und wird oft beseitigt, dürfte also schwerlich durch Vermutung wieder eingeführt sein. Ebenso ist 22, 22 ὁ τῆς κακίας κάρος [vgl. den Index] kaum eine Conjectur von TeR: T¹BM haben καιρὸς, A interpoliert κόρος, was auch in κόρος Εε steckt.

Neben der Spaltung der Gruppe ATER in A und TER, für die sehon oben [S. LXXI] Beispiele angeführt sind, erscheint auch eine in AT¹ und TeR. Das führt unter Umständen, wenn BDM das Falsche gibt,

dazu daß TcER die richtige Lesart von ATER enthält:

266, 3 μετὰ τοῦτον ΤοΕRΣ: τοῦτον δὲ AT¹ τοῦτο BDM [=A?], vgl. oben S. LXXXVIII.

Ebenso 118, 15, vgl. oben S. XC. Oder der Fehler ist in TcER

wenigstens geringer:

380, 1 τοῦ δὲ Θεοφίλου ... τρία τὰ πρὸς Αὐτόλυχου .. φέρεται συγγράμματα καὶ ἄλλο Ηρὸς τὴν αἵρεσιν Έρμογένους . . . καὶ ἕτερα δέ τινα κατηχητικὰ αὐτοῦ φέρεται βιβλία BD φέρονται M: fehlt in  $AT^1$  wegen der Wiederholung — vgl. oben S. C über BD —, wobei nur nicht bedacht ist, daß dann auch αὐτοῦ hätte entfernt werden müssen. In  $T^c$ ER steht es aber nach βιβλία.

114, 24 τὸ μὲν οὖν γένος . . . Έβραῖος ἦν (Philo), τῶν δ' ἐπ' Αλεξανδρείας ἐν τέλει διαφανῶν οὐδενὸς χείρων, περὶ δὲ τὰ θεῖα . . . μαθήματα ὅσον . . . εἰσενήνεχται πόνον, ἔργωι πᾶσι δῆλος BDM:

τε ER mit gewöhnlicher Vertauschung, μεν οὖν AT1.

Umgekehrt ist's 488, 22 gegangen; 144, 5 und 606, 18 stehen sich beide Fehler gleich.

Viel häufiger aber steht die Gruppe AT¹ allen Hss. gegenüber, nicht selten mit Lesarten über die man an und für sich schwanken kann, wie 96, 6; 106, 15; 108, 11; 146, 16; 242, 4. 12. 15; 246, 25; 268, 5; 420, 20; 428, 4; 450, 18/19; 486, 26; 560, 10 [wo R hinzutritt]; 658, 7; 740, 17; 818, 5; 820, 22 [wo R hinzutritt]: wo ein äußeres Zeugnis vorhanden ist, sagt es regelmäßig zu Ungunsten der Gruppe aus:

332, 11 πολλοῖς τοῖο τὸν κύριον ἑορακόσιν Τ°ERBDM: fehlt AT¹. Der Artikel ist durch den lateinischen Irenaeus deutlich bezeugt.

264, 11 καὶ γὰρ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν μεγάλα στοιχεῖα κεκοίμηται Τ durch Rasur, ERBDM: καὶ γὰρ καὶ  $AT^1$ , an und für sich möglich, aber in der Parallelstelle 490, 13 haben alle Hss. καὶ γὰρ.

484, 16 zατὰ τὸ σύνηθες αὐτῷ εἰπών ΤοΕRBDM $\Sigma$ Λ: die Praeposition fehlt AT¹.

506, 5 ἀπολλωνιάδου TrERM, To getilgt [BD fehlen] ΣΛ: ἀπολλωνίου ΑΤ¹.

Oder die Variante ist sachlich falsch, wie 790, 21 μαξιμίνοσ [mit TrR] für Μαξιμιανός oder 772, 23 Πάμφιλος . . . οὖ τῶν ἀνδραγαθημάτων τὴν ἀρετὴν κατὰ τὸν δέοντα καιρὸν ἀνεγράψαμεν. Das durch TemERMΣ und mit unbedeutendem Fehler [ἀναγράψωμεν] auch durch BD bezeugte Futur ἀναγράψομεν wird schon durch den Zusatz κατὰ τὸν δέοντα καιρόν als richtig gegenüber der Lesart von AT¹ ἀνεγράψαμεν erwiesen, ist aber auch darum vorzuziehen, weil Euseb, wie das Object τῶν ἀνδραγαθημάτων τὴν ἀρετήν verrät, von einer Darstellung des Martyriums des Pamphilus redet. Diese steht in der Schrift über die palaestinischen Märtyrer, die er 774, 6 ankündigt; dagegen war das Leben des Pamphilus [vgl. 934, 10] damals schon verfaßt [586, 25. 728, 10], in dem das Martyrium nur den Abschluß bildete, so daß es nicht als der eigentliche Gegenstand des Werkes bezeichnet werden konnte.

Unter zahlreichen Schreibfehlern, falschen Associationen, Auslassungen und ähnlichen Versehen, die kein besonderes Interesse haben [vgl. 64, 24; 134, 10; 192, 8; 194, 26; 270, 4; 326, 2; 370, 13; 374, 6; 386, 24; 418, 1; 462, 22; 478, 26; 484, 24/25; 530, 12; 538, 9; 558, 2; 562, 11; 622, 9; 654, 20. 22; 666, 19; 668, 7; 690, 5; 712, 17; 760, 9; 766, 11; 768, 12; 792, 13; 810, 11; 826, 9; 828, 1] finden sich zwei die als alt bezeugt sind:

340, 15 αὐτοῖς διελέξατο [Polykarp] εὖ μάλα φαιδοῷ καὶ πραοτάτφ προσώπφ, ὡς καὶ θαῦμα δοκεῖν ὁρᾶν τοὺς . . ἐναποβλέποντας τῷ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ παλαιῷ καὶ τῷ σεμνῷ καὶ εὐσταθεῖ τοῦ τρόπου Τ°ΕRBDMΛ: προσώπου ΑΤ¹Σ

544, 6 Δόμνον T durch Rasur, ERBDMA Hieronym.: δομνῖνον ΑΤ¹ Σarm.

Einige Abweichungen mögen besonders aufgeführt werden:

24, 10 ἑτέρων τε νοητῶν θεωρημάτων εἰσαγωγάς: μυστικῶν  $A(T^1)$  wegen des gleich darauf folgenden μυσταγωγίας

138, 10 ὅ τε λόγος αὐτὸς ὁ θεῖος ἄρτι θεόθεν ἀνθρώποις ἐπιλάμψας ἐπὶ γῆς τε ἀκμάζων καὶ τοῖς ἰδίοις ἀποστόλοις ἐμπολιτενόμενος Τ°ERBDM: αὐτόσ τε ἐπὶ γῆσ ἀκμάζων ΑΤ¹. Es ist wohl beabsichtigt die leibliche Epiphanie des Logos seinem Wirken in den Aposteln gegenüberzustellen, aber damit ist ἐμπολιτενόμενος mißverstanden, das nur bedeuten soll unter seinen Aposteln lebend: alle drei Participien umschreiben nur die Erscheinung Christi auf Erden und αὐτός darf daher unter keinen Umständen wiederholt werden.

354, 19 φιλοσόφου Κοήσκευτος ... τὴν ἐπιβουλὴν αὐτῷ καττύσαντος. καττύειν ist der vulgäre Ausdruck mit dem die Komödie [Arist. Ri. 314] die epische Metapher κακὰ ὁἀπτειν parodiert, die ebenfalls vom Schuhflicken [Herodot. 6, 1] hergeholt ist. Aus der Komödie griff der Classicismus der Kaiserzeit das Wort auf und machte es zu einem Zierstück der gewählten Schreibweise. In AT¹ ist es nicht verstanden und καταρτύσαντος dafür gesetzt.

452, 4 τοὺς τῶν θείων δογμάτων θησαυρούς ΤοΕΒΒΟΜΣΛ:

γραμμάτων ΑΤ1.

592, 23 (in dem Excerpt aus Origenes über die Elkesaiten) φησίν δε ότι τὸ ἀρνήσασθαι ἀδιάφορον ἐστιν καὶ ὁ μὲν νοήσας τῷ μὲν στόματι εν ανάγκαις αρνήσεται, τη δε καρδία οὐχί ERBDM: das zweite ner fehlt in AT, ist diesmal auch von Te nicht nachgetragen. Das ist eine Conjectur die das doppelte uév beseitigen will: sie setzt aber an falscher Stelle ein, denn nicht das zweite, sondern das erste μέν ist verkehrt, und dies nicht allein, sondern auch νοήσας ist unverständlich. Ich vermute daß Origenes schrieb ο ζονμολογήσας: wer vor dem Richter bekannt hat, daß er Christ ist, kann bei der scharfen Frage mit dem Munde leugnen, wenn er es nur nicht mit dem Herzen tut'. In der Parallelstelle bei Epiphan. 19, 1 p. 40° ist ouoλογείν erhalten, aber ἀρνείν weggefallen: ὑποχριτὰς δὲ διδάσχει σήσας μη είναι άμαρτίαν, εί και παρατύχοι είδωλα προσκυνήσαι καιρού ένστάντος διωγμού, έὰν μόνον έν τῆ συνειδήσει μη προσαυνήση ααὶ ο τι ο αν ομολογήση, ζαρνήση μεν εν τω στόματι, εν δε τη καρδία μή.

596, 8 έγω δε καὶ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ λαλῶ, καὶ αὐτὸς οἶδεν εἰ ψεύδομαι  $T^{em}$ ERBDM  $\Sigma^{arm}$ ; ὅτι οὐ  $AT^{1}$ . Hier liegt die verdeutlichende

Interpolation klar zutage.

844, 15  $\tau o \tilde{v}$  δικαίου  $\tau o \tilde{v}$   $\tau \tilde{\omega} v$  Χριστιαν $\tilde{\omega} v$ :  $\tau \tilde{\omega} v$  (ohne  $\tau o \tilde{v}$ ) AT<sup>1</sup>, weil TOYTQN nicht wie in TrERM, zu  $\tau o \tilde{v}$   $\tau \tilde{\omega} v$ , sondern wie in BD, zu  $\tau o \tilde{v} \tau \omega v$  aufgelöst wurde.

750, 13 ὅτι λόγος ἔχει προθυμία θεία τινὶ καὶ ἀρρήτω ἄνδρας ἄμα γυναιξὶν ἐπὶ τὴν πυρὰν καθαλέσθαι ΤεRBDMΣ: θεία fehlt  $A^{1}T^{1}$ .  $A^{c}$  ergänzt τινὶ (προθυμία τινὶ ἀρρήτω) durch Conjectur;  $T^{rm}$  muß in einer andern Hs. die echte Lesart gefunden haben, verfälscht sie aber sofort wieder zu θειστέρα τινὶ καὶ.

Nicht selten wird in A selbst, nicht etwa in A<sup>c</sup> die Corruptel von AT<sup>1</sup> durch Besserungsversuche verschlimmert:

6, 20 μείζονα [auf τὴν ἐπαγγελίαν zu beziehen) ἢ καθ' ἡμετέραν

δύναμιν δμολογών είναι την έπαγγελίαν έντελη και απαράλειπτον ύποσγεῖν Το ERBM (D fehlt in dieser Partie): ὑπόσχεσιν Τ¹, daraus

Α ύποσγήσειν.

212, 12 κατὰ τὴν τῶν ἱερῶν εὐαγγελιστῶν γραφήν, οἱ καὶ αὐτὰς αὐτοῦ παρατέθεινται τὰς λέξεις: für εὐαγγελιστῶν ΤeERBDM haben AT¹ den naheliegenden Fehler εὐαγγελίων. Während aber T mit den übrigen Hss. οί beibehält, verwandelt A es in έν η.

440, 1 ή . . ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἐν τῆ ἐκκλησία παράδοσις Teerbom Irenaeus:  $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\tilde{\eta}$  sind in T<sup>1</sup> ausgelassen, an Stelle des nunmehr unverständlichen ἐχχλησία interpoliert Α ἐχχλησιαστική.

486, 26 Καισαρείας δὲ τῆς Παλαιστίνων ΕΒΟΜ: ἐπὶ παλαιστίνησ TR, eine an und für sich mögliche Ausdrucksweise vgl. 668, 5;

die Lesart von A ἐπὶ παλαιστίνη ist falsch.

530, 14 περὶ  $\tilde{\eta}_{\varsigma}$  . . . .  $\dot{\alpha} \nu \alpha \tau \lambda \dot{\alpha} \sigma \eta_{\varsigma}$  Tr[Tem getilgt] ERBDM:  $\dot{\alpha} \nu \alpha$ τλήσασ T1 mit einfachem Schreibfehler; A bildet daraus das falsche

Particip ἀνατλησάσησ. Vgl. TER 784, 8.

536, 10 καταγράφειν ώς άτοπωτάτου τοῦ πραχθέντος έπειοᾶτο TeTrERBDM: in T<sup>1</sup> ist τοῦ durch Haplographie ausgelassen; da der so entstandene absolute Genetiv ως ἀτοπωτάτου πραχθέντος zu kahl zu sein schien, fügt A nach πραγθέντος hinzu αὐτῶ.

Vgl. ferner 264, 4/5; 544, 4; 584, 15.

Es darf aber nicht übersehen werden, daß in einzelnen Fällen AT<sup>1</sup> die richtige Lesart bietet. Freilich besagen Stellen nicht viel wie

118, 14 Σημανόν, τῶν τότε παρὰ βασιλεῖ πολλὰ δυνάμενον: der partitive Genetiv, der nach einem bei Euseb beliebten Sprachgebrauch (vgl. den Index unter Genetiv') von dem in πολλά δυνάμεvov steckenden Elativ abhängt, ist vielfach nicht verstanden und hat dadurch Störungen hervorgerufen, indem entweder  $\tau \tilde{\omega} v$  in  $\tau \hat{o} v$  verwandelt [TrEBDM] oder τὰ μέγιστα [A] für πολλὰ eingesetzt wurde.  $AT^{1}R$  behalten  $\tau \tilde{\omega} \nu$  bei, aber  $AT^{1}$  ändern danach wiederum  $\delta v$ ναμένων.

164, 18 τῆς ἐλπίδος . . . ἀποπεσόντες ΑΤ¹R: ἐκπεσόντες TeBDM; ich bin wegen 254, 23 τῆς ἀληθοῦς ἀποπεπτώκασιν έλπίδος AT¹R gefolgt, doch ist damit ἐκπεσόντες noch nicht als falsch erwiesen.

Aber andere Stellen wiegen schwerer:

282, 11/12 τοτς ἔτι πάμπαν ἀνηκόοις τοῦ τῆς πίστεως λόγου αηρύττειν φιλοτιμούμενοι: τοῦ — λόγου steht ἀπὸ κοινοῦ zu ἀνηχόοις und χηρύττειν, das hat die Interpolation von τον πν nach αηρύττειν in allen Hss. außer AT1 veranlaßt; die Versionen kennen sie nicht. Dagegen hat  $T^1 \tau o \tilde{v} - \lambda \acute{o} \gamma o v$  in  $\tau \acute{o} v - \lambda \acute{o} \gamma o v$  geändert.

390, 19 τη δὲ τοῦ ᾿Αδὰμ σωτηρία παρ ἑαυτοῦ τὴν ἀντιλογίαν ποιησάμενος: so schreibt im Text nur  $T^1$ ; in  $A^1$  steht dieselbe Lesart als Variante am Rande. Daß sie richtig ist, bezeugt außer  $\Sigma$  der lateinische Text des Irenaeus. Auch Rufin las dasselbe, nicht καινολογίαν wie ich verkehrterweise in den Apparat gesetzt habe: nouis quaestionibus ist Übersetzung von παρ ἑαντοῦ. Die übrigen Hss. und  $A^1$  im Text haben αἰτιολογίαν, wofür ἀπολογίαν in D einfach verschrieben ist (ITI = II).

422, 29 πρὸς πάντα δὲ τὰ δεινὰ παρέβαλλον αὐτούς AT¹: περιέβαλ(λ)ον die übrigen Hss., was nicht recht paßt und vor allem εἰς statt πρός verlangt. Freilich ist auch bei παραβάλλειν die Construction mit dem Dativ zu erwarten; die Umschreibung mit πρός ist gewählt um das Neutrum hervortreten zu lassen und gehört zu den rhetorischen Kunstgriffen an denen in dem Brief der gallischen Gemeinden kein Mangel ist.

464, 19 ἐπειδὴ . . καὶ προφητοφόντας ἡμᾶς ἀπεκάλουν, ὅτι μὴ τοὺς . . αὐτῶν προφήτας ἐδεξάμεθα ΑΤ¹: ἐξεδεξάμεθα ΤοΤεRDM

έξεθέμεθα B; vgl. die Varianten zu 250, 18.

554, 9 ἐν τῆ πρὸς ἀχτίοις Νιχοπόλει ΑΤ¹: ἀρχτίοιο ΤοΕΜ, daraus durch unverständige Interpolation ἄρχτουσ Β, Dr (ἀρ auf

Rasur), durch verständige aztiw TrRe.

Überblickt man die Gesamtheit der Varianten AT¹, so drängt sich die Vermutung auf daß, wenigstens in den meisten Fällen, AT¹ die Recension ATER vertritt, indem die Vorlage von T°ER nach einem Exemplar der Gruppe BDM durchcorrigiert ist. Ein Beispiel dafür gibt 464, 3 τοὺς μὲν χαίφοντας καὶ χαυνουμένους ἐπ᾽ αὐτῷ Α, Τ° auf Rasur, ERΣ: καυχωμένουσ BDM. Das ist ein Glossem, wie auch 462, 21 χαυνούμενοι in M durch καυχώμενοι ersetzt wird; als Variante steht es in T°ER am Rande.

Durch Valois ist der Mazarinaeus A die angesehenste und berühmteste Hs. der KG geworden; Schwegler hat es zum Princip erhoben ihr zu folgen. Dem Text der Ausgaben hat dieser Vorrang nicht unbeträchtlich geschadet, und doch ist er nicht ganz ungerechtfertigt. Tatsächlich enthält keine Hs. so viel richtige Sonderlesarten, wie A. Dazu sind freilich Fälle wie 16, 12/13 nicht zu rechnen, wo alle anderen Hss. durch dogmatische Correcturen verwüstet sind, oder wo sie mannigfaltig differieren, wie

248, 15 φασὶ τὸν ἀπόστολον Ἰωάννην τὸν ὑπὸ τῶν προτέρων εὐαγγελιστῶν παρασιωπηθέντα χρόνον.. τῷ κατ' αὐτὸν εὐαγγελίω παρασοῦναι αὐτό τε τοῦτ' ἐπισημήνασθαι . . . σαφῶς τε τοῦτο δηλοῦν ἐν τῷ λέγειν folgt das Citat von Joh. 3, 24. Diese von  $\Sigma$ 

vorausgesetzte Lesart steht freilich genau so nur in A, doch kommt ihr M mit der Verschreibung von  $\delta\eta\lambda o\tilde{v}\nu$  in  $\delta\eta\lambda\tilde{\omega}\nu$  sehr nahe; TemER corrumpieren sie zu  $\delta\eta\lambda o\tilde{\iota}\nu$  zάν  $\tau\tilde{\omega}\iota$  λέγειν. Dagegen versagen die übrigen, weil T<sup>1</sup>B  $\delta\eta\lambda o\tilde{v}\nu$  έν  $\tau\tilde{\omega}\iota$ , D έν  $\tau\tilde{\omega}\iota$  λέγειν auslassen.

302, 7 Λουσί $\varphi$  Κυήτ $\varphi$ : daß der Statthalter von Mesopotamien während des Judenaufstandes Lusius Quietus hieß, steht fest. Die Überlieferung der KG hat einstimmig, die Versionen eingeschlossen, Λουzί $\varphi$ ; da aber Hieronymus und Synkell in der Chronik Λυσί $\varphi$  gefunden haben, muß in der KG sehr früh C in K verwandelt sein; die Änderung lag ja verführerisch nahe. Dagegen hat A mit  $\Sigma\Lambda$  den zweiten Namen richtig erhalten. In BD¹ ist durch Vertauschung von H und N κούντ $\omega$  daraus geworden; κοίντ $\omega$  ERDrM ist Interpolation, κοήντ $\omega$  in  $T^r$  eine itacistische Schlimmbesserung.  $T^1T^c$  sind zerstört.

376, 15  $\dot{\epsilon}\xi \tilde{\eta}_{\mathcal{G}}$   $o\mathring{\imath}\delta\grave{\epsilon}\nu$   $o\~{\iota}o\nu$   $\tau\grave{o}$  zal παραθέσθαι  $\lambda\acute{\epsilon}\xi\epsilon\iota_{\mathcal{G}}$  A. Wie 64, 18 [s. S. LXI]  $o\~{\iota}\acute{o}\nu$   $\tau\epsilon$  zu  $o\~{\iota}o\nu$   $\tau\grave{o}$  verdorben ist, so steht hier umgekehrt  $o\~{\iota}\acute{o}\nu$   $\tau\epsilon$  im Text von R, als Variante am Rand von T°E,  $o\~{\iota}o\nu\tau\alpha\iota$  M ist im Grunde dasselbe. Weil  $o\~{\iota}\acute{o}\nu$   $\tau\epsilon$  keinen Sinn gibt, interpolieren T°EBD  $\~{\alpha}\tau\sigma\sigma\sigma\nu$  dafür. T¹ ist durch Rasuren zerstört.

752, 2 τὰ . . δεσμωτήρια . . τότε πληφούντων ἐπισεόπων καὶ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων ἀναγνωστῶν τε καὶ ἐπορκιστῶν, ὡς μηδὲ χώραν ἔτι τοῖς ἐπὶ κακουργίαις κατακρίτοις αὐτόθι λείπεσθαι. Nur in A hat ἔτι seine richtige Stelle, in BDM steht es falsch zwischen τε und καί: TER haben es an beiden Stellen.

844, 24 παρ'  $\tilde{\phi}$  γε μικρ $\tilde{\phi}$  πρόσθεν δυσσεβεῖς ἐδοκοῦμεν καὶ ἄθεοι καὶ παντὸς ὅλεθροι τοῦ βίου AR: ὀλέθρου M durch falsche Association; TEBD interpolieren aus Unkenntnis des concreten Gebrauchs von ὅλεθρος ὀλέθριοι.

Vgl. noch 372, 3; 424, 1.

An erheblich mehr Stellen aber steht A mit seiner richtigen Lesart der geschlossenen Masse der übrigen Hss. gegenüber:

156, 4 τίνα τὰ τῶν θυσιῶν εἴδη Α Philo: fehlt TERBDM

32, 29 οὖτε σύμβολα καὶ τύπους ἀρχιερωσύνης παρά του λαβών ΑΤ°Σ: παρ' αὐτοῦ Τ¹ΕRΒΜ (D fehlt).

52, 12 καὶ ταῦτα δ' ἡμῖν εἰρήσθω εἰς ἑτέρας ἀπόδειξιν προφητείας  $A\Sigma$ : ἑτέραν die übrigen durch falsche Association.

338, 7 Φρύγα τινὰ τὸ γένος ... νεωστὶ ἐχ τῆς Φρυγίας ἐπιστάντα, ἰδόντα τοὺς θῆρας ... καταπτῆξαι ΑΣ: ἰδόντα ist wegen Homoioteleuton in TERBDM ausgefallen, wahrscheinlich auch schon von  $\mathcal A$  nicht gelesen. Durch Conjectur ist es sicher nicht ergänzt; im Martyrium Polykarps, von dem Euseb das Regest vorlegt, steht

[4] προσφάτως έληλυθώς ἀπὸ τῆς Φρυγίας, ἰδών τὰ θηρία έδειλίασεν.

Vgl. außerdem 260, 10; 330, 16/17 [wo Tr hinzutritt]; 370, 16; 440, 24; 860, 14.

A behauptet sich gegen das Zeugnis des Syrers

678. 24 τοῖς μὲν ἄλλοις ἀνθρώποις οὐχ ὰν δόξειεν καιρὸς ἑορτῆς εἶναι τὰ παρόντα, οὐδὲ ἔστιν αὐτοῖς οὔτε οὖτος (nämlich ὁ καιρὸς καιρὸς ἑορτῆς) οὔτε τις ἕτερος, οὐχ ὅπως τῶν ἐπιλύπων (nämlich καιρῶν), ἀλλ οὐδ εἴ τις περιχαρής (nämlich καιρῶς), ὂν οἰηθεῖεν μάλιστα (nämlich καιρὸν ἑορτῆς εἶναι) A: ἐπιλοίπων die übrigen, mit itacistischer Verschreibung die bis ins 4. Jahrhundert hinaufreicht, da  $\Sigma$ arm sie voraussetzt.

Im übrigen führe ich noch an:

24, 14 τοῖς πλείοσιν τῶν ἐθνῶν διὰ τῶν πανταχόσε νομοθετῶν τε καὶ φιλοσόφων ἡμέρωτο τὰ φρονήματα Α: ἡμερώτατα die übrigen.

108, 10  $\alpha \ddot{v} \xi \eta \nu$  A:  $\alpha \ddot{v} \xi \eta \sigma \iota \nu$  die übrigen. Daß Eusebius die seltenere Form  $\alpha \ddot{v} \xi \eta$  brauchte, zeigt der Index; auch hier zeigt sich daß gerade an den Stellen wo eine solche auffallende Abweichung vom Gewöhnlichen zuerst vorkommt, die Interpolation einsetzt, nachher aber erlahmt.

400, 21 ὁ δέ γε τοῦ κατὰ θεὸν πολιτεύματος διηγηματικὸς ἡμῖν λόγος τοὺς ὑπὲρ αὐτῆς τῆς κατὰ ψυχὴν εἰρήνης εἰρηνικωτάτους πολέμους καὶ τοὺς ἐν τούτοις . . . ἀνδρισαμένους αἰωνίαις ἀναγράψειται στήλαις Α: ἀναγράψει ταῖσ στήλαισ die übrigen, Tr corrigiert schlecht ἀναγράψειτο ταῖσ στήλαισ.

814, 5 (Anfang der Übersetzung von Maximins Rescript an die Tyrier) πᾶσαν πλάνης ἀμανρότητα καὶ ὁμίχλην ἀποσεισαμένη καὶ ἀνασκεδάσασα ΑΤ<sup>r</sup>, was etwa einem lateinischen omni erroris caligine et nebula discussa et dispersa entspricht: ἀποστησαμένη die

übrigen.

814, 21 ὅτε πάλιν ἤσθετο τοὺς τῆς ἐπαράτον ματαιότητος. γεγονότας ξοπειν ἄρχεσθαι AR (rursum eos qui nefaria prauitate sunt, serpere coepisse): die übrigen Hss. schalten zwischen ξοπειν und ἄρχεσθαι ein verkehrtes καί ein.

Außerdem vgl. 10, 20 (wo die anderen Hss. dogmatisch corrigiert sind); 42, 9; 48, 19; 108, 9; 226, 1/2; 304, 18; 340, 10; 350, 16; 752, 15;

766, 9; 806, 21 (wo TrR hinzukommen); 902, 15.

Diesem unleugbaren Vorzug steht nun aber eine große Liste von Fehlern gegenüber, die A als eine in ausgedehntem Maße interpolierte Hs. charakterisieren. Schon oben [S. LXXI. CXIII] ist auseinandergesetzt wie A in

den Gruppen ATER und AT¹ sich nicht selten dadurch auszeichnet, daß ein an und für sich nicht erheblicher Schreibfehler durch Besserungsversuche verschlimmert wird; hier mag eine kleine Anzahl besonders instructiver Stellen folgen, die genügen wird um das auf Unkenntnis der übrigen Hss. beruhende Vorurteil für A zu beseitigen:

50, 24 καθ' ον (Herodes).. τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐνστάσης, καὶ τῶν ἐθνῶν ἡ προσδοκωμένη σωτηρία τε καὶ κλῆσις ἀκολούθως τῆ προσητεία [Gen. 49, 10 vgl. dem. ev. 8, 1] παρηκολούθησεν ΤΕΚΒΟΜΑ: σωτηρία τέλος ἐλάμβανεν καὶ ἡ τῶν ἐθνῶν κλῆσις Α, was schon durch das doppelte τῶν ἐθνῶν wider-

legt wird.

60, 6 ἀναγράπτων δὲ εἰς τότε ἐν τοῖς ἀρχείοις ὄντων τῶν Ἑβραιχῶν γενῶν καὶ τῶν ἄχρι προσηλύτων ἀναφερομένων, ὡς ᾿Αμὰορ τοῦ ᾿Αμμανίτου καὶ Ῥρὸθ τῆς Μωαβίτιδος τῶν τε ἀπ Αἰγύπτου συνεκπεσόντων ἐπιμίκτων ΤΕΒΟΜΣ: den echt israelitischen Familien werden die zugesellt, welche sich auf Proselyten die im Kanon vorkommen, zurückführen; das ist der Sinn des Vergleichssatzes, der ruiniert wird, wenn man mit AR ἀρχιπροσηλύτων liest.

148, 17 τὸ μὲν φιλοσοφεῖν ἄξιον φωτὸς κοίνονσιν εἶναι, σκότους δὲ τὰς τοῦ σώματος ἀνάγκας ὅθεν τῷ μὲν ἡμέραν, ταῖς δὲ νυκτὸς βραχύ τι μέρος ἔνειμαν: τῶι μὲν ἡμέραν ΤΕΒDΜΣ, die Fehler in A, τὸ und ἡμέρασ (dies auch in R) sind an und für sich nichts als die gewöhnliche Vertauschung von ω mit o und ein verkehrter Parallelismus, aber eine Interpolation ist es, wenn aus dem verdorbenen τοῖς δὲ [T¹BDM], das TrR richtig in ταῖς δὲ verbessern, τὰ δὲ wegen des falschen τὸ μὲν fabriciert wird. Unter den Philohss. hat die von Conybeare β genannte Gruppe ὅθεν τῷ μὲν ἡμέρας, ταῖς δὲ βραχύ τι μέρος, ohne νυκτός: da soll wohl ἡμέρας als Accusativ (ganze Tage) genommen werden.

150, 16. 18 ἄπασα γὰο ἡ νομοθεσία δοκεῖ τοῖς ἀνδοάσι τούτοις . . . σῶμα μὲν ἔχειν τὰς ὁητὰς διατάξεις, ψυχὴν δὲ τὸν ἐναποκείμενον ταῖς λέξεσιν ἀόρατον νοῦν. ὂν ἤοξατο διαφερόντως ἡ οἰχία αὕτη θεωρεῖν, ὡς διὰ κατόπτρον τῶν ὀνομάτων ἐξαίσια κάλλη νοημάτων ἐμφαινόμενα κατιδοῦσα: daß A für das auch durch die Philohss. bezeugte διατάξεις einsetzt λέξεις, verschlägt wenig im Vergleich zu der folgenden Stelle, wo οἰχία [so alle Hss. der KG nebst Σ, nur B hat οἰχεία, was schwerlich etwas anderes bedeuten soll] durch die grobe Interpolation θρησκεία in A verdrängt ist. Allerdings ist ἡ οἰχία αὕτη keine richtige Bezeichnung für die Secte der Therapeuten: Euseb hat eben einen verdorbenen Philotext vor

sich gehabt. Die Hss. Philos sind ebenfalls interpoliert, aber nach anderer Richtung: ον ἐνήρξατο ή ψυγή διαφερόντως ή οἰκεία θεωοείν OQ [nach Convbeare, GF nach Cohn-Wendland], έν ο ηρξατο ή λογική ψυγή διαφερόντως τὰ οἰκεῖα θεωρεῖν ΑΡ [= CM nach Cohn-Wendland, ebenso die Gruppen  $\beta \gamma$ ; der armenische Übersetzer läßt den ganzen Satz aus, weil er ihn nicht verstand. Aus der Confrontation der philonischen und eusebianischen Überlieferung ergibt sich zunächst, daß an dieser Stelle von den Philohss. GF weniger interpoliert sind als CM, deren Lesarten λογική und τὰ οἰκεῖα ohne weiteres ausscheiden. Für ON muß in der Vorlage der Philohss. EN gestanden haben; die Correctur ist in GF daneben gestellt, CM haben aus ENON έν ο gemacht. ή ψυχή in der philonischen, αΰτη in der eusebianischen Überlieferung sind ungedeckt; dagegen darf an HOIKIA oder HOIKEIA nicht gerüttelt werden, und die richtige Aussprache ist leicht zu finden, da zu κατιδοῦσα kaum etwas anderes Subject sein kann als ή ψυχή, nämlich der Therapeuten im Gegensatz zu der Seele die in der Schrift steckt. Das führt auf ή οἰχεία  $=\eta \psi v \chi \dot{\eta} \alpha \dot{v} \tau \tilde{\omega} v$ , die Seele der Therapeuten. So ist das Glossem der Philohss. ή ψυχή dem Sinne nach richtig; in der KG ist die Aussprache ή οἰχία vorgezogen und αὐτη zugesetzt um eine, freilich sehr unpassende Umschreibung für die Therapeuten zu erhalten. Wären für Philo nur CM, für die KG nur A vorhanden, so würden die Schlimmbesserungen eine sichere Heilung der Stelle unmöglich machen.

240, 16/17 οὐδὲν ἔτι μικρὸν διενοεῖτο, ἀλλὰ μέγα τι πράξας, ἐπειδήπερ ἄπαξ ἀπολώλει, ἴσα τοῖς ἄλλοις παθεῖν ήξίον: so alle übrigen Hss. und der Scorialensis von Τίς ὁ σφζόμενος πλούσιος, nur A setzt zunächst πρᾶξαι, falsch die Construction von διενοεῖτο fortführend, und interpoliert dann πράττειν für παθεῖν mit gänzlicher Verkennung der von Clemens fein zugeschliffenen Pointe.

244, 17 τὸ μεν ἐν πειθοῖ καὶ τέχνη λόγων τὰ τοῦ διδασκάλον μαθήματα πρεσβεύειν οὕτε ἤδεσαν οὕτε ἐνεχείρουν, τῷ δὲ τοῦ θείον πνεύματος . . ἀποδείξει καὶ τῷ . . . θανματουργῷ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει μόνη χρώμενοι ΤΕΡΒΡΜΣΑ: περινοία Å, mit plumper Interpolation; denn πειθοῖ ist zu ἀποδείξει der richtige, Euseb aus Plato wohlbekannte Gegensatz, wie τέχνη λόγων zu der wundertätigen Kraft.

252, 12 ἀναγκαίως δὲ καὶ τούτων (der Antilegomena) ὅμως τὸν κατάλογον πεποιήμεθα, διακρίνοντες τάς τε κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν . . . ἀνωμολογημένας γραφὰς καὶ τὰς ἄλλως παρὰ ταύτας, οὐκ ἐνδιαθήκους μὲν ἀλλὰ καὶ ἀντιλεγομένας, ὅμως

δε παρά πλείστοις των εκκλησιαστικών γινωσκομένας, ίν είδεναι έγοιμεν αὐτάς τε ταύτας καὶ τὰς ὀνόματι τῶν ἀποστόλων ποὸς τῶν αίρετικῶν προφερομένας TERBDM: Euseb will die allgemein und die partiell anerkannten 'apostolischen' Schriften als eine Kategorie den zweifellos gefälschten gegenüberstellen; das der zweiten Gattung, den partiell anerkannten, hinzugefügte allog bezieht sich auf ein dem ἀνωμολογημένας des ersten Gliedes entsprechendes Verbum, das aus γινωσχομένας dem Sinne nach leicht zu entnehmen ist. Das eingeschobene Kolon οὐκ ἐνδιαθήκους - ἀντιλεγομένας erklärt gewissermaßen «2200ς: sie sind in anderer Weise als die kanonischen Schriften bei vielen Orthodoxen bekannt, so nämlich daß sie nicht zum Kanon gehören, sondern (von einigen) bestritten werden. Diese feine Differenzierung wird durch die Lesart von A, αλλασ, zerstört, welche den Zusammenhang zwischen den allgemein und partiell anerkannten zerreißt.

286, 20 (in dem Excerpt aus Papias) τοὺς τῶν ποεσβυτέρων ανέχοινον λόγους, τί 'Ανδοέας η τί Πέτρος είπεν . . . η τις έτερος τῶν τοῦ χυρίου μαθητῶν α τε Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, τοῦ χυρίου μαθηταί, λέγουσιν TERBDM: durch das Fehlen des Artikels erhält die Apposition zu den beiden Letztgenannten einen anderen Sinn als das unmittelbar vorhergehende τῶν τοῦ κυρίου uaθητων. Jene sind die determinierten, allgemein bekannten Jünger des Herrn, nämlich die Zwölf, diese heißen nur so und führen die Bezeichnung gewissermaßen als Titel. Da bekanntermaßen die Urgemeinde sich so genannt hat, bedeutet der Titel nichts anderes als daß Aristion und der Presbyter Johannes zur Urgemeinde gehörten oder gehören wollten, vgl. Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss, N. F. VII 5, 12. Wiederum verdirbt A durch den mutwilligen Zusatz von of den Sinn der Stelle; der Artikel wird dort sehr häufig gegen die übrige Überlieferung zugesetzt, vgl. 12, 21; 334, 21; 348, 26; 382, 4, 390, 4 [wo τοῦτο dadurch verdrängt ist]. 17; 526, 21; 536, 27; 594, 14; 602, 20; 832, 13.

382, 1 (im Katalog der Schriften Melitons) δ Περί πίστεως ανθοώπου ΤΕΡΒΟΜΣΑ Hieron: der Titel ist allerdings merkwürdig und schon Hieronymus bemüht sich ihn durch Streichung von άνθοώπου gefälliger zu machen, aber eine bedenkliche Kühnheit ist es, wenn A frischweg schreibt περί φύσεωσ ἀνθρώπου.

434, 1 γαίρειν εν θεώ σε πάλιν εὐγόμεθα καὶ ἀεί, πάτερ Ἐλεύθερε ΤΕRBDBΣΛ: πάλιν setzt einen früheren Gruß voraus, der naturgemäß im Context der KG nicht vorhanden ist; die Stelle steht ja in einem Excerpt. A ändert das nicht verstandene πάλιν in ἐν πᾶσιν. 600, 9 παρώρμησεν καθ' ήμῶν τὰ πλήθη τῶν ἐθνῶν, εἰς τὴν ἐπιχώριον αὐτοῦ δεισιδαιμονίαν ἀναρριπίσας ΤΕRBDM: αὐτοὺσ Α, weil αὐτοῦ nicht als Ortsadverbium erkannt wurde.

818. 7 γαιρέτωσαν λοιπον άπαντες δια της ημετέρας εὐσεβείας ξερουργίας τε καὶ τιμῆς τῆς τοῦ δυνατωτάτου καὶ στερροτάτου άέρος έξευμενισθείσης καὶ διὰ τοῦτο τῆς εὐδινοτάτης εἰρήνης βεβαίως μεθ' ήσυχίας ἀπολαύοντες ήδυνέσθωσαν ΤΕRBDMA: die Stelle ist, wie viele in dem Rescript Maximins, verdorben, nicht durch die Schuld der Abschreiber der KG, sondern schon desjenigen der den griechischen Text der doppelsprachigen Inschrift copierte. Den Sinn kann man zur Not herstellen, wenn man  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  nach  $\tau \iota \iota \iota \tilde{\eta} \varsigma$  streicht und das feminine Particip in ἐξευμενισθέντος verwandelt. A hilft gewaltsamer und conjiciert für άέρος kühn und verwegen ἄρεωσ δυνάμεως, nachträglich aus ἄρεωσ ἄρεωσ corrigierend. Das ist sicher falsch; denn Mars hat in diesem Zusammenhang nichts zu suchen, wohl aber der Ajo. Ihm zu opfern erscheint dem Proconsul im Martyrium des Pionius [19, 10] als nichts Unerhörtes, bei Dio [72, 8, 4 Boiss.] beschwört in der Geschichte vom Regenwunder im Markomanenkrieg der Zauberer Ornuphis den Έρμης ἀέριος: εὐδινοτάτη εἰρήνη bedeutet nichts anderes als den ευχρατος αήρ sowie 816, 17 die Störung der εὐχρασία durch welche Pestilenz entsteht, ein impium bellum genannt wird.

842, 11  $\eta\mu\alpha\varsigma$ ... $\tau$ ãν ἐπαρχιωτῶν τῶν  $\eta$ μετέρων τοῦ χρησίμου προνοεῖσθαι....οὐδένα ἀγνοεῖν... πιστεύομεν ΤΕRBDMΣ: die Construction ist klar, wenn auch durch die langen Einschachtelungen undeutlich geworden; A ist bei den Infinitiven sehr früh der Atem ausgegangen, und ein δεῖ nach προνοεῖσθαι soll ihnen Halt und Stütze geben, verdirbt aber in Wahrheit alles.

858, 19 οὐδέ τις ἦν καὶ τοῖς ἔξωθεν τοῦ καθ' ἡμᾶς θιάσον φθόνος συναπολαύειν εἰ μὴ τῶν ἴσων, ἀπορροῆς δ'οὖν ὅμως καὶ μετουσίας τῶν θεόθεν ἡμῖν πρυτανευθέντων ΤΕRBDM $\Sigma A$ : ἡμῖν A, weil εἰ μή nicht verstanden wurde; das gibt zunächst einen Sinn, macht aber δ'οὖν ὅμως unverständlich.

Außerdem vgl. 64, 13. 14; 110, 4/5; 238, 18; 272, 10; 326, 8; 356, 21; 366, 14; 518, 4; 604, 4; 856, 5. Die Eingangs- und Abschlußformeln sind willkürlich erweitert 144, 14; 664, 13; ein großer Zusatz findet sich

584, 8 ἔν τε ἀλεξανδοεία μετά Δημήτοιον Ἡοαχλᾶ τὴν λειτουργίαν παρειληφότος, τῆς τῶν αὐτόθι κατηχήσεως τὴν διατοιβὴν διαδέχεται Διονύσιος ΤΕΒΒΟΜΣαπ: dafür hat Α ἐπὶ τρισὶν καὶ τεσσαράκοντα ἔτεσιν τὴν ἐπισκοπὴν ἐκτελέσαντοσ ἡρακλᾶσ τῆν λειτουργίαν παρείληφεν τῆσ δὲ. Aber die Jahre des

Demetrius sind von Euseb schon 580, 14 angegeben, und es widerspricht seiner Manier solche Zahlenangaben zu wiederholen, außerdem verrät die mißlungene Absicht einen absoluten Genetiv hineinzubringen den Interpolator. Euseb kommt es an dieser Stelle nicht auf die  $\delta\iota\alpha\delta\circ\chi\dot{\gamma}$  der Bischöfe, sondern der Katechetenschule an; da der Wechsel durch Heraklas' Erhebung auf den bischöflichen Thronos veranlaßt ist, wird dies Ereignis wiederholt.

Kleinere Zusätze mannigfaltiger Art kommen oft in A vor, den will-

kürlich recensierten Text verratend:

246, 20 το ὑς τρεῖς γοῦν εὐαγγελιστὰς ΤΕ<br/>RBDM Σ: τοὺσ ἄλλουσ γοὖν τρεῖσ Α

276, 1 τὰς αἰρέσεις ἄρτι τότε πρῶτον ἐπιπολαζούσας

ΤΕΝΒΟΒΜΣ: ἀναφυείσασ καὶ ἐπιπολαζούσασ Α

400, 6 ἐξ ἐπιθέσεως τῶν κατὰ πόλεις δήμων μυριάδας μαρτύοων διαπρέψαι ΤΕRΒΜ (D fehlt): μαρτύρων ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Α

446, 4 καλώς οὖν ή γραφὴ ή λέγουσα ΤΕΒΒΟΜ: οὖν εἶπεν Α

488, 2 Κορίνθον δὲ... κατὰ τοὺς αὐτοὺς [nämlich den vorher genannten] ἐπίσκοπος ἦν Βάκχυλλος ΤΕΒΟ (ἐπισκόπουσ durch verkehrte Association RM): αὐτοὺσ χρόνουσ Α. Der Fehler in solchen Fällen χρόνους zu ergänzen, wird jetzt noch begangen.

530, 14 μυρία μὲν ὑπὲρ τῆς τοῦ σώματος ἀγνείας τε καὶ παρθενίας . . . πρὸς ἐραστὰς ἀγωνισαμένης . . . μυρία δὲ ἀνατλάσης καὶ τέλος . . . διὰ πυρὸς τελειωθείσης ΤΕRBDM: δὲ ὑπὲρ τῆσ εἰσ

γν πίστεωσ Α

538, 8 τον Νάοχισσον . . . ἐπιτάξαι ὕδως ἀνιμήσαντας ὡς αὐτὸν κομιεῖσθαι ΤΕRBDM Σ<sup>arm</sup> Λ: ἀνιμήσαντας ἔκ τινοσ παρακειμένου φρέατος Α

580, 22 του πάντα χρόνου ΤΕΒΒΙΜ: χρόνου ώς ἔποσ

είπεῖν Α

594, 21 τάς τε ὑπὸ σιδήρ $\varphi$  καὶ μυχοῖς εἱρκτῆς τιμωρίας ΤΕΠΒDM $\Sigma$ <sup>arm</sup>: σιόηρ $\tilde{\omega}$  κλοι $\tilde{\omega}$  A; schwerlich richtig, denn es werden die eisernen Ketten gemeint sein.

736, 20 παρὰ τοὺς ἐν ἀρχαῖς καὶ ἡγεμονίαις ἐντιμότατος

ΤΕΠΒΟΜΣ: αὐτοῖο τιμιωτάταιο ἐντιμότατος Α

766, 19 την δεξιάν ΤΕRBDMΣ: τοῖν χεροῖν την δεξιάν A

806, 19 ταῦτα δ' οὐκέθ' οἶός τε φέφειν ὁ τύφαννος ... οὐδ' .. ἐπὶ μῆνας εξ ἐπιτελεῖσθαι τοῦτον τὸν τρόπον ἡνέσχετο ΤΕΚ¹ΒDΜ: οἶόσ τε ἦν Α, den unbedachten Zusatz corrigiert dann R° zu ἄν.

Außerdem vgl. S. 4; 22. 15; 236, 21; 244, 24; 318, 5; 344, 26; 440. 11; 530. 6; 568, 5; 572, 3; 598, 223; 618, 10; 664, 2223; 682, 20; 744. Eusebius, KG\*

21; 774, 15. Von häufigeren Zusätzen mag noch aufgeführt werden  $a\vec{v}\tau\acute{o}\varsigma$  (= ipse) 194, 1; 706, 22; 718, 20;  $\delta\acute{\epsilon}$  (vgl. den Index unter Asyndeton) 104, 3; 116, 11; 176, 8; 202, 19; 522, 23; 530, 9; 166, 9; 238, 1;  $z\acute{e}i$  226, 6; 238, 9; 268, 16; 318, 8; 336, 14; 754, 8;  $\tau \epsilon$  680, 14; 746, 1; 860, 16; ir 142, 11; 302, 3; 424, 25, vgl. den Zusatz von  $ir\acute{e}\iota$  354, 21, von iz 584, 12. Der überlieferte Ausdruck wird durch einen anderen ersetzt:

222, 12 την δ' ἱστορίαν τοῦ κατ' αὐτὸν (Josephus) Pωμαικοῦ πολέμου ΤΕΚΒΟΜ $\Sigma$ : ἰουδαικοῦ Α

242, 21/22 ἐκ δευτέρου TERBDMClemens: ἐκ τοῦ ἑτέρου Α

250, 13 τῶν δὲ Ἰωάννου γοαμμάτων ΤΕRBDM: συγγοαμμάτων Α

272, 9 δι' οὖ ΤΕΠΒΟΜΣΛ: οὖ γενομένου Α 282, 3 θεοπρεπεῖς ΤΕΠΒΟΜΣ: διαπρεπεῖο Α

286, 2 ἐπιμαρτυρεῖ ΤΕRBDM: μαρτυρεῖ A; ähnlich 718, 12 παρατεθεισῶν (mit R) für προπαρατεθεισῶν ΤΕΒDM $\Sigma$ arm

334, 24  $\tilde{\epsilon}\tau\iota$  TERBDM $\Sigma$ :  $\tilde{\eta}\delta\eta$  A; den umgekehrten Fehler begeht Rufin in der Übersetzung von 432, 27.

498, 1 παροικίαν ΤΕΒΒΟΜ: ἐκκλησίαν Α

596, 16 οἴχοι . . . μένειν ΤΕΒΒΟΜΣαrm: ἔχειν Α

610, 3 τοὺς . . δικάζοντας ΤΕΒΒΟΜΣ<sup>arm</sup>: δοκιμάζοντασ Α 726, 10. 840, 12 προμνώμενος ΤΕΒΒΟΜ: προνοούμενοσ Α.

Am merkwürdigsten ist daß A 580, 10 die definitive Übersiedelung des Origenes nach Caesarea in das 12. statt in das 10. Jahr des Severus Alexander setzt, gegen das Zeugnis der Übersetzungen und des Hieronymus in der Chronik. Eigentliche Schreibfehler sind selten, vgl. die Dittographien 142, 15 ( $\Gamma \lambda \Gamma$  vor  $\Pi \lambda \Gamma \lambda$ ); 598, 13  $\tilde{\eta}\sigma$  nach εὐν $\tilde{\eta}\varsigma$ ; 730, 17  $\tilde{\epsilon}\omega\sigma$  nach γενέσεως, ferner 164, 22 ἐζήτουν für ἐξήτουν; 168, 1  $\Pi \in \Gamma \in \mathcal{N}$  für  $\Pi \in \Gamma \cup \mathcal{N}$  is 532, 13 στρατιωτῶν für συστρατιωτῶν, 782, 5 τολμῶντι für τολμᾶν τι; 808, 7 πάντοτε für πάντα τε; 816, 23 καταδύεσθαι für καταλύεσθαι ( $\Delta$  für  $\Delta$ ); Auslassungen 380, 5; 426, 13 (Haplographie); 524, 23; 881, 14; einmal, 768, 2, ist eine offenbare Corruptel als Variante am Rande notiert. Ab und zu rufen Schreibfehler neue Interpolationen hervor:

178, 17/18 ἐπὶ πλείστοις ἄλλοις μυρίους ὅσους TERBDM $\Sigma\Lambda$ : ἔτι πλείστους ἄλλους; zugrunde liegt die häufige Verwechselung von  $\varepsilon\Pi$  und  $\varepsilon\Pi$ , wie auch 214, 10 wo aus  $\varepsilon\Pi\Theta\varepsilon\Pi\lambda$ I erst  $\varepsilon\Pi\Theta\varepsilon\Pi\lambda$ I und dann ἔτι προσθεῖναι entstanden ist.

272, 20/21 διὸ ἢγνόει τι αὐτῷ.. εἴη πρακτέον, Τραιανῷ..ἀνεκοινώσατο ΤΕRBDM  $\Sigma$ : διηγνόει  $\Lambda$ , dann wird οὖν nach Τραιανῷ interpoliert, um eine Construction herzustellen.

Die Interpolationen von A sind weder so zahlreich noch so zügellos wie die von BD, aber eben darum weil sie überlegter sind und die Handschrift zugleich durch ihre Correctheit und den Mangel an Schreibfehlern empfohlen wird, nur um so gefährlicher; sie haben zugleich dem Texte am meisten geschadet, da A teils direct teils indirect am meisten bekannt war. Übrigens brauchen die Fehler keineswegs alle gleichen Alters und Ursprungs zu sein; vereinzelt lassen sie sich bis ins vierte Jahrhundert durch die Übersetzungen zurückverfolgen:

502, 16  $Nατάλιος: ἀνατόλιοσ ΑΣ. Die richtige Form steht in A als Variante am Rand, in <math>\Sigma$  ist die falsche Schreibung durchgeführt.

58, 4 δι' ο γέγραπται ΤΕΒ $^{\rm em}$ DΜ $\Sigma$ : διὸ καὶ γέγραπται AR propter quod et scribitur Rufin.

220, 3 δ αὐτὸς ἱστορεῖ ΤΕΒΒΟΜ: ἱστορεῖ συγγραφεύσ ΑΣ.

256, 14 οὖτοι δὲ τοῦ μὲν ἀποστόλου πάμπαν τὰς ἐπιστολὰς ἀρνητέας ἡγοῦντο εἶναι δεῖν ΤΕRBDM: πάσασ A: die syrische Übersetzung scheint sowohl πάσας als πάμπαν [Δολοσία] vorauszusetzen

260, 7 ἐπὶ τούτων (d. h. zur Zeit der eben genannten) TEBDM:

έπὶ τούτω ΑΒΣ.

272, 15 εἰληπται δ' ἡ ἱστορία TERDM δὴ B: δ' ἡμῖν A, sicher falsch, wie der fehlende Artikel zeigt; aber ἡμῖν wird von  $\Sigma$  übersetzt.

376, 8  $\tau \delta v \pi \alpha \varrho' \alpha \dot{v} \tau \tilde{\varphi} \lambda \alpha \acute{o} v$  TEBDM, vgl. 496, 2  $\tau o i \varsigma \mu \varepsilon \tau' \alpha \dot{v} \tau \tilde{\omega} v$ :  $\dot{v} \tau' \alpha \dot{v} \tau \tilde{\varphi}$  AR, nach der späteren Anschauung, die die Gemeinde dem Bischof unterordnet: nur wäre dann  $\dot{v} \tau' \alpha \dot{v} \tau \acute{o} v$  correcter gewesen.  $\Sigma$  übersetzt nach dem Sinne der Lesart AR.

460, 5 πρὸς . . τὴν . . κατὰ Φρύγας αἴρεσιν . . τὸν ᾿Απολινάριον . . . ἄλλους τε σὰν αὐτῷ πλείους τῶν τηνικάδε λογίων ἀνδρῶν ἡ τῆς ἀληθείας ὑπέρμαχος ἀνίστη ὁύναμις . . . ἀρχόμενος γοῦν τῆς κατ᾽ αὐτῶν γραφῆς, τῶν εἰρημένων δή τις πρῶτον ἐπισημαίνεται Τ¹ΕRBDM: δή τις fehlt A, Τr setzt dafür ἤδη. Damit rücken αὐτῶν und τῶν εἰρημένων zusammen, und das Subject ist nicht mehr der Anonymus, sondern Apollinaris. Dessen Namen setzen die Übersetzungen nach der schon [S. LXXXIII] besprochenen Gewohnheit für τῶν εἰρημένων δή τις geradezu ein.

496, 2 ουτε αυτοί ετήρησαν ουτε τοῖς μετ' αυτῶν ἐπέτρεπον:

μετ' αὐτοὺσ ΑΣ.

532, 27 ἄλλοι πλείους . . . τῷ Χοιστοῦ λόγῳ ποοσελθεῖν . . ἱστοροῦνται ὡς δὴ καθ' ὕπνους τῆς Ποταμιαίνης ἐπιφανείσης καὶ προσκεκλημένης αὐτούς ΤΕRBDM: weil dies zu kahl erschien, trotz 532, 22, wird in A vor προσκεκλημένης hinzugesetzt ἐπὶ τὸν

θεῖον λόγον, in Σ<sup>arm</sup> mit genauerer Wiederholung des Vorhergehenden zum Worte Christi.

648,10 μετὰ βεβαίας πίστεως καὶ ἀγαθῆς ἐλπίδος ΤΕRBDM  $\Sigma$ arm: συνειδήσεωσ A conscientiae Rufin.

674, 1 Ἰαχώβου.. τοῦ πρώτου τῆς Ἱεροσολύμων ἐχχλησίας τὴν ἐπισχοπὴν πρὸς τοῦ σωτῆρος καὶ τῶν ἀποστόλων ὑποδεξαμένου

ΤΕΚΒΟΜ Σατη: αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος ΑΛ.

722, 28 ἔστιν δ' οὐχ ἡμέτερος οὖτος δ λόγος, Ἰονδαίοις δὲ ἐγινώσκετο . . . ἐφυλάττετό τε πρὸς αὐτῶν μάλιστα μαθεῖν δ' ἔστιν ἐκ τῶν ὑπὸ Φίλωνος . . . λεγομένων ΤΕRBDM: μάλιστά τε μαθεῖν Α  $\Sigma$ arm. Bei μαθεῖν ist μάλιστα überflüssig, dagegen bedarf der Satz ἐφυλάττετό τε πρὸς αὐτῶν einer verstärkenden Stütze, sonst fällt er ohne Schluß ab und hinkt, wie die Alten sagen.

760, 20 ἀνέσεως γὰο οἴσης ἄπασι τοῖς βουλομένοις ἐνυβοίζειν, οῦ μὲν ξύλοις ἔπαιον, ἕτεροι δὲ ῥάβδοις, ἄλλοι δὲ μάστιξιν, ἕτεροι δὲ πάλιν ἱμᾶσιν, ἄλλοι δὲ σχοινίοις ΤΕRBDM: ἐπαίοντο ΑΣΛ; aber die Disjunction soll den Eindruck von ἄπασι τοῖς βουλομένοις

verstärken.

Daß S14, 16 AR mit  $\Sigma$  das corrupte  $\varphi \delta \beta o \nu$  auslassen, beweist wenig; auch von den eben angeführten Concordanzen mögen manche auf Zufall beruhen, nur zeigen sie auf alle Fälle, daß die Mißverständnisse und Tendenzen welche die Interpolation in A hervortrieben, schon zu der Zeit vorhanden waren, als die Übersetzungen gemacht wurden. Wie die richtigen Sonderlesarten in A zu erklären sind, ob sie durch einen eigenen Strom der Überlieferung hineingekommen oder ob Fehler von BDM in die Vorlage von TER hineincorrigiert sind, ist m. E. mit unseren Mitteln nicht zu entscheiden.

Über R ist es nicht nötig ausführlich zu handeln; die Hs. stellt eine jüngere Recension dar, die im günstigsten Falle aus den unmittelbaren Vorlagen von E und A, wenn nicht aus diesen selbst hergestellt ist. Es gibt keine Stelle an der R allein das Richtige bewahrt hätte oder durch seinen Anschluß an eine andere Hs. die Entscheidung gäbe; ich habe die Hs. nur darum in den Apparat aufgenommen um an ihr als an dem ältesten Beispiel zu zeigen wie die jüngeren gemischten Recensionen sich gebildet haben. Sie gleicht diesen auch darin daß sie die vollständige Vita Constantini an die KG anschließt; das kommt in keiner alten Hs. der KG vor und die älteste und beste Hs. der Vita hat ihrerseits mit der KG nichts zu tun.

## 4. Die Recension (Te) ERBD

Die Recension welche durch den eben geschilderten Anhang charakterisiert wird, ist durch die Gruppe ERBD vertreten; es ist dieselbe die in der Abgarlegende, namentlich von 90, 3 an, den Text durchinterpoliert, zum lehrreichen Beispiel dafür daß solche in vulgärer Sprache abgefaßten Hagiographa dem Schaffensdrang der Abschreiber besonders leicht zur Beute fallen, weil in ihnen kein künstlicher Stil der Conservierung wert scheint und der Inhalt den Schreibern congenial ist. T hat ursprünglich mit dieser Recension nichts zu tun, dagegen ist T° ihr zuzuweisen. Allerdings fehlt der Anhang aus der Vita Constantini in T vollständig: er war zu umfangreich um hinzugeschrieben zu werden, und auch vor den Interpolationen in der Abgarlegende schreckte der Corrector zurück, notierte aber doch ausdrücklich unter dem ersten Buch  $\delta$   $\bar{\alpha}$   $\lambda \delta \gamma o \varsigma$   $o \delta \delta \omega \varrho \vartheta \dot{\omega} \vartheta \eta$ . Im übrigen aber stellt sich T° fast durchweg zu ERBD.

Wie die Interpolationen in der Abgarlegende verraten, zeichnet sich diese Recension nicht gerade durch Schonung der Überlieferung aus. Glücklicherweise ist M intact geblieben, und so wird die Gruppe AT¹, die an und für sich wenig bedeutet, durch den Zutritt von M zu einer, relativ sehr zuverlässigen Constellation. Während sonst die Eingangsund Abschlußformeln der Excerpte der Abänderung und Erweiterung besonders ausgesetzt sind, greift T°ERBD bei Absätzen im eusebianischen Text mit besonderer Vorliebe ein:

388, 16 ποιουμένου ΑΤ¹Μ $\Sigma A$ : ποιουμένου τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦδε λεκτέον Τ°mERBD

458, 15 ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων ΑΤ¹ΜΣ: τούτων καὶ τοσαῦτα λεκτέον ΤemERBD.

Ähnlich 434, 14; 490, 6; ein besonders umfangreicher Zusatz steht 270, 18 in  $T^{cm}ERB$ , ist aber in D nicht eingedrungen: 714, 1 ist zu einem Excerpt ein Abschluß hinzugefügt. Wenn 274, 17 Papias den lobenden Zusatz erhält åνης τὰ πάντα ὅτι μάλιστα λογιώτατος καὶ τῆς γρασῆς εἰδήμων so ist das mit den Lobesprädicaten zusammenzuhalten, mit denen Anastasius Sinaita ihn eitiert: die Recension  $T^cERBD$  muß in einem Kloster entstanden sein, in dem man etwas von dem Buche des Papias wußte. Von sonstigen Zusätzen mögen noch angeführt werden:

332, 14 ἐπὶ πολὺ γὰρ παρέμεινεν καὶ πάνυ γηραλέος ἐνδόξως . . . μαρτυρήσας, ἐξῆλθεν τοῦ βίου ΑΤ¹RM Iren.: ἦν ἐνδόξωσ ΤομΕΒD.

612, 11 καὶ τὴν τάξιν ἀνασκενάσωμεν: in T°EBD wird hinzufügt καὶ τὸν  $\vartheta \overline{\nu}$  παροξύνω[ο T°E]μεν. Vgl. ferner 332, 18; 410, 22;

674, 6.

238, 14 λόγον περὶ Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου παραδεδομένον καὶ μνήμη πεφυλαγμένον  $AT^{1}DM\Sigma A$  Clemens: λεγόμενον καὶ ἡμῖν παραδεδομένον  $T^{cm}EB$ , in R ist außerdem noch durch falsche Association λεγόμενον in λεγομένου verwandelt. Auch hier ist D von der Interpolation freigeblieben. Den Interpolator verraten auch Lesarten wie:

106, 2 μετὰ πλείστων ὅσων Α, Τ unter Rasur, Μ: ἐτέρων ἀν-

δρῶν TeERBD.

376, 15 Διονυσίου . . ἐπιστολὴ φέρεται . . . ἐξ ἡς οὐδὲν οἶον τὸ καὶ παραθέσθαι λέξεις: so A und vielleicht T¹, von dem nur o noch zu erkennen ist; am Rand von T°E steht als Variante die Entstellung οἶον τε (vgl. 64, 18), die in dieser Form in den Text von R, als οἴονται in den von M gedrungen ist. Dagegen interpolieren T°EBD frischweg ἄτοπον.

412, 6 τοῖς βλασφήμοις  $AT^1M\Sigma$  und als Randvariante in E: τοῖσ

βασανισταΐο TrERB (D fehlt), als Randvariante in To.

654, 18 τούτου (nämlich τοῦ εἶναι Χριστιανούς) προσέταττεν πεπαῦσθαι, εἰ μεταβαλοίμην ἐγώ, καὶ τοὺς ἄλλους ἕψεσθαί μοι νομίζων ΑΤ¹RMΣarm: εἰ μὴ ΤrEBD, Το getilgt.

728, 21 τῆς δ' ἄλλης πολυπειρίας τε καὶ πολυμαθείας

AT¹ERM: φιλομαθίασ BD, als Variante am Rand von T°E.

An einer Stelle ist eine alte, aber schlechte Variante als Doppellesung erhalten:

558, 13 τοτὲ μὲν ώς Χριστιανοῦ κατηγορῶν (Porphyrius den

Origenes), τοτε δε τὴν περὶ τὰ φιλόσοφα μαθήματα ἐπίδοσιν αὐτοῦ διαγράφων ΑΤ¹Μ Σ<sup>arm</sup>: θανμάζων διαγράφων Τ°ER θανμάζων καὶ διαγράφων BD. Das klärt sich auf durch Rufins Übersetzung miratur; in T°ER ist noch die in den Text geratene, falsch glossierende Variante rein erhalten, während BD ein καί hineininterpoliert haben.

Trotz alledem bietet diese Recension in manchen Fällen das Richtige; es ist also auf AT<sup>1</sup>M so wenig ein unbedingt sicherer Verlaß wie auf irgend eine Handschriftengruppe oder Hs. der KG:

418, 7 τουσχατον ετύθησαν, διὰ τῆς ἡμέρας ἐκείνης . . . θέαμα γενόμενοι τῷ κόσμω ΤοΕRB (D fehlt): γινόμενοι ΑΤ¹Μ

776, 2 διχῆ τὰ πάντα τῆς ἀρχῆς διαιρεῖται, πρᾶγμα μηδ' ἄλλοτέ

πω . . γεγονός ΤοΕRBDΣ: πράγματα ΑΤ1TrM

875, 3 ὧν πολὺ τὰς πας ἑκάτερα (nämlich πύλας) μεγέθει τε καὶ πλάτει πλεονεκτεῖν τῆ μέση χαρισάμενος Τ°ERBD: τὸ πολὺ ΑΤ¹Μ, weil der partitive Genetiv des Relativpronomens falsch bezogen wurde.

892, 16 συγγενείας τῆς πρὸς αὐτὸν οὐα ἐφθόνησεν (Constantin) γάμων τε λαμπρῶν ἀδελφῆς μετουσίαν οὐα ἀπηρνήσατο (dem Licinius), ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκ πατέρων εὐγενείας βασιλικοῦ τε ἀνέκαθεν είματος κοινωνὸν γενέσθαι ηξίωσεν: so TemERBD unbedingt richtig, es soll gesagt werden, daß Constantin dadurch daß er sich mit Licinius verschwägerte, ihn in die Dynastie des Claudius Gothicus aufnahm, von der er sich selbst herleitete: zu βασιλικὸν αἶμα ist nur εὐγένεια die richtige Parallele. Der Fehler von AT¹M, συγγενείας findet sich nicht nur in der syrichen Übersetzung, sondern auch in den Hss. der Vita Constantini [31, 2]: die Verwechselung von Cγ und Eγ liegt ja auch nahe genug.

In all diesen Fällen kann die bessere Lesart durch Conjectur gefunden sein.

## 5. Durchkreuzungen der Gruppen

Die Gruppen in welche sich die Hss. durch ihre Concordanzen gliedern, grenzen sich nicht durchweg und unter allen Umständen gegen einander ab, weil jede Gruppe und jede Hs. mehr oder weniger corrigiert sind; keine Überlieferung eines griechischen Schriftstellers, die auf mehr als einer Hs. steht, hat sich durch einfaches Abschreiben der jeweiligen Vorlagen fortgepflanzt, sondern stets spielt die Collation einer oder mehrerer Hss. eine Rolle dabei. In der KG ist es besonders der Codex M, der die Überlieferung mannigfaltig macht. Seine Vorlage gehörte zu BDM; aber auf dem Wege von dieser Vorlage bis zu M

selbst sind nicht wenige Lesarten von TER sowohl wie T<sup>o</sup>ER hineingekommen, und zwar sehr viel mehr falsche als richtige. Einige Tabellen werden das Verhältnis rasch veranschaulichen:

22, 6 νόμων . . καὶ δικαιωμάτων καὶ προσέτι ἀρετῆς καὶ φιλοσφίας οὐδὲ ὀνόματος μετεῖχον  $AB \Sigma A$  (D fehlt): ἀλλ' οὐδὲ TERM.

70, 12 τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιβουλῆς ἕνεκα ABD: γενομένησ ἐπιβουλῆσ ΤΕRΜ.

114, 3/4 οἷς οἱ ABDΣA: οσοι TERM, als Randvariante in A.

196, 19 αὐτήν τε τὴν Ἰουδαίων βασιλικὴν μητρόπολιν καὶ σύμπασαν τὴν Ἰουδαίαν γῆν  ${\rm AD}\Sigma$  ἰουδαίαν  ${\rm B:}\ \iota\lambda\eta\mu$  TERM.

196, 20 άτε τοσαῦτα ... παρηνομηκότας ABD: ὡσ άτε ΤΕRΜ,

Doppellesung.

308, 5 νόμου δόγματι καὶ διατάξεσιν Άδριανοῦ ABDA: δόγμασι ΤΕRΜ.

498, 16 οὐδ' ὅλοις μησὶν εξ ABD: ὅλοισ ὁμοῦ ΤΕRM.

546, 14 ώς διδασκάλου τοῦ Πανταίνου μνημονεύει ἐκδοχάς τε αὐτοῦ γραφῶν (seine Interpretationen von Schriftstellen) καὶ παραδόσεις ἐκτέθειται  $AT^rBD$ : τε fehlt  $T^1ERM$ ; in der Vorlage von A muß es ebenfalls ausgelassen sein, denn nur so ist zu erklären daß A ἐκτιθέμενος für ἐκτέθειται setzt.

772, 24 τῶν δ' ἐπ' 'Αλεξανδοείας καθ' ὅλης τε Αἰγύπτου καὶ

Θηβαίδος ΑΒΟΛ: τῆσ ΤΕΚΜ.

862, 19 γεραιρᾶι μὲν φρονήσει παρὰ θεοῦ τετιμημένε BD γεραρᾶι μὲν A: γεραίρομεν  $T^1EM$ , was  $T^rR$  zu γεραρὸν μὲν emendieren.

871, 13 τῆς ποίμνης τὴν μάνδοαν ἀνίστη ABD: ἴστη ΤΕRM durch Haplographie.

892, 18 τῆς τε κατὰ πάντων ἀπολαύειν ἀρχῆς . . . παρεῖχεν

την έξουσίαν ABD = Vit. Const. 31, 4: βασιλεύειν ΤΕRM.

Vgl. ferner 10, 4/5; 24, 8; 58, 10; 168, 22; 268, 19; 288, 14; 564, 5 [vgl. TeRM 668, 5]; 680, 14; 682, 9; 694, 21; 704, 15; 742, 9; 822, 27/28; 866, 12; 871, 19; 874, 1; 878, 12; 880, 23. 578, 9 καταλέλοιπεν καὶ ἐπιστολὴν πάνυ ὀλίγων στίχων, ἔστω δὲ καὶ δευτέραν καὶ τρίτην setzen nur TER die falschen Nominative δευτέρα καὶ τρίτη: kurz vorher 578, 3 (μίαν ἐπιστολήν . . . καταλέλοιπεν, ἔστω δὲ καὶ δευτέραν) teilt Μ mit TER die Lesart δευτέρα. Mehr als einmal lassen sich die Lesungen als alte Fehler nachweisen:

34, 9 τό τε χοῖσμα, οὖ τὸ διὰ σωμάτων σκευαστόν, ἀλλ' αὖτὸ δὴ . . . τὸ θεοποεπές AB (D fehlt): δι' ἀρωμάτων ΤΕRΜΣ. Es handelt sich um den Gegensatz des körperlichen Typus zur geistigen Erfüllung; daß nur διὰ σωμάτων von Euseb geschrieben sein kann,

beweisen die gleich nachher folgenden Parallelen 34, 23 ἐλαίφ οὐ τῷ ἐξ ὕλης σωμάτων, ἀλλὰ τῷ ἐνθέφ τῆς ἀγαλλιάσεως. 36, 1 τῶν πάλαι διὰ τῷν εἰχόνων σωματικώτερον κεχρισμένων und dem. evang. 5, 3, 17 οὐδὲ διὰ σκεναστοῦ καὶ σωματικοῦ ἐλαίου κέχριστο. 9, 10, 4 παρὰ τοὺς πάλαι σωματικώτερον χριομένους ἱερέας.

106, 22 ώς καὶ Σίμωνα τὸν μάγον μετὰ πλείστων ὅσων τοῖς αὐτοῦ [Philippus] λόγοις ἑλχθῆναι [vgl. Act. Ap. 8, 12. 13] Α, Ε

durch Rasur, RBD: ἐλεγγθῆναι ΤΕ¹ΜΣ.

134, 14 Σίμων θεῷ ἀγίῳ. καὶ σχεδὸν μὲν πάντες Σαμαρεῖς, όλίγοι δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ἔθνεσιν ὡς τὸν πρῶτον θεὸν ἐκεῖνον ὁμολογοῦντες προσκυνοῦσιν ABD Σ Iust: ἀγίω ὁ ΤΕR ἀγίω ὁ Μ, was dasselbe ist. Die Dittographie wird schon von Rufin vorausgesetzt: quem et omnes paene Samaritae.

242, 5 καλόν γε, έφη, φύλακα τῆς τάδελφοῦ ψυχῆς κατέλιπον ABD $\Sigma$ : σε TERM, wodurch die Emphase geschwächt wird; doch

setzt Rufin das Pronomen der Anrede voraus.

472, 9 ἔν τε οἶς πρὸς ελληνας συνέταξε λόγοις καὶ τοῖς πρὸς Ἰονδαίους... ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας... πεποίηται ἀπολογίαν ABDA Hieronym: ἕλληνας Σ, beide Lesungen sind vereinigt in TERM ἕλληνας κοσμικοὺς ἄρχοντας.

Richtige Lesarten sind recht selten:

8, 16 ἀγαπῶντες, εἰ καὶ μὴ ἀπάντων, τῶν δ'οὖν μάλιστα διαgανεστάτων τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀποστόλων τὰς διαδοχὰς κατὰ τὰς
διαποεπούσας ἔτι καὶ νῦν μνημονενομένας ἐκκλησίας ἀνασωσαίμεθα
ΤΕΚΜΣΛ: καὶ ἔτι καὶ νῦν Α ἔτι καὶ νῦν καὶ Β. Der Sinn ist: die
apostolischen Successionen, d. h. Bischofsreihen, von denen in den
bedeutendsten Gemeinden, h. h. Rom, Alexandrien, Antiochien und
Jerusalem, noch jetzt eine Überlieferung existiert; er wird durch die
Coordination der beiden Participien zerstört, die A und B in verschiedener Weise in den Text zu bringen suchen.

28, 4 οὐδ' ἐφ' ἔτερον ΤΕRΜ: οὖχ AB [D fehlt]. Bei ἄλλος und ἕτερος braucht Euseb οὐδέ μηδέ, vgl. den Index unter ἄλλος

und έτερος.

36, 18 τῆς δ' εἰς αὐτὸν γενομένης ἀσωμάτου καὶ ἐνθέου χοίσεως ΤΕRΜ $\Sigma A$ , als Randvariante in A: δυνάμεωσ AB [D fehlt], plump interpolierend.

316, 6 ἐκέλευεν TERMJustin und A durch Rasur: ἐκέλευ-

σεν Α1ΒD

388, 12  $\alpha$   $\beta$  Μ πρῶτον δεύτερον ΤΕRM nach dem, auch bei Diogenes Laertius feststehenden Gebrauch der Bücherkataloge: πρῶτον αὰ δεύτερον ABD

388, 20 τὴν τῶν . . . Ἐγκρατιτῶν αίρεσιν, ἄρτι τότε φύειν ἀρχομένην ΤΕRDrM, in A hineincorrigiert: ἀρχομένησ  $A^1BD^1$ 

760, 18 ἐφ' ἑκάστη βασάνφ ΤΕΚΜ: ἑκάστω ΑΒD

774, 13 ἀγαθῶν εὐφορίας καὶ εὐετηρίας ΤΕΚΜΣ: εὐπορίασ

A¹BD; das richtige ist in A hineincorrigiert.

812, 29 ἐνταῦθά μοι ἀναγκαῖον εἶναι φαίνεται . . τὴν . . τοῦ Μαξιμίνου γραφὴν (gegen die Christen) ἐντάξαι, ἵν ὁμοῦ τῆς τε τοῦ ἀνδρὸς θεομισείας ἡ . . . αὐθάδεια φανερὰ κατασταίη καὶ τῆς . . . ἱερᾶς δίκης ἡ . . . μισοπονηρία, πρὸς ἡς ἐλαθεὶς οὐκ εἰς μακρὸν τάναντία περὶ ἡμῶν . . . δὶ ἐγγράφων νόμων ἐδογμάτισεν ΤΕΚΜΣ: ἐδογμάτισεν τοῦτον ἐπ αὐτῶν λέξεων ἔχουσαν τὸν τρόπον ABD, mit unmöglicher Rückbeziehung auf das weit entfernte

γραφήν.

Wie neben ATER und TER die Gruppen AT°ER und T°ER, so steht neben TERM T°ERM. Unter Umständen ist noch die Entstehung zu verfolgen, wie 34, 24, wo das richtige παρὸ AB [D fehlt] in T¹ zu παρὸν geworden ist und T°ERM daraus nun das ganz verkehrte παρ᾽ τον machen. Umgekehrt setzt 60, 2/3 TER eine Lesung von T°ERM voraus. Das richtige ὑπ᾽ Αντωνίον καὶ τοῦ Σεβαστοῦ συγκλήτον εἰπ καὶ ein. das die Schärfe des Ausdrucks abstumpft: das Senatsconsult wurde eben von Antonius und Caesar dem Sohn durchgesetzt, vgl. Joseph. BI 1, 282 ff. AI 14, 381 ff. Um dieses καὶ willen ist nun aber δόγματι in δόγματος verwandelt: das steht in TER und wird, ebenso wie καὶ in der syrischen Übersetzung vorausgesetzt. Das in frühe Zeit hinaufreichende Durcheinander der Varianten zeigt daß die Vorlagen von T und M Correcturen erfahren haben, die sich durchkreuzten und z. Tl. gegenseitig aufhoben. Von Fehlern in T°ERM führe ich auf:

120, 6 τὸν δ' ἐν τῆ ἱεροπόλει νεών, ος λοιπὸς ἦν ἄψανστος AT¹BDPhilo: λοιπὸν ΤεERM; obgleich sie den Sinn arg entstellt, ist die Änderung doch in A und B von erster Hand hineincorrigiert.

136, 13 καταπίπτοντες ἐπὶ γραφὰς καὶ εἰκόνασ αὐτοῦ τε τοῦ Σίμωνος καὶ τῆς σὰν αὐτῷ . . . Έλένης: so ATrRΣΛ, die Schreibung ἐπιγραφὰσ in T¹BD ist an und für sich keine Variante, aber aus der gleichen falschen Aussprache von  $\in$ ΠΓβΑΦΑC ist in T°EM die Interpolation εἰσ ἐπιγραφὰς entstanden.

242, 1 τέθνηκεν. —  $π\tilde{\omega}_S$  καὶ τίνα θάνατον; AT¹BDΣΛ Anast. Sin.:  $π\tilde{\omega}_S$  καὶ πότε καὶ τίνα Τ°ERM. Für den Christen kommt es nicht auf das Wann, sondern auf das Wie des Todes an, und hier ganz besonders, wo der ethische Tod gemeint ist.

320, 7 φρόντιζε όπως ἂν [= cura ut] ἐκδικήσειας ΑΤ¹RBD

Justin: ούτως όπως ΤοΕΜ.

378, 14 γεγέμιzαν ΑΤ¹ΒD: γεγεμίzασι(ν) ΤοΕΚΜ.

418, 23 ἐν τῆ Χριστιανῆ συντάξει ΑΤ¹Β: χριστιανιαῆ ΤοΕΡΜ.

496, 18 πάσης τῆς ἐχχλησίας εἰοήνην ἐχόντων, καὶ τῶν τηρούντων καὶ τῶν μὴ τηρούντων ATBDΣ: πάσησ ἐρεσχελίασ ΕΚΜ. als Randvariante in T°. Wie die modernen Conjecturenjäger, hat der Interpolator auf ein Wort gefahndet, das dem Überlieferten einigermaßen ähnlich sah.

602, 3 διαρριπτοῦντες καὶ κατακάοντες BD κατακαίοντες AR [in T<sup>1</sup> ist καὶ κατακάοντες ausgelassen],  $\Sigma^{arm} A$ : κατακλῶντες TemERM, durch Verwechselung von A und A.

638, 11  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon v \tau \tilde{\omega} v$   $\delta \eta \lambda o \tilde{\iota}$  AT¹BD:  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon v \tau \alpha \tilde{\iota} o v$  T°TrERM. Der gleiche Fehler 230, 12 in T°ERDM.

708, 12 υπισχνούμενος βοηθήσειν μισθοῦ ΑΤ¹ΒD: μισθοῦ χάριν Τ°ERM.

782, 10 ἑχάστης ἐπαρχίας ἀρχιερέα τῶν ἐν πολιτείαις ἕνα γέ τινα τῶν μάλιστα ἐμφανῶς διὰ πάσης ἐμπρέψαντα λειτουργίας ATRBD $\Sigma$  und als Randlesart E: ἐναγῆ τινα EM, als Randvariante T $^{\rm c}$ , eine lächerliche Schmähung, die ein frommer Mann nachträglich gegen die heidnischen Provinzialpriester schleudert.

806, 25 αὐτὸς ξαυτῷ καθ' ἡμῶν ποεσβεύεται, τοὺς Αντιοχέων

πολίτας παροφμήσας ΑΤ¹ΒDΣ: πρεσβευτὰσ ΤοΤrERM.

808, 9 εἴδωλόν τι Διὸς Φιλίου  $AT^1BD\Sigma A$ : φιδίου  $T^cE^1M$  mit Vertauschung von  $\Delta$  und  $\Delta$ ; daraus entsteht dann die schlechte Conjectur φειδίου in  $T^rE^rR$ .

840, 10 ὑπεκδὺς ὁ δείλαιος . . τὸν . . βασιλικὸν κόσμον . . . ὑποδύνει τὸ πλῆθος κἄπειτα διαδιδράσκει  $AT^1T^rBD\Sigma$ , vgl. Vita Const. 35, 11f. ὑπεκδύεται τὸν . . βασιλικὸν κόσμον . . . ὑποδὺς τὸ πλῆθος δρασμῷ τὴν σωτηρίαν ἐπινοεῖ: ἀποθέμενοσ ὑποδύνει TeRM, weil ὑπεκδύς in der Bedeutung 'entschlüpfen' genommen wurde.

842, 1 εἶτα δὲ δοὺς δόξαν τῷ Χριστιανῶν ϑεῷ νόμον τε τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας αὐτῶν . . . διαταξάμενος . . . τελευτῷ τὸν βίον Maximin)  $AT^{1}RBD\Sigma 1$ : τοῦτο  $T^{c}EM$ , mit arger Interpolation, die noch einmal ausdrücklich Maximins Tod als den Beschluß Gottes hinstellen will.

Außerdem vgl. 6, 18; 16, 15; 262, 7; 268, 17. 20; 374, 1; 468, 24; 474, 5; 482, 23; 704, 21; 869, 26. Vereinzelt tauchen die Fehler auch in den Übersetzungen auf:

30, 4 τον αὐτοῦ (Moses) διάδοχον, τῆ τοῦ Ἰησοῦ κεχοημένον προσηγορία [Num. 13, 17], ονόματι δὲ ἑτέρφ τῷ Αὐσῆ [Num. 13, 9]

ABA, und vielleicht T¹ unter Rasur [D fehlt]:  $\nu\alpha\nu\tilde{\eta}$  T°ERM, in Erinnerung an das gewöhnliche  $\hbar\eta\sigma\sigma\tilde{\nu}_{S}$   $\delta$   $N\alpha\nu\tilde{\eta}$ . Der bibelfeste syrische Übersetzer corrigiert  $\hbar \dot{v}\sigma\tilde{\eta}$   $\tau\sigma\tilde{v}$   $N\alpha\nu\tilde{\eta}$ , was er schwerlich getan haben würde, wenn er nicht statt des richtigen  $\hbar \dot{v}\sigma\tilde{\eta}$  das falsche  $\hbar \lambda \dot{v}\sigma\tilde{\eta}$  in seinem Exemplar gefunden hätte.

258, 1 K'ηρινθος . . . τερατολογίας ἡμῖν  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  δι ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδόμενος ἐπεισάγει AT¹BD: δεδιδαγμένασ ER $\Sigma$  und als Randvariante in T°; in M liegt das falsche und richtige zu-

sammen: δεδειδαγμένασ.

702, 20 μυρίους τε ἄλλους οὐε ἂν ἀπορήσαι τις . . . ἀπαριθμούμενος, ἀλλὰ τούτων γε οἱ μάλιστα ἐπιφανεῖς οίδε ἦσαν  $AT^1BD$ : εὐπορήσαι  $T^cERM \Sigma^{arm}$ , wozu der Satz mit ἀλλὰ nicht paßt. Das Schwanken in den Accenten ist für die Beurteilung der Varianten gleichgiltig.

Obgleich nach den angeführten Beispielen die Gruppe kein besonderes Vertrauen einflößt, ist sie doch keineswegs vollkommen

wertlos:

40, 15 πάντας δή ἐκείνους ἐπὶ δικαιοσύνη μεμαφτυρημένους  $T^cERM$ : fehlt  $AT^1B$  [D nicht vorhanden].

62, 10 τοσαῦτα ὁ ᾿Αφοικανός ΤοΕRΜ: τοσαῦτα καὶ Τ¹ΒD τοσαῦτα δὴ Α.

194, 12 ἐν ταῖς Πράξεσι ΤcERM: ausgelassen AT¹BD.

262, 8 διὰ τοὺς άθετοῦντας τὸν γάμον ΤοΕRM: fehlt AT¹BD.

374, 16 τῆς Ἀθήνησι παροικίας ΕΚΜ und Randvariante in Το: ἐν ἀθήναιο ΑΤ¹ ἀθηναίων ΒD.

566, 11 σὺν ἐπιστολαῖς καὶ [= auch] συγγραμμάτων διαφόρους φιλοκαλίας (Periphrase für συγγράμματα διάφορα) καταλέλοιπεν ERM, in T ist ein nach συγγραμμάτων falsch wiederholtes καὶ getilgt: συγγράμμασιν ABD.

56S, 23 24 'Αμβοοσίου παρορμώντος αὐτὸν (Origenes) μυρίαις ὅσαις οὐ προτροπαῖς... μόνον, ἀλλὰ καὶ... ἀφθονωτάταις... χορηγίαις ΤοΕΚΜ und Randvariante in Αο: ὅσαισ οὖν προτροπαῖσ

AT1, woraus BD σσαισ οὖν προτροπαῖσ οὐ machen.

600, 22 ἐπεισπεσόντεσ  $T^eER$  ἐπισπεσόντεσ M: ἐπισπεύδοντεσ ABD;  $T^1$  ist durch Rasur zerstört. Derselbe Fehler in A 598, 9, wo  $T^1$  die Verschreibung ἐπισπέοντεσ hat.

610, 20 πολλοὶ δὲ οἱ . . . ἐξανδραποδισθέντες ὑπὸ . . Σαρακηνῶν · ὧν οἱ μὲν μόλις . . ἐλντρώθησαν, οἱ δὲ μέχρι νῦν οὐδέπω  $\mathbf{T}^{c}\mathbf{ERM}\mathbf{\Sigma}^{arm}$ : ὧν durch Haplographie ausgelassen  $\mathbf{AT}^{1}\mathbf{BD}$ .

836, 14 ἔθοσ Τ°ERMΣ: ἔθνοσ AT¹BD, eine sehr häufige Verwechselung.

S50, 22 καὶ οἱ συγγένειαν δὲ τοῦ τυράννου τὸ πρὶν αὐχοῦντες ΤοΤτΕΜΣ: οἱ συγγενεῖσ ΑΤΙΑ ἡ συγγένεια BD.

Seltener als M schließt sich die Gruppe DM an TER oder ToER

an; die Fehler sind von der gleichen Art:

60, 6 τῶν ἄχρι προσηλύτων ἀναφερομένων ὡς ἀχιωρ τοῦ ἀμμανίτου καὶ 'Ρουθ τῆς Μωαβίτιδος  $AB\Sigma A$ : ἕωσ TERDM, vgl. oben S. CXVII.

76, 16 πόλεμον αἴρεται ΑΒ: αἰρεῖται ΤΕRDM, ἀναιρεῖται Τ<sup>r</sup>

mit schlechter Conjectur

250, 18 όμοίως γε μὴν ἐκ τῆς τῶν ἀρχαίων μαρτυρίας ἐν οἰκείω καιρῷ τὴν ἐπίκρισιν δέξεται καὶ αὐτή (die Apokalypse) ARB: ἐκ-δέξεται ΤΕDM. Der gleiche Fehler in TeTrERDM 464, 19.

308, 7 'Αρίστων ὁ Πελλαῖος ΑΒΟτΣΛ: παλαιὸσ ΤΕRΟ1Μ.

Vgl. noch 482, 4; 862, 2; interessant ist

194, 16 τὸν ᾿Αρεοπαγίτην ἐκεῖνον (Dionysius, Act. Apost. 17, 34) . . . τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἐκκλησίας πρῶτον ἐπίσκοπον . . . Διονύσιος, τῆς Κορινθίων παροικίας ποιμήν, γεγονέναι ἱστορεῖ: so sind die beiden Worte in BDM gestellt, ATER rücken γεγονέναι an die letzte Stelle. Damit combiniert sich der Fehler ἱστορεῖται in  $T^{1}$ ERD $^{1}$ M, in D ist er durch Rasur wieder hinausgebracht.

Die Constellation TcERDM kommt etwas häufiger und mit kräf-

tigeren Interpolationen vor:

106, 19 θείας τε ἔμπλεως δυνάμεως κηρύττει . . . τὸν λόγον Τ¹Β, vgl. 806, 12; 840, 19: γεγονὼσ ἔμπλεωσ Τ°ΕRDΜ ἔμπλεωσ ὂν Α.

148, 6 περὶ  $\tilde{\omega}v$  ὁ λόγος AT¹B vgl. den Index unter λόγος: προιών Τ°ERDM.

150, 7 ὧν αἱ πλεῖσται γηραλέαι παρθένοι τυγχάνουσιν: so B, da auf die Schreibung γηράλαιαι nichts ankommt; AT¹Tr stellen um: γηραλέαι τυγχάνουσι(ν) παρθένοι. Dagegen interpolieren TcERDM einen im 4. Jahrh. beliebten christlichen Ausdruck in das Regest aus Philo hinein: γηραλέαι ἀειπάρθενοι τυγχάνουσι(ν).

180, 3 ἐνοίzων ὡς ἀν πολεμίων . . πορθουμένων ΑΤ¹Β: τρόπω Τ°ΕRΜ ἐν τρόπω D.

194, 21 ταῖς κατὰ Ἰουδαίων παρατάξεσιν λαμπουνόμενος ABTr λαμπουνάμενος Τ¹: άβουνόμενος ERDM und als Randvariante BD.

236, 1 ή 'Ρωμαίων σύγκλητος βουλή AT¹B, D¹ corr., Σ: fehlt TERD¹M. Ebenso ist βουλῆς in TER 780, 2 weggelassen; aber dort ist es durch die Parallelstelle der Vita Const., 326, 4 durch alle Hss. bezeugt.

244, 14 τον βίον ἄκρως κεκαθαρμένοι ΑΤ¹ΒΣ: ἀκριβῶσ ERDM und Randvariante in Tc

476, 2/3 οὖ τὰς ληστείας καὶ τὰ ἄλλα τολμήματα ἐφ' οἶς κεκόλασται, οὐχ ἡμᾶς δεῖ λέγειν, ἀλλὰ ὁ ὀπισθόδομος ἔχει: so AT¹BΣ, der Sache nach übersetzt Rufin richtig aeta publica; ähnlich sagt Gregor von Nazianz in seiner Selbstbiographie von dem Kyniker Maximus [vs. 776] οὐ γὰο τὰ πάντ ἔμοιγε δὴ ζητεῖν σχολή βίβλοι δ' ὅμως φέρονοιν ἀρχόντων ὅσοι. Für den, im 2. Jahrh. in Kleinasien ohne weiteres verständlichen Ausdruck setzen T°ERDM mit

grober Interpolation ὁ γραφεὶσ τόμος.

492, 17 τούτοις ἐπιφέρει περὶ τῶν γράφοντι συμπαρόντων αὐτῷ . . . ἐπισκόπων Τ¹ΒΣ: πάντων τῶν Τ°ERDM trivialisierend; A macht aus beiden Lesungen etwas neues zurecht: πάντων γράφων τῶν. Polykrates hat die Bischöfe der Provinz Asien zu einer Synode über den Osterstreit berufen und in ihrem Namen ein Synodalschreiben verfaßt; die angeführten Worte Eusebs leiten den mitgeteilten Schluß des Briefes ein, in dem Polykrates darauf verzichtet die Namen zu nennen. Diesem Sachverhalt entspricht scharf und genau nur die Lesung von  $T^1$ B $\Sigma$ : es ist wesentlich, daß συμπαρόντων durch γράσφοντι determiniert wird.

Vgl. außerdem 158, 8; 230, 12; 242, 22. 23. Daß die Varianten TERDM und TeRDM im zweiten Teil der KG fast ganz verschwinden, entspricht der gleichen Beobachtung die oben S. CIV über die Sonder-

lesarten von DM gemacht wurde.

Richtige Lesarten sind in beiden Constellationen sehr selten:

330, 8 τῶν τε θεῶν τῶν ἄλλων ἀμελεῖτε καὶ τῆς θοησκείας τῆς περὶ τὸν ἀθάνατον ΤΕΟ ΜΣΛ: καὶ τῶν ἄλλων ARBDr, den Fehler kennt nicht nur das Chronicon Paschale, sondern auch der Redactor der die gefälschte Urkunde mit Justins Apologie verbunden hat.

490, 15 ἄτινα ἀναστήσεται τῆ ἡμέρα τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου, ἐν ἡ . . . ἀναζητήσει πάντας τοὺς ἁγίους ΤΕRDM $\Sigma \Lambda$ , ebenso die Parallelstelle 264, 13: ἀναστήσει AB

812, 1 ών τρεῖς . . . Χριστιανούς σφᾶς ὁμολογήσαντες

ΤΕΡΟΜ: ομολογήσαντασ ΑΒ

868, 19  $\kappa\alpha\vartheta^{5}$   $\ddot{o}\lambda\eta\varsigma$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\dot{v}\varphi$   $\ddot{\eta}\lambda\iota o\nu$  TERDM, in B hineincorrigiert, ebenso Laus Const. 252, 11:  $\dot{\eta}\lambda\iota\omega$  AB<sup>1</sup>

881, 23 ἐν μὲν τῷ πάντων ἄοχοντι Ἰσως αὐτὸς ὅλος ἐγκάθη-

ται Χοιστός ΤΕRDM, in A hineincorrigiert: ὁ λόγοσ A¹B

244, 3 ποιν αὐτὸν ἐπιστῆσαι τῆ ἐππλησία ERDM, als Randvariante in T<sup>c</sup>, von Rufin vorausgesetzt, der den Ausdruck freilich

falsch versteht: ἐπεστήριξεν  $T^1$  κατέστησε B ἀποκατέστησεν A. Vgl. Hermes 38, 81f.

274, 22 τὰς κατὰ πόλιν αἷς ἐπεδήμει, παροικίας Τ°, Ε durch

Rasur, RD1M: παροικίαιο AT1B, D corr.

446, 1/2 μέμνηται δὲ καὶ τῆς Ἰωάννου πρώτης ἐπιστολῆς, μαρτυρίας ἐξ αὐτῆς πλείστας εἰσφέρων Τ°ERDM: μαρτύρια — πλείστα  $AT^1B$ 

642, 20 συμφύρεσθαι τῷ τῆς πονηρίας αὐτῶν βορβόρφ

Το ERDM Σarm: συμφέρεσθαι ΑΤ1Β

720, 25 ταύτη δὲ τῶν λοιπῶν ἀπάντων τῶν ἐν τῆ βουλῆ συγκαταθεμένων Τ°T°ERDM: τῶν fehlt durch Haplographie in T¹B; wenn A $\Sigma$ arm auch ἐν auslassen, so ist das eine Interpolation die τῆ βουλῆ (= Ratschlag) mit ταύτη verbinden soll und damit den Zusammenhang gründlich verfehlt.

Endlich mögen noch die nicht häufigen Fälle zusammengestellt werden, in denen M sich an ATCER anschließt. In der Regel sind die Lesarten richtig:

54, 17 ἀναστάσεσιν ΑΤ°ΕΚΜ: ἀνάστασιν Τ¹ΒD

362, 13  $\tau i \varsigma \, \dot{\eta} \, \alpha i \tau i \alpha \, AT^c ERM$ : fehlt T¹BD

412, 22 οἱ δὲ νεαροὶ καὶ ἄρτι συνειλημμένοι ΑΤ°ΕRΜ: ἔτι  $T^{1}B$  (D fehlt)

428, 19 ἐκεῖνοι ἤδη μάοτνοες, οὖς ἐν τῆ ὁμολογία Χοιστὸς ἤξίωσεν ἀναληφθῆναι ΑΤ ERM: fehlt T B [D nicht vorhanden].

578, 5 Ἰωάννου, ος εὐαγγέλιον εν καταλέλοιπεν, ομολογῶν δύνασθαι τοσαῦτα ποιήσειν ἃ οὐδ ο κόσμος χωρῆσαι ἐδύνατο  $AT^cT^rERM\Sigma^e\Sigma^{arm}$ : εν fehlt  $T^4BD$ .

590, 27 τὸν ἑκατὸν ἀριθμὸν ὑπερβαινούσας  $AT^r$  (T° getilgt) ER ὑπερβαινούσαισ M: ὑπερπεσούσασ  $T^1BD$ .

650, 19 ως έκ τούτων εὐδαιμονήσοντας ΑΕRΜΣ εὐδαιμονήσοντα Τ΄: εὐδαιμονήσοντας Τ΄BD.

722, 14 τὴν νουμηνίαν τοῦ πρώτου μηνός, ἥτις ... ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ἐννεακαιδεκαετηρίδος, τὴν κατ' Αἰγυπτίους μὲν Φαμενώθ  $\overline{z_5}$  ΑΤ°ΕΚΜ: τῆς Τ¹ΒD.

744, 10 ἕτερος τὸ μὴ τεθυχέναι μηδὲ θύσειν ποτὲ διετείνετο  $\text{AT}^c\text{ERM}\,\Sigma A$ : θύειν  $\text{T}^t\text{BD}$ .

848, 5 ਫੌ $\tau$ '  $\dot{\epsilon}\mu\pi\nu\dot{\epsilon}\omega\nu$  ATrRM, Randlesart in ToE:  $\dot{\epsilon}\pi\epsilon\mu\pi\nu\dot{\epsilon}\omega\nu$  (Verwechselung von  $\Pi$  und T) ToBD  $\dot{\alpha}\pi\sigma\nu\dot{\epsilon}\omega\nu$  E, we derartige singulare Interpolationen sehr selten sind.

850, 7 δι' ὧν μάλιστα τὰ τῆς... τυραννίδος ἐπραταιοῦτο ΑΤο TERM: fehlt T¹BD durch Haplographie; vgl. S. XCVII.

860, 22 ὅσα θεσπίζουν ὁ λόγος ... προανετείνατο  $\mathbf M$  προανετείνετο  $\mathbf A \mathbf T^c \mathbf E \mathbf R$ : προσανετείνατο  $\mathbf T^1 \mathbf D$  προαπετείνατο  $\mathbf B$ .

Diesen Stellen stehen nur wenige Fehler gegenüber:

382, 5 λόγος αὐτοῦ προφητείας Τ¹BD vgl. ΣΔ Hieron.: περὶ προφητείας ΑΤοΤ°ΕΒΜ.

502, 22 ἀνεπείσθη... ἐπίσχοπος κληθηναι ταύτης της αξοέσεως ΤΙΚΒΡΣ.1: κληρωθηναι ΑΕΜ, eine Randvariante ist in  $T^c$  getilgt.

D tritt nur selten hinzu, bei richtigen Lesarten 198, 15; 646, 27;

710, 32; bei falschen 160, 24.

Was sonst von Durchkreuzungen vorkommt, ist vereinzelt und lohnt die Aufzählung nicht. Nur die Constellation AM bietet eine Reihe von interessanten Fällen dar, die um so eher zusammengestellt werden müssen, als es mit dem verfügbaren Material oft nicht möglich ist zu erklären, wie die Congruenz zwischen den beiden Hss. zustande gekommen ist. Einfach liegt die Sache 438, 11 Κλήμης ὁ καὶ ἑοφακὸς τοὺς ἀποστόλους AM: da haben TER mit ὅσ und BD, wo ὁ fehlt, secundäre Fehler aufgenommen, und ähnlich ist es S94, 2. Auch 686, 23 beweist ἐκκειμένης ARM  $\Sigma^{\rm arm} \Lambda$  für das verkehrte ἐγκειμένης TEBD wenig, da ἐκ und ἐγ oft vertauscht werden [s. oben S. LXXXV]. Über 58, 3/4 ist schwer zu urteilen, da schon Euseb einen verdorbenen Text des Africanus vor sich gehabt hat.

Sonst liegen von richtigen Lesarten vor:

276, 7 μίαν μὲν τῆ κατὰ τὴν "Εφεσον ἐπιστολὴν ἐκκλησία γράφει. . . . . ἑτέραν δὲ τῆ ἐν Μαγνησία ΑΤ'RMD': τὴν Τ'EBD'.

282, 1 καὶ ἄλλοι δ' ἐπὶ τούτοις πλείους ἐγνωρίζοντο κατὰ τούσδε, τὴν πρώτην τάξιν τὴς τῶν ἀποστόλων ἐπέχοντες διαδοχῆς ΑΜΣΛ: τούτουσ δὲ Τ¹ΕRBD τούτουσ οῦ Τr.

616, 8 ἀποδυρόμενοι καὶ μεταγινώσκοντεσ ΑΜ: ἀποδυρά-

μενοι TERBD.

814, 11 μέγιστον δεΐγμα τῆς θεοφιλοῦς ὑμῶν προαιρέσεως

ATrRM $\Sigma$ :  $\eta u \tilde{\omega} v$  T<sup>1</sup>EBD.

858, 12 πᾶν τὸ τῶν θεομισῶν γένος ... τῆς ἀνθρώπων ... ὄψεως οὕτως ἐξαλήλειπτο, ὡς πάλιν ὁῆμα θεῖον τέλος ἔχειν (ein anderes Bibelcitat ist 858, 5 vorhergegangen)  $AM\Sigma$ : πάλαι TERBD.

Besonders fallen zwei richtige Auslassungen auf:

118, 20 πολλὰ μὲν εἰς πολλοὺς καὶ ἄλλα ἐνυβοίσαι, πάντων δὲ μάλιστα τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔθνος οὐ σμικοὰ καταβλάψαι ΑΜ: ἐνυβοίσαι μυρία TERBD. Fast sieht μυρία wie eine Variante zu οὐ σμικοά aus, die an die falsche Stelle geraten ist.

210, 14 τοιαῦτα τῆς Ἰουδαίων ... παρανομίας ... τἀπίχειρα,

παραθείναι δ' αὐτοῖς ἄξιον καὶ τὴν ἀψευδῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πρόρρησιν Μ ἄξιον ohne καὶ Α: ὅτι καὶ ἄξιον ΤΕRBD. Ich habe daran gedacht OTI als Verschreibung von ETI zu fassen, dann bleibt aber das falsche καί, das vor ἄξιον nicht stehen kann.

Die Möglichkeit daß das alles glückliche Conjecturen sind, ist nicht ausgeschlossen, und es kommen Lesarten in AM vor, die sicher Conjecturen sind:

54, 18 δευτερογαμίαις καὶ ἀναστάσει σπερμάτων Τ°ER: ἀναστάσεισ Τ¹BD; AM verwandeln den scheinbaren Nomin. plur. in den Dativ desselben Numerus ἀναστάσεσι(ν).

452, 19 ἄλλοι δὲ ἀνὰ τὴν ἀνατολήν, καὶ ταύτης ὁ μέν τις τῶν ᾿Ασσυρίων TERBD: das ist eine leichte, von Euseb schon vorgefundene Verderbnis von τῆς τῶν, was in der Handschrift von Clemens' Stromateis erhalten ist. AM emendieren τισ τῆσ und verdunkeln damit die Überlieferung.

554, 8 αὐτὸ τοῦτο μόνον ἐπεσημήνατο ὡς ἄρα τὴν μὲν εὕροι ἐν τῆ... Νικοπόλει, τὴν δὲ ἐν ἑτέρφ τοιῷδε τόπφ TBD $\Sigma^{\rm arm}\Sigma^{\rm e}A$  εΰροιεν Ε: während in E die falsche Deutung von EYPOIEN keinen Schaden gestiftet hat, interpolieren ARM hinter εὕροιεν ein neues ἐν. Zur Sache vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1903, 693 ff.

608, 24 ἐπιστροφῆς δὲ πάντων πρὸς αὐτοὺς γενομένης, πρίν τινας αὐτῶν ἄλλως λαβέσθαι, φθάσαντες ἐπὶ τὸ βάθρον ἀνέδραμον, εἶναι Χριστιανοὶ λέγοντες ΤΕΒD: ἄλλουσ ARM, was leichter zu verstehen scheint, aber mindestens im folgenden den Zusatz von αὐτοί verlangt. Dionys drückt sich etwas preciös aus: 'sie wurden auf keine andere Weise gegriffen, sondern kamen allem zuvor.' Daß man anstieß, verraten der syrische Übersetzer der das Wort ausläßt, und der Synkellos Georg der ὅλως conjiciert.

804, 11 κατὰ πᾶσαν πόλιν συγκροτουμένας παρῆν ὁρᾶν ἐκκλησίας συνόδους τε παμπληθεῖς καὶ τὰς ἐπὶ τούτων ἐξ ἔθους ἐπιτελουμένας ἀγωγὰς ΤΕRBDΣ: συναγωγὰσ ΑΜ. Das ist sicher falsch, denn τούτων weist auf συνόδους zurück, was in diesem Zusammenhang nur so viel wie σύναξις oder συναγωγή = gottesdienstliche Versammlung bedeuten kann, vgl. den Index, und so würde eine unerträgliche Tautologie entstehen. Allerdings ist ἀγωγάς singulär gesagt für τὰ ἀγόμενα, vgl. ἑορτὴν oder τελετὴν ἄγειν: Euseb meint die Feier der Eucharistie.

An manchen Stellen ist eine bestimmte Entscheidung nicht zu fällen: 292, 5 συνεγράψατο für συνετάξατο; 358, 6 ὧδέ πως für ὧδε; 364, 18 ist eine Praeposition wiederholt; 542, 16 und 794, 23 der Artikel zugesetzt. Aus den unbedeutenden Fehlern 254, 7; 380, 26; 614,6; 678, 1 Eusebius, KG\*

läßt sich nichts folgern. 340, 12 haben beide die Uncialverschreibung .IIE.1EΞATO für .IIE.1EΞATO; in A ist sie von erster Hd. verbessert.

Eine evidente zugleich und alte Interpolation läßt sich 244, 1 constatieren: ποικίλαις δε σειρησι λόγων κατεπάδων αὐτοῦ την γνώμην Tr [Te getilgt] ERB, Dr auf Rasur, A, in T1 ist nur onge zu erkennen. οήσεσι AMΣ. Aber die Stelle ist zur Beurteilung der Gruppe AM nicht geeignet, da unbekannt ist, was in T1D1 stand. Dagegen liegt 406, 11 ein Glossem in beiden Hss. unverkennbar zutage: οί ... ἔτι ασθενείς ... ών και εξέτρωσαν ώς δέκα τον αριθμόν. Das Versagen des Christen beim Verhör wird 'Fehlgeburt' genannt, etwas anders ist das Bild 420, 7 gewandt. M setzt für das überlieferte Verb ταγέως ἐξέπεσαν. Α ἐξέπεσον: das Glossem erklärt zwar falsch, da es ἐξέτοωσαν passivisch versteht, ist aber nichtsdestoweniger alt; denn der syrische Übersetzer setzt es voraus. Soviel ist gewiß, daß ein alter und specieller Zusammenhang zwischen A und M vorhanden war; die gemeinschaftlichen Lesungen sind zu zahlreich, um das bestreiten zu können, und durch Zufall sind nicht soviel identische Conjecturen in die beiden Hss. gekommen. Vgl. ferner:

390, 19  $\gamma \dot{\alpha} \mu o \nu \dots \sigma \vartheta o \rho \dot{\alpha} \nu \varkappa \alpha \dot{\alpha} \pi o \rho \nu \epsilon \dot{\alpha} \nu \alpha \nu \sigma \rho \epsilon \dot{\nu} \sigma \alpha \varsigma$  ATERBD ΣΛΙτεη:  $\dot{\alpha} \pi \alpha \gamma o \rho \epsilon \dot{\nu} \sigma \alpha \sigma$  Μ, Randlesart in A<sup>1</sup>. Die Änderung setzt die Lesart  $\gamma \dot{\alpha} \mu \omega \nu$  voraus, die in T<sup>c</sup>E und dem lateinischen Irenaeus wirklich steht.

656, 27 δι ὅπερ οὐκ ἔσεσθε ἐν τῆ πόλει ταύτη, ἀλλὰ ἀποσταλήσεσθε εἰς τὰ μέρη τῆς Λιβύης ΑΤΕRBD: ἀποστήσεσθε Μ, Randlesart in A¹.

Verwandt ist 764, 21 ολην Χριστιανών πολίγνην αὐτανδρον... κατέφλεξαν αὐτοῖς ἄμα νηπίοις καὶ γυναιξὶ τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν ἐπιβοωμένοις Μ: τὸν  $\vartheta \overline{\nu}$  Σ τὸν  $\overline{\gamma \nu}$  TERBD; A vereinigt beide Lesarten, τον ἐπὶ πάντων θν χν, seine Vorlage hatte also die eine als Variante. Hier haben (A) M das Richtige erhalten, und zwar nicht aus Conjectur: man kann sich wohl vorstellen daß τον Χοιστον für das im Ausdruck echt eusebianische τον ἐπὶ πάντων θεόν interpoliert wurde, aber nicht umgekehrt. Ein Späterer wollte betonen daß auch die Weiber und Kinder sich beim Sterben zu Christus bekannt hätten, während Euseb sagen wollte, daß der allmächtige Gott zum Zeugen der heidnischen Untat angerufen sei. Nun ist in Μ μαρτυρομένοις wirklich überliefert, und die Lesart muß von Σ neben επιβοφμένοις vorgefunden sein [s. S. CIV]: es hat manches für sich, zwei Lesarten, zòv έπι πάντων θεον μαρτυρομένοις und τον Χριστον επιβοωμένοις, für die älteste Überlieferung zu construieren und der ersten den Vorzug zu geben, die vollständig in M, zum Teil in A und Z erhalten ist.

Alles in allem ergibt sich als wahrscheinlich, daß eine sehr alte Hs., die neben einzelnen überlieferten Varianten eine Reihe von Emendationsversuchen enthielt, auf irgendeinem nicht mehr festzustellenden Wege in AM Spuren hinterlassen hat.

Schließlich stelle ich noch einige der häufigsten Vertauschungen zusammen, um an ihnen zu zeigen wie manche Varianten durch alle Hss. und Handschriftengruppen durchlaufen. Meine Sammlungen beanspruchen nicht vollständig zu sein; ihr Zweck wird auch ohne das erreicht.

|      | c                   | C 3/    | c                      | C 3/                   |
|------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|
|      | တ်ငှ                | ώς ἄν   | <i>ထ်</i> ၄            | ώς ἄν                  |
| 36,  | 24 BM [D nicht vor- |         | 486, 13 BD             | ATERM                  |
|      | handen]             | ATER    | 494, 3 ,,              | 23                     |
| 38,  | 1 BM [D nicht vor-  |         | 840, 22 B <sup>1</sup> | ATERBODM               |
|      | handen]             | "       | 879, 24 ATERM          | BD                     |
| 290, | 4 BDM               | "       | 826, 13 ATERBD         | M                      |
| 372, | 16 ,,               | 22      | 538, 3 TERBDM          | A                      |
| 488, | 8 ,,                | "       | 584, 23 ,,             | "                      |
| 268, | 2 BD                | ATERM   | 374, 12 ARBD           | TEM                    |
| 290, | 11 ,,               | 23      |                        |                        |
|      | ο δδε               | ὧδέ πως | ο δε                   | ώδέ πως                |
| 44,  | 7 ARBD              | TcmEM   | 266, 9 BD              | ATERM                  |
| 178, | 8 RBDM              | ATE     | 358, 6 TERBD           | $\mathbf{A}\mathbf{M}$ |
| 222, | 2 ATERBD            | M       | _                      |                        |

Damit man aber nicht etwa glaube, daß  $\bar{\omega}\delta\dot{\varepsilon} \pi\omega\varsigma$  in der KG nicht vorkomme, führe ich beispielsweise 502, 13; 682, 25 an, wo es einstimmig überliefert ist.

| stimmig überliefert ist.                                        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\pi 	ilde{lpha} arsigma$                                       | άπας                               |
| 366, $5 \pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha \nu$ BDM = Iust.       | απασαν ATER                        |
| 900, 12 πάντων BD [M nicht vorhanden]                           | ὰπάντων ATER                       |
| 366, 6 $\pi \acute{a} \nu \tau \varepsilon \sigma$ ATER = Iust. | äπαντεσ BDM                        |
| 684, 21 πᾶσι ATER                                               | ἄπασι(ν) BDΜ                       |
| 758, 25 πάσασ ATER                                              | ἀπάσασ BDM                         |
| 902, 20 πάντων ATER                                             | ἀπάντων BD [M nicht vorhanden] =   |
|                                                                 | 852, 11 ATER [BDM nicht vorhanden] |
| 536, 21 πάντασ ΑΤΕRD¹                                           | ἄπαντασ Β, D¹ corr., M             |
| 220, 14 πᾶσιν ΒD                                                | äπασιν ATERM                       |
| 314, 22 πάντεσ BD Iust.                                         | ἄπαντεσ ΑΤΕRΜ                      |
| 6S0, 4 πάντων BD                                                | ἀπάντων ATERM                      |
| 870, 2 πάντων BD                                                | ἀπάντων ΑΤΕRΜ                      |
| 402, 6 πãσαν B [D nicht vorhanden]                              | άπασαν ATERM                       |
| 879, 21 πάντων ATERM                                            | ἀπάντων BD                         |
| 36, 25 πάντων ΤΕR                                               | ἀπάντων ABM [D nicht vorhanden]    |
| 424, 5/6 πάντων ΤcER                                            | ἀπάντων ΑΤ¹BM [D nicht vorhanden]  |
| 740, 17 πάντα ΑΤ1                                               | απαντα ΤeERBDM                     |
|                                                                 | TZ *                               |

K\*

 $\pi \tilde{\alpha} \varsigma$   $\ddot{\alpha} \pi \alpha \varsigma$ 

38, 1 πάντων TERBM[D nicht vorhanden] ἀπάντων Α 894, 21 πάντων Τ¹ ἀπάντων ΑΤ°ERBDM

Bei  $\gamma o \tilde{v} v$  und  $\delta'$   $o \tilde{v} v$  treten die beiden Gruppen BDM und ATER besonders scharf auseinander:

| $\delta$ $\delta$ $\delta$ | $\gamma o \tilde{v} v$ | $\delta$ ' $o\overline{\tilde{v}}v$ | $\gamma o 	ilde{v}  u$ |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 30, 4 BM [D nicht vor-     |                        | 16, 16 ATERM                        | B [D nicht vor-        |
|                            | ATER                   |                                     | handen]                |
| 72, 11 BDM                 | 27                     | 788, 22 TERM                        | ABD                    |
| 84, 10 ,,                  | " [richtig]            | 52, 13 B                            | ATERDM                 |
| 198, 9 "                   | 22                     | 260, 26 ATERDM                      | B Clemens              |
| 312, 26 "                  | 22                     | 310, 15 ,,                          | В                      |
| 416, 14 BM [D nicht vor-   |                        | 50, 19 M                            | ATERBD                 |
| handen]                    | ,,                     | 790, 18 ,,                          | 2)                     |
| 520, 24 BDM                | 22                     | 824, 18 ATERBD                      | M                      |
| 860, 19 ATER               | BDM                    | 8, 14 TeERBM[fehlt                  |                        |
| 902, 15 ,,                 | BD [M nicht            | T; D nicht vo                       | )1'-                   |
|                            | vorhanden]             | handen]                             | A                      |
| 46, 3 ATERM                | BD                     | 486, 2 TERBDM                       | A                      |

Dazu kommen noch einige Stellen an denen gerade die beiden großen Gruppen  $\delta \dot{\eta}$   $o \bar{v} v$  und  $\delta'$   $o \bar{v} v$  zur Wahl stellen; es ist im Grunde nur eine orthographische Differenz, da  $\delta o \bar{v} v$  ursprünglich  $= \delta \dot{\eta}$   $o \bar{v} v$  ist und erst im Lauf der Zeiten als  $\delta'$   $o \bar{v} v$  gefaßt und einem verstärkten  $\delta \varepsilon$  gleichgesetzt ist:

| $\delta \dot{\eta}  o \dot{\tilde{v}} v$ | $\delta$ ' $o\tilde{v}v$ | $\delta \dot{\eta} $ | $\delta$ o $\tilde{v}v$ |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 138, 28 ATER                             | BDM                      | 754, 20 ATER         | BDM                     |
| 314. 9                                   | 11                       |                      |                         |

Stehend ist ferner die Vertauschung von  $\tau \varepsilon$  und  $\delta \varepsilon$ ; wo das Urteil nicht schwanken kann, bezeichne ich die richtige Lesart mit einem Stern:

| δè            | auarepsilon  | $\delta \grave{arepsilon}$ | auarepsilon |
|---------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 380, 16 ATER  | *BDM         | 114, 24 *BDM               | ΕR (μεν οὖν |
| 656, 2 *BDM   | ATER         |                            | AT1)        |
| 9 * "         | ))           | 308, 15 *BD ἔτ' M          | ATER        |
| 686, 19 *ATER | BDM          | 14, 4 B [D nicht vor       | -           |
| 692, 11 ,,    | * ,,         | handen]                    | *ATERM      |
| 754, 6 ,,     | * ,,         | 9 B                        | * 2)        |
| 756, 28 ,,    | * ,,         | 22, 9 ,,                   | * ,,        |
| 766, 18 ATE   | *RBDM        | 12 ,,                      | ,,          |
| 768, 2 ATER   | *BDM         | 72, 7 ATERM                | BD          |
| 881, 15 BDM   | *ATER        | 110, 8 TrBD                | *AT¹ERM     |
| 882, 14 * ,,  | 22           | 340, 7 ATERM               | BD          |
| 902, 8 ATER   | *BD [M nicht | 452, 10 BD                 | *ATERM      |
|               | vorhanden]   | 504, 11 ,,                 | * "         |

| δè                   | auarepsilon | δè                     | au arepsilon |
|----------------------|-------------|------------------------|--------------|
| 556, 15 *ATERM       | BD          | 380, 22 TER            | *ABDM        |
| 600, 17 * ,,         | ,,          | 546, 12 TE             | ARBDM        |
| 608, 7 * ,,          | 22          | 554, 13 *ABDM          | TER          |
| 664, 10 BD           | *ATERM      | 744, 21 TER            | ABDM         |
| 716, 26 ,,           | * 22        | 869, 1 ,,              | * "          |
| 718, 1 *ATERM        | BD          | 776, 12 AT1            | *TcERBDM     |
| 812, 21 BD           |             | 610, 6 *TERBDM         | A            |
| S94, 16 ATERM        | BD          | 624, 26 A              | TERBDM       |
| 392, 24 *ATERDM      | В           | 664, 2 δε *TERBD [in   |              |
| 606, 4 B             | ATERDM      | M ausgelassen]         | A            |
| 42, 25 *ATERB[Dnicht | ;           | 782, 27 *TERBDM        | A            |
| vorhanden]           | M           | 862, 2 A               | *TERBDM      |
| 496, 23 *ATERBD      | 22          | 740, 20 T <sup>1</sup> | *ATeERBDM    |
| 772, 19 M            | ATERBD      | 26, 4 TcERM            | *AT¹B[Dnicht |
| 774, 1 ,,            | "           |                        | vorhanden]   |
| 36, 24 *ABM [D nicht |             |                        |              |
| vorhanden]           | TER         |                        |              |

Vgl. 390, 18 wo in  $\Pi$   $\tau \varepsilon$  überliefert ist, der lateinische Irenaeus aber  $\delta \varepsilon$  voraussetzt.

Wechsel von  $\mu \grave{\varepsilon} \nu$  und  $\mu \grave{\varepsilon} \nu$  o $\mathring{v}$ ; die sicher richtigen Lesarten bezeichne ich wiederum mit einem Sternchen:

| μὲν             | ผูยง องึ้ง | μèν                       | μὲν οὖν      |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------|
| 136, 1 BDM      | ATER       | 758, 9 RB                 | ATEDM        |
| 266, 6 RBDM     | 17         | 518, 11 M <sup>1</sup>    | ATERBDMem    |
| 304, 3 BDM      | 22         | 877, 2 M                  | ATERBD       |
| 784, 21 * ,,    | 22         | 292, 3 TER                | ABDM         |
| 891, 21 BD      | ATERM      | 146, 16 AT <sup>1</sup>   | $T_{c}ERBDM$ |
| 66, 13 (A)TERDM | В          | 624, 21 T <sup>1</sup> BM | ATeTrERD     |

Ein drastisches Beispiel für die Interpolation von  $o\bar{v}\nu$  steht 754, 11:  $\varkappa a\hat{i}$   $o\bar{v}\tau o\varsigma$   $\mu \acute{e}\nu$   $\tau \iota \varsigma$   $\tau o\iota o\bar{v}\tau o\varsigma$   $\bar{\eta}\nu$  BDM; ATER stoßen an und stellen um  $\tau o\iota o\bar{v}\tau \acute{o}\sigma$   $\tau \iota \sigma$ , wodurch der Sinn verdorben wird; denn das unbestimmte Pronomen soll nicht  $\tau o\iota o\bar{v}\tau o\varsigma$  verallgemeinern, sondern  $o\bar{v}\tau o\varsigma$  auf eine Linie mit den nicht determinierten  $\varepsilon \tau \varepsilon \varrho o\iota$  rücken, die unmittelbar folgen. Auf diese Interpolation setzen AR die zweite, indem sie  $o\bar{v}\nu$  nach  $\mu \acute{e}\nu$  einschieben.

Euseb führt den Eigennamen ein mit ὄνομα z. B. 274, 10 Ἰονδατός τις ὄνομα Ἰονοτος [vgl. 918, 14; 929, 13] oder ὀνόματι z. B. 374, 26 ἐπίσκοπον αὐτῶν ὀνόματι Πάλμαν [vgl. Dionys v. Alex. 600, 12; 604, 27] oder τοΰνομα z. B. 498, 10 ἀδελφῷ Μαρκιανῷ τοΰνομα [vgl. 568, 5; 926, 28; Antimontanist 462, 9]; endlich kommt auch die Parenthese vor.

450, 13 ἀνὴο . . . ἐπιδοξότατος, ὄνομα αὐτῷ Πάνταινος <sup>1</sup>. Der Wechsel überträgt sich auf die Hss.; einzelne Gruppen entwickeln dabei aus τοὕνομα ein verkehrtes οὕνομα, das geradezu wuchert:

Ein falsches τουνομα und ουνομα dringen dann auch da ein, wo örone im ganzen Satzgefüge steht oder gar nicht den Eigennamen begleitet:

524, 18 διαβόητον έχτήσατο . . . ὄνομα Τ<sup>©</sup>ERM : τοὔνομα BD οὔνομα ΑΤ<sup>1</sup> 552, 9 χαὶ τοῦτο γὰρ ῆν τῷ Ὠριγένει ὄνομα BDM: τοὔνομα Τ<sup>©</sup>ER οὔνομα ΑΤ<sup>1</sup>

716, 13 τὸ Μανιχαίων δυσσεβὲς ὄνομα ΑΤΕRΜ : οὔνομα BD 726, 23 τὸ εύριον ὄνομα ΑΤΕRΜ : οὔνομα BD

und in den palaestinischen Märtyrern, wo BDM fortfallen:

926, 16 τὸ σεβάσμιον τοῦ σωτῆρος ὄνομα ΤοΕR : οὔνομα ΑΤ¹ 931, 12 τὸ τριπόθητον ἔμοιγε ὄνομα Παμφίλου ΤοΕR: οὔνομα ΑΤ¹

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient endlich noch die in den Hss. sehr beliebte Gewohnheit die Tempora zu vertauschen, die dem kritischen Herausgeber darum besonders lästig ist, weil in der Zeit Eusebs die Tempora ohnehin ihre scharfe Bestimmtheit eingebüßt haben und oft zu einem rhetorischen Mittel herabgesunken sind, das nur der Variation des Ausdrucks dient. Es ist daher nützlich das Schwanken der Überlieferung an einigen Beispielen zu übersehen:

26, 7 θεοφορεῖται Τ°ER, θεοφορεῖτ/// Τ¹: ἐθεοφορεῖτο ABM [D nicht vorhanden] 30, 16 προαναφωνοῦσιν ΑΤ¹ : προανεφώνουν Τ°ERBM [D nicht vor-

handen]

34, 15 ἀναφωνεῖ ATER : ἀνεφώνει BM [D nicht vorhanden]

188, 5 \*τελευτζ ΑΤΕR : ἐτελεύτα ΒDM 300, 11 διαφθείσει Τ¹ΒD διέφθεισεν ΑΤΈRΜ

426, 11  $\stackrel{\circ}{\epsilon}_{\chi\epsilon\iota}$  B [D nicht vorhanden] \* $\stackrel{\circ}{\epsilon}_{l\chi\epsilon}$  ATERM \* $\stackrel{\circ}{\epsilon}_{l\gamma\epsilon\iota}$  AR \* $\stackrel{\circ}{\epsilon}_{l\gamma\epsilon\iota}$  (v) TEBDM

442, 8 \*ἐπιτελεῖ ΑΤΕΒΒΟ Iren. ἐπετέλε.

520, 12/13 παρακαλεῖ ΤΕR 528, 16 παρορμᾶ ΤΕR

808, 18 δομῶνται ΤΕΒΒΟΜ 540, 8/9 \*δμολογεῖ ΤΕΒΒΟΜ

790, 14 \*ἀνθομολογεῖται ΤΕΒΒΙΜ

566, 3 ἀποτελεῖ Τ¹ΕR 628, 6 προίσταται ΤΕR έπετέλει Μ \*παρεκάλει ABDM \*παρώρμα ABDM ώρμῶντο Δ

ώμολόγει Α ἀνθωμολογεῖτο Α (ἀ)πετέλει ΑΤrM, ΒD προίστατο ΑΒDM

<sup>1)</sup> ln etwas anderer Form 196, 16 Πέλλαν αὐτὴν ὀνομάζουσιν. Hier ist die Parenthese früh verkannt und daher ein Relativpronomen eingeschoben, das den etwas langatmigen Satz über den Haufen wirft.

| 66S, 10 διαδέχεται BD                   | διεδέξατο ΑΊΕΒΜ                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 454, 18 παρατάττεται BD                 | παρατέτακται ATERM                 |
| 40, 26 παρέδωχεν ΤΕRΜ                   | παραδέδωχεν AB [D nicht vorhanden] |
| 152, 7 ,, ATEM                          | ,, RBD                             |
| 258, 21 ", BD .                         | ,, ATERM                           |
| 392, 18 ,, ATERDM                       | ,, B                               |
| 446, 12 ,, BDM                          | ,, ATER                            |
| 608, 7 *ἔδωzεν TERBDM                   | παραδέδωκεν Α                      |
| 308, 28/29 παφεδώκαμεν ΒDΜ              | *παραδεδώμαμεν ΑΤΕR                |
| 680, 12 ἔδωzεν BDM                      | δέδωχεν ΑΤΕΚ                       |
| 360, 18 ἀνέδωχεν α ΤΕΚΜ                 | αναδέδωχεν BD                      |
| 24, 23 ἔπαθεν ΑΤΕR                      | πέπονθεν BM [D nicht vorhanden]    |
| 192, 23 κατέλιπε(ν) ΤΕΒΒΜ               | καταλέλοιπεν Α καταλέλειπεν D      |
| 344, 14 ηξίωσα ΑΤΕR                     | ήξίωχα BDM, das gleiche Schwanken  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | in den Hss. des Martyr. Polycarpi  |
| 364, 26 *παρώρμησε(ν) ΑΤΕR              | παρώρμηται ΒDΜ                     |
| 92, 6 έ(ω)οάκασι(ν) ΑΤ¹ΤrΕRΒ            | εωράπεσαν DM                       |
| 22 ἢκουσται ΑΕRBD                       | ήχουστο T durch Rasur, M           |
| 118, 16 τετόλμηται ΑΤ1                  | τετόλμητο Teerbdm                  |
| 134, 11 *τετίμηται ATERM Iustin         | τετίμητο ΒD                        |
| 164, 20 έγκεχείοισται Α                 | *έγκεχείοιστο ΤΕRBDM               |
| 192, 2/3 καταβέβληται ΒD                | καταβέβλητο ATERM                  |
| 220, 8 είοηται Τι                       | εἴοητο ATcERBDM                    |
| 224, 9 *ηξίωται TERB Ios (DM)           | ηξίωτο Α                           |
| 292, 7 *κέχοηται ΑΒ'ΒΟΜ                 | κέχοητο ΤΕ έκέχοηται Rc            |
| 316, 9 γέγονε DM                        | γεγόνει ATERB                      |
| 472, 15 γέγονεν ΑΤΕRBD                  | έγεγόνει Μ                         |
| 404, 18 πεπόρενται Μ                    | *πεπόρευτο ATERB[Dnicht vorhanden] |
| 486, 17 πεποίηται BD                    | πεποίητο ATERM                     |
| 530, 1 παρείληφε BD                     | *παφειλήφει ΑΤΕRΜ                  |
| 662, 19/20 *κατακεκλείσμεθα ΑΤΕRΜ       | κατακεκλεισμένοι ήμεν BD           |
| 872, 27 *εἰλήχασιν ΑΤΕRΜ                | ελλήχεσαν ΒD.                      |
|                                         |                                    |

## 6. Schlußbetrachtung

Die indirekte Überlieferung der KG zerfällt in zwei Gruppen sehr ungleichen Umfangs. Die erste, sehr ausgedehnte, besteht aus den kenntlich oder nicht kenntlich gemachten Citaten und Auszügen, die nur den Inhalt reproducieren wollen und häufig nicht direct auf das originale Werk, sondern auf epitomierende Bearbeitungen zurücklaufen. Die zweite umfaßt die Excerpte die wörtlich aus der KG abgeschrieben sind: sie ist verhältnismäßig klein; am meisten hat der Synkellos Georgios aufgenommen, sehr viel weniger das Chronikon Paschale. Nikephoros ist zur ersten Kategorie zu rechnen, nimmt aber dadurch eine Sonderstellung ein, daß er die ganze KG überarbeitet hat und beständig herangezogen werden kann. Für die recensio kommen weder

die eine noch die andere Gattung in Frage: sie ruht auf den Hss. und Versionen so sicher, daß mir keine einzige Stelle aufgestoßen ist, an der durch ein Citat oder Excerpt eine bessere, in der directen Überlieferung verlorene Lesart erhalten worden wäre. Um für die Textgeschichte ausgenutzt werden zu können, fallen die Paschalchronik und der Synkellos zu spät, von Nikephoros zu schweigen; sie schieben die Varianten nicht höher hinauf als sowieso feststeht. Ich glaube daher ein Übriges getan zu haben, wenn ich die Lesarten des Chronikon Paschale und Georgs, die mit einer handschriftlichen Variante übereinstimmen, in den Apparat aufgenommen habe; die namentlich im Synkellos sehr zahlreichen Sonderfehler habe ich mit Absicht unterdrückt. Eine Untersuchung der von Nikephoros benutzten Handschriften, wie sie Bidez und Parmentier [Revue de l'Instruction publique en Belgique t. XL livr. 31 in musterhafter Weise für Sozomenos angestellt haben, hat für die Geschichte der byzantinischen Gelehrsamkeit Bedeutung; für den Text der Kirchengeschichte ist sie ein opus supererogationis, auf das der Herausgeber verzichten muß, um für dringendere Aufgaben Zeit und Papier übrig zu behalten. Die Fälle in denen Hieronymus für die Textgeschichte in Frage kommt, sind meist schon besprochen; sie sind zu wenig, um eine zusammenhängende Betrachtung zu lohnen.

Es ist nicht das Verdienst der Abschreiber gewesen, wenn die KG so gut erhalten ist wie nur wenige Bücher des Altertums. Man nehme von den Handschriften vor, welche man wolle: sie sind alle reich nicht bloß an harmlosen Schreibfehlern, sondern auch an Interpolationen, kleinen und großen: und was von den einzelnen Handschriften gilt, gilt auch für die Gruppen. Daß Unterschiede da sind, daß z. B. AT1 oder TER nicht so viel Gewicht haben wie AT1M, daß BDM und TIBDM vor ATER und ATCER im allgemeinen den Vorzug verdienen, daß A und M wichtigere Hss. sind als D und E, ist in den voranstehenden Abschnitten umständlich bewiesen: aber im ganzen betrachtet ändern diese Wertunterschiede an dem üblen Gesamturteil über die Zuverlässigkeit der Abschreiber nichts. Übersetzungen können gute Hss. des Originals immer nur unvollkommen ersetzen, sonderlich dann wenn sie so frei mit dem Original umspringen wie Rufin und der Syrer, der die KG zu einem lesbaren Buch für seine Landsleute gemacht hat. Nur weil die Überlieferung sich sehr bald nach dem Erscheinen der letzten Ausgabe gespalten und dann noch immer weiter verzweigt hat, so daß das Werk in einer verhältnismäßig bedeutenden Anzahl von Exemplaren aus dem Altertum in die barbarischen Jahrhunderte hinübergerettet wurde, ist es möglich durch die sich fortwährend controllierenden Varianten oft - nicht immer - bis zur Hand des Schriftstellers vorzudringen: die Interpolationen töten sich untereinander. An keinem Beispiel läßt sich so deutlich wie an dem Text der KG ermessen, wie verzweifelt es um die Überlieferung von solchen Werken steht, die nur in einer antiken Hs. den Rhomaeern übermittelt sind; man stelle sich einmal vor, daß B oder A die einzige Hs. der KG wäre: an zahllosen Stellen würden wir nicht einmal ahnen daß der überlieferte Text interpoliert sei. Und wo, wie in den aus der vorletzten Ausgabe eingeschalteten Stücken, eine ganze Gruppe wegfällt, ist der Unterschied in der Sicherheit der Überlieferung sofort zu spüren.

Trotz der gegenseitigen Controlle sind auch in den von Euseb selbst verfaßten Partien Fehler stehen geblieben; von den Corruptelen in den Excerpten, die er schon vorfand, rede ich hier nicht. Er bezeichnet 454, 13 Narkissos als den 30. Bischof von Jerusalem; da er 304, 12 ff. 15 judenchristliche Bischöfe aufgezählt, 308, 13 den ersten heidenchristlichen genannt hat, muß die 454, 8ff, mitgeteilte Liste 14 Namen enthalten: es stehen aber in  $\Pi\Sigma\Lambda$  nur zwölf da. In der Chronik stehen zu ol. 241 alle vierzehn: die Namen Μάξιμος Αντωvīvos sind in der KG ausgefallen. In dem Katalog der kanonischen Bücher des AT, den Euseb 572, 17 ff. aus Origenes' Commentar zu Ps. 1 mitteilt, fehlt das Δωδεκαπρόφητον, was Origenes nicht ausgelassen haben kann. Hier läßt sich denken daß Euseb die Stücke einem Schreiber zur Abschrift gab und sie nicht collationierte; doch kann er selbst ein Versehen begangen haben. Ein stehen gebliebenes Copistenversehen in dem gleichen Excerpt ist auch ENICUCA TEIN 574, 2'3 für ἐν (ἐν)ὶ Σωφτειμ. 258, 15 haben alle griechischen Hss. in dem Excerpt aus Dionys von Alexandrien für γαστρός καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα πλησμοναίς die falsche Association πλησμονών: 690, 23, wo das Excerpt wiederholt wird, steht, einstimmig bezeugt, das Richtige. Also stammt der Fehler nicht aus dem von Euseb benutzten Exemplar des Dionys; aber denkbar ist auch hier, daß ein Schreiber die ihm zur Copie übergebene Stelle einmal falsch abschrieb und Euseb sich die Mühe des Nachvergleichens gespart hat: die KG ist in sehr kurzer Zeit abgefaßt. Durch irgend ein Versehen muß auch in das Excerpt 470, 4-6 der Name 'Αλχιβιάδου geraten sein, obgleich Euseb dort nach 470, 1 sicher Μιλτιάδου las; nicht ganz so sicher ist, ob umgekehrt 460, 9 für Μιλτιάδην 'Αλzιβιάδην einzusetzen ist. Ebensowenig kann Euseb 302,7 Λουχίφ für Λουσίφ geschrieben haben; vgl. oben S. CXV.

Was noch übrig bleibt, sind kleine Interpolationen, wie 140, 20; 196. 17; 606, 13; 882, 2, über welche Stellen schon gehandelt ist [S. LXXXIV. CXLII<sup>1</sup>, LXXX, LXXVII]; ferner 556, 25, wo καl ein falsches τε vor sich entwickelt hat. 544, 13 liegt verkehrte Association vor. 756, 1 ist in dem

CXLVI

seltenen und den Schreibern nicht vertrauten Wort καταβροχθισθέντες das erste 9 ausgefallen; ein einzelnes Wort scheint 172, 1; 220, 7; 582, 17 weggelassen zu sein. 374, 24 25 dürften Versuche das falsche αὐτῶν in αὐτόν zu corrigieren Unheil angerichtet haben. Das ist alles. Es ist beliebt aus den allen Hss. gemeinsamen Fehlern den 'gemeinsamen Archetypus' zu erschließen, und dieser Schluß trifft auch zu, wenn die mittelalterlichen Hss. auf ein antikes Exemplar zurücklaufen: bei jeder reichen Überlieferung ist er falsch. Da müssen die gemeinsamen, nur durch Emendation zu heilenden Fehler anders erklärt werden, aus Glossemen und Zusätzen über dem Text oder am Rande, die von einem Exemplar aus sich verbreiteten, durch Correcturen, die keineswegs bloß richtige Lesarten übertragen, durch Fehler der ältesten Exemplare, die stehen blieben und nicht, wie meist, durch Collation mit anderen Hss. verbessert wurden. Was nützt es einen Archetypus zu fingieren und einen Stammbaum zu malen, wenn die sich durchkreuzenden Gruppierungen der Hss. oder hier und da erscheinende richtige Lesarten erweisen, daß immer wieder Exemplare von besonderer Überlieferung auftauchten, nach denen die im Stammbaum säuberlich untereinander gemalten Hss. mehr oder weniger durchcorrigiert wurden? Wichtiger als diese Spielereien mit Archetypi und Stammbäumen ist die Erkenntnis daß in den einzelnen Handschriften und Handschriftengruppen sehr verschiedene Traditionen zusammengeflossen sind, daß z. B. BD und TER ebenso eine eigene Recension, wie unter Umständen BDM oder ATER vertreten, daß M und A neben ihren speciellen Interpolationen auch Altes gerettet haben, daß z. B. M allein genommen von Fehlern wimmelt, aber wenn es zu AT1 oder BD hinzutritt, diesen Constellationen ein besonderes Gewicht verleiht. Das warnt vor dem verhängnisvollen Irrtum daß es genüge in einer Handschrift oder Gruppe Interpolationen nachzuweisen um sie zu verwerfen; man muß vielmehr immer darauf gefaßt sein, auch in einem abgelegenen Winkel eine gute Variante zu entdecken. Wer von Archetypus und Stammbäumen fabelt, stellt sich immer noch vor, daß ein griechisches Prosawerk durch mechanisches Abschreiben fortgepflanzt wird; er macht sich nicht klar, daß schon die ersten Exemplare die ausgegeben wurden, niemals so absolut identisch haben sein können, wie moderne Bücher derselben Auflage, und daß bei vielgelesenen Büchern immer neue Recensionen angefertigt sind, ja daß jede Handschrift als eine neue Recension angesehen werden muß. Bei der KG läßt sich dieser Proceß ja bis ins 16. Jahrhundert hinein verfolgen. Es bilden auch keineswegs die Buchstabenvertauschungen, mit denen die moderne Textkritik in erster Linie zu rechnen pflegt, die Hauptmasse der Fehler; im Apparat der KG treten sie völlig zurück

neben den Denkfehlern, mögen das nun leicht zu verbessernde Angleichungen oder Interpolationen gefährlichster Sorte sein. In erheblich größerem Maße endlich als man es sich meist vorstellt, ändern die Textredactoren am Ausdruck; wer die Hss. der KG studiert, wird sich über die gewaltigen Differenzen in den Dion- und Lucianhss. nicht mehr wundern. Um ihres paradigmatischen Wertes willen habe ich die Verzweigungen der Überlieferung ausführlicher erörtert, als es für den nächsten Zweck dieser Prolegomena nötig gewesen wäre: möge die Mühe nicht vergeblich gewesen sein und das Studium des Apparats zur KG vor dem bequemen Glauben an eine dürftige Überlieferung ebenso warnen wie vor der Meinung behüten, daß man bei reicher Tradition sich nur die 'beste' Handschriftenclasse auszusuchen habe um des Urteils über jede einzelne Schwierigkeit enthoben zu sein.

## IV. Überschriften und Kephalaia

Im zweiten Capitel ist nachgewiesen, daß Euseb ursprünglich den 7 Büchern der eigentlichen KG nur ein Buch gewissermaßen als Anhang mitgegeben hat, und wie aus diesem einen Buche schon in der vorletzten Ausgabe drei wurden. Es spricht manches dafür daß die letzte Ausgabe, wie sie in BDM \( \Delta A \) vorliegt, wenn nicht von Euseb selbst, so doch jedenfalls vor der syrischen Übersetzung in zwei τεύγη zu je fünf Büchern zerlegt wurde. Am Schluß des 5. Buches kürzen die Hss. BD plötzlich in auffallender Weise ab, vgl. die Notate zu 504, 14—16, 19/20, 21, 21—25, 26—506, 6, 13—15. Da etwas derartiges sonst nie vorkommt und die Kürzungen unmittelbar vor dem Ende eines Buches einsetzen, kann das nur geschehen sein, weil der Schreiber der Vorlage von BD fürchtete mit einem bestimmten ihm zugewiesenen Raum nicht auszukommen, und das konnte wiederum nur dann eintreten, wenn ein besonderes τεῦγος für die ersten und demgemäß auch für die letzten fünf Bücher angesetzt war. Ferner wechseln BD in den ersten und letzten Büchern mit der Schreibung von Moses Namen [s. u. in Cap. VI]; sie haben in den ersten Büchern fast durchweg die Form Movons, die ATER durchführen, in den letzten stimmen sie mit M überein, der stets  $M\omega\sigma\tilde{\eta}\varsigma$  bietet. Das ist nur denkbar, wenn beide Hälften gesondert umliefen. Daß hier nun aber nicht eine Eigentümlichkeit der jüngeren Recension BD vorliegt, sondern BD, wie öfter, BDM vertreten, verraten zwei weitere Indicien: in den letzten Büchern hören die Sonderlesarten von DM fast ganz auf und die Londoner Hs. der syrischen Übersetzung hat nie mehr als die ersten fünf Bücher enthalten, wie die, zwar ausradierte, aber doch als vorhanden zu constatierende Subscription beweist.

Die Überschriften und Subscriptionen der einzelnen Bücher scheinen auf den ersten Blick ein wildes Durcheinander zu bieten, doch sondern sich die durch Schreiberwillkür eingeführten Erweiterungen leicht aus. Am einfachsten und regelmäßigsten sind die Überschriften in T gehalten. Hier steht nur an der Spitze des Ganzen Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Έχχλησιαστικής Ιστορίας A, in allen folgenden Büchern nie mehr als das Zahlzeichen; die Subscriptionen lauten Έχχλησιαστικής ἱστορίας A. Έχχλησιαστικής ἱστορίας  $\vec{B}$  usw. durch alle Bücher bis zum 9, hindurch; unter dem 10. ist vermerkt Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Ἐκκλησιαστικῆς ίστορίας τόμοι δέχα. Am nächsten kommen dieser Einfachheit A und BD. In a, das am Anfang für A eintreten muß, fehlt in der Überschrift des crsten Buches Name und Titel, die Überschrift besteht nur aus λόγος A und dies läuft durch, nur daß beim 8. und 10. Buche statt der Ziffern ἄγδοος und δέχατος stehen. Von den Subscriptionen stimmen die beiden ersten mit T überein, zum 3.—5. Buche lauten sie Ezzlngiagtizhe ίστορίας λόγος  $\widetilde{\Gamma}$  oder  $\widetilde{A}$  oder  $\widetilde{E}$ , zum 6., 8., 9. τέλος το $\widetilde{v}$   $\widetilde{\varsigma}$  oder Hoder Θ λόγου της Έχχλησιαστικής ἱστορίας, zum 7. τέλος τοῦ ξβδόμου λόγου. B und D gehen in der Überschrift des ersten Buches auseinander: Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας [= T] τόμος  $\overline{A}$  B, Εὐσεβίου Έχχλησιαστικής ἱστορίας βίβλίου  $\widetilde{B}$  D. In den folgenden lassen sie beide Namen und Titel weg und setzen nur  $\beta\iota\beta\lambda lov$   $\widetilde{\Gamma}$ τοίτον B].  $\beta \iota \beta \lambda i ον \tilde{A}$ ,  $\beta \iota \beta \lambda i ον \tilde{E}$  [wegen der Lücke in D ausgefallen], βιβλίον έχτον, βιβλίον έβδομον, βιβλίον  $\widetilde{H}$  D, βιβλίον  $\widetilde{\Theta}$  D [in B fehlen die Überschriften zum 8. und 9. Buch], βιβλίον Ι D [δέκατον Β]. Dagegen herrscht in den Subscriptionen noch mehr Willkür als in A. Gleichmäßig sind nur diejenigen des 4. und 5. Buches: της Έχχλησιαστικής ἱστορίας βιβλίον  $\overline{A}$  [τέταρτον D] oder  $\overline{E}$ . Zum 6.—9. Buch fehlen sie völlig in D: B hat τέλος τοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εκτου βιβλίου, της Έχχλησιαστικής ίστορίας [im 7. Buch ist hier Εὐσεβίου zugesetzt]  $\beta \iota \beta \lambda iov \, \mathcal{E}\beta \delta o \mu o \nu \, \text{oder} \, H \, \text{oder} \, \overline{\Theta}$ , bei diesem ist am Schluß  $\tau \dot{\epsilon} \lambda o \varsigma$ hinzugefügt. Mit T stimmt nur D zum 3. Buche überein: Έχχλησιαστι $z\tilde{\eta}_{\mathcal{S}}$  loroplac  $\tilde{I}$ , wo B wieder weitschweifig wird:  $\tau \dot{\epsilon} \lambda o c$   $\beta \iota \beta \lambda i o v$   $\tau o i \tau o v$ τῆς Έχχλησιαστιχῆς ἱστορίας Εὐσεβίου. Unter dem ersten Buche steht in BD της Έκκλησιαστικής ἱστορίας Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου λόγος [=A]  $\overline{A}$ , unter dem zweiten  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  Έχχλησιαστιχ $\tilde{\eta} \varsigma$  ἱστορίας [Εὐσεβίον] fügt B hinzul 26705 B. Die Subscription des Ganzen steht in B nicht hinter dem 10. Buch, sondern erst unter dem angehängten Excerpt aus der Vita Constantini: τέλος σὺν θῶ τῆς ὅλης Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου ήτοι τῶν δέκα τόμων: in D ist sie mitsamt dem Schluß jenes Excerpts [s. o. S. XXII] weggefallen.

Sondert man alle vereinzelten Erweiterungen aus, so ergibt sich

zunächst, daß der Gesamttitel, der aus dem Namen des Verfassers mit seinem Distinctiv und dem des Werkes (ohne Artikel) besteht, nur über das erste Buch gehört, sodann daß die einzelnen Bücher nur mit Zahlzeichen versehen sind, wie in den Überschriften und Unterschriften von T und den ersten beiden Subscriptionen in A: die in A und BD zugesetzten Ausdrücke  $\lambda \acute{o}\gamma o\varsigma$  oder  $\beta \iota \beta \lambda \acute{o}\nu$  heben sich gegenseitig auf. Danach bin ich in der Ausgabe verfahren. Die Subscriptionen habe ich weggelassen.

Wie die Kephalaia, so sind auch die Überschriften in ER geneuert, M ist von dieser Neuerung beeinflußt. E schreibt über das erste Buch Εὐσεβίου τοῦ Παυφίλου Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας [= TB] βιβλίον A: dieselbe Überschrift hat M und führt sie durch alle Bücher durch, zum 4. 6. und 8. steht statt der Ziffern τέταρτον, εχτον, ογδοον. Dagegen wird in E die Form erst allmählich fest: sie lautet beim 2.—4. Buche Εὐσεβίου Καισαρείας Ἐχχλησιαστιχῆς ἱστορίας τόμος  $\bar{B}$ oder  $\overline{\Gamma}$  oder  $\overline{\Delta}$ , zum 5. und 7.—10. Eὐσεβίου ἐπισκόπου Καισαρείας τῆς Hαλαιστίνης Eχχλησιαστιχῆς ἱστορίας τόμος  $\overline{E}$  oder  $\overline{Z}$  oder  $\overline{H}$  oder  $\overline{\Theta}$  oder  $\overline{I}$ , beim 6. fehlt  $\tau \widetilde{\eta} \zeta I I \alpha \lambda \alpha \iota \sigma \tau i \nu \eta \zeta$ . R stimmt in Buch 3. 4. 5. 7-10 mit E überein, setzt beim 6. nach Καισαρείας Παλαιστίνης ohne Artikel hinzu: beim 2. lautet die Überschrift Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου ἐπισχόπου Καισαρείας Παλαιστίνης Ἐκκλησιαστικής ἱστορίας  $\tau \acute{o}\mu o c$   $\beta$ , zum ersten ist keine notiert. Die Subscriptionen fehlen, gegen den antiken Usus, in RM; in E stimmt die erste mit T überein, die zweite ist so geschrieben daß die Buchstaben vertical unter einander stehen: Εὐσεβίου τόμος  $\tilde{B}$ ; zum 3. 5. 8. 9. Buche lautet sie Εὐσεβίου Έχχλησιαστιχῆς ἱστορίας τόμος  $\overline{\Gamma}$  oder βιβλίον  $\overline{\varsigma}$  oder βιβλίον  $\overline{H}$ oder βιβλίον Θ, zum 4. Εὐσεβίου Καισαρείας Έππλησιαστικής ἱστορίας λόγος ], znm 5, Εὐσεβίου Καισαρείας Έχχλησιαστικής ἱστορίας τόμος Ε. Unmittelbar unter dem 10. Buche ist vermerkt τέλος τοῦ ϊ τόμου, unter dem Anhang aus der Vita Constantini dagegen Εὐσεβίου Έχχλησιαστικής ίστορίας βιβλίον δέκατον. Das Charakteristische dieser Recension ist, daß der Gesamttitel über jedem Buche steht und versucht wird den Bischofstitel Eusebs in ihn hineinzubringen.

Die ursprüngliche Fassung der Kephalaia ist nur in AT und den beiden Übersetzungen erhalten: diese bewähren ihren Wert als Controlle der Überlieferung hier ganz besonders. In BD sind sie leicht, in ER, wenigstens vom 3. Buche an, durchgreifend überarbeitet. In Buch 2-5—die Capitulatio zu 1 fehlt — bietet M eine besondere Recension, die ER nahe steht, ohne mit ihr identisch zu sein; dagegen stimmen die geringen Ansätze die T° im 2. Buch zur Correctur der Kephalaia macht. mit M überein, ein neuer Beweis dafür daß T° nicht aus E stammt.

Im zweiten τε ἔχος. Buch 5-10, geht M mit AT und den Übersetzungen; auch hier macht sich also die Zerlegung in zwei Bände bemerkbar: im zweiten verlor der Corrector der Vorlage von M die Lust.

In allen Hss. und Übersetzungen sind die Kephalaia vor jedem Buche zusammengestellt. Sie sind auch deutlich darauf berechnet hinter einander gelesen zu werden: das verraten die vielen Pronomina, die auf ein voranstehendes Kephalaion zurückverweisen, vgl. 2, 10. 12. 13\*; 182, S\*. 18\*; 294, 7\*. 8 [τοὺς δηλουμένους, was einem Particip gleichkommt]. 16; 296, 8; 396, 7; 510, 6; 512, 4. 10; 630, 3. 8; 798, 10 oder die Auslassung des gleichbleibenden Subjects, vgl. 182, 12\*; 510, 5. 16; 512, 8, 9; 732, 9-13, 16 [wo durchweg μαρτύρων zu Περὶ τῶν κτλ. zu ergänzen ist]; oder des Verbs, vgl. 182, 18\*; 184, 1. 15; 296, 7; 396, 12; ferner Partikeln, die nur im Zusammenhang der Kephalaia unter einander verständlich sind, vgl. 182, 17\*; 396, 12. Schon daraus folgt, daß die Manier von A\(\Sigma\) die Kephalaia innerhalb des Textes am Rande oder über den einzelnen Abschnitten zu wiederholen, secundär ist und den Absichten des Verfassers widerspricht; diese Überschriften sind ja zum guten Teil in der Isolierung gar nicht verständlich und mußten an den mit einem Sternchen bezeichneten Stellen in Am oder  $\Sigma^t$  zurechtgestutzt werden; überhaupt ist in Am der Text der Kephalaia durchweg willkürlicher behandelt als da wo sie an der Spitze der Bücher stehen. An einzelnen Stellen ist es geradezu unmöglich die Kephalaia direkt in Randnotizen oder Überschriften des Textes aufzulösen. Von den Kephalaia des 3. Buches lauten das 13.-16.:

ΙΓ 'Ως δεύτερος 'Αλεξανδρέων ήγεῖται 'Αβίλιος.

ΙΔ Ως καὶ Ῥωμαίων δεύτερος ἀνέγκλητος ἐπισκοπεί.

 $\overline{IE} \, \stackrel{\frown}{\Omega}_{\mathcal{G}} \, \tau \varrho i \tau o_{\mathcal{G}} \, \mu \varepsilon \tau' \, \alpha \mathring{v} \tau \mathring{o} v \, K \lambda \mathring{\eta} \mu \eta_{\mathcal{G}}.$   $\overline{I_{\mathcal{G}}} \, \, I \varepsilon \varrho \wr \, \tau \mathring{\eta}_{\mathcal{G}} \, K \lambda \mathring{\eta} \mu \varepsilon \nu \tau o_{\mathcal{G}} \, \varepsilon \pi \iota \sigma \tau o \lambda \mathring{\eta}_{\mathcal{G}}.$ 

Das paßt nicht zum Text: denn  $\overline{H'}$  entspricht 228, 17—19,  $\overline{I\!\!A}$  228, 12—15,  $\overline{I\!\!E}$  228, 20—24,  $\overline{I\!\!c}$  230, 1—7. Euseb hat die ersten beiden Kephalaia umgestellt, um die Notizen über Rom zusammenzuordnen, in der Darstellung ging das nicht, da Anenklet unter Titus, Avilius unter Domitian angesetzt wird. Werden nun die Kephalaia aufgelöst und in den Text übertragen, so muß Verwirrung entstehen.  $\Sigma$  behält die Ordnung der Kephalaia in den Überschriften bei und setzt das 13. Kephalaion über 228, 17; das 14. über 228, 20, wohin es nicht gehört, das 15. über 228, 21 [von  $\partial \nu$   $\sigma \nu \nu \epsilon \rho \gamma \partial \nu$   $\gamma \epsilon \nu \epsilon \delta \partial \alpha \iota$  an], was ebenfalls nicht paßt: denn nicht im 15., sondern im 14. Kephalaion steht daß Clemens auf Anenkletos folgte. Dagegen hilft  $\Lambda^m$  radikal: 13 und 14 werden umgestellt und zugleich so verändert, daß sie als Überschriften dienen können:

Π΄ Ως δεύτερος 'Ρωμαίων ἐπίσκοπος 'Ανέγκλητος. Π΄ Ως δεύτερος 'Αλεξανδρείας ἐπίσκοπος 'Αβίλιος.

Ein zweiter Fall liegt vor beim 26. und 27. Kephalaion des 6. Buches [512, 10]:

Κς Όπως αὐτὸν [Origenes] ξώρων οἱ ἐπίσχοποι.

ΚΖ 'Ως 'Ηρακλᾶς την 'Αλεξανδρέων ἐπισκοπην διεδέξατο.

 $\overline{K}$ ç entspricht 580, 16—25;  $\overline{KZ}$  580, 13—15: Euseb ordnete die Kephalaia frei, um das 26. an die von Origenes handelnde Reihe 23—25 anzuschließen. Hier stellen  $A^m$   $\Sigma^{arm}$  beide um, und diese Interpolation ist in  $\Sigma^{arm}$  auch in die vor dem Buche stehenden Kephalaia eingedrungen; ja noch mehr: während  $A^m$   $\alpha \tilde{v} \tau \acute{o} v$ , obgleich es sinnlos geworden ist, beibehält, ändert  $\Sigma^{arm}$  an beiden Stellen es in  $\alpha \tilde{v} \tau o \acute{v} \varsigma$ , was

zu der Erzählung Eusebs nicht paßt.

In den meisten Hss. und der syrischen Übersetzung sind die Kephalaia mit Ziffern bezeichnet und dadurch mit den Abschnitten des Textes selbst verbunden, daß die Ziffern am Rande wiederholt sind; natürlich geht hier die Überlieferung stark auseinander. Ursprünglich ist das nicht; dieselben Stellen durch die eben die Wiederholung der Kephalaia im Texte als secundär erwiesen ist, sprechen auch gegen die Wiederholung der Ziffern. Die Hs. T, in der sie durchweg fehlen - M läßt sie nur zu den beiden letzten Büchern weg -, hat auch hier, wie in den Überschriften, das Ursprüngliche bewahrt<sup>1</sup>. Ich habe sie trotzdem beibehalten und auch an den Rand gesetzt, um die Kephalaia bequem citieren zu können, und weil die Zahlzeichen, wenn man ihre Stellen aus der Überlieferung vorsichtig ausfindig macht, ein vorzügliches Mittel sind um die von Euseb beabsichtigten Absätze zu kennzeichnen: außerdem leisten die bezifferten Kephalaia für die rasche Orientierung und das Nachschlagen gute Dienste. Daß ich die hergebrachte Zählung mit modernen Ziffern nicht umgestoßen habe, wird hoffentlich Beifall und Nachahmung in ähnlichen Fällen finden.

Die hergebrachte Meinung pflegt diese Kephalaia Euseb abzusprechen, mit Unrecht. Sie gehen jedenfalls, wie die Übersetzungen lehren, ins vierte Jahrhundert zurück und wollen von Euseb selbst verfaßt sein; denn an mehreren Stellen bezieht sich ein 'wir' auf ihn:

100, 19 in der Notiz, die am Schluß der Kephalaia des zweiten Buches steht:  $\Sigma vv\tilde{\eta} z\tau\alpha\iota$   $\dot{\eta} \mu \tilde{\iota} v$   $\dot{\eta}$   $\dot{\beta} \dot{\iota} \dot{\beta} \lambda o \varsigma$   $\dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{o}$   $\tau \tilde{\omega} v$   $K \lambda \dot{\eta} u \varepsilon v \tau o \varsigma$   $T \varepsilon \phi \tau v \lambda \lambda \iota \alpha v o \tilde{v}$   $\dot{I} \omega \sigma \dot{\eta} \pi o v$   $\Phi \dot{\iota} \lambda \omega v o \varsigma$ .

<sup>1)</sup> Für Diodor und das neugefundene Buch des Didymus Περί Δημοσθένους hat Laqueur [Herm. 43, 222] bewiesen, daß die Kephalaia ohne Zahlen vor den Büchern standen.

632, 18 Περὶ τῶν καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς διαπρεψάντων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν

732, 3 Περὶ τῶν πρὸ τοῦ καθ' ἡμᾶς διωγμοῦ.

Schwerlich würde ein Späterer die eusebianische Formel τον Χοιστον τοῦ θεοῦ [2, 7] noch gebraucht haben; 182, 21 ist das Kephalaion Περὶ Ἰωάννον τοῦ ἀποστόλον καὶ τῆς Ἰποσαλύψεως vorsichtig so stilisiert, daß über den apostolischen Ursprung der Apokalypse nichts gesagt wird: 632, 10 Περὶ τῆς Ἰωάννον ἀποκαλύψεως widerspricht nicht, da Dionys und Euseb nicht bezweifelten daß sie von einem Johannes, sondern daß sie von dem Apostel Johannes geschrieben sei. Entscheidend ist, daß sich die Differenz der beiden letzten Ausgaben in den Kephalaia fortsetzt. Über die des 10. Buches ist allerdings ein sicheres Urteil unmöglich, da sie in Λ ganz, in  $\Sigma$  zum Teil fehlen; aber bei denen des 9. ist ein Rest der vorletzten Ausgabe noch zu erkennen:

 $\overline{\Theta}$  Περί τῆς τῶν τυράννων καταστροφῆς τοῦ βίου, καὶ οίαις ἐχρήσαντο πρὸ τῆς τελευτῆς φωναῖς = 826, 20-848, 8

Das 10. Kephalaion steht an falscher Stelle; es müßte vor das 9. gerückt werden und statt  $\tau \tilde{\omega} \nu \tau v \rho \acute{\alpha} \nu \nu \omega \nu$  erwartet man  $\tau o \tilde{\nu} \tau v \rho \acute{\alpha} \nu \nu \omega \nu$  offenbar ist es ein Rest der vorletzten Ausgabe, in der Licinius noch die Rolle des gottgeliebten Kaisers spielte, und sollte durch das 9. ersetzt werden: die Correctur ist aber unordentlich ausgeführt. Daß erst nach Euseb, im 4. Jahrh., ein Redactor beiden, Licinius und Constantin den Titel  $\vartheta \varepsilon o \varphi \iota \lambda \dot{\gamma} \varsigma gegeben haben sollte, ist undenkbar.$ 

Von den Kephalaia der Vita Constantini gilt das gleiche<sup>1</sup>; nur Euseb selbst konnte 72, 18 den 'Bischof (von Nikomedien) Eusebius', 75, 8 Eustathius, 39, 3 die Melitianer einsetzen, die alle im Text nicht genannt werden. Er hat auch die Predigt Constantins, als er sie im Anhang der Vita veröffentlichte, mit einer Inhaltsangabe versehen, und es liegt kein Grund vor zu bezweifeln daß die Capitulationen der Praeparatio und Demonstratio evangelica echt sind; daß die Fortsetzer von Eusebs KG seine Manier den einzelnen Büchern Capitulationen voranzuschicken übernahmen, ist eine naheliegende Vermutung. In der Gattung 'Iστορίαι, zu denen die KG gehört, in denen nicht fortlaufend erzählt, sondern Material zusammengetragen wird [vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. Geschäftl. Mitthlg. 1908, 111], ist die Sitte Inhaltsver-

<sup>1)</sup> Richtig urteilt Pasquali Gött. Gel. Anz. 1909, 285.

zeichnisse vorauszuschicken, hergebracht: eben weil der Stoff disparat ist, soll der Leser orientiert werden. Bekannte Beispiele sind Plinius' Naturalis historia und Gellius' Noctes Atticae, ferner Diodors Βιβλιοθήρη, die Plinius [praef. 25] mit Recht zu den Sammelschriften zählt¹. Mit der Capitulatio der Praeparatio und Demonstratio kann der Index den Stobaeus seinem großen Werke voranstellte, verglichen werden. Überall geht die Praxis durch, die Capitulatio voranzustellen und nicht erst im Texte selbst anzumerken.

## V. Über die Excerpte aus Iustin und Iosephus

Wie die Texte der Excerpte aussahen, welche Euseb seinen Schreibern zum Copieren übergab, läßt sich dank der vortrefflichen Überlieferung der KG meist mit Sicherheit feststellen. Aber damit ist nicht gesagt, daß diese Texte selbst fehlerlos überliefert sind; sie repräsentieren jeweilig die Handschrift, die Euseb zur Verfügung stand, und diese braucht nicht immer eine besonders gute und correcte gewesen zu sein. Im Gegenteil führt eine genauere Untersuchung zu der Erkenntnis daß die Exemplare der Bibliothek von Caesarea oft keineswegs sorgfältige Abschriften gewesen sind. Philo, Iustin, Irenaeus, Clemens, Origenes sind offenbar durch gute Hss, vertreten gewesen. Dagegen scheint von Hegesipps Ύπομνήματα nur eine übel zugerichtete Copie vorhanden gewesen zu sein, und noch schlimmer stand es um die Texte die nicht oder wenigstens im strengen Sinne nicht zur Literatur gehörten, um die Briefe und Urkunden. Läßt schon der Text der Briefe der Smyrnaeer, der gallischen Gemeinden, des Dionys manches zu wünschen übrig, so ist das Schreiben des Phileas an die Gemeinde von Thmuis schwer entstellt; das Toleranzedict, Maximins Rescript an die Tyrier, Licinius' Erlaß an die Statthalter kann Euseb nur in recht schlechten und interpolierten Copien benutzt haben. Auf Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen; ich verweise auf meine Bemerkungen im Apparat und in den Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1904, 518 ff, ferner auf die Aufsätze Hermes 38, 75ff; Zeitschr. f. neutestamentl. Wiss. 4, 48ff; De Pionio et Polycarpo [Ind. Gotting. 1905]. Nur die Excerpte aus Iustin und aus Iosephus müssen etwas ausführlicher besprochen werden, da sie für die Textgeschichte wichtig sind.

<sup>1)</sup> Über die Oxyrh. Pap. 4 nr. 665 erhaltenen Κεφάλαια einer sicilischen Geschichte ist schwer zu urteilen, da nicht zu erraten ist, zu welchem Werke sie gehören. Daß der von Keil herausgegebene Anonymus Argentoratensis nichts anderes ist als die Capitulatio eines Buches über Demosthenes' Androtionea, hat Laqueur erwiesen [Herm. 43, 220 ff.].

Iustin richtete in den letzten Jahren des Antoninus Pius<sup>1</sup> eine Apologie<sup>2</sup> für die Christen an den Kaiser und seinen Mitregenten, den Caesar M. Aurelius<sup>3</sup>. Sie ist im Cod. Paris. 450 erhalten, aber in selt-

<sup>1)</sup> Die Zeit wird bestimmt durch die Erwähnung [1, 29 p. 71°] des Praefectus Aegypti (L. Munatius) Felix, der zwischen 148 und 154 im Amt gewesen sein muß, vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1907, 369.

<sup>2)</sup> Die Apologie ist ein einziges Buch; das folgt erstens daraus daß in der im Cod. Par. 450 an erster Stelle stehenden Schrift genau so auf die zweite verwiesen wird [2, 6 p. 45a auf 1, 23; 2, 4 p. 43d, wo ⟨ώς⟩ προέφημεν zu lesen ist, auf 1, 10], wie auf diese selbst [vgl. z. B. 1, 12 p. 59d; 21 p. 67d; 22 p. 67e; 45 p. 83b; 54 p. 89c.e. 90a; 55 p. 90b; 56 p. 91a; 60 p. 93b; 63 p. 95c. 96b; 67 p. 98e]; zweitens aus dem Anfang eben dieser Schrift και τὰ χθὲς δὲ καὶ πρώην ἐν τῆ πόλει ὑμῶν γενόμενα . . ἐξηνάγκασέ με ὑπὲρ ἡμῶν . . τὴν τῶνδε τῶν λόγων σύνταξιν ποιήσασθαι, der kein selbständiges Werk einleiten kann, aber genau an das Ende der zweiten Schrift sich anschließt, vgl. 1, 68 p. 99c οὐκ ἐκ τοῦ κεκρίσθαι τοῦτο ὑπὸ ἀδοιανοῦ μᾶλλον ἠξιώσαμεν, ἀλλ ἐκ τοῦ ἐπίστασθαι δίκαια ἀξιοῦν τὴν προσφώνησιν καὶ ἐξήγησιν πεπονήμεθα. Vgl. Observ. profan. et sacr. [Ind. Rostoch. 1888], 10 ff. Mit dem beliebten Compromiß die in der Hs. voranstehende, kleinere Apologie für einen ʿAnhang' der größeren zu erklären wird nichts gewonnen und die Sachlage nur verdunkelt.

<sup>3)</sup> Die Adressaten des Libellus können verständigerweise nur der Kaiser, Antoninus Pius, und sein Mitregent, der philosophische Caesar M. Aurelius sein: sie allein haben die richterliche Gewalt die 1, 2 p. 530 und 2, 15 p. 520 angerufen wird, und nur auf sie paßt der Appell an ihre εὐσέβεια und φιλοσοφία: 1, 2 p. 53c τοὺς κατὰ ἀλήθειαν εὐσεβεῖς καὶ φιλοσόφους. p. 54b τοὺς ἄρχοντας . . . εὐσεβεία και φιλοσοφία ἀκολουθοῦντας. 1, 12 p. 59 d ὑμᾶς, οί γε εὐσεβείας και φιλοσοφίας δρέγεσθε. 2, 15 p. 52c άξίως εὐσεβείας καὶ φιλοσοφίας. Nur sie und, bezeichnend für das Regiment der Antonine, der Senat werden von dem empörten Christen dem Stadtpraefecten vorgehalten [2, 2 = KG 362, 17]: οὐ πρέποντα Εὐσεβεῖ αὐτοκράτορι οὐδὲ φιλοσόφω Καίσαρος παιδὶ οὐδὲ ἱερᾶ συγκλήτω κρίνεις, ὧ Ocostere. Ich hätte Valois' Conjectur, die Verus hineinbringt, nicht billigen sollen: wahrscheinlich schrieb Iustin φιλοσόφφ Καίσαοι παιδί. Wenn 1, 56 p. 91b die Herrscher ersucht werden den senatus populusque Romanus als Mitempfänger der Bittschrift anzusehen, so ist das eine Floskel, die schwerlich rechtfertigt daß Senat und Volk auch in der formellen Adresse erscheinen; sie dürften vielmehr aus dieser Stelle dorthin übertragen sein. Sicherlich verkehrt ist der Zusatz zai Aovziw φιλοσόφου Καίσαρος φύσει υίῷ καὶ Εὐσεβοῦς εἰσποιητῷ, ἐραστῷ παιδείας. Denn ἐραστης παιδείας wird in der Schrift selbst Marcus genannt [1, 2 p. 53d] ὑμεῖς μεν οὖν [ὅτι λέγεσθε, schon von H. Etienne ausgeschieden] εὐσεβεῖς καὶ φιλόσοφοι καὶ φύλακες δικαιοσύνης καὶ ἐρασταὶ παιδείας ἀκούετε πανταχοῦ: die Praedicate εὐσεβεῖς  $\sim$  φύλαχες διχαιοσύνης und φιλόσοφοι  $\sim$  ἐρασταὶ παιδείας entsprechen sich und müssen auf die gleichen Personen, Pius und Marcus, bezogen werden. Wenn also ἐραστῆ παιδείας in der Adresse echt ist, muß es zu Marcus gehören. Ferner ist der historische Fehler, daß L. Verus Sohn des Marcus genannt wird, auf keine Weise zu beseitigen und doch Iustin nicht zuzutrauen: er schrieb in Rom und gehörte nicht zu den 'Einfältigen', die von der Welt nichts wußten und wissen wollten. Geffcken [Apologeten 157] macht mit Recht darauf aufmerksam,

sam verstümmelter Form. Denn der Schluß ist als ἀπολογία ὑπὲο Χοιστιανῶν πρὸς τὴν Ῥωμαίων σύγκλητον vorangestellt, aus dem Übrigen ist eine zweite Schrift gemacht mit dem Titel ἀπολογία ὁτυτέρα ὑπὲο Χοιστιανῶν πρὸς ἀντωντνον τὸν Εὐσεβῆ. Durch die neue Anordnung ist das Rescript Hadrians an den Schluß geraten; ihm sind der Brief des ʿAntoninus' an die Provinz Asien [= Eus. KG 4, 13] und der des Marcus über das Regenwunder an den Senat angehängt. Sowohl die Zerschneidung der Apologie in zwei Teile, als die Umstellung dieser beiden Teile sind verkehrt; aber die ganze Operation ist so kühn und zugleich so überlegt, daß sie als eine gelehrte Hypothese angesehen werden muß, für welche es gilt die Veranlassung zu finden. Sie steckt in der KG.

Euseb führt in dem Verzeichnis der Schriften Iustins zwei Apologien auf, eine an Antoninus Pius, seine Söhne und den Senat, die zweite an den Nachfolger jenes, Antoninus Verus [364, 6ff.]: πρὸς τὸν τοῦ δεδηλωμένου αὐτοπράτορος διάδογόν τε καὶ δμώνυμον Αντωνίνου Ούῆρου, οὖ τὰ κατὰ τοὺς γρόνους ἐπὶ τοῦ παρόντος διέξιμεν. Wen er damit meint, ist nicht ohne weiteres klar. 334, 20 berichtet er den gemeinschaftlichen Regierungsantritt des Marcus und Verus und gibt dabei Marcus fälschlich das Cognomen Verus: Μάρχος Αὐρήλιος Οὖήρος, ο καὶ ἀντωνῖνος; 434, 14 schließt er die Zeit der Samtherrschaft ab mit den Worten τὰ μὲν ἐπ' Αντωνίνου τοιαῦτα· τούτου δη ἀδελφὸν Μάρχον Αὐρήλιον Καίσαρα λόγος έχει ατλ.<sup>1</sup>, indem er Verus unrichtig Αντωνίνος nennt. Combiniert man diesen Abschluß mit der chronologischen Notiz 364, 12, so liegt es nahe, unter dem dort genannten Αντωνίνος Ούῆρος Verus zu verstehen; doch wird 400, 3 unzweifelhaft Marcus ebenso von Euseb genannt; 332, 1 heißt er 2 αὐτοχράτωρ Οὐῆρος. und 380, 23 wird er ebenso wie 364, 12 bezeichnet mit τῶ δηλωθέντι κατά τους γρόνους Ρωμαίων βασιλεί. So kann man sich auch für Marcus entscheiden. Offenbar hat Euseb selbst die Unklarheit empfunden und behauptet daher 354, 16, daß die zweite Apologie an die 'genannten Kaiser' gerichtet sei, also an Marcus und Verus zusammen, deren Regierungsantritt 334, 20 notiert ist. Diese zweite Apologie wird daß die Praescripte mit den Kaisertitulaturen in der christlichen Überlieferung

daß die Praescripte mit den Kaisertitulaturen in der christlichen Überlieferung regelmäßig entstellt sind; als besonders arges Beispiel hätte er das Toleranzedict des Galerius in der KG anführen können. Natürlich ist diese voreusebianische Interpolation der Adresse viel älter als die im Text erörterte Umgestaltung der Apologie.

<sup>1)</sup> Es war in der Kaisergeschichte traditionell, daß Verus, weil er früher starb, vor Marcus abgehandelt wurde: vgl. Eutrop. 8, 9 ff und besonders die Historia Augusta am Anfang der Vita Veri mit den Bemerkungen von W. Weber, Gött. Gel. Anz. 1908, 957.

<sup>2)</sup> Daß Melito seine Apologie an Marcus richtete, folgt aus 386, 10.

nur an den beiden genannten Stellen, 364, 9 und 354, 16, erwähnt, ferner dann vorausgesetzt, wenn die Apologie mit dem Zusatz προτέρα angeführt wird [134, 4; 358, 18]; doch geschieht dies nur zweimal, bei dem ersten und letzten Vorkommen, sonst fehlt der unterscheidende Zusatz. Euseb geniert sich auch nicht, die Apologie die er excerpiert und die von der erhaltenen nicht verschieden ist, πρὸς Αντωνίνον zu nennen [314, 19] ohne den Zusatz τῆ προτέρα [134, 4], obgleich dadurch Unklarheit entstehen muß. Niemals wird die Apologie die Euseb die zweite nennt, von ihm citiert; die einzige Stelle an der es der Fall zu sein scheint [354, 23], weil έν  $\tau \tilde{\eta}$  δεδηλωμένη ἀπολογία auf 354, 16 δεύτερον υπέρ των καθ' ημάς δογμάτων βιβλίον αναδούς τοῖς δεδηλωuévoic aoyovoiv zurückschlagen kann, wird durch Euseb selbst beseitigt: denn 362, 25 ff, verglichen mit 358, 18, sagt er selbst, daß das 354, 23 eingeführte Excerpt in der 'ersten' Apologie gestanden habe. Man kann sich dem Schluß nicht entziehen, daß Euseb die 'zweite' Apologie nicht gesehen hat 1 und nur aus einem Verzeichnis der Schriften lustins kennt; ist dem aber so, dann wird es sehr fraglich, ob sie überhaupt existiert hat. Der Titel πρὸς Αντωνῖνον ἀπολογία, den Euseb zweimal gebraucht, konnte auf Pius und Marcus bezogen werden; fand Euseb, der aus dem Titel der erhaltenen Apologie richtig auf Pius schloß, in einem Pinax von Justins Schriften die falsche Deutung, so lag für ihn die Versuchung nahe, eine zweite Apologie anzusetzen, obgleich diese nur ein Schatten der ersten ist. Verwandt damit ist der Irrtum den er dadurch begeht, daß er Aristides' Apologie an Hadrian adressiert sein läßt [304, 3]: in seinem Exemplar war wie in der armenischen Übersetzung die Adresse Αὐτοχράτορι Καίσαρι Τίτω Αδριανώ 'Αντωνίνω durch den Ausfall von Τίτω und 'Αντωνίνω verstümmelt.

Mit der KG hängt die Überlieferung durch welche Iustins Apologie erhalten ist, zusammen: denn sie enthält das Rescript Hadrians, das im Original in der Ursprache beigelegt war und in dieser Gestalt noch von Euseb gelesen wurde [318, 12], in eben der Übersetzung die Euseb in der KG von ihm gegeben hatte<sup>2</sup>. So wird es auch die falsche Nachricht der KG von zwei Apologien gewesen sein, die denjenigen der im ausgehenden Altertum die Apologie Iustins neu heraus-

<sup>1)</sup> J. A. Cramer [Zeitschr. f. neutest. Wiss. 5, 156] hat dies richtig bemerkt; im Übrigen vermag ich seiner phantastischen Kritik nicht zu folgen.

<sup>2)</sup> Aus dem Griechischen ist es von Rufin zurückübersetzt; leider habe ich mich vor 20 Jahren durch Otto dazu verführen lassen, diese Rückübersetzung für das von Iustin mitgeteilte lateinische Original zu halten. So sorgfältig arbeitete der Vielschreiber nicht, würde auch in Aquileja kein Exemplar der Apologie haben auftreiben können, wenn er es gewollt hätte.

gab, veranlaßte, aus der einen überlieferten durch Teilung zwei zu machen. Freilich wagte er nicht die eine, die er neu gewann, mit einer Adresse an 'Antoninus Verus' zu versehen; er zog den einfacheren Ausweg vor, den Senat in die Überschrift zu setzen und im ersten Satz [2, 1] nach ἐν τῆ πόλει ὑμῶν zu interpolieren ὧ Ῥωμαῖοι¹. Der Schnittpunkt war nicht ungeschickt gewählt, hinter dem Rescript Hadrians; dadurch daß der darauf folgende Rest des libellus als erste Apologie vorangestellt wurde, weil die KG das große Excerpt von 2, 2 [358, 20ff] aus der 'ersten' Apologie citiert, rückte jenes Rescript, scheinbar sehr passend, ans Ende und der unternehmende Herausgeber gewann die Möglichkeit, noch zwei Fälschungen anzuhängen, zu denen ihm wiederum die KG die Gelegenheit bot. Die erste entnahm er direct aus ihr, den Kaiserbrief an die Provinz Asien; er wird dort ja unmittelbar nach dem Praescript der Apologie Justins angeführt. Euseb behauptete, er sei von Antoninus Pius geschrieben [326, 14], gegen das Praescript, das deutlich auf das erste Jahr des Marcus gestellt ist, freilich auch den Beinamen Armeniacus, noch dazu in der falschen Form 'Aquévioc, enthält, den Marcus erst 164 annahm. Es ist interessant zu sehen, wie raffiniert der Herausgeber der Apologie den Fehler der KG zu verbessern gesucht hat: statt des dort überlieferten Praescripts setzt er den Namen des Antoninus Pius, in correcter Form, ein und ändert die Ziffern der trib. pot. sowie des Consulats so ab2, daß gerade das letzte Jahr des Pius herauskommt, das sich mit dem ersten des Marcus zu einem Kalenderjahr ergänzt. So war das Jahr nicht verschoben und der falsche Ansatz Eusebs beseitigt. Daß ein so gut unterrichteter und nachdenklicher Mann den übel zugerichteten und schwer verständlichen Text gründlich überarbeitet hat, versteht sich von selbst<sup>3</sup>; ihm kann man auch zutrauen, daß er nach KG 436, 12<sup>4</sup> und der Kaisergeschichte, aus der er sich die Titulatur des Antoninus Pius zurechtgelegt hatte, den Brief über das Regenwunder fabricierte. Er wird nicht lange nach dem Erscheinen der KG, noch im 4. Jahrh., sein Wesen getrieben haben und ist ein merkwürdiges Beispiel dafür, wie die KG auf die Überlieferung eines christlichen Schriftstellers eingewirkt hat.

1) Es ist längst von Boll entfernt.

2) Sie sind in der Hs. leicht verdorben, lassen sich aber sicher herstellen, vgl. die kritische Anmerkung S. 32S.

3) Einen besseren Text als den eusebianischen hat er nicht gehabt; schon dadurch ist die Vermutung ausgeschlossen, daß Euseb den Kaiserbrief in seinem Exemplar der Apologie vorfand. Das würde er nicht verschwiegen haben.

4) Vgl. besonders 436, 15 τοῦτον δέ φησιν καὶ θάνατον ἀπειλῆσαι τοῖς κατηγορεῖν ἡμῶν ἐπιχειροῦσιν mit dem Brief p. 102 τον προσάγοντα δὲ τοῦτον ζῶντα καίεσθαι. Über die historische Wertlosigkeit des Briefes vgl. Mommsen, Herm. 30, 91.

Ob die Überlieferung lustins durch die KG auch in Einzelheiten des Textes beeinflußt ist, vermag ich nicht zu sagen; denn dies würde sich nur dann mit Sieherheit konstatieren lassen, wenn sich falsche Lesungen fänden, die aus der KG in den Iustintext übertragen sind 1. Der Nachweis ist aber unmöglich, da Iustin nur in einer Hs. erhalten ist, also für die Lesungen, die mit der KG übereinstimmen, die Controlle fehlt. Sicher ist nur soviel, daß der Text der KG manche Fehler hat, von denen der Iustincodex frei geblieben ist, freilich diesen auch gelegentlich verbessert. Anders liegen die Verhältnisse bei Iosephus, soweit die Archaeologie und die Geschichte des jüdischen Krieges in Frage kommen; hier stehen sich, namentlich bei den Excerpten aus dem BI, zwei reiche, vielfach verzweigte Überlieferungen gegenüber, und sind von vornherein interessante Resultate zu erwarten. Freilich sind sie complicierter als man zunächst glauben sollte.

Ich beginne mit den Excerpten aus BI<sup>2</sup>, und zwar mit den, nicht häufigen, Fällen, in denen die Überlieferung der KG der des Iosephus geschlossen gegenübersteht:

Ios BI

KG

1, 656 (Herodes litt an so schwerer Krank- 68, 2 των σοφιστων fehlt heit, die im einzelnen beschrieben wird), ώστε τοὺς ἐπιθειάζοντας ποινήν είναι των σοφιστων τά νοσήματα λέγειν

Der Text des Iosephus ist unverständlich; aus der Parallelstelle ΑΙ 17, 170 ἐλέγετο οὖν ὑπὸ τῶν θειαζόντων καὶ οἶς ταῦτα προαποφθέγγεσθαι σοφία πρόχειται, ποινήν τοῦ πολλοῦ δυσσεβοῦς ταύτην ό θεὸς εἰσπράσσεσθαι παρὰ τοῦ βασιλέως ergibt sich, daß zu lesen ist ώστε τοὺς ἐπιθειάζοντας τῶν σοφιστῶν ποινὴν εἶναι τὰ νοσήματα λέγειν. In der Euseb vorliegenden Hs. war τῶν σοφιστῶν ausgefallen; die Iosephushss, gehen auf eine Überlieferung zurück, in der die beiden Worte hineincorrigiert, aber an die falsche Stelle geraten waren.

1) So ist es z. B. an und für sich sehr möglich, daß das Praescript der Apologie nach dem Text der KG abgeändert ist.

<sup>2)</sup> Ich führe die Iosephushss. nach den Siglen der Nieseschen Ausgabe an: P = Parisin. 1425 s. X/XI; A = Ambros. D sup. 50, des gleichen Alters; M = Marcian. 383 s. XI/XII; L = Laurent. 69, 19 s. XI/XII; V = Vat. 148 s. XI; R = Vat. 284 s. XI/XII; C = Urbin. 84 s. XI; Lat = lateinische Übersetzung des 4. Jahrh., die leider nicht selbständig ediert ist. Ohne den großen Verdiensten Nieses irgendwie nahe treten zu wollen, möchte ich doch behaupten daß er den Text zu wenig eklektisch constituiert und die Gruppe PAM überschätzt hat; daß er auf Euseb nicht so viel Rücksicht genommen hat, wie nötig war, kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden, da ihm keine auch nur halbwegs brauchbare Ausgabe zu Gebote stand.

1,658 θορύβου δε τῶν θεραπευόντων γενομένου richtig; den es handelt sich um die welche den kranken König pflegen

1,658 ἀνὰ πεντήποντα δραχμάς

1.662 περιαθρήσας μή τις δ κωλύων είη

2.175 τὸν ἱερὸν θησανοὸν...εἰς καταγωγὴν ὑδάτων ἐξαναλίσκων κατῆγεν [κατήγαγε(ν) PAM] δὲ ἀπὸ τριακοσίων [s. u.] σταδίων

5, 424 τοῖς γε μὴν εὐπόροις καὶ τὸ μένειν πρὸς ἀπώλειαν ἴσον ἦν

5,438 τὸ φρικτὸν . . ὄνομα τοῦ θεοῦ 6,199 οἶον

6, 293 τοῦ ἐνδοτέρω ναοῦ

6, 418 τοῦ δὲ λοιποῦ πλήθους τοὺς ὑπὲρ ἑπτακαίδεκα ἔτη δήσας ἔπεμψεν εἰς τὰ κατ' Αἰγυπτον ἔργα, πλείστους δ' εἰς τὰς ἐπαρχίας διεδωρήσατο Τίτος φθαρησομένους ἐν τοῖς θεάτροις σιδήρφ καὶ θηρίοις 68, 9 θεραπόντων

65, 11 ἀνὰ δραχμὰς πεντήποντα

70, 5 χωλύσων richtig

122, 5 κατήει, was ich vorziehen möchte

198,21 ἀπωλείας, eleganter und dem Sprachgebrauch des Iosephus gemäßer, vgl. BI 6, 12

202, 15 φρικτότατον

206, 21 ὁποῖον

216, 12 fehlt, falsch

212, 4 [im Regest] πλείους richtig

Zu diesen Fällen lassen sich ohne weiteres hinzuzählen:

5,566 οξιαι Ψωμαίων βοαδυνόντων ἐπὶ τοὺς ἀλιτηρίους ἢ καταποθήναι ἢν ὑπὸ χάσματος ἢ κατακλυσθήναι τὴν πόλιν 204, 22 βοαδυνάντων außer R: zum Ausdruck des Irrealis scheint mir das Part. Aor. notwendig zu sein.

Daß R das Praesens setzt und so mit dem Fehler der Iosephushss. zusammentrifft, wird Zufall sein.

1,658 θορύβου δε τῶν θεραπευόντων γενομένου πρὸς μεν τὴν φωνὴν ἀνήνεγπεν, εἰς δε τὸ λοιπὸν ἀπογνοὺς τὴν σωτηρίαν πτλ. 68, 9 πληγήν ΤΕΒΒΟΜ κοαυγήν A

Die Übersetzungen —  $\Sigma$ , famulorum planctibus admonitus  $\Lambda$  — beweisen so viel mit Sicherheit, daß ihnen die glatte, leicht verständliche Lesung von  $\Lambda$  nicht vorlag, und da diese auch mit der Überlieferung des Iosephus nicht übereinstimmt, muß sie für eine Conjectur gelten. Wahrscheinlich haben die Übersetzer die Lesart  $\pi\lambda\eta\gamma\dot{\eta}\nu$  vorgefunden, aber nicht verstanden und sich mit freien Paraphrasen so gut beholfen als es eben ging. Es stehen sich also  $\pi\lambda\eta\gamma\dot{\eta}\nu$  und  $\varphi \omega\nu\dot{\eta}\nu$  gegenüber. Jenes empfiehlt sich schon dadurch, daß es die schwerere Lesart ist:  $\pi\lambda\eta\gamma\dot{\eta}$  ist ein bei Iosephus beliebter Hebraismus für die von Gott gesandte Krankheit  $[\nu g]$ . Diels, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1901, 196.

Ios. AI 12, 413], der auch dem echten Griechisch nicht ganz fremd ist [vgl. Plut. de gen. Socr. 29 p.  $596^a$  κάγω μικοον ώσπεο ἐκ πληγῆς ἀναφέρων τὴν διάνοιαν]: es bildet den richtigen, durch μέν hervorgehobenen Gegensatz zu εἰς δὲ τὸ λοιπόν, während wenn φωνήν richtig wäre, μέν zu ἀνήνεγκεν hätte gestellt werden müssen. Somit ist die Lesart der Iosephushss. eine ähnliche Conjectur wie die von A, nur eine schlechtere, da κρανγήν den gewollten Sinn besser wiedergibt. Sie ist, so wie die Paraphrasen der Übersetzungen, veranlaßt durch die auffallende Wendung πρὸς τὴν πληγήν für ἐκ τῆς πληγῆς: diese wird man dem Griechisch des Iosephus zugute halten müssen.

Wie man auch über die einzelnen Fälle denken möge, das stellt sich als sicher heraus, daß es im Altertum Varianten im Iosephustexte gegeben hat, die aus den von Niese benutzten Hss. verschwunden sind. Andererseits hat Euseb in seiner Hs. schon manche Corruptelen vorgefunden, die in allen Iosephushss. stehen; z. B. 1,657 δόξαν δε εντανθα τοῖς Ιατροῖς ἐλαίο θερμῷ πᾶν ἀναθάλψαι τὸ σῶμα, γαλασθεὶς εἰς έλαίου πλήρη πύελον ἐκλύει. So ist unzweifelhaft nach der Parallelstelle AI 17, 172 zu lesen: κάνταῦθα τοῖς ἰατροῖς δοκῆσαν ώστε ἀναθάλπειν αὐτόν, καθεθείς είς πύελον πλέων έλαίου: in allen Hss. der KG und des Iosephus steht durch falsche Angleichung γαλασθέν, in den Iosephushss. PA noch zu χαλασθέν δέ verschlechtert. 1,659 bieten alle Hss. des Iosephus und der KG außer A εἰς ἐπιβουλὴν ἀθεμίτον πράξεως: für Iosephus hat A (der KG) mit der Conjectur ἐπιβολὴν das Richtige getroffen. 5, 437 verlangt der Satzbau ein interpoliertes δ' auszuschalten, obgleich es in den Hss. des Iosephus und der KG überliefert ist: γυμνάζοντες δὲ τὴν ἀπόνοιαν καὶ προπαρασκευάζοντες ξαυτοίς είς τὰς ξξης ημέρας ἐφόδια, τοῖς [δ'] ἐπὶ τὴν 'Ρωμαίων φρουρὰν νύκτωρ έξερπύσασιν έπὶ λαγάνων συλλογην άγρίων καὶ πόας ύπαντῶντες ... ἀφήρπαζον τὰ κομισθέντα. 5, 519 ist περιιών δὲ ταύτας ό Τίτος ώς έθεάσατο πεπλησμένας τῶν νεχοῶν καὶ βαθὺν ἰγῶρα αυδώντων τὸν ύπορρέοντα τῶν σωμάτων im Excerpt und dem Text des Iosephus überliefert; denn daß E der KG τον streicht, M zu τὸν ὑπορρέοντα μυδώντων umstellt, sind Conjecturen. Es wird zu lesen sein βαθύν ἰχῶρα τὸν μυδώντων ὑπορρέοντα τῶν σωμάτων. Etwas anders steht es um 2,465 = 180,6, wo  $\alpha l \delta \tilde{\omega}$  als Dativ von αλδώς einstimmig überliefert ist, nur L des Iosephus conjiciert αλδοῖ: da muß die falsche Form Iosephus belassen werden, vgl. Cap. VI.

Wo ferner die Überlieferung der KG ohne Varianten einer geteilten Überlieferung des Iosephustextes gegenübersteht, lassen sich Schlüsse

für die von Euseb benutzte Hs. ziehen:

- 66, 17 ἔνθεν αὐτοῦ τὸ σῶμα πῶν ἡ νόσος διαλαβοῦσα ποικίλοις πάθεσιν ἐμέριζεν
- 68,4/5 τοῖς κατὰ Καλλιφόην θεφμοῖς ἐχοῆτο
- 68, 6 ὑπὸ γλυκύτητος δέ ἐστι καὶ πότιμα
- 68, 7 είς έλαίου πλήρη πύελον
- 68, 17 ποοέκοψεν
- 68,18 οίδα . . Ἰουδαίους τὸν ἐμὸν ἐορτάσοντας θάνατον, δύναμαι δὲ πενθεῖσθαι δι᾽ ἑτέρων
- 70, 3 αῦθις δέ, καὶ γὰο ἐνδείᾳ τροφῆς καὶ βηχὶ σπασμώδει διετείνετο, τῶν ἀλγηδόνων
- 120, 19 ff Πιλάτος νύχτως κεκαλυμμένας εἰς Ἱεροσόλυμα παρεισκομίζει τὰς Καίσαρος εἰχόνας σημαῖαι καλοῦνται. τοῦτο μεθ' ἡμέραν μεγίστην ταραχὴν ἢγειρεν τοῖς Ἰονδαίοις
- 122, 5 τον ίερον θησαυρόν, καλεῖται δὲ κορβανασ
- 122, 6 ἀπὸ τριακοσίων σταδίων
- 160, 2 ταῖς ἐσθήσεσιν
- 160, 15 εις Γεροσόλυμα παρελθεῖν
- 160, 16 τῆς τε Ψωμαικῆς φοουοῖς καὶ τοῦ δήμου
- 180, 7 των εκάστοτε τολμωμένων
- 198, 22 ποοφάσει γὰο αὐτομολίας ἀνη-
- 198, 23 τῷ λιμῷ δ' ἡ ἀπόνοια τῶν στασιαστῶν συνήμμαζεν
- 200, 14 πάντων μεν δή παθών ὑπερίσταται λιμός, οὐδεν δ' οὕτως ἀπόλλυσιν ὡς αἰδώς
- 200, 20 τοιαύτα δ' ἐσθίοντες, ὅμως οὐ διελάνθανον, πανταγοῦ δ' ἐφί-

BI

- 1,656 ἐμερίζετο PAM διεμερίζετο LVRC.

  Ob das Medium oder das Activ
  zu lesen ist, läßt sich nicht ausmachen.
- 1,657 θερμοῖσ ἐκέχρητο LVRC ἐχρῆτο θερμοῖσ PAM
- 1, 657 zai LVRC richtig, fehlt PAM
- 1,657 ἐλαίου πλήρη LVRC richtig, vgl. AI 17, 172 [s. o.]; ἐλαίου fehlt PAM
- 1,659 ποοέκοψεν LVRC richtig, ποοέκοπτεν PAM
- 1,660 τὸν ἐμὸν PAMC τὸν μὲν ἐμὸν  ${\rm LV}\,{}^2{\rm R}$
- 1,662 τῶν ἀλγηδόνων MLVRC richtig, τῶν δ΄ ἀλγηδόνων PA, weil die Parenthese verkannt wurde
- 2, 169 παφεισχομίζει LVRC richtig, εἰσκομίζει PAM σημαΐαι L¹VRC richtig, αὶ σημαΐαι PAML² loυδαίοισ PAML² mit richtigem Casus, loυδαίων L¹VRC
- 2,175 **πορβανασ** ML<sup>1</sup>VRC richtig, vgl. ev. Mt. 27, 6, **πορβωνασ** PL<sup>2</sup>, A ex corr.
- 2,175 τοιαχοσίων Lat τετραχοσίων alle
- 2, 255 έσθήσεσιν L¹VRC έσθησιν PAML²
- 2, 262 είσ VRC richtig, ἐπὶ Ρ πρὸσ AML
- 2,262 TE LVRC, fehlt PAM
- 2, 465 εκάστοτε τολμωμένων PAML εκάστοτε τελουμένων V εκάστοτε τολμημένων R εκάστω τετολμημένων C
- 5,424 γὰρ MLVRC, fehlt A¹, καὶ προφάσει P, A ex corr. mit Schlimmbesserung
- 5, 424  $\delta \grave{\epsilon} \dot{\eta}$  PML richtig,  $\delta \grave{\epsilon}$  oder  $\delta$ ' AVRC
- 5,429 αἰδώσ PAMLC falsch, αἰδῶ VR; ebenso Rufin in der KG, wahrscheinlich durch Conjectur
- 5,431 οἱ στασιασταὶ C richtig, fehlt PAMLVR

KG

σταντο οί στασιασταλ καλ τούτων ταῖς ἀρπαγεῖς

202, 9 τὰ φρικτὰ δὲ και ἀκοαῖς ἔπασχέ τις εἰς ἐξομολόγησιν ἑνὸς ἄρτου και ἵνα μηνύση δράκα μίαν κεκουμμένων ἀλφίτων

212, 12 έπι την 'Ρωμαίων φοουράν 202, 25 δε

202, 27 διά τε τὸ πληθος τῶν νεκοῶν καὶ τὸ κατὰ σφᾶς ἄδηλον

204, 5 βαθεῖα δὲ τὴν πόλιν περιεῖχεν σιγή

201, 15 έρρίπτουν είς τὰς φάραγγας

204, 18 ὁ Τίτος . . . ἐστέναζέν τε καὶ τὰς χεῖρας ἀνατείνας κατεμαρτύρατο τὸν θεόν

206, 13 παρεφέροντο ταῖς τε θύραις ἐνσειόμενοι μεθυόντων τρόπον καὶ ὑπ' ἀμηχανίας τοὺς αὐτοὺς οἶκους εἰσεπήδων δὶς ἢ τρὶς ώρα μιᾶ

206, 18 τροφή δ' ην και χόρτου τισίν παλαιοῦ σπαράγματα

208, 1 γυνή τῶν ὑπεο Ἰοοδάνην κατοικούντων

208, 14/15 ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώρει

210, 1 φρίκη καὶ φρενῶν ἔκστασις

216, 14/15 ύπ' ἀνθοώπων εἴκοσι 216, 16 ἡμέραις οὐ πολλαῖς ὕστερον

218, 2/3 ώσπες αὐτοῖς ἔθος ῆν 218, 7 τὰ μάλιστα τῆς πόλεως εἰςηνευομένης καὶ εὐθηνούσης

218,17 νομίσαντες δ' οἱ ἄρχοντες, ὅπερ ἦν, δαιμονιώτερον εἶναι τὸ χίνημα τὰνδρός 5,435 πεπουμμένων PAMVR πεπουμμέννην L. Daß sowohl C bei Iosephus als auch die beiden Versionen der KG das Wort auslassen, kann Zufall sein

5,437 ἐπὶ LVRC fehlt PAM

5, 514 δè PAML τε VRC

5, 514 καὶ ΡΑΜΥΡΟ καὶ διὰ L

5,515 τὴν πόλιν περιεῖχε σιγὴ VRC τὴν πόλιν σιγὴ περιεῖχεν L περιεῖχε τὴν πόλιν σιγὴ PAM

5,518 ἐρρίπτουν VRC ἔρριπτον PAML τὰσ AML richtig, fehlt PVRC

5, 519 ἐστέναζεν ΡΑΜΕ στενάξασ VRC κατεμαρτύρατο PAMV κατεμαρτύρετο LRC

6,196 εἰσεπήδων LVRC falseh, εἰσπη- δῶντεσ PAM

6, 198 σπαράγματα LC richtig, σπάραγμα PAMVR

6, 201 γυνή VR γυνή τισ PAMLC

6,204 ἐπὶ τὴν φύσιν ἐχώφει LVRC ἐχώφει ἐπὶ τὴν φύσιν PAM falseh wegen des Hiats

6, 210 φοενῶν ἔκστασις MLVRC, παφέκστασισ Α παφέκτασισ P nicht besser

6, 293 ἀνθρώπων PAMVR ἀνδρῶν LC

6, 296 ημέραισ οὐ πολλαῖσ ὕστερον LVRC οὐ πολλαῖσ ημέραισ ὕστερον PAM

6,299  $\tilde{\eta}\nu$  AMLVRC richtig, fehlt P

6, 300 εἰρηνενομένησ AMVRC richtig, vgl. AI 20, 133. 204, εἰρηνεύειν wird von Iosephus transitiv gebraucht vgl. BI 3,4. 4,441; εἰρηνενούσησ PL

6, 303 εἶναι LVRC fehlt PAM

Die Übersicht lehrt daß die Hs. Eusebs meist mit LVRC, MLVRC, VRC, auch VR [208, 1=6,201] zusammengeht, doch nur einmal [206,

13 = 6, 196] in einem wirklichen Fehler; Übereinstimmungen mit PAM sind seltener [66, 17 = 1, 656; PAMC 68, 18 = 1, 660; PAML<sup>2</sup> 120, 21 = 2, 169; PML 198, 23 = 5, 424; PAML 180, 7 = 2, 465; 202, 25 = 5, 414; 204, 18 = 5, 519; PAMV 204, 18 = 5, 519]: einen Fehler hat die KG mit PAMLC gemeinsam [200, 14 = 5, 429]. Besonders zu beachten sind die Congruenzen mit scheinbar vereinzelten Lesarten, die dadurch als alt erwiesen werden: so mit C 200, 20 = 5, 431, mit LC 206, 18 = 6, 198, mit der lateinischen Übersetzung 122, 6 = 2, 175.

Umgekehrt bestätigen zahlreiche Stellen, an denen die Iosephushss. geschlossen den Hss. der KG gegenüberstehen, die Untersuchungen die im III. Capitel geführt sind; es genügen daher kurze Zusammenstellungen.

46, 18  $\epsilon \pi i \tau o \dot{v} \tau o v$  BDM $\Sigma$ Ios:  $\tau o \dot{v} \tau o \iota \sigma$  ATER, um das beziehungslose  $\tau o \dot{v} \tau o v$  des nachlässig ausgehobenen Excerpts zu corrigieren.

204, 12 καὶ τῶν ἐκπνεόντων ἕκαστος ἀτενὲς εἰς τὸν ναὸν ἀφεώρα BDMIos, vgl. BI 3, 352. 445; 6, 123 AI 20, 190: ἐφεώρα ATER

Vgl. 180, 5 [τε RBDMIos, δὲ ATE] und 210, 8, wo die Wortstellung von BDM durch die Iosephusüberlieferung bestätigt wird.

AT¹ wird durch die Iosephusüberlieferung 122, 4; 208, 12; 214, 28 widerlegt, nur scheinbar liegt der Fall etwas mehr verwickelt

BI 5, 432 ἐξαράξαντες τὰς θύρας alle Hss., außer L, dessen Lesart ἡήξαντεσ zu den für L charakteristischen singulären Interpolationen gehört; sie kehrt bei Euseb nicht wieder. Mit dem Text des Iosephus stimmen 200, 22 genau überein RDM, ἐξαρράξαντεσ  $\mathbf{T}^{c}\mathbf{E}$  ist nur orthographisch verschieden, ἐξάραντεσ in B durch Verschreibung daraus hervorgegangen. Dagegen haben  $\mathbf{A}\mathbf{T}^{1}$  die Interpolation εἰσαράξαντεσ oder εἰσαρράξαντεσ.

TE steht 68, 22; 202, 11, ER 218, 14 gegen die übrigen Hss. und Iosephus. Kleine und unbedeutende Abweichungen von BD treten 68, 1. 22; 122, 12 hervor; daß andere Varianten viel schwerer wiegen, wird sich noch herausstellen. DM sondert sich 200, 3=5, 426; 206, 12=6, 196 ab. 218, 18=7, 303 wird ἀνάγονων EBD gegen ἄγονων ATRM bestätigt, 218, 16=6, 302 gωνὰσ βοῶν ATB°D°M gegen βοῶν gωνὰσ ΕR gωνὰσ g10, 204, g20, g30 κατος ΑΤ°ERM gegen ἐπὶ πεῖραν g30, g31 κατος g31 κατος g32 γωνὰσ g32 κατος g33 κατος g34 κατος g35 το πάθος g36 κατος g36 κατος g37 κατος g37 κατος g38 κατος g38 κατος g39 κα

68, 12=1, 659 ύποστρέφων ΤΕΒΒΟΜΙος ~ ύποστρέψασ Α

120, 21 = 2, 170 ο τε γὰο ἐγγὺς TERBDMlos ∼ fehlt A, weil durch ungeschicktes
Abschneiden des Excerpts das mit
τε correspondierende Kolon weggefallen ist

200, 3 = 5, 426 τεχμήρια δε τοῦ τ' ἔχειν καὶ μὴ τὰ σώματα τῶν ἀθλίων

TEBDMIos ∼ ἀθλίων ἦν AR

200, 13 = 5, 420 τῶν μὲν δυνατωτέρων πλεονεκτούντων, τῶν δὲ ἀσθενῶν οδυρομένων ΤΕRBD

ΜΣΛΙος ~ ἀσθενεστέρων ωδυνωμένων Α

200, 20 = 5, 431  $\delta$ ' (oder  $\delta$ è) TERBDMIos  $\sim \delta$ '  $\delta$ '  $\delta$ v A 200, 23 = 5, 432  $\tau$ à  $\varsigma$   $\delta$ x $\delta$ x $\delta$ v TEBDMIos  $\sim \tau$ o  $\delta$  AR

202, 2=5, 433 τὰ  $\pi$ αιδία TERBDMIos  $\sim$  νήπια A, aus dem vorhergehenden οἶπτος πολιᾶς ἢ νηπίων

202, 6 = 5, 435  $\tau \circ \dot{v} \varsigma \quad \tau \tilde{\omega} \nu \quad \alpha i \delta o i \omega \nu \quad \pi \delta \rho o v \varsigma$ 

TERBDMIos ∞ fehlt A

202, 10 = 5, 436 καὶ γὰ ο ἦττον ἂν ἀμὸν ἦν

ΤcERBDMIos ~ γὰρ ἂν ἦττον Α

208, 13 = 6, 204 τοῦ λιμοῦ μᾶλλον ἐξέκαιον οἱ θνμοί ΤΕRBDM theophan.

4, 21 Ios  $\infty$  ἐξεκαίοντο ΑΣ

216, 2 = 6, 289  $\Im \tau \varepsilon$  ERDM los  $\Im \vartheta$ ' TB  $\sim \Im \tau \iota$  A

218, 20 = 6, 304 ἐδάκουσεν ΤΕRBDMIos  $\sim$  ἐδάκουεν A.

Bis jetzt ließen sich beide Überlieferungen ohne weiteres mit einander vergleichen, weil sie von einander unabhängig sind. Das ist aber nicht durchweg der Fall; was schon Niese aus der unvollständig bekannten Überlieferung der KG erschloß, daß ihre Hss. aus denen des Iosephus corrigiert seien, ist in weitem Umfange richtig. Am deutlichsten läßt sich das an den Gruppen ER und TeER constatieren. 216, 15 = 6, 293 lassen alle Hss. und Versionen der KG nach zaraπῆγας δὲ ἔχουσα βαθυτάτους die Worte aus εἰς τὸν οὐδὸν ὄντα διηνεχοῦς λίθου χαθιεμένους: sie stehen nur in Tem TrER. Ist hier eine durch Homoioteleuton veranlaßte, von Euseb ungewollte Auslassung verbessert, so sind die großen Stücke die nach 216, 16 und 220, 1/2 aus losephus von ER eingesetzt sind, von ihm mit Absicht übergangen: am klarsten ist's bei dem zweiten zu sehen, welches das Excerpt an seinem Ende fortsetzt. Zunächst muß versucht werden zu bestimmen, zu welcher Gruppe von Iosephushss, der in ER zur Correctur benutzte Codex gehört hat:

BI 6, 308 οὖτε ἠμβλύνθη τὴν φωνὴν ἠμβλύνθη ER richtig οὖτε ἔπαμεν LVC ἠμβλύθη R: ἤμβλυνεν PAM ΒΙ 6, 308 μέχρις οὖ κατὰ τὴν πολιορκίαν ἔργψ τὰς κληδόνας ἰδὼν άνεπαύσατο: nur so kann Iosephus geschrieben haben; ἔργω bezeugen RC, τὰς κληδόνας LVR und C, denn τὰσ κληδῶνασ ist dasselbe. L und PAM interpolieren für ἔργω den Accusativ, der hier kaum ohne Verbum stehen könnte, goyov L ἔργα PAM; in PAM wird die Interpolation dadurch weitergeführt, daß τῆσ κληδόνοσ im Genetiv zu έργα tritt; aber ἔργα τῆς κληδόνος kann nicht wie ἔργφ τὰς κληδόνας für τὰς **κληδόνας ένεργεία τελουμένας** 

stehen.

πεομών γὰο ἐπὶ τοῦ τείχους . . . ἐβόα MLVRC: ἀπὸ PA αἰαὶ δὲ κάμοὶ PALVRC fehlt M

ἔργφ τὰσ εληδόνασ ΕR richtig

έπὶ ER richtig

δὲ E<sup>4</sup>R in E ausradiert; die Übereinstimmung dieser Correctur mit M [Iosephus] wird auf Zufall beruhen.

Auch ER scheint mit LVRC zu gehen, freilich beweisen die Concordanzen darum nicht sehr viel, weil die Lesarten richtig sind. Nachdem aber einmal feststeht daß ER oder TeR mit Hilfe einer Iosephushs. corrigiert sind, müssen alle Fälle in denen diese Hss. mit der Iosephusüberlieferung gegen die übrigen Hss. der KG übereinstimmen, als nachträgliche Correcturen angesehen werden. Ich stelle diejenigen voran, in denen die Congruenz nur einen Teil der Iosephushs. trifft:

- BI 1, 662 τῶν ἀλγηδόνων ἡ σση θείς PAM richtig, ἡ δὲ αἴσθησισ L¹VRC
  - 5,425  $\mu \acute{\epsilon} \nu \gamma \varepsilon$  L richtig, vgl. den Index unter  $\mu \acute{\epsilon} \nu \gamma \varepsilon$ ;  $\gamma \grave{a} \varrho$  PAMVRC
  - 5,433 εόμης ἐσπαράσσοντο γυναῖχες PA<sup>4</sup>L richtig, in V ist der Itacismus κομισ zu κομίσαι, in R zu κομίσην verdorben; κόμασ falsch MC, A ex corr.
  - 5,515 ξηφοῖς δὲ τοῖς ὄμμασι και σεσηφόσι τοῖς στόμασι PAMC r.chtig: σεσηπόσι LVR Lat

- 3 η δε αἴσθησισ ER, fraglos falsch.
   Die Stelle wird ausführlicher behandelt werden.
- 198, 24 γε AT¹BDM ηὰρ Τ¢ΕR. Euseb las γε, aus der stark verfälschten Überlieferung des Ios. ist γὰρ von T¢ER aufgonommen
- 200, 24 εόμησ ΑΤ¹ΒDΜΑ εόμασ ΤοΕR
- 204, 4 zαl στόμασι fehlten wegen des Homoioteleuton in dem Codex den Euseb seinen Schreibern zum Copieren gab, und sind daher in

AT¹BDM und den beiden Übersetzungen nicht vorhanden. TcER haben zal σεσηπόσι τοῖσ στόμασιν, in Τc hat ein zweiter, alter Corrector σεσηπόσι in σεσηφόσι corrigiert. Es sind also mehrfach Lesarten von Iosephushss. in die KG hineingeleitet.

- Β15, 516 τὰ καλύμματα τῶν σωμάτων PML richtig, καλύματα Α: κατακαλύμματα VR, C ex corr.
  - 5,516 τάς τε άχμὰς τῶν ξιρῶν ἐδοκίμαζον ἐν τοῖς πτώμασιν L richtig: αἰχμὰσ PAMVRC
  - 6. 195 άλλὰ καὶ τοὺς ἐκπνέοντας οἱ λησταὶ διηφεύνων PMLVRC richtig: ἐμπνέοντασ Δ
  - 6. 200 καθυφέμενος τὸν λόγον ὧν πέπονθεν τὰ ἔργα PAML richtig: οὖ VRC
  - 6.201 γυνη . . . διὰ γένος καὶ πλοῦτον έπίσημος richtig PAML: ἐπίσημον VRC
  - 6, 205 τίνι σε τηοῶ; L: τηρήσω PAMVRC
  - 6, 212 τολμηθέν PML richtig: καινοτομηθέν VRC [aus dem für ΤΟΔΜΗΘΕΝ verschriebenen ΤΟΜΗΘΕΝ unglücklich conjiciert], τολθέν Α
  - 6, 291 τοῖς δὲ ἱερογραμματεῦσιν πο δ ς τῶν ἀποβεβηκότων εὐθέως ἐκρίθη VRC richtig: πρὸ PAML
  - 6,293 τοῦ ἐνδοτέρω ναοῦ L: ἐνδοτέρου PAMVRC
  - 6, 293 περί δείλην PAML richtig: δείλησ VRC
  - 6, 300 Arariov PA: drávov MLVRC
  - 6, 301 φωνή ἐπὶ πάντα τὸν λαόν L: τὸν λαὸν πάντα PAMVRC
  - 6, 303 ἐπὶ τὸν παρὰ Ῥωμαίων ἔπαρχον VR richtig: ῥωμαίοισ PAMLC

- 204, 7 καλύμματα ΑΤ¹BDM κατακαλύμματα Τ°ER
- 204, S ἀχμὰσ ΑΤ¹BDMΣΛ αἰχμὰσ ER und Randvariante in To
- 206, 9 ἐμπνέοντασ ΑΤ'ΒDΜ ἐκπνέοντασ Τ°ΕRΣΛ. Daß ΑΤ'ΒDΜ der KG und A des Iosephus in der Corruptel zusammentreffen, ist Zufall.
- 208, 1 www AT¹BDM⊿ ov ToER
- 208, 3 ἐπίσημοσ ATE¹R¢BDM ἐπίσημον E¢R¹. Das Zusammentreffen in der falschen Anpassung ist Zufall.
- 208, 17 τηρῶ ΑΤ¹ΒΟΜ τηρήσω ΤοΕΚΛ
- 210, 10 τολμηθέν Τ'BDMΣΑ τολμηθέν δεινῶσ A mit einer singulären Interpolation; καινοτομηθέν ER und als Randvariante in Tc
- 216, 9 πρὸ AT¹BDMΣ πρὸσ T¹ER. Die Stelle ist merkwürdig, weil hier der für Euseb anzusetzende Iosephuscodex einen Fehler mit PAML teilt; das ist selten.
- 216, 12 ἐνδοτέρω ΑΤRBD ἐν τῶ ιερῶ Μ, ἐνδοτέρου Ε
- 216, 13 δείλην ΑΤΒ<br/>DM δείλησ ΕR
- 218, 6 åvarlov AT¹BDM $\Sigma A$  åvárov T°ER
- 218, 11/12 πάντα τὸν λαόν ΑΤΒDΜ τὸν λαὸν πάντα ΕR
- 218, 18 φωμαίοισ ΑΤΒΒΟΜ φωμαίων Ε

BI 6, 304 παφεγελίτων MVRC richtig: 220, 1 παφεγελίνων ATBDM παφεεελίτων L παφαελίτων PA

αφεεελίτων L παφαελίτων PA

da die Vertauschung von ἐε und ἐγ vor z stehender Fehler ist.

Es ergibt sich, daß die in den Vorlagen von TeER und ER zur Correctur benutzten Hss. der Gruppe VRC am nächsten standen; umgekehrt tritt scharf hervor wieviel L von altem, durch Euseb im Gegensatz zu den späteren Correctoren bezeugten Lesarten bewahrt hat. vgl. 5, 425 = 198, 24; 5, 516 = 204, 8; 6, 205 = 208, 17; 6, 301 =218, 11/12. Nimmt man die Tabelle der Stellen hinzu, an denen die Hss. der KG gegenüber Iosephus keine Variante aufweisen, so zeigt sich, daß auch da Euseb meist mit einer Combination geht, in der L vorhanden ist, und gegen L nie Zeugnis ablegt, wenn die von L vertretenen Lesungen unzweifelhaft richtig sind: 1,656 = 66,17 für PAM gegen LVRC, 1, 660 = 68, 18 für PAMC gegen LV<sup>2</sup>R, 2, 175 = 122, 6 für Lat gegen alle Hss., 2, 262 = 160, 15 für VRC gegen P und AML, 5, 431 = 200, 20 für C gegen PAMLVR, 5, 435 = 202, 9; 5, 514 = 202, 27 für PAMVR gegen L, 5, 515 = 204, 5 für VRC gegen L und PAM, 6, 201 = 208, 1 für VR gegen PAMLC, 6, 293 = 216, 14/15 für PAMVR gegen LC, 6, 300 für AMVRC gegen PL. Meist sind durch ToER und ER Febler hineincorrigiert, richtige Lesarten nur 206, 9=6. 195 aus PMLVRC; 216, 9 = 6, 291 aus VRC; 218, 18 = 6, 303 aus VR. Die Correcturen sind in den großen Excerpten des dritten Buches viel zahlreicher als in den kleineren des ersten und zweiten, bei denen sich die Mühe nicht so lohnte, andere Hss. zu collationieren; andererseits ist T gerade in dem letzten Excerpt [214, 26-220, 2] so gut wie gar nicht überarbeitet. Endlich lehrt die sehr wichtige Stelle 204, 4 = 5, 515, daß die Correctur nicht einmalig, ausnahmsweise erfolgt ist, sondern auch fortgesetzt wurde: wenn die Lesarten der Übersetzungen 206, 9= 6, 195; 208, 17 = 6, 205 scharf ausgedeutet werden dürfen, reicht die Correctur in ihren Anfängen bis ins 4. Jahrhundert zurück.

Durchmustert man die Stellen an denen T°ER oder ER gegen die übrige Überlieferung der KG Lesarten hineinbringen, die bei Iosephus einstimmig überliefert sind, so ergeben sich Lesungen, die nur durch Euseb, nicht durch die Iosephushss. bezeugt sind: denn nach all dem was angeführt ist, dürfte klar sein, daß in solchen Fällen die Concordanz zwischen T°ER oder ER und Iosephus nicht dazu verführen darf, die Lesung für die des Euseb zu halten, auch wenn sie für Iosephus richtig ist:

BI 1, 656 ωσπερ το δδρωπιωντοσ ολδή- 66, 19 ώσ ΑΤ'BDM ωσπερ Το ΕR ματα

BI 1, 660 'Αλεξᾶν

- 6,288 τοῖς δ' ἐναογέσι... τέρασιν οὔτε προσεῖχον οἔτ' ἐπίστενον, ἀλλ' ὡς ἐμβεβροντημένοι ... τῶν τοῦ θεοῦ πηουγμάτων παρή-
- 6,200 ήνίκα . . . άθροιζομένου τοῦ λαοῦ πρὸς τὴν τῶν άζύμων ἑορτήν, ὀγδόη δ' ῆν Ξανθικοῦ μηνός, κατὰ νυπτὸς ἐνάτην ώραν τοσοῦτο φῶς περιέλαμψε τὸν βωμόν
- 6,291 δ τοῖς μὲν ἀπείροις ἀγαθὸν ἐδόχει
- 6,292 κατὰ τὴν αὐτὴν ἐορτὴν βοῦς μὲν ἀχθεῖσα ὑπό του πρὸς τὴν θυσίαν ἔτεκεν ἄρνα ἐν τῷ ἱερῷ μέσφ
- 6,297 τερατεία δὲ ἀν ἔδοξεν οἶμαι τὸ ὁηθησόμενον
- 6,299 οἱ ἱερεῖς παρελθόντες εἰς τὸ ἔνδον ἱερόν
- 6,299 πρῶτον μὲν κινήσεως ἔφασαν ἀντιλαβέσθαι καὶ κτύπου

- 68, 17 ἀλέξανδοον AT'BDM ἀλεξᾶν TcERΣ und die beste Überlieferung Rufins, bei dem freilich auch alexandro vorkommt. Ich hätte in der KG ἀλέξανδοον aufnehmen sollen, obgleich die Änderung in ἀλεξᾶν sehr alt sein muß. In den Handschriften und Versionen des Iosephus taucht die volle Namensform statt des Kurznamens zwar nicht an dieser Stelle, aber an anderen auf, vgl. BI 1, 393 und AI 15, 197 mit Plut. Anton. 72, BI 1, 566. 6, 149.
- 216, 2 παρήκουου ATBDM richtig auch für Iosephus, παρήκουσαν ER
- 216, 6  $\partial\gamma\delta\delta\eta$  ATBDM $\Sigma$   $\partial\gamma\delta\delta\eta$   $\delta\grave{\epsilon}$   $\tilde{\eta}\nu$  E richtig für Iosephus,  $\partial\gamma\delta\delta\eta$   $\delta\grave{\epsilon}$  R
- 216, 9 ἐδόχει εἶναι ATBDM falsch wegen des Hiats, ἐδόχει ER
- 216, 11 τοῦ ἀρχιερέωσ AT¹BDM für Iosephus falsch, του TcER und sicher Σ, was besonders wichtig ist; denn daraus geht hervor, daß diese Correctur schon ins 4. Jahrh. zurückreicht. Zu beachten ist, daß sie auch in Tc steht, während in diesem Abschnitt meist nur E oder ER aus dem Iosephustext corrigiert sind.
- 216, 18 τέρασ ATBDM für Iosephus falsch, τερατεία ER εἶναι ATD fehlt BM, οἶμαι ER richtig für Iosephus
- 218, 2 fehlt ATBDMΣA = Dem. ev. Eclog. proph., so daß die Lesart, obgleich sie verkehrt ist, für Euseb völlig sicher steht; ἔνδον ΕR
- 218, 4 ἀντιλαμβάνεσθαι ATBDM Dem. ev. Ecl. proph., ἀντιλαβέσθαι ER richtig für Iosephus

ΒΙ 6, 300 ελθών είς την εορτήν 6, 300 goog

218, S ἐπὶ ATBD (ἐπεὶ M) besser, εἰσ ΕR 218, 8 έθος ην ATRBDM, έθος E richtig für Iosephus s. u. S. CLXXVI.

6, 302 συλλαμβάνουσι τὸν ἄνθοω-

218, 14 συλλαμβάνουσι ΑΤΒΟΜ συλλαμβάνονται ΕΒ

Es kommt nicht viel darauf an, ob die Lesart von ER aus Iosephus übertragen ist oder nicht, da sie jedenfalls falsch ist; dagegen hat in einem Fall E das für Iosephus Richtige allein erhalten

μενος οὐτ' ίδια πρός τούς παίοντας

6, 302 δ δ' οὖθ' ὑπὲρ ἑαυτοῦ φθεγξά- 218, 16 ἰδία πρὸς τοὺσ παρόντασ ΑΤΒD  $M\Sigma A$ 

Weder die von Euseb vorgefundene Lesart noch die der Iosephushss. gibt einen erträglichen Sinn; der Gegensatz ὑπὲο ἑαυτοῦ ~ ἰδία ist schief und man verlangt, daß ὑπέο und πρός zueinander in Beziehung treten. Das wird sofort erreicht durch die Schreibung von Ε πρὸσ τούσ παίοντασ ιδία, die R schlecht mit den übrigen Eusebhss. durch πρὸσ τοὺσ παρόντασ ἰδία ausgleicht. Er ließ nichts verlauten weder zu seiner eigenen Verteidigung noch zur Anklage gegen die welche ihn auf eigene Verantwortung prügelten'; diese sind den Geißelhieben entgegengesetzt, die der römische Procurator ihm danach verabfolgen ließ. Es würde sich lohnen nachzuforschen ob die Lesung von E in einer der mit VRC verwandten und von Niese nicht benutzten Hss. steht.

Wie die Lesarten der Iosephushss. nicht mit einem Male, sondern successiv in die Gruppen TER und ER eingedrungen sind, so sind dies nicht die einzigen Hss. der KG. die von dort her Einflüsse erfuhren, wenn gleich bei keiner die Correctur so massenhaft erfolgt ist. Einer der sichersten und interessantesten Fälle ist

ΒΙ 1, 662 των άλγηδόνων ήσσηθείς φθάσαι την είμαρμένην έπεβάλλετο ΡΑΜ, ή δε αἴσθησισ L¹VRC mit unverständlicher Corruptel, ήττηθείσ L<sup>2</sup>

70, 3 ήσθείσ ΒΟ αίσθηθείς Τ ήττηθείσ ΑΜ η δε αἴσθησισ ΕΚ

Daß Iosephus ησσηθείς schrieb, steht ebenso unbedingt fest, wie daß ήσθείς aus ήσσηθείς direct verdorben ist; dadurch wird ήττηθείς als secundare Änderung des Iosephustextes erwiesen, die in AM der KG hineingetragen ist: durch Conjectur konnte ήττηθείς für ήσθείς nicht gefunden werden. Dagegen ist cloby Deig eine Schlimmbesserung für ήσθείς, die schon Rufin kennt, der φθάσαι falsch damit verbindet: cum ex dolorum violentia iam uitae exitum adesse sensisset. Der Syrer Eusebius, KG\* M

übersetzt معارضات معارضات , mit einem Wort das das gerade Gegenteil zu ήσθείς ist, aber keinesfalls ήσσηθείς voraussetzt. Man muß, um seine Übersetzung richtig zu würdigen, eingedenk sein daß er öfter  $\eta \sigma \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota = \alpha l \sigma \vartheta \eta \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota$  versteht, wie M'Lean in der Vorrede [p. X] bemerkt, vgl. 140, 12  $\eta \sigma \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \tau \tilde{\eta} \tau \tilde{\omega} \nu \dot{\alpha} \nu \delta \varrho \tilde{\omega} \nu \pi \varrho \vartheta \vartheta \nu \mu \iota \alpha =$ , οσ20 λομο, (22); 262, 19 ήσθηναι μεν της κλήσεως γάριν καὶ της εἰς οἶκον ἀνακομιδῆς = | 2000μ); σλιμού ωμίζο. Also kann er ήσθείς gelesen und αἰσθηθείς verstanden haben; andererseits findet sich in dem Papyrus des Chariton ησθετο für ησθη [Archiv f. Papyrusforsch. 1, 23421, und damit ist erklärt wie aus  $\eta \sigma \vartheta \varepsilon i \varsigma$  das von TA bezeugte aloθηθείς entstand. Nicht innerhalb der Überlieferung der KG; denn die den Iosephushss, eigentümliche Variante ή δὲ αἴσθησισ kann wegen des  $\eta$  nichts anderes sein als eine Combination von HCOEIC und AICOHOEIC. Somit ergeben sich für die Überlieferung des Iosephus zwei Corruptelen ήσθείς und αλσθηθείς, die zwischen PAM und L'VRC die Mittelglieder bilden; jene ist durch Euseb, diese durch eine Correctur der Hss. der KG, die älter als das vierte Jahrh. sein muß, mit voller Bestimmtheit bezeugt. Andererseits hat sich herausgestellt daß allein BD die ursprüngliche Lesung der KG bewahrt haben.

ΒΙ 6, 300 Ἰησοῦς γάο τις νίὸς Ἰανανίου, 218, 5 τισ ὄνομα ΡΟΣΑ τισ ΑΤΕΚΜ τῶν ἰδιωτῶν, ἄγροικος

Daß ὄνομα nicht eine der müßigen Interpolationen von BD, sondern die überlieferte Lesart der KG ist, beweist das Zeugnis der Versionen; ATERM sind nach einer Iosephushs. corrigiert, und nicht mit Glück, wie der Sprachgebrauch des Iosephus zeigt, vgl. BI 2, 118 τὶς ἀνὴο Γαλιλαῖος, Ἰονόας ὄνομα. 3, 450 Ἰησοῦς τις ὄνομα παῖς Σαφα [oder Τοφα?]. 6, 387 τῶν ἱερέων τις Θεβουθει παῖς, Ἰησοῦς ὄνομα. AI 20, 34 Ἰονδαῖός τις ἔμπορος, Ἰανανίας ὄνομα. 43 Ἰονδαῖός τις ἕτερος, ἐχ τῆς Γαλιλαίας ἀφιχόμενος, Ἰελεάζαρος ὄνομα. Die Lesart von BDΣΛ ist also nicht nur für die KG, sondern auch für losephus richtig.

Wahrscheinlich ist ebenso zu urteilen über

BI 1, 656 πνοετὸς μὲν γὰο ἦν ο ἐ λάβοος 66, 17 χλιαφόσ BD ο ἐ λάβοοσ ATERM; die Versionen bezeugen jedenfalls die Negation nicht, Σ scheint gradezu die Lesart von BD vorauszusetzen.

Die Parallelstelle AI 17, 168  $\pi \tilde{v} \varrho \ \mu \tilde{\epsilon} \nu \ \gamma \tilde{\alpha} \varrho \ \mu \alpha \lambda \alpha z \tilde{\delta} \nu \ \tilde{\eta} \nu$  paßt besser zu dem positiven als dem negativen Ausdruck; nimmt man die lateinische Übersetzung des BI non mediocris hinzu, so kann man auf die Vermutung kommen, daß zu  $\chi \lambda \iota \iota \varrho \varphi \dot{\varphi}_{\varsigma}$  erst die Negation hinzugesetzt wurde,

und dann durch rückläufige Conjectur OYAARPOC aus OYNAIAPOC entstand.

Dagegen ist über eine andere Stelle nicht völlig ins Reine zu kommen:

- BI 2, 175 πρὸς τοῦτο τοῦ πλήθους ἀγα- 122, 7 ἄμα BD τόλμαν AT¹, was sich νάκτησις ήν, και τοῦ Πιλάτου παρόντος είς Ίεροσόλυμα περιστάντες τὸ βῆμα κατεβόων.
  - die Übersetzungen zurechtzulegen versuchen, τὸ βῆμα TeERM

Die für Iosephus richtige Lesart το βημα ist in die KG hineincorrigiert; was in dieser ursprünglich gestanden hat, läßt sich nicht mehr ausmachen. Man kann AMA als Verstümmelung von TOBHMA, ΤΟΛΜΑΝ als Combination von AMA mit dem Artikel von το βημα ansehen, aber es sind an sich auch andere, ebenso unsichere Möglichkeiten denkbar, und so muß es unentschieden bleiben ob AT¹ oder BD aus einer Iosephushs. corrigiert sind. Nur das wird sich behaupten lassen daß sowohl άμα wie τόλμαν Lesarten sind, die einmal in Iosephushss, gestanden haben: ein Unglück ist's diesmal freilich nicht, daß sie daraus verschwunden sind.

Auch aus anderen Stellen läßt sich nicht beweisen, ob AT¹ oder BD aus Iosephushss, corrigiert sind. Für jene Gruppe habe ich überhaupt kein Beispiel gefunden, für BD wenigstens kein sicheres:

άντικατηλλάξαντο μέτρου πυοων: L ἀντιλλάξαντο Ρ ἀντηλλάξαντο AMVRC

5, 427 πολλοί δε λάθρα τὰς ετήσεις ένὸς 200, 6 ἀντικατηλλάξαντο ΑΤΕΜ ἀντιλλάξαντο R¹D ἀντηλλάξαντο RoB

Daß Euseb ἀντικατηλλάξαντο bei Iosephus gelesen hat, beweist seine Imitation dieser Stelle in der Beschreibung der Hungersnot unter Maximin [822, 16]; der Fehler von BD kann selbständig entstanden sein.

6, 299 ωσπερ αὐτοῖς ἔθος πρὸς τὰς λειτ- 218, 3 πρὸσ ΑΤΕΚΜ dem. ev. 8, 2, 121 ουργίας: PAMVRC είσ L ecl. proph. 164 είσ BD

Die Vertauschung von  $\pi \rho \delta c$  und  $\epsilon i c$  ist in BD ganz gewöhnlich. Hingegen scheint B allein ab und zu aus Iosephus corrigiert zu sein:

- 5,428 τοῦ δὲ πυρὸς ὑφέλκοντες ἔτ' όμα τὰ σιτία διήρπαζον: ΡΑΜ έφέλ ποντεσ L έφέλ ποντοσ VRC
- 5,432 προσφέρεσθαι τροφής: PMVR τροφήν ΑΙΟ
- 6, 205 καὶ τὸ τέκνον, ἦν δη αὐτῆ παῖς ύπομάστιος, ἁοπασαμένη: Α corr., MLC ὑπομάστιος δν PA¹VR
- 200, 11 ὑφέλκοντεσ ΤΕΒΡΙΜ ἀφέλκοντεσ Α έφέλποντοσ Β έφέλποντο Dr
- 200, 22 τροφήν ΑΤΕΚΟΜ τροφήσ Β
- 208, 15 ύπομάστιος oder ύπομάσθιος ATERBIDM υπομάστιον B1

Anderes kann Zufall sein:

- 2,118 είς ἀπόστασιν alle Hss.
- 2, 176 ἐσθήσεσιν: LRC ἐσθῆσιν PAMV, vgl. 2, 255 ἐσθήσεσιν L¹VRC ἐσθῆσιν PAML²
- 2,263 ὑπαντιάσας: MLVRC ὑπαντήσασ PA
- 6,210 ή δ', 'έμόν', ἔφη, 'τοῦτο τὸ τέκνον γνήσιον, καὶ τὸ ἔογον ἐμόν: ΑΜ LVRC fehlt P
- 6, 312 χοησμός . . . . . ως κατὰ τὸν καιοὸν ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας αὐτῶν τις ἄρξει τῆς οἰκουμένης: αὐτῶν τισ Ρ αὐτῶν Α τισ αὐτῶν MLVRC

Die Correcturen durchkreuzen sich

ΒΙ 1, 657 χαλασθείς [s. o.] εἰς ἐλαίου πλήρη πύελον ἐχλύει καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὡς τεθνεὼς ἀνέστρεψεν: ἐχλύει ΡΑΜLVR ἐχλύει C, καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ΡΑΥ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καὶ ΜLR καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καὶ C

46, 18 ἀποστασίαν ΑΤΕRDΜ ἀπόστασιν Β

122, 9 ἐσθήσεσιν ΤΕRDM ἴστησιν ἐσθήσεσιν Α ἐσθήσιν Β; in dem Regest von 2, 255 [160, 2] ist ἐσθήσεσιν einstimmig überliefert

160, 18 ύπαντιάσασ ΑΤΕRDM ύπαντήσασ Β

- 210, 3 τὸ ATERD<sup>4</sup>M fehlt B, in D durch Rasur getilgt
- 220, 5 τισ αὐτῶν ATERDM, B¹ corr. αὐτῶν τισ B¹, wahrscheinlich durch richtige Conjectur. Daß Euseb in seinem Exemplar die falsche Wortstellung fand, kann keinem Zweifel unterliegen.

68, 8 καὶ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ ΤΒDΜΣΛ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καὶ Α καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺσ καὶ ΕΒ, τεθνεὼσ ΑΕΒ ἐκλυθεὶσ ΒDΜ δ' ἐμ///άτην ἐκλυθεὶσ Τ¹ δὲ μάτην ἐκλυθεὶσ Το ὡς τεθνεὼς fehlt in ΣΛ

Die mit C übereinstimmende Correctur von ER scheidet leicht aus; es liegt auch kein Grund vor zu bezweifeln daß TBDM ZA mit der für Iosephus richtigen Lesart ἐκλύει καὶ τοὺς ὀφθαλμούς auch die der KG bewahrt haben: A ist dann aus einer MLR verwandten Iosephushs. corrigiert. Aber was soll für die echte Lesung der KG gelten, das richtige τεθνεώς AER oder das falsche έχλυθείς BDM? Auch hier ist nur so viel gewiß, daß ἐκλυθείς sich nicht innerhalb der eusebianischen Überlieferung spontan entwickelt hat, sondern eine Variante des Iosephustextes ist, sei es nun dessen den Euseb selbst oder den die Correctoren der Hss. der KG lasen. Ferner darf vermutet werden daß ἐκλυθείς eine durch die Corruptel ἐκλύει τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ... ἀνέστρεψεν hervorgerufene Schlimmbesserung ist; zu ἀνέστρεψεν, das bei dieser Fassung 'er kehrte zurück' heißen muß, paßt ώς τεθνεώς nicht mehr. Aus dieser Schlimmbesserung scheint wiederum die Lesart Tc, wenn sie T1 richtig corrigiert, entwickelt zu sein; sie setzt wiederum voraus daß zαὶ vor τοὺς οφθαλμούς, aber nicht dahinter stand; sodann verlangt sie, wenn überhaupt irgend ein Sinn herauskommen soll, die Lesung C έχχλύει für έχλύει: έχχλύει χαὶ τούς δφθαλμούς, ώς δὲ μάτην έχχλυθείς ἀνέστρεψεν. Man kann es den beiden Übersetzern nicht übelnehmen, wenn sie dieses Labyrinth des Unsinns umgingen und das Particip ganz ausließen; aus der Auslassung folgt wiederum, daß sie das einfache und leicht zu verstehende ώς τεθνεώς nicht lasen.

Ebensowenig ist die ursprüngliche Lesart der KG festzustellen

- 1,656 και αίδοίου σηπεδών σκώληκας γεννῶσα: so muß Iosephus geschrieben haben, vgl. AI 17, 169 ναὶ μὴν καὶ τοῦ αἰδοίου σῆψις σχώληχας έμποιοῦσα: καὶ δι' alle Hss. (KAIAIAI aus KAIAI), σχώληκασ PAM σκώληκα LVRC
- 66, 19/20 καὶ δι' ΒDMΣ καὶ ΑΤΕΚ, σκώληκα BDM σκώληκασ ATER
- Ob BDM das für Euseb Richtige bewahrt oder alte Fehler aus Iosephushss, aufgenommen haben, vermag ich wenigstens nicht mit Sicherheit zu sagen. In folgenden Fällen scheinen die Gruppen ATCER oder ATER aus Iosephushss. corrigiert zu sein:
- ΒΙ 1, 657 δόξαν δὲ ἐνταῦθα τοῖς ἰατροῖς έλαίω θερμώ παν αναθάλψαι τὸ σῶμα: δὲ MLVRC fehlt PA
  - 5, 436 οἱ βασανισταὶ δ' οὐδ' ἐπείνων: ovz alle Hss.
  - 5, 514 διά τε τὸ πλῆθος τῶν νεχοῶν καὶ τὸ κατὰ σφᾶς ἄδηλον: τὸ PAMVRC TE L, TO PAMVRC διὰ τὸ Ι
- 68, 6 δόξαν Τ¹ΒDΜ δόξαν δ' ΑΤεΕR
- 202, 9 οὐδ' BDM ΣΛ οὐα ATER
- 202, 26/27 τε Τ1ΒDΜ τε τὸ ΑΤΕΕΚ, τὸ ohne διὰ alle Hss. der KG

Hier dürfte ATcER das für Iosephus Richtige erhalten, die KG dagegen schon den Fehler τε für τε τό gehabt haben.

- ΒΙ 5, 515 έφεώ ο ων τοὺς φθάσαντας ἀνα- 204, 4 έθεώ ουν ΒDΜ έφεώ ο ων ΑΤ' R παύσασθαι: Α2ΜVR έφεώρουν PA1 έθεώρων C ἐπαιώρουν L: die Lesungen von PA1 und C sind aus έφεώρων und έθεώpovv combiniert.
  - έφεώρων Το έθεώρων Ε: für TeE steht es fest daß sie aus einer Iosephushs. corrigiert sind, die έθεώρουν hatte.
  - 6, 196 ὑπ' ἀμηχανίας εἰς τοὺς αὐτοὺς οἴχους εἰσπηδῶντες [s. o.] δὶς η τοις ώρα μιᾶ: είσ ΡΑΜΥΚΟ fehlt L
- 206, 13 είσ AER und wie es scheint Te, fehlt T¹TrBDM
- 6,201 γυνή τῶν ὑπὲρ τὸν Ἰορδάνην 208, 1 τὸν ΑΤοΕ τῶν R fehlt Τ¹ΒDΜ *κατοικούντων*

An zwei Stellen bringt Eusebs Theophanie [4, 21] Hilfe, auch wenn sie nur in syrischer Übersetzung erhalten ist:

- μετά τῆς ἀνάγκης ἐπὶ τὴν φύσιν έχώρει
- BI 6, 204 σύμβουλον λαβοῦσα τὴν ὀογὴν 208, 14 δομὴν ΑΤ¹DMΣ theoph. ὀογὴν TcERB1

- ΒΙ 6, 206 τὰ μὲν παρὰ Ῥωμαίοις δουλεία, 208, 17 ἐπ' αὐτοῖο ΑΤemB1 theoph, ἐπ' αὐκὰν ζήσωμεν ἐπ' αὐτούς: d. h. bis au ihnen, bis sie in die Stadt dringen
  - τοὺσ T¹ER, B¹ corr., D fehlt MΣΛ (jedenfalls weil es unverständlich erschien).

Ich hätte δομήν und αὐτοῖς, so verkehrt beide Lesarten für Iosephus sind, in den Text setzen müssen.

Die für losephus richtige Lesart ist in der KG erhalten oder durch die KG zu gewinnen:

- τασιν: ἀνάστασιν ΡΑΜΕ μετάστασιν VRC
- ΒΙ 2, 465 την έπλ τοῖς ἀπειλουμένοις ἀν ά- 180, 8 ἀνάτασιν ΑΒΟΣΛ ἀνάστασιν TERM
- Ob TERM aus Iosephushss, corrigiert sind oder das Zusammentreffen in dem Fehler ἀνάστασιν Zufall ist, muß dahingestellt bleiben.
- 2, 262 Der ägyptische falsche Prophet 160, 16 χρατήσας TERBDM Σχρατῆσαι A οἶός τε ἦν [d. h. wollte, vgl. den Index] εἰς Ἱεροσόλυμα παρελθεῖν βιάζεσθαι καὶ κοατήσας τῆς τε Ψωμαικής φρουράς και τοῦ δήμου τυραννείν, χρώμενος τοίσ συνεισπεσοῦσιν δορυφόροις: τυραννεῖν L2C τυραννεῖ PAMVR τυρανrioi L1
  - τυραννιχῶσ ΑΤΙΦΜ τυραννεῖ ΤοΕR1Σ τυραννεῖν ReB

Man sieht leicht — ich selbst habe es freilich in der Note zu der Stelle verkannt —, daß κρατῆσαι eine Conjectur von A ist und daß ferner TeER<sup>1</sup>Σ die Lesart τυραννεί aus Iosephus übernommen haben; es kann unentschieden bleiben, ob τυραννεῖν in R°B durch spontane Vermutung oder durch Vergleichung mit dem Iosephustext entstanden ist. Als überlieferte Lesarten stehen sich bei Iosephus τυραννεί und in der KG τυραννιχώς gegenüber. Die vereinigen sich übel zu τυραννεῖν, eher zu τυραννείζν νεανιλαώς.

Wichtig wird trotz der Correcturen das Zeugnis der KG

6, 201 εώμης βαθεχώρ, σημαίνει δὲ 208, 2 βαθεζώρ ΑΤ¹ΒDΜ βαθεχώρ ΤοΕR τοῦτο οἶχος ὑσσώπου PAVRC βεθεζώο Μ βηθεζουβᾶ L uatezoba Lat, in L am Rande γο βαθεζώο αλλ(ω)ς βαθαχώο

bethezob A

Auch hier reducieren sich die Lesungen des losephustextes und der KG auf zwei:  $\beta\alpha\vartheta\varepsilon\zeta\omega\varrho$  und  $\beta\alpha\vartheta\varepsilon\chi\omega\varrho$ . Der Schreibung mit  $\zeta$  ist der Vorzug zu geben, da der Ysop hebraeisch art heißt und Iosephus irgend einen Anlaß zu seiner Etymologie haben mußte. Sie ist aber falsch; nicht nur das o am Ende, das stark bezeugt ist, widerstrebt, sondern auch der Vocal der ersten Silbe; wenn der stat, constr. von ביה darin steckte, müßte er n lauten; daß die Syrer bei Iosephus oder der

KG and einführen, ist leicht zu verstehen und beweist nichts. Es ist gar nicht unmöglich βαθ auf das hebraeische το 'Tochter' zurückzuführen. So merkwürdig es ist, daß in einem alten Iosephustext [L. teilweise auch Lat] die aramaeische, bei Rufin die hebraeische Entsprechung von οἶχος νοσώπον hineincorrigiert ist, so dürfen diese gelehrten Conjecturen weder in den Text des BI noch in den der KG eingesetzt werden.

Unzweifelhaft ist A nach einer Iosephushs. corrigiert:

- ΒΙ 1,659 αὐτὸς δὲ ὑποστρέφων ὡς εἰς Ίεριχοῦντα παραγίνεται, μελαγχολών ήδη και μόνον ούχι ἀπειλῶν αὐτῶι τι τῶι θανάτωι προέχοψεν είς ἐπιβολήν άθεμίτου πράξεως: ώσ ΑΜLVR fehlt PC, αὐτῶ τι τῶ θανάτω ἀπειλῶν LVRC ἀπειλῶν αὐτῶ τῶ θανάτω ΡΑΜ, προέκοψεν LVRC προέκοπτεν PAM [s. o.]
- 68, 12 αὐτὸς δ' ὑποστρέφων [s. o.] εἰς Ίεοιχούντα παραγίνεται μελαγχολών ήδη καὶ μόνον οὐκ ἀπειλ. ῶν αὐτῶι τιτῶι θανάτωι, προέχοψεν δ' εἰς ἐπιβουλὴν [s. o.] ἀθεμίτου πράξεως: αὐτῶ τι τῶ θανάτω ἀπειλ.ῶν A, δ' fehlt A

In der von Euseb benutzten Hs. war, wie in PC, durch Ausfall von ως der Temporalsatz zerstört und daher ein δ' hinter προέκοψεν eingeschaltet, wodurch der Bau der Periode aus den Fugen gerät: denn der Sinn sowohl wie die Stellung von ήδη zeigen, daß μελαγχολών καὶ ἀπειλῶν nicht zu παραγίνεται, sondern zum Verbum des Hauptsatzes gehören. A ist nach Iosephushss., aber unvollständig, corrigiert:  $\delta$ ' ist beseitigt, aber og nicht eingeschaltet, und die wegen des Hiats fehlerhafte Stellung von αὐτῷ — ἀπειλῶν aus der Gruppe LVR( eingeführt. Vielleicht stammt auch die Schreibung ovii in A aus Iosephushss.; sie findet sich ebenfalls in LVRC.

Zum Beweis dafür, daß A nach Iosephushss. corrigiert ist, läßt sich noch anführen:

- ταραχήν, τῷ πλήθει τοὺς στρατιώτας έγκαταμίξας . . . . σύνθημα δίδωσιν ἀπὸ τοῦ βήματος: ταραχήν ΡΑΜΟ ταραzhv zal LVR
  - 6, 200 ψυχοὰν ὢν καταθείμην τῆ 206, 25 καταθείμην ΕΒΒ κατατεθείμην πατρίδι γάριν, καθυφέμενος τὸν λόγου ὧν πέπουθεν τὰ ἔργα: καταθείμην PAMVRC κατεθέ-

ΒΙ 2, 176 θ δέ, προήδει γὰρ αὐτῶν τὴν 122, 8 ταραχὴν καὶ ΤΕΒΒΟΜ ταραχὴν Α

DM κατεθέμην ATr

Hier hat A einen Fehler hineincorrigiert.

BI 6, 300 έλθων εἰς τὴν ἑορτὴν ἐν  $\tilde{\eta}$  σκη- 218, 8 ἐπεὶ ΤΕRBDM ἐν  $\tilde{\eta}$  ΑΣ, ἔθοσ  $\tilde{\eta}$ ν νοποιείσθαι πάντας έθος τω θεφ: έν η L έφ' η A corr. έπεὶ

ATRBDM 8900 E [s. o.]

Unzweifelhaft hat Iosephus èv j geschrieben; daß aber in der KG die falsche Lesung von PMVRC stand, zeigt ην, das nach ἐπεί nicht entbehrt werden kann. Die Correctur ist alt, da sie von der syrischen Übersetzung bezeugt wird.

Wahrscheinlich gehört hierhin auch

ΒΙ 6, 209 τὰ λείψανα τοῦ τέχνου διεχά- 210, 1 διεχάλυψεν ΤΕΒΒΟΜ διανεχάλυλυψεν: ALVRC ἀπεκάλυψεν PM ἀνεκάλυψεν Zonaras

ψεν Α,

doch ist es nicht sicher, ob das in der Doppellesung von A steckende ανεχάλυψεν wirklich aus Iosephushss. stammt.

Vereinzelt scheinen Lesarten von Iosephushss, auch in die Gruppe DM eingedrungen zu sein:

ΒΙ 1, 660 δύναμαι δὲ πενθεῖσθαι δι' ἐτένων καὶ λαμπρον ἐπιτάφιον σχείν, αν ύμεις θελήσητε ταίς έμαῖς ἐντολαῖς ὑπουργῆσαι: σχείν LVRC έχειν ΡΑΜ

68, 19 σχεῖν ΑΤΕΝΒ ἔχειν DM

2, 176 ξίφει μὲν χρήσασθαι κωλύσας, 122, 10 ξίφει ΑΤΕΒΒ ξίφεσι DM ξύλοις δὲ παίειν τοὺς κεκραγότας έγχελευσάμενος: PAMVRC ξίφεσι L

Wenn hier der Zufall mitgespielt haben mag, so ist das ausgeschlossen

ΒΙ 5, 517 τῶν ἐμπνεόντων Εμαστος ἀτε- 204, 12 ἀτενὲσ ΑΤΕΝΒ ἀτενίσασ DM ν ες είς τὸν ναὸν ἀφεώρα, τοὺς στασιαστάς ζωντας ἀπολιπών: ἀτενίσασ alle Hss.

Dagegen dürfte M nur zufällig mit Iosephushss. zusammentreffen:

ΒΙ 6, 202 τὰ δὲ λείψανα τῶν κειμηλίων 208, 7 κἂν ΑΤΕRBD καὶ Μ καὶ εί τι τροφής ἐπινοηθείη: zal PAML zäv VRC

6, 212 πρὸ ὀμμάτων Εκαστος τὸ πάθος 210, 10 ὡσ παρ' αὐτῷ ΤΊΕΝΒΟ ὡσ παρ' λαμβάνων ώς παρ' αὐτῷ τολμηθεν έφριττε: ώσ παρ' αὐτῶ ΡΑΜΥΚΟ Εσπερ αὐτῶ L

αὐτοῦ ΑΤτ ώσπες αὐτῶ Μ

Iosephus wollte nicht sagen daß jeder der Belagerten sich voll Entsetzen vorgestellt hat, er habe selbst sein Kind aufgefressen, sondern daß alle sich so lebhaft in die gräßliche Scene hineinversetzten, als habe sie sich bei ihnen selbst zugetragen und sei ihr eigenes Haus durch sie befleckt. Die Übersetzungen der KG und die voneinander abweichenden Änderungen in A und M zeigen, wie leicht das mißverstanden wurde; von dem gleichen Mißverständnis ist auch eine Iosephushs., L, ergriffen.

Rein zufällig ist natürlich die Concordanz von R und L

ΒΙ 6, 290 τὸν βωμὸν καὶ τὸν ναὸν: ΡΑ 216, 7 τὸν βωμὸν καὶ τὸν ναὸν ΑΤΕΒΟΜ ΜΥΚΟ τὸν ναὸν καὶ τὸν βωuòv L

Unsicher ist das Urteil über ΒΙ 2, 254 έτερον είδος ληστων εν Ίερο-

σολύμοις ἐπεφύετο: PAML ύπεφύετο RC ύποφύεται V

- 5, 515 δυσθανατώντες: so' Μ δυσθανατούντεσ ΡΑΜΥΚΟ δυσθανών- $\tau \varepsilon \sigma$  L. Die falsche Bildung  $\delta v$ σθανατᾶν ist 6, 349 einstimmig bezeugt; an anderen Stellen schwankt die Überlieferung: 4.27 δυσθανατώντων ΜΙΙ Ο δυσθανατούντων ΡΑΙ2 δυσθανάτων VR; 4, 257 δυσθανατώντων L1C δυσθανατούντων PAML2VR; 5, 365 δυσθανατώντων AMLVRC δυσθανατούντων Ρ
- BI 1, 3 Ἰώσηπος Ματθίου παῖς: LVN [= Laur. 69, 17, Ersatz für R] C, in uaratiov corr. P, aus µaταθιου corr. M. 2, 568 ist ebenfalls  $\mu\alpha\tau\vartheta iov$  überliefert, nur A hat ματαθίου. In der weniger reichen Überlieferung der Archaeologie [Vita 4] erscheint nur ματθίασ.

τον ναον και τον βωμόν R

- 158, 28 [Regest] ὑποφυῆναι ABD ἐπιφυῆval TERM
- 204, 4 δυσθανατοῦντεσ ΑΜ δυσθανοῦντεσ ΤοΒΟ δυσθανατῶντεσ ΕΒ δυσθανῶντεσ Τι

222, 3 ματταθίου ΑΤ1DM ματθίου ΤοΕ RB∑ und A, doch ist in einer Hs. Rufins matthiae in matthathiae corrigiert.

Es scheint als seien die Abschreiber mehr als einmal der Versuchung erlegen, den Kurznamen durch den Vollnamen zu ersetzen, vielleicht schon in dem von Euseb benutzten Exemplar.

Aus der Untersuchung ergibt sich für die Hss. der KG, daß sie, wenn auch in verschiedenem Umfang, so doch häufig mit denen des BI collationiert sind, für die Überlieferung des Iosephus, daß trotz ihrer Reichhaltigkeit doch manche wichtige, ja auch richtige Lesart in ihr verloren gegangen ist und daß es unzulässig ist eine Gruppe von Hss. besonders zu bevorzugen, da die Spaltungen und Verzweigungen der Lesarten bis hoch ins Altertum, über die Teilung der erhaltenen Hss. hinaufreichen.

Von der Archaeologie sind, mit einer Ausnahme [50, 5—11 = AI 11,

112. 111], in der KG nur die vier letzten Bücher und die Vita excerpiert, die sehon in dem Exemplar der Bibliothek von Caesarea [226, 2] mit jener verbunden war. Für den Text des Iosephus sind von Niese benutzt: P = Pal. 14 [fehlt vom 18. Buche ab], A = Ambros. F 128 inf., M = Laurent. 69, 10, W = Vat. 984, R = Paris. 1423 [nur in der Vita]. Dazu tritt noch die Epitome [E]; ich habe auf ihre Varianten, wenn sie durch das übereinstimmende Zeugnis der übrigen Hss. und der KG desavouiert werden, keine Rücksieht genommen.

Zunächst stelle ich die Fälle zusammen, in denen die Überlieferung der AI und die der KG einander geschlossen gegenüberstehen:

ΑΙ 17, 168 δπόσην

18, 35 Ιώσηπος δ καιάφασ

18, 118 πολύ κρεῖττον ἡγεῖται, πρίν τι νεώτερον έξ αὐτοῦ γενέσθαι, προλαβών ἀνελεῖν τοῦ μεταβολῆς γενομένης μὴ εἰς πράγματα ἐμπεσών μετανοεῖν

18, 258 πάντων . . . βωμοὺς τῷ Γαίφ καὶ νεὼς ἱδουμένων τὰ τε ἄλλα πᾶσιν αὐτὸν ὥσπεο τοὺς θεοὺς δεχομένων, richtig

18, 260 ὁ δὲ Φίλων . . . φησι πρὸς τοὺς Ἰονδαίους . . ὡς χρὴ θαρρεῖν, Γαίου λόγφ μὲν αὐτοῖς ὡργισμένου ἔργφ δὲ ἤδη τὸν θεὸν ἀντιπαρεξάγοντος [iiberfliigeln, iibertreffen wollen vgl. Eus. dem. ev. 8, 1, 36. 10, 8, 92], richtig

19,349 ἡ πληθὺς . . . τῷ πατρίῳ νόμῳ τὸν θεὸν ἐκέτευεν ὑπὲρ τοῦ βασιλέως, οἰμωγῆς δὲ πάντ' ῆν ἀνάπλεα καὶ θρήνων

19,350 ἀπὸ γενέσεως ἄγων πεντηχοστὸν ἔτος καὶ τέταρτον, τῆς βασιλείας δ' ἔβδομον

20, 101 ἐπὶ τούτου [Tib. Alexander] δὲ καὶ τὸν μέγαν λιμὸν κατὰ τὴν Ἰουδαίαν συνέβη γενέσθαι: Α γὰο ΜΨ

20, 180 τοὺς πρώτους τοῦ πλήθους τῶν Ίεροσολυμιτῶν

20,181 τοσαύτη δὲ τοὺς ἀρχιερεῖς κατέλαβεν ἀναίδεια καὶ τόλμα, ὥστε κ αὶ πέμπειν δούλους ἐτόλμων ἐπὶ τὰς ἄλωνας τοὺς ληψομένους 66, 1 Sonv

74,16 δεαλεαιάφασ, ebenso Dem. ev. 8,2,10; richtig auch für Iosephus

78, 12—14 ὑπ' [ATEM ἀπ' RBD]; ἀναιρεῖν; ἢ [für τοῦ]; μὴ fehlt, mit Recht: in der Iosephusüberlieferung ist τοῦ als das finale τοῦ mißverstanden und μὴ interpoliert. Die übrigen Lesarten der KG schlechter.

116, 19 ἐν πᾶσιν

118, 5 λόγφ fehlt

130, 1 ἐκέτενον, τε. Beide Lesungen dürften besser sein

130, 6 τῆς δὲ βασιλείας

132, 6 τούτοισ γε ATERB,
D¹ corr., τούτοισ
D¹M, beides falsch

158, 17 Ίεροσολύμων, falsch

158, 22 ἐκπέμπειν, falsch 158, 25 ἀπολλυμένους θεωοεῖν, richtig; die τὰς τοῖς ἱερεῦσιν ὀφειλομένας δεκάτας καὶ συνέβαινεν τοὺς ἀπορουμένους τῶν ἱερέων ύπ' ἐνδείας τελευτᾶν

Lesart der Iosephushss. ist eine vereinfachende Interpolation.

ΑΙ 20, 199 ἔφαμεν

172, 16 είπαμεν ABDM είπομεν ΤΕΚ

20, 201 θσοι δε εδόκουν επιεικέστατοι των κατά την πόλιν είναι και περί τοὺς νόμους ἀκριβεῖς

174, 2 τὰ περί, besser und wahrscheinlich richtig

Vita 361 αὐτοῖς ἐπέδωκα τοῖς αὐτοκράτορσι τὰ βιβλία μόνον οὐ τῶν ἔργων ἔτι βλεπομένων, richtig

226, 11 εὐθὺς fehlt

226, 9 \u00e4\delta\epsilon

362 και άλλοις δε πολλοῖς εὐθὺς ἐπέδωκα τὴν lστορίαν, richtig

364 δ δε βασιλεύς Αγρίππας εξήκοντα δύο γε- 226, 11 έγραψεν γραφεν ἐπιστολὰς τῆ τῆς ἀληθείας παραδόσει μαρτυρῶν

Ein besonders gutes Exemplar ist das des Euseb nicht gewesen, immerhin hat es einige richtige Lesarten erhalten, die in der Iosephusüberlieferung verloren gegangen sind. Wie es sich zu den Iosephushss. verhält, zeigen die Fälle, in denen die KG geschlossen einer Teilung der Hss. des Iosephus gegenübersteht:

ΑΙ 18, 1 Κυρίνιος . . . ἐπὶ Συρίας παρῆν ὑπὸ Καίσαρος δικαιοδότης τοῦ έθνους ἀπεσταλμένος καὶ τιμητής τῶν οὐσιῶν γενησόμενος: Α γενόμενοσ ΜW

46, 9/10 γενησόμενος

18, 4 Ἰούδας ... Σάδδωκον Φαρισαΐον προσλαβόμενος ηπείγετο έπὶ ἀποστάσει: Α προσλαμβανόμενοσ MW

46, 13 προσλαβόμενος

18, 117 οθτω γάρ δη και την βάπτισιν αποδεκτήν αὐτῷ φανεῖσθαι: A, fehlt MW

78, 6  $\delta \eta$ 

18,118 και των άλλων συστοεφομένων: ΜW, λαων A corr. mit guter Conjectur; man kann auch an ἀνων oder Γαλιλαίων denken. έπι ἀποστάσει: Α στάσει MWE ἐψκεσαν: Α ἐοίκασιν ΜWE είς πράγματα έμπεσών: Α τὰ πράγ78, 9 ällwr

ματα MW 18, 258 μόνους τούσδε ἄδοξον ἡγεῖσθαι ἀνδοιᾶσι τιμαν καὶ θοκιον αύτοῦ τὸ όνομα ποιεῖσθαι:

78, 11 αποστάσει 78, 12 ἐοίκεσαν 78, 14 πράγματα

Α ἡγήσασθαι ΜW

110, 20 ηγείσθαι

18, 259 Φίλων . . . ἀνὴρ τὰ πάντα ἔνδοξος Αλεξάνδρου τε τοῦ ἀλαβάργου ἀδελφὸς ὢν καὶ φιλοσοφίας οὐκ ἄπειρος: A δὲ MW

116, 24 τε

19, 343 είς πόλιν Καισάρειαν, ή τὸ πρότερον Στράτωνος πύργος ἐκαλεῖτο: Α πρότερον MWE

126, 21 τὸ πρότερον

ΑΙ 19, 344 δειτέρα δη των θεωριών ημέρα: ΑΜW δε Ε 126, 25 δε στολήν ένδυς έξ ἀργύρου πεποιημένην: Α [vgl. 19, 314] ένδυσάμενοσ MW

19, 345 τὰς οὐδὲν ἐχείνω πρὸς ἀγαθοῦ...φωνάς: ΜΨ ἀγαθοῦ ταῖσ ἀληθείαισ Α, φωνὰσ Α fehlt MWE

19, 346 ὑπερκαθεζόμενον ΜWΕ ὑπερκαθιζόμενον Α

19, 347 δ κληθείς άθάνατος ύφ' ύμῶν ἤδη θανεῖν ἀπάγομαι: 'A θανών MW

19, 349 ἄδακους οὐδ' αὐτὸς ἔμενε: ΜΨ διέμενεν A hv E

20, 97 προφήτης γὰρ ἔλεγεν εἶναι καλ προστάγματι τὸν ποταμὸν σχίσας δίοδον ἔφη παρέξειν αὐτοῖς ὁμδίαν: ΜΝΕ ἔχειν ἔφη παρέξειν Α, die Variante ἔχειν mit παφέξειν vereinigend

20, 98 πολλούς μεν άνείλεν, πολλούς δε ζωντας έλαβεν αὐτόν τε τὸν Θευδᾶν ζωγρήσαντες αποτέμνουσι την κεφαλήν και κομίζουσιν είς Ίεροσόλυμα: ΜWΕ δὲ Α

20, 180 δ δ' ἐπιπλήξων ῆν οὐδὲ εἶς: Α οὐδεὶς ΜΨ 20, 199 "Ανανος, δυ την ἀρχιερωσύνην ἔφαμεν παρ-

ειληφέναι: MWE (Photius) είληφέναι Α

Vita 363 δ μεν γὰς αὐτοιράτως Τίτος οῦτως ἐκ μόνων αύτων έβουλήθη την γνωσιν τοῖς άνθρώποις παραδοῦναι τῶν πράξεων, ώστε χαράξας τῆ ἑαυτοῦ χειρὶ τὰ βιβλία δημοσιῶσαι προσέταξεν: AMW fehlt PR

126, 26 ξνδυσάμενος

128, 5 ἀγαθοῦ . . . φωνάς

128, 10 ύπερχαθεζόμενον

128, 16 θανείν

130, 4 ἔμενεν

130, 27 έφη παρέξειν

132, 2 τε

158, 20 οὐδὲ εἶς 172, 16 παρειληφέναι

226, 13/14 οΰτως

So sehr die Vortrefflichkeit des Ambrosianus durch die KG bestätigt wird, so enthält sie doch manche Concordanz mit MW, die warnen, A durch Dick und Dünn zu folgen.

Für die Hss. Eusebs ergibt sich aus den bei Iosephus einstimmig überlieferten Stellen nicht viel. ATER wird gegen BDM bestätigt 74, 15 [= AI 18, 35]; 172, 17 [= 20, 199], umgekehrt BDM gegen ATER 226, 12 [= Vita 362]. Fehler in AT1 werden nachgewiesen 66, 5 [= 17, 169]; ferner

ΑΙ 18, 4 ηπείγετο ἐπὶ ἀποστάσει

46, 13 ἀποστάσει ΤcERBD Μ ἀποστασίαν ΑΤ1

Für die manierierte Construction von Exì mit dem Dativ vgl. 18, 225, 242, 263, 275, 19, 34, 263, 20, 130. Hierhin ist auch wohl zu stellen

ΑΙ 18, 118 και γὰρ ἢρθησαν ἐπὶ πλεῖστον τῆ ἀκροάσει 78, 9 ἢρθησαν ΤεΕRΒDem ήσθησαν ΑΤ1 ηρέσθητων λόγων σαν D1M

Das schwerer verständliche Verbum ist in AT1 und D1M in verschiedener Weise corrigiert; daß Iosephus es geschrieben hat, beweisen Stellen wie 18, 259. 304. BI 2, 492, vgl. auch AI 18, 210. 256. 19, 48. 63. BI 4, 128.

Am häufigsten wird, wie durch das BI, so auch hier A desavouiert: 46, 7 [= AI 18, 1]; 78, 4 [= 18, 117]; 116, 13 [= 18, 257]; 172, 23 [= 20, 200]; 174, 10 [= 20, 203]. Dagegen wird BD bestätigt 46, 12 [= 18, 4]; 174, 10/11 [= 20, 203, wo ich jetzt anders entscheide]; falsch ist sicher die Lesung von BD 46, 12 [= 18, 4]; 128, 2 [= 19, 344], vielleicht habe ich sie auch 132, 1 [= 20, 98] überschätzt. Einmal stellt sich ABD¹ als interpoliert heraus;

πιθανόν αὐτοῦ τοῖς ἀνθοώποις μή ἐπὶ ἀποστάσει τινὶ φέροι: Α φέρειν MW

ΑΙ 18, 118 δείσας Ἡοώδης τὸ ἐπὶ τοσόνδε φέρου ΤΕRDoM φέρουτο ABD¹: vgl. ΑΙ 18, 21, 57, 128, 231, 265, 298, 19, 31, 240,

Wie in den Excerpten aus dem BI, so heben sich auch in denen aus der AI TeER als die Handschriftengruppe heraus, die in besonderem Maße, abgesondert von den übrigen, aus Iosephusexemplaren corrigiert ist; auch hier spielt eine christliche Interpolation des Iosephustextes [vgl. Zeitschr. f. neutest. Wiss. 4, 60] eine wichtige Rolle. Euseb kommt es in der KG 2, 10 auf den Nachweis an, daß der Bericht der Apostelacten über den Tod Agrippas I. [126, 19ff] mit der Erzählung des Iosephus übereinstimme, und er konnte das um so eher behaupten, als der von ihm benutzte Iosephustext in einem wichtigen Punkte nach den Apostelacten, also von christlicher Hand, geändert war. Nachdem der König sich die gotteslästerliche Schmeichelei seiner Höflinge ohne Einspruch hat gefallen lassen, gewahrt er nach dem echten Text des Iosephus einen Uhu, das Zeichen seines Todes, das ihm einst in einer kritischen Stunde seines Lebens geweissagt war [AI 18, 200]: der christliche Interpolator verwandelt mit raffiniertem Geschick den Uhu in den Engel, der in den Apostelacten den König schlägt:

ΑΙ 19, 346 ἀνακύψας δ' οὖν μετ' δλίγον, 128, 9 ff. ἀνακύψας δὲ [δ' οὖν ΤοΕR] μετ' τὸν βουβῶνα τῆς ἑαυτοῦ κεφαλής ὑπερκαθεζόμενον εἶδεν έπὶ σχοινίου τινός. ἄγγελον τούτον εὐθὺς ἐνόησεν καχῶν εἶναι τὸν χαί ποτε τῶν άγαθων γενόμενον: έπὶ σχοινίου τινὸς fehlt E, εἶναι A εἶναι αίτιον ΜW

δλίγον, [τὸν βουβῶνα schaltet TcER ein, fehlt in AT¹BDMΣ4] της ξαυτού κεφαλης ύπερκαθεζόμενον είδεν [έπὶ σχοινίου τινόσ schaltet TcER ein, fehlt in ΑΤ'ΒDΜΣΛ] άγγελον τοῦτον εύθὺς ἐνόησεν κακῶν εἶναι αἴτιον [AT'B'DMΣΛ, fehlt in ΤεΕΒΕ], τὸν καί ποτε τῶν ἀγαθων γενόμενον.

Es zeigt sich ebenso deutlich, daß TeER, an einer Stelle auch Be, nach Iosephus corrigiert sind, wie daß in die Hss. MW des Iosephus, vielleicht auch in die Epitome die christliche Interpolation eingedrungen oder richtiger aus sehr alter Zeit conserviert ist: an die Möglichkeit daß Lesarten aus der KG in den Text des Iosephus geraten sind, wird man kaum denken dürfen.

Außerdem sind in die Gruppe TeER noch an folgenden Stellen Lesarten aus Iosephus interpoliert:

- ΑΙ 17, 168 πῦρ μὲν γὰρ μαλακὸν ἦν οὐχ οὖ ε πολλὴν ἀποσημαῖνον τοῖς ἐπαφωμένοις τὴν φλόγωσιν, ὁπόσην τοῖς ἐντὸς προσετίθει τὴν κάκωσιν, ἐπιθυμία δὲ δεινὴ τοῦ δέξασθαί τι ἀπ' αὐτοῦ [= infolge des Fiebers]· οὐ γὰρ [motiviert δεινή] ἦν μὴ οὐχ ὑπουργεῖν: οὐχ ὧδε Ροὐδὲ Ε οὐ ΑΜ, ἀπ' αὐτοῦ und οὐ γὰρ alle Hss.
- 66, 3 οὐχ ὧδε ΑΤ¹ΒDΜ οὐδὲ Τ¢ΕR
   66, 3 ἀπ' αὐτοῦ Τ¢ΕR fehlt ΑΤ¹ΒDΜ;
   οὐδὲ ΑΤ¹DΜΣΛ οὐδὲν Β οὐ γὰο
   Τ¢ΕR

Zweimal hat T<sup>c</sup>ER die für Iosephus richtige Lesart gegen die verflachenden Änderungen des von Euseb benutzten Textes eingesetzt, einmal dagegen stimmt die Gruppe mit der Epitome in einer Trivialisierung überein.

- 17, 169 να μην και τοῦ αίδοιου σῆψις
  ... πνεύματός τε ὀρθία ἔντασις... σπασμός τε περί
  πᾶν ῆν μέρος ἰσχὺν οὐχ ὑπομενητην προστιθέμενος: Αm
  ΜmΕ ἐσπασμένοσ ΡΑΜ
- 18, 116 <sup>1</sup>Ιωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου βαπτιστοῦ
- 18, 117 τοῖς Ἰουδαίοις κελεύοντα ἀρετὴν ἐπασκοῦσιν καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους δικαιοσύνη καὶ ποὸς τὸν θεὸν εὐσεβεία χρωμένοις βαπτισμῷ συνιέναι: χρωμένοισ ΑΜΝ χρωμένουσ Ε
- 18,118 καὶ τῶν ἄλλων συστρεφομένων, καὶ γὰρ ἢρθησαν ἐπὶ πλεϊστον τῆ ἀκροάσει τῶν λόγων, δείσας Ἡρώδης: ΜW δείσασ δ' ΑΕ
- 18,258 όπόσοι βωμοὺς . . καὶ νεώς
- 19, 347 ἀναθεωρῶν οὖν ποὸς τοὺς φίλους . . φησίν: ΜΨΕLat ἀναθορὼν Α

- 66, 8 έσπασμένοσ ΑΤ'BDMΣΛ σπασμόσ ΤοΕR
- 78, 3 καλουμένου ΑΤ¹BDM dem. ev. 9, 5, 15 ἐπικαλουμένου Τ¢ΕR
- 78, 5 χοωμένουσ ΑΤΒD¹M = dem. ev. 9, 5, 15, χοωμένοισ ΕRDc
- 78, 10 δείσασ ΑΤ¹Ε¢RBDM δείσασ δ' Τ¢Ε¹
- 116, 18 δσοι ΑΤ'ΒΟΜ δπόσοι ΤοΕΚ
- 116, 19  $\nu\alpha\alpha\dot{\nu}\sigma$  AT¹BDM  $\varepsilon$  und  $\omega$  übergeschrieben Te  $\nu\varepsilon\dot{\omega}$  ER¹
- 128, 13 ἀναθεωρῶν ΑΤ¹RBDM $\Sigma \Lambda$  ἀναθορών ΤοΕ

ΑΙ 19, 347 ὁ θεὸς ὑμῖν ἐγώ, φησίν, ἢδη 128, 16 ὁ ΑΤ¹BDM καὶ ὁ ΤοΕR καταστρέφειν ἐπιτάττομαι τὸν βίον . . . ό κληθείς άθά-νατος ὑφ' ὑμῶν ἤδη θανεῖν ἀπάγομαι: AMW καὶ ὁ Ε φαύλως, άλλ' ἐπὶ τῆς μακαοιζομένης λαμποότητος

καὶ γὰο βεβιώκαμεν οὐδαμῆ 128,18 μακούτητος Τ¹ΣΛ μακαριότητος ABDM λαμπρότητος ER und als Randvariante Tc

Da TeER nach einem Iosephusexemplar corrigiert sind, μαχαριότητος dagegen augenscheinlich eine Verlegenheitsconjectur ist, so bleibt als Lesung der KG nur das für Iosephus unmögliche μαχρότητος über. Das kann ein einfacher alter Schreibfehler sein, denn AAMIPOTHTOC und MAKPOTHTOC liegen in Buchschrift nicht weit auseinander. und wenn auch λαμπρότης für das hoch bewertende Particip ein etwas schwacher Begriff zu sein scheint, so ist doch die titulare Verwendung von λαμπρότατος für den führenden Stand des römischen Reiches zu bedenken.

ΑΙ 19, 348 ταῦθ' ἄμα λέγων: Α ταῦτα 128, 19 ταῦτα δὲ ΑΤ¹ΒDΜ ταῦθ' ἄμα MWTeER

Hier ist klar daß sich die Lesart der KG aus der Verderbnis von MW entwickelt hat; man sieht wie alt die Fehler des Iosephustextes sein können.

ΑΙ 19, 349 ή πληθύς δ' αὐτίκα σὺν γυ- 128, 21 αὐτίκα ΑΤ¹ΒDΜΣΛ αὐτίκα πᾶσα ναιξίν και παισίν έπι σάκκων καθεσθεῖσα: σάκκων Α2 σάκχον A<sup>1</sup>ΜW σάκκου Ε

TcER wohl nach einer verloren gegangenen Variante zu Iosephus; σάκκον ΑΤ¹RBDM σάκκου TcE

20, 200 & "Avavos: & fehlt E ALat δαμνέου MW, ebenso 213 δαμναίου Α δαμνέου ΜWE

172, 19 δ ABDM fehlt TER 20, 203 Ίησοῦν τὸν τοῦ Δαμναίου: 174, 11 δαμμαίου ΑΒDΜ δαμαίου Τ1 Σ dammaei oder damaei A δαμναίου TeER

Die von der KG erhaltene Namensform sieht nach einem hebraeischen Hypokoristikon aus, wie מחר זכר חגר; שמשים; שמעשמס widerstrebt der Erklärung.

Mit Sicherheit läßt sich ferner constatieren, daß A nach dem Iosephustext verbessert ist:

ΑΙ 17, 168 Ήρώδη δε μειζόνως η νόσος ένεπικοαίνετο δίκην ὧν παοανομήσειεν έχποασσομένου τοῦ θεοῦ

64, 26/27 παρηνόμησεν ΤΕΕΒΒΙΜ παρενόμησεν Τ1 παρανομήσειεν Α

Der für Iosephus richtige Optativ [vgl. AI 18, 19. 22. 41. 197. 19, 265. 269. BI 3, 83] war in dem von Euseb benutzten Exemplar in die gewöhnliche Form corrigiert.

17. 170 τοῦ πολλοῦ δυσσεβοῦς

18, 117 ατείνει γάο τοῦτον [Iohannes] Ήρούδης . . . τοῖς Ἰονδαίοις κελεύοντα άρετην επασκούσιν . . . βαπτισμῷ συνιέναι οθτω γαο δη καὶ την βάπτισιν άποδεχτην αὐτῷ (Gott) φανεῖσθαι: γὰο ΜΨΕ γὰο δη Α; γὰο δη A yao MWE

ΑΨ ἀπροστατεύτω ΜΕ

20,202 γωρίς της ἐκείνου γνώμης

66, 11 πολλοῦ καὶ ΤΕΒΟΜ πολλοῦ ΑΚ 78, 3 γὰρ ΤΕΒΒΟΜ γὰρ δη Α

78, 6 yào sh alle Hss.

20, 180 ως εν απροστατήτω πόλει: 158, 20/21 απροστατήτω ΤΕΒΒΟΜ απροστατεύτω Α

174, 7 αὐτοῦ ΤΕΒΟΜ τῆσ αὐτοῦ ΑΒ, vielleicht durch selbständige Conjectur. αὐτοῦ ist schlechte Variante des von Euseb benutzten Exemplars für tỹc ἐκείνου.

Ein besonderer Fall liegt vielleicht vor

ΑΙ 18, 119 ὑποψία τῆ Ἡοώδου

78, 15  $\tau \tilde{\eta}$  BDM  $\tau o \tilde{v}$  TER  $\tau \tilde{\eta}$   $\tau o \tilde{v}$  A,

man kann wenigstens annehmen, daß A sich infolge einer Correctur aus einer Iosephushandschrift von ATER abgespalten hat. Dagegen haben

ΑΙ 18, 260 φανερός ην ἐργασόμενός τι 118, 3 αὐτούσ Τ¹ corr., ERB εἰσ αὐτούσ DM αὐτόσ Τ¹ αὐτῶ A δεινὸν αὐτούς: αὐτοῖσ Ε

E des Iosephus und A der KG den Dativ, der das Pronomen auf σανερος ήν bezieht, unabhängig voneinander hergestellt: er ist in A aus der für AT<sup>1</sup> vorauszusetzenden Corruptel αὐτός erwachsen.

Unsicher bleibt das Urteil über BD

ΑΙ 17, 169 Ελκωσις τῶν . . ἐντέρων: 66, 3 έλαωσισ ΑΤΕRΜΣ έλαώσεισ BD ΡΑΜ έλεώσεισ Ε 66, 8 μέροσ ΒΕΣΛ μέλοσ ΑΤΕΚΜ. σπασμός τε περί πᾶν ἦν μέροσ: μέροσ ΡΑΜ μέλοσ Ε

Nach den Übersetzungen zu schließen, dürfte hier BD das für losephus und die KG Ursprüngliche erhalten haben; die Änderung des affectierten Ausdrucks in μέλος lag nahe.

ΑΙ 20, 97 γόης τις ἀνὴο Θευδᾶς ὀνό- 130, 25 ὀνόματι ΑΤΕΚΜ ὄνομα D τ' οὔματι: ΑΜΨ ὄνομα Ε νομα Β

Über die bei ὀνόματι und ὄνομα häufigen Varianten s. S. CXLII.

ΑΙ 20, 98 αὐτὸν δὲ τὸν Θευδᾶν ζωγρή- 132, 3 τὴν κεφαλὴν ΑΤΕΚΜ αὐτοῦ τὴν σαντες αποτέμνουσι την κεκεφαλήν BD φαλήν: ΑΜΨ την κεφαλήν αὐτοῦ Ε

Der Wechsel in der Stellung von αὐτοῦ beweist, daß es von der Epitome und BD selbständig zugesetzt ist.

Was von Stellen übrig bleibt, die allenfalls aus Iosephus corrigiert sein können, ist sporadisch und schon darum nicht immer gesichert.

ΑΙ 17, 170 οἷς ταῦτα προαποφθέγγεσθαι σοφία πρόχειται

18, 257 τρεῖς ... πρεσβευταλ αίρεθέντες παρήσαν ώς τὸν Γάιον. Zum Sprachgebrauch vgl. AI 18,72.75.96.112.150.20,7 usw.

19, 345 οἱ κόλακες τὰς οὐδὲν ἐκείνω 128, 4 οὐδὲν ΑΒΒ¹ οὐδὲ ΤΕΒοDΜ πρός ἀγαθοῦ ἄλλος ἄλλοθεν φωνάς άνεβόων: οὐδε alle Hss.

66, 10 πρόκειται Μ προύκειται ΒD πρού-**ΣΕΙΤΟ ΑΤΕ** 

112, 15 πρὸσ AT¹M ώσ TcERBD. Hier ist der Gedanke an Correctur kaum abzuweisen

Was Euseb hat abschreiben lassen, dürfte schwer auszumachen sein, aber kein Zweifel ist daran erlaubt, daß Iosephus das allein sinngemäße ovdèv schrieb.

σίλειον έχομίσθη: Α διεχομίσθη MW

πίπτοντας .. έμενεν: προσπίπτοντασ ΜW καταπίπτον-

19, 348 μετὰ σπουδῆς οὖν εἰς τὸ βα- 128, 20 ἐκομίσθη ΑΤΕΚΒΟ δι' ἐκομίσθη M¹ aus διεχοσμήθη corrigiert

19, 349 βλέπων αὐτοὺς πρηνεῖς προσ- 130, 3 προσπίπτοντασ ΤΕΒΙΟΜ προπίπτοντασ ARcB

Der Sprachgebrauch des Iosephus schwankt, vgl. BI 2, 171 πρηνεῖς καταπεσόντες. 2, 37 προπίπτει [A<sup>2</sup>LV<sup>2</sup>R<sup>1</sup> προσπίπτει PA<sup>1</sup>MV<sup>1</sup>RC] τῶν Καίσαρος γονάτων. 2,321 προσέπιπτον καὶ [PAML προσπίπτοντες VRC] κατηντιβόλουν.

τῷ τῆς γαστοὸς ἀλγήματι διεργασθείς: ΑΜΨ συνεχῶσ

19, 350 συνεχεῖς δ' ἐφ' ἡμέρας πέντε 130, 4 συνεχεῖσΤ¹ΒΛσυνεχῶσΑΤεΕΕDΜ

In der Glättung des Ausdrucks können die Hss. der AI und der KG zufällig zusammengetroffen sein.

An Correctur ist nicht zu denken

ΑΙ 11, 111 οἱ γὰο ἱερεῖς προεστήπεσαν τῶν πραγμάτων ἄχρι οὖ τοὺς Ασαμωναίου συνέβη βασιλεύειν έχγόνους: WE ἀρχιερεῖσ PF

50, 11 ίερεῖς ΤΕΒD = ecl. proph. 155 άρχιερείσ ΑΚΜΣΛ

Die Änderung des allgemeineren in den specielleren Ausdruck ist gewöhnlich:

20, 249 ἔποαξεν δε δμοια τῷ Ἡοωδη περί τῆς καταστάσεως τῶν ίερέων Άρχέλαος . . . καί Ψωμαῖοι

52, 5 ίερέων ΤΕΒΒDΜΑ ἀρχιερέων  $A\Sigma = ecl.$  proph. 160. dem. ev. 8, 2, 93

Vgl. auch

18, 34 παύσας Γεράσθαι "Ανανον

74, 10 ἱερᾶσθαι alle Hss. ἀρχιερᾶσθαι dem. ev. 8, 2, 100

So wenig wie die eine Stelle des 11. Buches der AI dürfte die Vita von den Correctoren der KG eingesehen sein: die beiden einzigen Stellen, die in Frage kommen, beweisen nichts:

Vita 361 μαρτυρίας τεύξεσθαι προσδοχήσας: ΑΜΨ τεύξασθαι PR

226, 10 τεύξεσθαι ΤΕΒΒΟ τεύξασθαι ΑΜ

363 τὰ βιβλία δημοσιῶσαι προσέταξεν: PR δημοσιεύσαι ΑΜW 226, 16 δημοσιώσαι Τ'Β δημοσιεύσαι DM δημοσιεύεσθαι ΑΤΟΕΚ

An den Schluß habe ich das testimonium Flavianum gestellt, das Euseb sicher schon in der AI vorfand. Es ist, obgleich ohne Frage unecht, in allen Hss. der AI conserviert; eine andere Stelle über Iakobus den Herrenbruder, die Euseb ebenfalls in der Al las [172, 9-11], hat sich in der Überlieferung des Iosephus nicht durchsetzen können. Für Euseb kommt außer der dem, evang. 3, 3, 105, 106 noch theoph, 5, 44 in Frage; für losephus zwei Hss. des BI [M = Marcianus 383, V = Vaticanus 148, hier von Niese unter der Sigle B zusammengefaßt], die das testimonium am Schluß jenes Werkes enthalten.

Einzelne Lesungen der dem. ev., die nur in einer Hs. überliefert ist, lassen sich von vornherein beseitigen:

[AI] 18, 63 κατά τοῦτον 78, 19 τοῦτον

dem. ev. ἐκεῖνον

τὸν χρόνον διδάσχαλος άνθρώπων των ηδονή τάληθη δεχομένων

80, 2 ήδονη τάληθη δεχο- $\mu \acute{\epsilon} \nu \omega \nu \, II \Sigma \Lambda$ , mit leichter Entstellung ήδονην άληθη δεχομένων theoph.

dem. ev. των τάληθη σεβομένων

s. u.

 $80, 3 \tau \tilde{\omega} v \quad Iov \delta \alpha i \omega v =$ dem. ev. τοῦ ἰουδαικοῦ theoph.

An anderen Stellen stimmen dem. ev. und theoph. in Sonderlesarten so überein, daß entweder angenommen werden muß, Euseb habe bei Abfassung der Theophanie sich an den früher von ihm in der dem. ev. excerpierten Text gehalten und weder die KG noch ein Exemplar des Iosephus von neuem nachgeschlagen oder daß das griechische Original der Theophanie, welches dem syrischen Übersetzer vorlag, aus der dem. ev. interpoliert war:

[AI] 18, 64 τῶν θείων προ- 80, 7/8 περὶ αὐτοῦ θαυμάφητῶν ταῦτά τε καί άλλα μυρία περί αὐτοῦ θανμάσια είρη**κότων:** Α θανμάσια περί αὐτοῦ ΜΨ

dem. ev. theoph.  $\pi \varepsilon \rho l$   $\alpha \dot{v}$ σια τοῦ ohne θαυμάσια

[Al] 18, 64 εἰς ἔτι τε νῦν: είσ έτι τε ΜοΕΒ είσ τε AW

80,8 εἴσ ἔτι τε ΑΤΕΚ, Β1 corr., Μ είσ ἔτι γε D είσ ἔτι Β1

dem. ev. theoph. 89ev elo ἔτι (durch Verlust des TE entstandene Interpolation)

Χοιστιανῶν των ἀπὸ τοῦδε ώνομαςμένων . . . τὸ φῦλον

80, 8 των Χριστιανων ἀπὸ τοῦδε ἀνομασμένων

dem. ev. theoph. ἀπὸ τοῦδε των Χριστιανων (ohne ἀνομασμένων)

Wahrscheinlich ist hierher zu rechnen auch

ημέραν

[ΑΙ] 18, 64 τρίτην ἔχων 80,6 ἔχων ἡμέραν ΑΤΕΚΜ ημέραν έχων BD

dem. ev. ἡμέραν (ohne έγων),

denn die wörtlich dem Urtext sich anschließende syrische Übersetzung der Theophanie bezeugt eyov nicht.

Eine merkwürdige Doppellesung findet sich in der Theophanie:

ανδοῶν ποώτων παρ' ημίν

[ΑΙ] 18, 64 ἐνδείξει τῶν 80, 4 ποώτων ἀνδοῶν παο' ημίν

dem. ev. παρ' ημίν ἀρχόντων theoph. ανδοων άρχόντων πρώτων παρ' ημίν (so nach wörtlicher Übersetzung).

Aus der KG scheint die Überlieferung B bei Iosephus zu stammen:

[ΑΙ] 18, 63 πολλούς μέν 80, 3 των δουδαίων Ιουδαίους, πολλούς δὲ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ: *λουδαίου*σ ΑΜΨ τῶν *λουδαίων* Β; τοῦ AMW από τοῦ Β

άπὸ τοῦ

dem. ev. τοῦ Ἰουδαικοῦ TON

Dies sind die einzigen Varianten die die KG gegenüber der Überlieferung des Iosephus aufweist; was übrig bleibt, erledigt sich innerhalb der einzelnen Überlieferungen:

[AI] 18, 63 Ingove είγε ἄνδοα αὐτὸν λέγειν χρή: ΑΜΨ αὐτὸν ἄνδοα Β 18, 64 οὐχ ἐπαύσαντο

78, 19 to TERBDM to tlo A dem. ev. theoph. Inσοῦς 80,1 ἄνδοα αὐτὸν ΒDΜ dem. ev. άνδρα αὐτὸν αὐτὸν ἄνδρα ΑΤΕΚ

80,5 ἐπαύσαντο ΤΕRDM dem. ev. ἐπαύσαντο έξεπαύσαντο ΑΒ

## VI. Orthographika

Ein exacter kritischer Apparat wird immer an dem Übelstande leiden, daß er eine Menge von Varianten mitschleppen muß, die für die Textrecension direct nichts bedeuten, aber doch nicht entbehrt werden können, da auf ihnen die Schätzung der einzelnen Hss. und Handschriftengruppen beruht. Dagegen ist es unzulässig am verkehrten Orte in Kleinigkeiten treu zu sein und die kritischen Noten mit puren Verschreibungen und orthographischen Varianten vollzustopfen: damit wird die Aufmerksamkeit des gewissenhaften Lesers abgestumpft, so daß er verdrießlich darauf verzichtet den Text mit dem Apparat zu vergleichen, und ferner eine Arbeit versäumt und auf andere abgewälzt, die der Herausgeber selbst zu leisten hat, nämlich die lediglich palaeographisch oder orthographisch interessanten Varianten, die vereinzelt nichts sagen, zusammenzustellen und zu ordnen, so daß sie bequem benutzbar sind. Allerdings mangelt es nicht an Fällen in denen sich principiell nicht entscheiden läßt, ob eine Lesart in den Apparat oder die Prolegomena gehört; ohne einen gewissen Tact, der Regeln sich nicht zu Reglements versteinern läßt und das Wesentliche fest im Auge behält, ist es unmöglich eine verwickelte Überlieferung vorzulegen, und im Zweifelsfalle steht es ja frei, wird auch öfter nötig eine Variante an beiden Orten aufzuführen.

Von den Hss. der KG sind A, B und E sorgfältig geschrieben, während T, D und M von Fehlern aller Art wimmeln; umgekehrt ist in diesen manches Altertümliche conserviert, was in jenen der Nivellierung durch die rhomaeische Art zum Opfer gefallen ist. Zu bemerken ist ferner noch, daß T und D stark, M nur sehr wenig durchcorrigiert ist. In der Anordnung des mannigfaltigen Stoffes folge ich, soweit die Verschiedenheit zwischen dem antiken Buch und dem mittelalterlichen Codex nicht eine Änderung notwendig macht, dem nützlichen und gelehrten Buche Crönert's Memoria Graeca Herculanensis [Leipzig, Teubner 1903].

Ich beginne mit den das Wortbild sinnlos entstellenden Schreibfehlern. Sie sind bekanntlich, im Gegensatz zu den Hss. des lateinischen Abendlandes, bei den griechischen Schreibern selten, die sich wenn nicht beim Satz, so doch wenigstens bei dem einzelnen Wort etwas denken wollen; von den Hss. der KG weisen nur M, D und T derartige Verschreibungen in größerer Anzahl auf, und auch dort sind sie von älteren

oder jüngeren Correctoren meist verbessert.

Vocale sind vertauscht, oft durch Einfluß der nächsten Sylbe: 90, 10 ἐθαράπευεν Μ; 598, 9 ἦλάλαξαν] ἀλάλαξαν Μ; 534, 15 ώρεγένει Μ; 778, 3 σεβεστὸσ Μ; 838, 9 ἀνεπερέαστον Μ; 780, 5 οὐδερε μοῦντων Μ; 708, 15 ὑπηρῆρται Μ; 762, 6 ἡδοῦντο Μ; 564, 16 πρὸσ ὁμολεῖν Μ; 676, 20 κατὰ ποντοσμοῖσ Μ; 882, 14 σέβοιτοι Μ; 868, 19 ἐδρύσατο Μ; 616, 2 καταφωράσαντες] κατὰ φορέσαντεσ Μ; 670, 10 ᾿Αστύριος] αὐστύριοσ Μ; 382, 7 ἐπὶ] ὁπὶ Μ; 324 παραμεῖναί τε] παραμειναται Μ¹, wo die Verwechslung von αι und ε mitspielt; 272, 22 ἔξω τοῦ] ἐξώτω D. Dazu ein Fall in Β: 558, 15 ἐξεγήσεισ.

Vocale und Consonanten sind vertauscht: 646, 28 κατανενύχθαι]

κατανενύχθεν M; 676, 22 καθαίροντος] καθάρροντος M; 212, 2 διαφέροντας] διαπρροντας D. 152, 19 steht in D für δηλωθείσης mit Verlesung von ΔΗ zu ΔΗ ἁπλωθείσης.

Consonanten sind mit einander verwechselt: 500, 21 Μιλτιάδου] βηλτιάδου M; 308, 10 ἀμείψασα] ἀμείσασα M; 358, 20 ἀχολασθαίνουσα M; 468, 10 ἀπορήσωσιν] ἀπορήσωσιν M; 436, 23 μὲν] τὲν M; 68, 2 ποινὴν] τοινὴν M mit Verlesung von H zu T; 814, 9 στατεροποιείται T¹. Sie sind verstellt 70, 3 είρμαμένην M; 418, 5 τοὔσχατον] τούχαστον M, vgl. Crönert 155.

Buchstaben sind verkehrt eingeschoben: 48, 12 ἀράβιος] ἀβράβιοσ M; 462, 12 κατοχ $\tilde{\eta}$ ] κατὰ τὸ χ $\tilde{\eta}$  M; 658, 23 ἐν ὁδ $\tilde{\phi}$ ] ἐνδοθ $\tilde{\omega}$  M;

736, 18 οἶος] οἶσοσ Μ; 840, 5 ποὺν τανευθείσησ Μ.

In der antiken Buchschrift wurden die Worte nicht abgeteilt; daraus resultiert ein Fehler mit dem die philologische Kritik meist zu wenig rechnet, die Auslassung von Sylben und Buchstaben. In einer so reichen Überlieferung wie die der KG ist, wird er natürlich compensiert; es ist aber doch lehrreich zu sehen wie häufig er in den nachlässig

geschriebenen Hss. M. D und T vorkommt. Ganze Sylben oder Sylbencomplexe fehlen: 412, 10 (τυ) ο αννικῶν  $M^1$ ; 418, 6 μον(ομ)αχίοισ  $M^1$ ; 432, 19 ἐκτ(ελ)ούμεναι M; 466, 28 ψευδοπρο(φη)τιῶν M; 472, 24 κή(ρυ)ττουσιν M; 496, 10 φιλε(ρι)στήσαντεσ M; 524, 21 αναχοινομένοισ (συν) ην M, v ist über σ nachgetragen; 548, 15 (Tov)  $\delta \alpha i \omega \nu M^{\dagger}$ ; 568, 19  $\mu \epsilon (\tau \dot{c}, \tau \dot{\eta} \nu M; 642, 2 \dot{\alpha} \lambda , \eta \theta) \tilde{\eta} M; 660, 11$  $\pi \lambda \alpha \tau \dot{v}(\tau \epsilon)$  gov  $M^1$ ; 676, 10 διατειχισθείσαν  $\delta$  διατεισχθείσαν M; 718, 18 (μα)θημάτων M; 720, 14 (χοη)σίμουσ M; 738, 10 (ου)τα M¹; 744, 24 στοά το παιδα M; 752, 2 (μη)δε M1; 756, 31 πεπισ τευ)κότων M; 768,22 κα(τα)γεόμενοι Μ; 786, 9 τ(ο σ)ώμα Μ; 816, 13 εύρεθηναι (δυνατ)αι Μ¹; \$24. 4  $\delta \delta v(r\eta) go \tau \alpha \tau \eta r$  M; \$9\$, 13  $\eta \delta \iota z(\eta z) \delta \tau \varepsilon \sigma$  M; \$84, \$  $\varepsilon \pi o(g \varepsilon) \lambda \tilde{\eta}$  M; 234, 21 ποιετ(ν ἐκεί)νω  $D^1$ ; 260, S σμικρό(τα)τον  $T^1$ ; 358, 9 φιλ(οσ)- $\dot{\phi}$ φων  $T^1$ ; 524, 13 φιλο(σό)φου  $T^1$ ; 426, 3 στρατι(ωτι)ε $\tilde{\eta}$ σ  $T^1$ ; 526, 18 έλαυ(νό)μενον  $T^1$ ; 584, 8/9 παρει(λη)φότοσ  $T^1$ ; 620, 15 (οἰ)κίσκου  $T^1$ ; 654, 8  $\theta \alpha v(\mu e) \sigma \tau \dot{\eta} v T^{\dagger}$ ; 662, 4  $\dot{\phi}(vo) \mu e \sigma \tau \dot{\iota} T^{\dagger}$ ; 678, 19  $\delta \iota e(\lambda e) \dot{\theta} o \dot{\upsilon} \sigma \eta \sigma T^{\dagger}$ ; 680, 9 συνδιηνεγ(za)μεν  $T^1$ ; 682, 24 έπι(μι)μνήσχεται  $T^1$ ; 898, 10  $zo(\lambda\alpha)$ κεσ T<sup>1</sup>; 921, 2 προηγόρ(ευσ)εν T<sup>1</sup>; 934, 4 κα(τα)φρονήσει T<sup>1</sup>; ἀσφάλτ-(ῖτ ω B. Besonders stelle ich die Ausfälle am Ende des Wortes, indem ich bemerke daß tachygraphische Schreibung der Endsylben, wie sie in rhetorischen, philosophischen, grammatischen Hss. die Regel ist, in den Hss. der KG nicht vorkommt:  $66.6 \ \dot{\epsilon} \mu \pi o \iota o \tilde{v}(\sigma \alpha) \ M$ ; 178, 15  $\tau \alpha \tilde{v}(\tau \alpha) \ M$ ; 422, 29  $\gamma \dot{v} v \alpha i (ov) M$ ; 424, 4  $\sigma \tau \eta o i \dot{z} o v (\sigma a) M$ ; 440, 20  $\dot{o} v \dot{o} \mu \alpha (\tau i) M$ ; 498.8 g έρε(ται) M<sup>1</sup>: 504, 14 ἀσκοῦν(τες) M; 640, 5 βαπτίσμα(τος) M; 706, 18 άφικόμεν(ος) M; 744, 5 ἐρρίπτε(το) M; 794, 4 οὕ(τως) M¹; 877, 1 ἀγαλλία(μα) M; 338, 17 πεισθέν(τα) D; 572, 1 δω(δεχα) D; 648, 23 ξφ-μάμμω(να) D¹; 530, 6 ΰπομον(ην) T¹; 694, 15 πρόχει(ται) T¹; 716, 6/7

 $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}(\varkappa \lambda \eta \tau \sigma \nu)$  T<sup>1</sup>; 882, 21  $\dot{\alpha} \xi \dot{\iota}(\alpha \nu)$  T<sup>1</sup>.

Seltener sind eigentliche Haplo- und Dittographien: 332, 18 δια(δε)δεγμένοι D, vgl. 486, 21 (λε)λειτουργηκότα D; 446, 21 (πε)ποίηται M; 414.6 μαρτυρίαν (ἀν)ξταζόμενου B; 406, 16 κολάσειο [είσ] φοβούμενοι M; 868, 8 τε [ε]αὐτὸν M; 228, 16 δι[δι]αδέχεται D; 219, 4 ψευδολογίαν

 $[\alpha \nu] \epsilon \nu \vartheta \dot{\nu} \nu \epsilon \iota T^{1}$ .

Einzelne Buchstaben sind ausgefallen: 10, 4 ὁμο(ι)οπαθη M; 34, 3 πά(ν)των M; 37, 4 συμ(β)ουλη M; 58, 22 ὕστερον] ὕστερω M; 176, 18 τούτο(ν) M; 216, 25 ἔπτη(ν) M; 244, 16 θαρ(σ)οῦντεσ M; 320, 15 (Οὐ)ἀλεντῖνον M; 326, 12 φ(λ)ανίας M; 336, 5 πάσα(ι)σ M; 338, 17 ά(ι) φ' M; 412, 14 πέμπ(τ)ον M; 428, 11 πα(ν)τήρια M; 462, 19 (ἀ)πειλησ M; 642, 17 λα(ι)βάνων M; 706, 23 πίστι(ν) M; 762, 24 βασάνω(ν) M; 778, 15 διω(γ)μὸν M; 808, 12 χρη(σ)μῶν M; 816, 15 (κ)ἐνη M; 836, 28 ἵν(α) M; 879, 1 δαίμον(ο)σ M; 883, 10 μνήμαι(ς) M¹; 314, 1 πάλα(ι) D; 340, 5 στο(ρ)γης D¹; 384, 19 προτερον (μ)ὲν D¹; 586, 10 γενε(α)λογιῶν D; 758, 29 φιλέα(ν) D; 6, 18 συ(γ)γνώμην T¹; 78, 9 συστ(ρ)εφομένων T; 88.2 σεμ(ν) η Τ¹; 446, 17 ξβ(δ)ομήποντα Τ¹; 452, 13 τετεχ(ν)ασμένη Τ¹; 486, 9 ἀπενέγπα(ν)τοσ Τ¹; 488, 7 τού(σ)δε Τ¹; 524, 10 π(ρ)οθυμίαν Τ¹; 548, 5 φιλοσόφω(ν) Τ¹; 688, 2 φρ(ο)νεῖν Τ¹; 730, 10 δυ(ο)παίδεπα Τ; 786, 15 τοσαύτ(η) Τ; 846, 18 π(λ)ηγεῖσ Τ¹; 935, 15 τοῦ(ς) Τ¹; 944, 10 δ(ρ)μήσασ Τ¹; 286, 1 ἀπο(ν)στησ Β; 836, 26 π(ρ)ογέγραπται Β.

Nicht ganz dasselbe ist es, wenn solche Ausfälle in der Wortfuge vorkommen: 498, 23 ὁμοιωσεξτου Τ¹D¹M; 22, 10 ὅλουσ φὰς M; 188, 19 τοῖσ φῶν M; 408, 8 εἰσάγκτον M; 792, 2 μέγιστοσ ἀρματικὸσ M; 774, 4 αὐτοῦ (für αὐτοὺς) συμβεβηκότων D; 392, 7 ὁ(ν) μάλιστα D; 74, 5/6 ἄλλοτελλοι B¹, mit ungebräuchlicher Elision in ἄλλοτ ἄλλοι corrigiert. Eine verkehrte Gemination findet sich 810, 12 δεισιδαιμονία[σ]

συνελόντι Μ.

So weit die mechanischen Schreibfehler; ich gehe nunmehr zu den Schwankungen und Verkehrtheiten der Aussprache über und behandele zunächst die Vocale. Die zahllosen Fehler die sich nur in M, D, DM

oder T<sup>1</sup> finden, berücksichtige ich in der Regel nicht.

Wechsel zwischen o und ω: 362, 22 δμολόγει BD¹; 38, 12 δμολογουμένωσ B; 222, 1 δομᾶτο B; 812, 21 ἀνοφθοῦντο BD¹; 872, 3 ἀνοφθοώθημεν BD¹; 504, 26 διοφθωχέναι Τ¹Μ; 8, 4 προοδευχότων B; 284, 10 δμιληχότοσ Τ¹Μ; 869, 28 ἀφομοιωμένον BD: 356, 3 δνομασμένων A¹Τ¹; 564, 2 δνομασμένων Τ¹D: 38, 3 χαθοσιωμένοι Τ¹BM; 802, 19 χαθοσιωμένη ATE¹; 822, 24 διαμασσόμενοι B διαμασόμενοι D; 766, 18 χατοπτομένων BD; 714, 14 ἀγχόνων BD; 772, 9 σιδόνα BD; 766, 15

ακροτηριαζομένων Τ<sup>1</sup>BDM; 784, 11 ακροτηριασμούσ Τ<sup>1</sup>BD<sup>1</sup>; 338, 7 νεοστί BD<sup>1</sup>, 520, 2 BD, 546, 19 B, 38, 11 B; 846, 19 περιοδυνίαιο B<sup>1</sup>D<sup>1</sup>; 892,12 δοχομοσιών Β δοχομοσίων Μ: 898,24 Σοφοδεστάτη Β. Im Stamm des Worts: 788.9 λοφατ ΤΕΙΒ: 927.28 λοφησάσησ ΤΙΕΙ: 700.11 επισχόπτων BD; 782, 19 σορούς BcD; 704, 8 φοραθείο T<sup>1</sup>M [vgl. Crönert 20<sup>1</sup>], 162, 22 ομόθυμον] ομόθυμον T<sup>1</sup>M. Der kurze und lange Vokal sind umgestellt 786, 12 γεγονωτέροιο Ε¹R¹B; 866, 23 κατωρορυγμένον BD. Für die Kürze steht die Länge: 778, 18 ἀχείλασ Τ¹ΕΒ ἀχίλας Β: 544, 13 άπωχείλαντας ΤοΕRB; 456, 6 έξωχείλαντας ΤοΕRB; 78, 1 ώλωλέναι BD; 240, 17 ἀπωλώλει AR1; 190, 26 ωμολογουμένων T1R1, 386, 18 B; 320, 4 κοιζε] Κοιζε ΑΤ1; 108, 8 άλωντεσ Β; 528, 21 άλωντασ Β; 804, 7 δεδωμένουσ BD1: 540, 10 μεταμελώμενος T1BD: 572, 14 παραδιδώασιν Β; 42, 21 δεδιχαίωτω Β; 828, 13 δεδούλωτω Β; 316, 16 βιωτήν Τ¹DM; 218, 13 δημωτῶν BD; 320, 24 συνωδίας A. Im Stamm: 108, 10 ώσ ημέραι Μ όσημέραι, ο auf Rasur BD; 774, 18. 788, 18 ώσ ημέραι Μ; 526, 6 ώσημέραι D1; 875, 13 δωμήματος BD; 472, 18 γωρηγών Τ1Μ; 378, 1 ἐπιγωρηγῶν T¹D¹. Griechische Namen sind stets richtig geschrieben; auf die verkehrten Schreibungen 370, 16 δωσίθεοσ und δωσιθιανοί in DM kommt wenig an. Dagegen schwanken die Schreibungen stark in lateinischen Wörtern und Namen: 804, 24 πραιποσίτους ATcE; κώμωδος 450, 8 B1; κωμώδου 484, 23 AB1, 486, 20 A1 corr. B, 498, 15. 16. 534, 5 B1, κόμωδοσ 450, 8 Tc; κομώδου 484, 23. 486, 20. 498, 15. 534,5 Te, 498, 16 A<sup>1</sup>Te; 194, 20 οθωνα BD. Endlich 448, 24 ναβουγοδονόσως ΤΕΚ1.

Vertauschungen von v und  $\iota$  kommen so gut wie nie vor; denn in Fällen wie 846, 19 περιωδινίαιο T°E; 380, 6 φιλοχρινῶν T¹M spielt falsche Etymologie mit hinein. Von der alten Schreibung βύβλος βυβλίον findet sich nicht die geringste Spur in irgend einer der sieben Hss.: auch der Sklavinnenname Byblis ist 410, 28 im Brief der gallischen Gemeinden zu βιβλίδα [T¹B βιβλιάδα AT°ERM] geworden.

Dagegen werden αι und ε in D und M unzählige Male verwechselt, gelegentlich so, daß die Wortbilder stark entstellt werden wie 402, 8 αἱ τῆδε] ἔτι δὲ Μ; 896, 17 μηκέτ ὄντων] μὴ καὶ τὸν τῶν Μ; von besser bezeugten Fällen notiere ich: 590, 2/3 μετασχεῖν ἐθελῆσαι] μετασχῆναι θελῆσαι Β; 332, 14 γηφάλαισο BD¹; 108,4 ψωφαλαίασ Β; 384, 29 εὐκταῖος] εὐκτέοσ BD; 860, 14 εὐκτέον Τ¹Ε¹Μ; 714, 5 πρακταίον BM; 702, 11 λυμαιῶνα Τ¹Β¹; 782, 23 ὑστερέα Τ¹D¹Μ; 724, 1 μουσέον BDM; ἐπάναγκεσ] ἐκ' ἀνάγκαισ 376, 4 Τ¹Β, 522, 24 Τ¹; 892, 21 ὁσήμερε Β ὁσήμερε D¹; 762, 4 αἰωροῦντο] ἐωροῦντο BM; 276, 7 μεάνδρω Τ¹ΒDM, auch von Σ vorausgesetzt, da dort Μενάνδρωι steht; 76, 5 βίαινναν ΑΤΕD¹, aus βίενναν corr. Μ¹. Es kann sein daß ich den einen oder

anderen Fall aus meinen Collationen nicht herausgeholt habe; jedenfalls zeigt die Liste, daß von D und M abgesehen die Antistoichie von αι und ε in den Hss. der KG nicht sehr weit um sich gegriffen hat. Um so schwerer wiegt die starke Bezeugung von ἀναίδην für ἀνέδην [vgl. den Index], so daß der Schluß kaum zu vermeiden ist, daß Euseb selbst sich durch die Anlehnung an ἀναίδεια hat irreführen lassen. So habe ich auch nicht gewagt, 120, 20 σημέαι aus TER° aufzunehmen, obgleich es die correcte Form ist, vgl. Dittenberger zu Syll. inser. graec. 2², 540<sup>138</sup>. Der Fehler ist ja auch nicht viel sehlimmer, als die moderne Schreibart 'adelig' oder 'billig', gegen die man sich nicht einmal wehren darf.

Die Verwechselungen von οι und ν merke ich vollständig auch aus D und M an: 66, 19 ὖδήματα D¹; 126, 24 ἤθουστο D¹; 558, 7 λυδορεῖν M; 875, 5 πυπίλμασιν D; 174, 14 πολλοὶ] πολὺ D; πολλοῖς] 610, 21 πολὺσ M, 716, 13 πολλὺσ D; 760, 21 σχυνίοισ M; 156, 21 διανοίοντοσ D¹M; 820, 14 διανοιόντων M; 867, 3 πυνὸς] ποινὸσ D; 354, 18 ποινεῖη M; 869, 9 προσποινεῖσθαι D; 860, 3 λοίμησ D; 822, 20 λοιμώδη B¹D; 108, 5 λοιμαίνονται B; 308, 10 ἐπώνοιμίαν M; 152, 23 πλατὺς] πλατοῖσ D; 328, 4 πολὸ] πολλοι D; 782, 6 ποιπνότερον D¹M; 204, 6 τυμβωροιχοῦντεσ D¹M. Wie die Liste zeigt, ist auch diese Antistoichie fast ganz auf D und M beschränkt.

Für den Wechsel von ει und η sind die Beispiele, von D und M abgesehen, nicht häufig; sie sind auch nicht blobe Nachlässigkeiten, sondern Irrtümer, die durch die itacistische Aussprache herbeigeführt sind: 824, 6. 898, 15 ἀπεινῆ Β; 834, 17 ἀπεινῶσ Β; 762, 1 ἐπεῖγον Β; 140, 26 συνειλύσεισ Α; 330, 2 ζεῖν Τ¹Β; 412, 13 συγαλήσεισ Β; 824, 8 πήσεσθαι Τ°Ε; 482, 15 πεφησμένωσ Β; 460, 14 προηρημένω] προειρημένω Τ¹D¹M; 456, 9 ἀπελλεῖ ΒD; 460, 13 προσθῆναι Τ¹DM; 272, 8 τεθηκέναι BD; 142, 19 ἐπιτεθηται Β; 560, 22 μετατεθῆσθαι Β; 620, 6 ἀποθανῆσθαι Β: 712, 24 κοινωνήτωσαν BDM; 482, 11 ἰστορήσθω ΑΤ¹ (was vielleicht wirkliche Variante ist); 744, 18 ἐκεκράγη Α¹ corr.

Häufiger treten  $\eta$  und  $\iota$  für einander ein: 870, 8  $\varkappa$ ατης τήσατο  $B^1D^1M$ ; 832. 17 εξαενήσαντες A: 766, 22  $\varkappa$ ατεχρήμνησαν  $T^1M$ ; 386, 7 νεωτερήσαι ABM: 690, 19 ξαιφημῆσαι  $T^1R^1BD$ ; 388, 19 ξγχρατητῶν  $T^cERBM$  [also sehr gut bezeugt]; 728, 25  $[\varkappa\lambda\eta\mu\alpha\sigma\iota]$  B; 840, 6 ὁπλητιχὸν B; 466, 25 [κημώσαντες]  $T^1M$ . Aus den Massen die M liefert, führe ich nur an 524, 6 σχολάζοντι δὲ τῆ] [κημασι] [κημα

eingetreten: 680, 27 rοσοχομίσαντες Τ'Ε': 838, 26 παρασπονδίσας BD; 658, 29 ἀπαγίογεν  $T^{\dagger}BD$  [ἀπαγήογεν  $AR^{c}M$  ἀπαγείοχεν E ἀπηγείοχεν  $T^{r}_{c}$ : 894, 11 ήσυγί Β; 929, 23 προίει ΤΕΒ; 702, 12 συνίεσαν Α; 724, 8 ίσιμερίαν Β; 724, 18 *λοιμερινό*ν Β; 602, 15 πρηνή πρινή Α; 676, 24 αποσαίξαι T1B; 302, 4 ενοίνησ B; 300, 12 ενοίνην BD; 300, 20 ενοίνην B; 434. 18 μελιτινήσ ΑD1 μελιτίνησ Β; 750, 22 μελιτινήν ΑΤΕRD1; 490, 3 οσορινήν B; 460, 26 ότρινοῦ B. Am schlechtesten geht es wieder den lateinischen Namen: 666, 21 αὐρίλιος Α; 704, 6 αὐριλιανῶ Β; 714, 20 αὐοιλιανὸν Β; 714, 5, 10 αὐοιλιανὸς Β; 714, 10 αὐοιλλιανὸς D; 194, 5 χρίσχησ ABe, 358, 10 AR; 354, 17. 356, 4 χρίσκεντοσ AReBD, 358, 2 ARBD. Bei Gallienus und Felix treten n und i an die falsche Stelle: 666, 14 γαληίνος B1; 684, 5 γαληϊνός B1; 684, 10/11. 704, 3. 4 γαληίνου B; 682, 24 γαληινόν B1; 684, 10/11 γαλληίνου D; 682, 24 γαλληινου D; 682, 24 und 684, 5 corrigiert Be in γαλλιΐνον und γαλλιΐνος; 684, 10/11 γαληνοῦ Τ¹. Noch stärker ist das Durcheinander bei Felix: 160, 18 φίληξ DM, 714, 27 ErR; 160, 24 φίληχα DrM, 716, 16 RDr; 160, 18 φήληξ ΕR, 714, 27 Ε1: 158, 13 φήληχος ΤΕR; 158, 8 φήληχα ΤεΕR. 160, 24 T<sup>1</sup>ER, 716, 16 E<sup>1</sup> corr.; 714, 27 φίλιξ TB<sup>1</sup>D, 158, 13 φίλιχοσ D<sup>1</sup>M; 158, 8 φίλικα D<sup>1</sup>M, 160, 24 TrD<sup>1</sup>, 716, 16 TE<sup>1</sup>D<sup>1</sup>.

Reste der in der Kaiserzeit üblichen Manier, langes & diphthongisch zu schreiben, sind sporadisch erhalten: 346, 13 τάχειον T¹BD¹; 314, 19 τουτονί] τουτονεί Μ τοῦτον εί Τ1; 542, 7 ἀντινοείτασ ΑΤ1; 688, 9 άρσενοείτη ΑΤ1; 46, 12 γαυλανείτησ ΑΤ1; 935, 10 λαμνειτών ΤΕΚ; 502, 18 τραπεζείτου Τ¹ΕΟ τραπεζήτου (was dasselbe ist) M; 644, 4 τραπεζεῖται  $T^1$  τραπεζῆται  $D^1$ ; εἴσασιν 598, 19  $T^1M$ , 656, 2. 660, 3 M; 130, 29 είλην ΤΕΚ¹DM; 538, 8 ανειμήσαντασ Τ¹M; 678, 4 ανειμήσεισ ΤΙΟ ἀνημήσεισ Β; Ἰκονίω] εἰκονίω 564, 17 ΤΙΜ, 644, 19. 702, 16 Μ. Besonders oft in lateinischen Namen: 418, 7. 422, 24. 424, 5 βλανδεῖνα T<sup>1</sup>; 492, 3 παπείριον BD; 126, 10 πλείνιον Μ πλήνιον Τ°ER; 272, 19 πλείνιος Μ πλήνιος A TeERD, Hyginus schreiben BD constant έγεινός, einmal [438, 24] D ὑγειϊνός: Idus wird mit εἰδοί wiedergegeben, wofür 908, 2 TeE1Re  $\partial \tilde{\omega} \nu$ , 930, 31 ER1  $\partial \tilde{\omega} \nu$ , 929, 6 ER1  $\partial \tilde{\omega} \nu$  setzen; das gleiche Schwanken in dem Dativ Tiberi 134, 12 τίβερι ΑΤΙΒΟ τιβέρει TERM. Dagegen darf die in allen Hss. durchgehende Orthographie φιλονείχως, φιλονειχία nicht unter diese Rubrik gerechnet werden; Euseb hat das Compositum wie seine Zeitgenossen an veïzoc, nicht an νείκη = νίκη angelehnt. Zwischen κτείννυμι und κτίννυμι schwankt die Überlieferung: 812, 15 ατίννυται alle Hss.; 78, 16 ατείννυται BD1 [Excerpt aus Iosephus]; 650, 11 ατείννυσθαι T<sup>1</sup>BDM [Excerpt aus Dionys von Alexandrien]. Vielleicht ist auch 60,13 ἐπιμήμτουσ B hierher zu rechnen.

Falsch steht ει für kurzes ι: 368, 13 ἴσμεν] εἶσ μὲν Μ, außerdem in Μ viele derartige Fehler; 410, 26 εἰδέαν ΑΜ, 484, 3 ADM; 122, 24 διέξειμεν ΤΕ¹DΜ, 361, 12 ΤΕ¹BDΜ; 758, 29 παρείτω Τ¹Μ; 860, 2 ἦοειπωμένον Ε¹R; 70, 2 ἤχει BD für βηχὶ; 858, 18 θειάσον Τ¹DΜ; 34, 8, 36, 23 θειασώνται Β; 686, 23 πειθανοτάτησ BD πειθανωτάτησ Μ; 724, 20 πειθανὰ DM; 478, 3 στειβίζεται DM; 718, 8 ενσέβειοσ Β¹Μ¹.

Die Endung εία für ία: 504, 1 αἰσχοοχερδεία AT°ER; 832, 24 αὐθεντείασ T°E; 892, 5 ἐπιγαμβρείασ R°B; 138, 26 ἐμπορείαν Β; ἡγεμονείασ und ἡγεμονείαν sehr oft, 774, 12 T°EBD; 580, 10. 648, 22. 776, 10. 782, 13. 838, 17. 850, 11 T°EB; 588, 26 T°ER°B; 656, 5, 25. 704, 7 T°E¹B; 302, 13. 304, 7. 306, 20. 368, 4. 450, 8. 714, 23. 736, 11. 20 [ἡγεμονείαισ] T°B; 656, 24 EB; 158, 10. 566, 24 E¹B; 72, 19 BD; 72, 5 B¹ corr.; 114, 14. 178, 21. 228, 20. 306, 5. 330, 13. 582, 14B; 911, 6. 924, 13 T°; 774, 16 θαλείαισ BD; 664, 11 λιπαρεία Α; 738, 11 νωθρείαν Τ°™R°; 152, 18 προεδρείασ BD¹; 112, 14 συνεργεία Τ¹D¹M; 282, 17 συνεργεία Τ¹D¹, 838, 19 ὑπερημανείασ Τ¹D. In Namen: 278, 6 μιλαδελμεία Τ°ΕR, 470, 16. 19 Τ°ΕRDr,

352, 11 φιλαδελφείασ ΤοΕDr; 480, 9 πολωνείασ ΑΤοΕRDr.

Im Wortkörper ist der umgekehrte Fehler, ι für ει, selten: 120, 25 δείκηλον] δίκηλον DM δικηλον Τ1 δίχ///λον Β1; 778, 18 οκίλασ DM ώχίλασ B; um so häufiger kommt er in den Suffixen ειος, εια, ειον vor, zum Beweis, daß auch hier die Schreibart nur indirect auf die itacistische Aussprache zurückläuft, insofern diese eine grammatische Unsicherheit hervorgerufen hat; mit der orthographischen Verwilderung biblischer oder gar hagiographischer Hss. können höchstens D und M, aber nicht die übrigen Codd. der KG zusammengebracht werden. Aus D und M führe ich nur ausnahmsweise Beispiele an: 410, 15 ἀνθοώπιον M; 316, 14 ανθοωπίων DM; 84, 6 ανιαι ΕR1; 112, 2 ανθοωπία D1M; 592, 6 ανθοωπίαν Τ<sup>1</sup>Μ; 720, 9 γυναικίαν Τ<sup>1</sup>D<sup>1</sup>Μ; 892, 5 δευτερίων BDM; 774, 25 δευτερίοισ Α'Τ'BDM; 869, 25 δευτερίοισ Α'Τ'D; 524, 15 διδασχαλίου ΑΤΙΒΙΙΙΜ; 456, 8 διδασχάλιου ΑΤΕΡΜ; 568, 12 διδασχαλίου ΑΤΕΡΜ: 552, 21 διδασχάλιον ΑΤΙΜ; 580, 12 διδασχάλιον ΑΜ διδασχαλίου Τ<sup>1</sup>; 390, 16, 450, 14 διδασκαλίου ΑΤ<sup>1</sup>Μ; 452, 3 διδασκαλίου ΑΤ<sup>1</sup>D<sup>1</sup>Μ; 730, 5 διδασχάλιον ΑΤοΜ; 322, 9 διδασχάλιον ΑΤοΕR, 362, 7 aΤοΕR; 812, 22 διδασχάλια AM; 58, 18 εἰδωλίου Τ¹D¹M; 132, 15 προαστίοισ T¹ER¹M; 590, 19 έπικουρίου alle Hss.; 406, 25 θυέστια Τ¹ERB θυεστία Μ; 406, 25 ολδιποδίουσ Τ'ΕRΜ; 560, 15 πυθαγορίουσ ΑΤΕRDM; 326, 12 Βακχείου] βακχίου DM; 908, 25 άλφειὸς Α άλφιὸς Τ ἄλφιος TeER. ια für εια: 40, 20 ἀνδρία ΤeER; 770, 25 ἀνδρίασ TeER<sup>1</sup>; 760, 19 årδοίαν Τ°ΕR1; 400, 22 ἀνδοίασ Τ°ΕR°; \$32, 11 ἀνδοίασ Τ°Ε; 748, 4 ανδρία TeM: 930, 27 ανδρίασ Ε: 778, 13 αρεσχία BDM: 878, 7 αψευδίαν TERM; 738, 16 εξοωνίασ Τ'M; 254, 20 μαγία Τ'D'; 310, 28 μαγίασ Τ';

560, 20 πολυμαθίασ ΤΕΙRIBD. 728, 21 ΤΙΕΙRIB: 548, 16 χοηστομαθίασ ΑΤΕΙRIB χριστομαθίασ D: \$12, 26 θεομισίασ BDIM: 452, 13 πραγματία A; 400, 12, 588, 20 πραγματίασ A; 534, 4 πραγματίαν A; 442, 19 πραγματίασ AM; 72, 12 ὑπατίασ ΤΙΜ; 116, 5 φρενοβλαβίαν ΤΙΒ; 898, 1 ἀμάσιαν BDI ἀμασίαν M; 266, 9 παισάριαν ΤΙ; 382, 12 λαοδιπία ΤΙΒ: 628, 6 λαοδίπιαν ΒΙ: 718, 7 λαοδιπία ΤΙ Εinen Specialfall bildet das Schwanken zwischen στρατιά und στρατεία, das übrigens die Entscheidung über das was Euseb geschrieben hat, nirgends in Frage stellt: 668, 12 στρατίαισ ΤΙDM; 746, 2 στρατιαίσ ΤΙΕΙDI; 942, 4, 943, 3 στρατιᾶσ ΤΙ; 942, 4 στρατιαΐσ ΤΙ. Endlich noch 530, 9 βασιλίδησ ΤΙΕD; 530, 21, 532, 12 βασιλίδησ D; 310, 23 βασιλίδον ΒΙD; 310, 14 βασιλίδον D; 700, 22 βασιλίδη D βασιλίδι ΒΙ; 310, 2 βασιλίδην ΒΙD; 310, 6 βασιλίδην BD: 372, 19 βασιλίδιανοὶ ΑΤΕΚΒΙ; 890, 14 ἡραπλίδα ΑΤΙ; 436, 24 ποθινοῦ ΤΙDI; 438, 1 ποθινὸσ ΤΙ.

Die Adverbialendung εὶ wird oft ὶ geschrieben: 596, 9 ἀθεῖ Β¹, 746, 22 πανδημὶ BD, 404, 6 B, 910, 4. 914, 7 ΤΕ¹, 928, 12 Ε¹; 284, 6 αὖτολεξὶ BD; 484, 29 πανοικὶ AΤ°ERBD. Vereinzelt kommt  $\tilde{\eta}$  vor, das als εὶ gedacht ist: 764, 22. 928, 12 πανδημ $\tilde{\eta}$  Τ¹; häufiger tritt es bei den von Stämmen auf -εσ gebildeten auf: 927, 8 παμμιγ $\tilde{\eta}$  alle Hss. [= ATER]; 484, 29 παγγεν $\tilde{\eta}$  ATERDr, 540, 5 ATrR°Dr, 750, 11 ADr, 684, 2 A παγγεν $\tilde{\eta}$  D; daneben παγγενὶ 484, 29. 540, 5. 750, 11 BD¹,

684, 2 B.

Die Endung ιειον schwankt: 522, 17 ταμείοις, 925, 15 ταμείου in allen Hss., 786, 10 nur in BD; 885, 17 [Edict des Licinius] haben TER ταμιείου.

Über  $\iota$  adscriptum ist wenig zu bemerken; es ist am sorgfältigsten in B gesetzt, aus dem ich die Schreibung  $\eta \varrho \omega \iota \delta \eta \sigma$  um so eher aufgenommen habe, als ein falsch zugesetztes  $\iota$  mir in der Hs. nicht auf-

gestoßen ist.

Für Vocalschwankungen in makedonisch-aegyptisch-syrischen Namen lassen sich folgende Belege anführen: 927, 18 πανήμου Τ¹; 700, 14 βερνίσην ΑΤΕΝΒΟ βερενίσην Μ; 360, 26 πτολομαίου Β. In der Schreibung von Σεραπίων scheiden sich die beiden Gruppen BDM und ATER mit einer in orthographischen Dingen seltenen Consequenz: 480, 4 σαραπίωνοσ ΑΤΕΝΒΟ; 486, 25. 626, 1 σαραπίων ΑΤΕΝΟ¹; 478, 22. 542, 14. 624, 13 σαραπίων ΑΤΕΝ; 542, 14. 546, 8 σαραπίωνοσ ΑΤΕΝ; 510, 4. 514, 6 [in der Capitulatio] σαραπίωνοσ ΑΑ<sup>m</sup>ΤΕΝ; 602, 13 σαραπίωνα ΑΤΕΝ. Dagegen ist "Εμεσα für "Εμισα nur schlecht bezeugt: 772, 11 ἐμέσησ ΤΕΝΟτ; 772, 10 ἔμεσαν ΤτΕ·CNDτ; 812, 1 ἐμέση ΤτΝΟτ. Über ἡ "Εδεσσα oder τὰ Ἑδεσσα vgl. den Index.

Als Reste älterer Schreibung von römischen Namen sind mit

größerer oder geringerer Sicherheit anzusehen 72, 4 τεβερίου M; 122, 20 οὖεσπεσιανὸν ΕΜ; 466, 18 ὀρβανὸν Τ¹BDM gegen οὐοβανὸν ΑΤ°ΕΚ. Δομέτιος und Δομετιανός sind stehend. Falsch ist 708, 25 σέχρετον ΕΚ für σήχοητον.

Das lateinische V wird schon von Euseb selbst verschieden wiedergegeben. Im Anlaut setzt er in der Regel Ov, aber Bievva und Bίμτορ; doch steht 264, 8 βίμτορι nur in  $T^c E \Sigma$ , während 496, 22 TBD oriztoor bezeugen. Eigentümlich ist die gelegentlich auftauchende Wiedergabe mit vov, die wohl als Metathesis aufzufassen ist: 402, 5 τούεννα Μ; 402, 11 τουέννη Μο [ονέννη Μ1]; 890, 20 δουχαρίωι Α; 390, 17 τουαλεντίνου M. Im übrigen beschränken sich die Schreibungen des anlautenden V mit β auf bestimmte Handschriften: 648, 21 βαλεοιανόσ Ε; 654, 1 βαλεριανοῦ Ε; 334, 20 βῆροσ Ε·R; 400, 4 βήρου ΕR: 332, 1 βηρον ΕR; 364, 11 βηρον Ε; 326, 8 βηρισσίμω ΕR. Im Inlaut steht nach Consonanten  $\beta$ , vgl.  $\Sigma \iota \lambda \beta \alpha \nu \acute{o}\varsigma$ ; nach Vocalen entweder  $\nu$ oder ov, dies meist nach o, jenes nach α und ε. So stets Φλαίιος usw. die Abweichungen sind nie gut bezeugt; 44, 23 φλαούιοσ M; 674, 11 φλαονίω Α; 326, 12 φλαονίασ ΕR; 546, 10 φλαβονίου Μ; 907, 5 φλαβιανόσ Ε. Dagegen 460, 7 ανίσχιε Β ἀονίσχιε ΑΤΕΚ άβίσχιε DM. aber das steht in einem Excerpt. Ebenso Σευήρος, wo die Überlieferung nicht ganz so fest wie bei Φλαύιος ist: 498, 16 σεουηροσ Τ<sup>1</sup> σεουηροσ RB; 390, 21. 518, 1. 19 σεονηροσ B; 502, 10 σεονήρον B; 510, 3. 534, 6 σεου $\tilde{\eta}$ ρον B; 390, 23 σεου $\eta$ ριαν $\tilde{\omega}$ ν B; 590, 24 σεου $\tilde{\eta}$ ραν  $T^r; 534,$ 10. 554, 13 σεβήρου ΤΕR, 502, 10 ΤοΕR; 518, 1. 19 σέβηροσ ΤοΕR; 510, 3  $\sigma \varepsilon \beta \tilde{\eta} \rho o \nu$  T°ER; 536, 24  $\sigma \dot{\varepsilon} \beta \eta \rho o \nu$  T°ER  $\sigma \varepsilon \beta \tilde{\eta} \rho o \nu$  ATr; 534, 6 σέβηρον ΤεΕR; 590, 24 σεβήραν ΤεΕR; 498, 16 σέβηροσ Ε. Dagegen βρέουιον 890, 12 alle Hss. in einem Rescripte Constantins. Umgekehrt verwandelt M im Namen Sabinus ein lateinisches b in v: 596, 11 oavīνος; 660, 25 σανίνου; 834, 5 σανίνω, womit 46, 12 γαβλανίτης, ebenfalls in M, zusammengestellt werden mag. Andererseits muß Noovaτος, Noovατιανός als Schreibung Eusebs nach der Überlieferung angesehen werden, nur einmal [626, 24] kommt νοοᾶτον in T1 vor, die im Osten übliche Aussprache Ναυάτος, selten Ναουάτος ist nur durch einzelne Hss. vertreten: 614, 16 ναυᾶτος Ε ναυάτος RM, 612, 14 ERDc; 622, 25 νανάτου ΕΚΜ, 628, 10. 14. 24 ΕΚ, 514, 4 Μ; 626, 9 νανάτω ERM, 626, 13. 646, 5 ER; 614, 13 νανᾶτον Ε νανάτον RM; 626, 24 νανᾶτον Ε νανάτον R; 638, 13. 646, 4 νανᾶτον Ε νανάτον R; 612, 23 νανάτον ΕR, 514, 7 Μ; 628, 10. 14. 24 ναουάτου Μ; 626, 13 ναουάτω

<sup>1)</sup> Oder  $Noov\acute{a}\tau o\varsigma$ ;  $H\iota \lambda \acute{a}\tau o\varsigma$  steht durch die Messung des Nonnos in der Metaphrase des Ev. Io. fest.

M; 626, 24. 638, 13. 646, 4 ναουάτον M; 646, 5 ναουατιαν $\tilde{\omega}$  M ναυατιαν $\tilde{\omega}$  BD.

Zu biblischen Namen ist Folgendes zu bemerken: 'Ιεζεχιηλ] έζεχιηλ 586, 15 DM, 586, 17 BD, 586, 20 T1D; Teoegiae 30, 18 tyoenia TeM; 574. 9 τησεμίασ M. Der Name des Moses wird nur in M constant μωσησ geschrieben mit einer Ausnahme, in dem Excerpt aus Porphyrius [558, 18], wo RM μωνση haben; 154, 15 tritt AD, 154, 20, 224, 1, 3, 5. 450, 5 D hinzu. Merkwürdiger und wichtiger ist, daß die ganze Gruppe BDM in den letzten fünf Büchern stets die Schreibung mit w. nicht mit ov aufweist, die vereinzelt schon gegen den Schluß der ersten Hälfte des Werkes auftritt [388, 3. 392, 10]. Besondere Fälle sind 676, 16 [Excerpt aus Dionys von Alexandrien] Μωση μωνση ΤοR μουσοῦ Ε μωυσοῦ A und gleich nachher [676, 21] μωυσοῦ Τη μωυσεῖ AT'E (mit falscher Auflösung in den Dativ); ferner der Name des Confessors 622, 19, der von allen Hss., außer R, μωσησ geschrieben wird. Stets ist Σολομών mit o in der ersten Sylbe überliefert, nur einmal, ohne ersichtlichen Grund, 876, 6 σαλομών A, T¹ corr., E¹ corr. R σαλωμών Μ. Ob 248, 15 σαλείμ ATERD oder σαλήμ BM richtig ist, dürfte schwer zu sagen sein.

Ich gehe nunmehr zu den Consonanten über.

Assimilation des Nasals ist selten; ich habe nur folgende Fälle gefunden: 446, 21 ἐγ γαστρὶ Μ, 744, 6 τοῖμ ποδοῖν D, 832, 1 συμ παντὶ DM: ferner 820. 7 ἐγγόνοισ BDM und 488, 2 βάχχυλλοσ Μ. Häufiger ist die etymologisierende Dissimilation: 252. 6 δ' ἐνχοίνουσιν D¹ δ' ἐχοίνουσιν M¹; 876, 6 ἐνχοήζουσιν A; 650, 13/14 ἐμπνέοντες] εν πνέοντεσ Μ; 588, 9 ἐνπολιτενομένην D; 644, 20 ἐνβάλλειν Μ; 880, 25 ἐνβιβάζων Μ; 850, 6 ἐνλαμπουνάμενοσ T¹; 82, 6 συνκαταλεγέντα Μ; 150, 9 συνβιοῦν Μ; 674, 18 συνστάντοσ Μ; 662, 8 πάνπολυσ Μ; 616, 3 παλινβολίαν BD¹. Dahin gehört auch 418, 3 σάνκτον B; 416, 17 σάνκτοσ αυς σάγκτοσ corr. B¹. Das Nasal ist ganz ausgestoßen 200, 23 φαρύγων Τ°ΕΒ; 408, 8 σάκτον ΑΤ¹; 408, 27 σάκτοσ Α¹Τ¹, ferner in ἀπελήλεκται 72, 8 BD, 879, 4 Τ¹Μ; λελόχασιν 256, 20 Μ, 867. 24 D°R [λελούχασιν B]; 712, 8 ὑπερεμπιπλάμενοσ RBDM: 344, 26 ἐνεπίπλατο Τ¹. Endlich mag hier noch 889, 12 σαμφειρον M notiert werden.

Der Nasal ist eingeschoben in 850, 10 ζδουνθέντι M; 192, 10 ιδουνθήσασ D [ίδουσθείσασ M].

Sehr verbreitet ist falsche Gemination oder verkehrte Vereinfachung der Doppelconsonanz:

μμ für μ: 272, 18 κεκωλυμμένην B; 636, 3 πεπραμμένων B. μ für μμ: 476, 24 συγγράματος D; 446, 16 συγγραμάτων D; 824, 10 διεριμένα  $D^1$ ; 676, 18 ἐπλήμυρεν  $T^1$ . In Namen: 682, 22 ἑρμάμωνι B; 60, 7 ἀμανίτου B. Stets Κόμοδος.

νν für ν: 784, 15 ἦρεννωμέναι A; 14, 11 ἀγέννητον B; 52, 18 γενέσεωσ] γεννήσεωσ B, 718, 1 BD; 650, 18 νεογεννῆ D; 304, 27 ἔννατοσ D; 216, 9 ἐννάτην M; 502, 10 ἔννατον ΤτΕΜ; 232, 24 ἐννακισχίλια alle Hss. außer D [Excerpt aus Hegesipp, daher nicht zu corrigieren]; 948, 21 διαννοίασ Ε. In fremdländischen Namen: 930, 21. 31 ἐαννουαρίων ΑΤεΕΚ; Λικίννιος durchweg, nur 666, 14 λικίνιοσ ΑΤ<sup>1</sup>ΕΜ; 778, 2 λικίνιοσ ΑΤ<sup>1</sup>Μ; 892, 2 λικινίω Τ<sup>1</sup>Μ; 838, 25 λικίνιον Μ; νόννων und νόνναισ = Nonae 918, 11. 921, 22. 923, 6. 946, 6. 8 ΤεΚ, νώννων 918, 11. 921, 22 [nachher nicht mehr] ΑΤ<sup>1</sup>; 74, 10 ἄννανον BD; 74, 12 ἀννάνον B.

ν für νν: 256, 4 γεγενημένον AT¹R¹B; 356, 13 ἀγενὴσ DM; 224, 17 ἀγενὲσ AT¹D; 416, 6 ἀγενεῖσ M; 380, 10 αγενῶσ D¹M; 310, 24 ἀγενῶσ DM; 274, 23 ἐπιρρωνὺσ TER¹; 832, 22 τύρανοσ D. In ungriechischen Namen: 174, 19 ἀνιανὸσ ΤεRBDM; 228, 18 ἀνιανὸσ ΤεRBM; 236, 9 ἀνιανὸν ΤεRB; 486, 8 περενίον Β; 586, 1 σονσάναν Β.

λλ für λ: 660, 3 ἀπηγγέλλη DM; 374, 24 βακχυλλίδου DM; 600, 17 βδελλυττομένην Τ¹M; 652, 15 βδελλύγματα M; 534, 10/11 θουλλουμένην BDM; 460, 18 διατεθουλλημένην RB; 498, 21 πολυθουλλήτου Τ° πολυθουλλίτου D¹; 600, 20 κατέλλευσαν M; 434, 27 μέλου] μέλλον D; 538, 22 ἀπόλλοιτο BD; 714, 12 πολὺς] πολλὺσ D. Oft in lateinischen Wörtern und Namen: 928, 10 ταβουλλαφίοισ ΕΚ; ἀπρίλλιοσ durchweg, außer 722, 17 ἀπριλίων ΑΤ¹BD; 907, 4 ἀπρίλιοσ Τ¹; 921, 22 ἀπριλίων Τ¹; 476, 15 αἰμιλλίου ΑΤ¹ED; 110, 23 αἰμίλλιοσ D αἰμίλλιοσ aus αἰμίλιοσ corr. B; 714, 10 αὐριλλιανὸσ D; οὐαλλέριοσ 74, 10 ΑΒ; 842, 8 BD, 792, 6 bβ [= B]; 648, 2 οὐαλλεριανὸσ B, 652, 13 BD; 650, 2. 654, 1. 664, 22. 666, 10 οὐαλλεριανοῦ BD; 656, 16 οὐαλλεριανοῦ B; 638, 22. 706, 17 φιρμιλλιανὸσ ΤΕRD, 706, 24 ΤΕD, 702, 13 ΤD; 580, 16. 628, 12 φιρμιλλιανοῦ ΑΤΕΚ, 640, 9 ΤΕΚ; 706, 17 φιρμιλλιανὸν ΤΕΚΜ, ferner durch die ganze Schrift über die palaestinischen Märtyrer hindurch in ΤΕΚ.

λ für λλ: 106, 14 ἀπήγγελον Ε; 744, 2 ἀπηλάττετο D; 742, 25 ἐνήλαττεν Τ¹; 746, 13 ἀντικατηλάττοντο Τ; 822, 16 ἀντικαταλάττεσθαι Τ¹; 738, 12 μετηλάττετο ΤΕR¹; 896, 12 μεταλάττονσιν Τ¹; 154, 3 άληγορίαιο Β; 150, 15 άληγορίαο Β; 146, 10 άληγοροῦντεο Β; 146, 14 άληγορουμένοιο Β; 686, 5 άληγοριστῶν Β; 490, 3 βακχύλον Β; 566, 11 βήρυλοο D; 340, 16 μελήσαο Β, 526, 17 TD durch Rasur; 746, 10 μελήσαντεο Τ°; 816, 3 μελήσεωο Τ°R; 706, 24 ἔμελεν Τ°Ε; 670, 2 άμελητὶ Β; μέταλα μετάλων μετάλοιο im Märtyrerbuch durch-

weg T<sup>1</sup>, einmal [919, 5] auch E<sup>1</sup>; 276, 8 τράλεσιν A; über γαληινοσ usw. s. o.; 110, 16 τερτυλιανὸσ Μ.

ορ für ρ: 772, 11 βορρὰ M; 812, 2 βορρᾶ M; 316, 14. 434, 19 βορρὰν M; 274, 20. 336, 19 βορρᾶν M; 867, 11 ἐξερρευγομένου M; 240, 14 εξορωστοσ Λ.

o für oo in der Compositionsfuge oder nach dem Augment: 14, 4 άποραθυμών ΒΜ; 846, 21 διαρεύσαντα Τ¹; 426, 20 παρὰ δέοντα Μ; 204, 17 ύπορέοντα Β; 312, 20 ύπορεουσῶν Τ¹Β¹; 816, 20 καταρηγνυμένασ Τ1; 300, 13 αναριπισθέντεσ D; 602, 2 διαριπτούντεσ M; 740, 18 καταριπτουμένουσ ΒD; 742, 4 έναποριφέντων D; 412, 28 άναρωννύμενος R1BM; 412, 20 άναρωννύμενοι R1B; 274, 23 έπιρωννύσ ΑΜ; 336, 21 ύπορωννύντα ΤΕΚ¹ΒDM; 204, 15 ἐρίπτουν Τ¹; 402, 6 ἐρύετο Β; 392, 27 ἀπερύψατο BD; 943, 5 ἀπεριμμένων Ε1; 874, 26 απόρυψιν Τ'BDM; 876, 5 περιραντηρίων Τ'DM; 672, 5 αίμοοοοῦσαν Τ<sup>1</sup>; 762, 13 ψυχοραγοῦσαν Μ; 490, 12 ἀραδιούργητον alle Hss.; 68,4 καλλιφόην alle Hss.; 710, 8 μεγαλοφημονῶν alle Hss. Daraus ergibt sich für die Zeit Eusebs, daß die Unterlassung der Gemination nach dem Augment und in Verben die mit Praepositionen zusammengesetzt sind, fehlerhaft ist, dagegen bei zusammengesetzten Substantiven und bei Verben die von solchen abgeleitet sind, der Gebrauch schwankt.

λ für φ: 836, 16 βενεφικιαλίων ΑΤ<sup>1</sup>Τ<sup>r</sup>R βενεφφικιαλίων Τ<sup>c</sup>E.

 $\pi\pi$  für  $\pi$  nur in Namen: 116, 16 ἀππίουν TrRD¹; 284, 19 ἀππίουνος TrERD¹, 116, 21 TrRD¹, 498, 23 TrR; 222, 16 ἀππίουνα TrERDM; lώσηππος DM durchweg in den ersten fünf Büchern und 724, 1; 548, 12 lωσήππου M.

π für ππ: 450, 10 ἀγοιπίνου DM.

φφ für φ: 836, 16 βενεφφικιαλίων ΤοΕ.

σσ für σ: 874, 26 ἔσσω M; 422, 18 χνίσσα R°B; 206, 17 ἐμασσῶντο Τ°ERBM; 822, 24 διαμασσόμενοι B; 504, 3 χαταπασσάμενον Τ°R¹B; 376, 3 χνωσσίουσ AR°B; 372, 11 φαρισσαΐοι D; 862, 24 βεσσελεήλ B; 870, 16 βεσσελεηλ B.

σ für σσ: 900, 19 δυσεβέσιν D¹; 452, 20 ἀσυρίων ΑΜ¹; 488, 24 νάρχι/|σοσ Τ; 496, 26 χάσιοσ Μ; 454, 8 χασιανὸν ΑΤΕΒ¹DΜ.

 $\zeta$  und σδ: 450, 3 έζοα Τ¹ έζοδοα Β; 574, 6 ist Έζοας einstimmig überliefert.

 $\tau$  für  $\tau\tau$ : 368, 7. 568, 2  $\tau$ έταρσιν M; 834, 20 έφυλάτετο M¹; 358, 10 έννεοτεύσασ BM.

Wechsel von τ und θ: 208, 15 [Excerpt aus Iosephus]: ὑπομάστιοσ ΤοΕRBD ὑπομάσθιοσ ΑΤ<sup>1</sup>Μ; bei Iosephus ist neben ὑπο-

μάστιος nur ὑπομάζιος überliefert; diese Form wendet Euseb selbst nach einstimmigem Zeugnis der Hss. 64, 3. 928, 13 an.

ἄρχων für ἄρχτων steht 752, 16 in M.

αναφέων ist 170, 19 im Excerpt aus Hegesipp durch TERBD gut bezeugt; dagegen haben in dem Excerpt aus Clemens 104, 15 nur BD αναφέωσ.

πανδοχεῖον für πανδοχεῖον steht in B 680, 7.

Euseb scheint nur γίνομαι und γινώσεω geschrieben zu haben. Nur je einmal ist γιγνομένοις [752, 18] und ἐγίγνωσεεν [939, 3, wo nur ATER vorhanden sind] einstimmig überliefert, und die Schreibungen mit γν sind verhältnismäßig selten von einzelnen Hss. bezeugt: γίγνεται 381, 3 BDM, 790, 2 ATE, 84, 8 AT, 909, 19 A; γίγνονται 330, 7 AT; ἐγίγνετο 900, 6 Τ°ΕΒD, 936, 15 A; ἐγίγνοντο 898, 17 BD; γίγνεσθαι 834, 23 Τ¹; γιγνόμενον 670, 23 M, 752, 29 BD; γιγνωσεομένον 540, 13 ATE.

Der Wechsel von  $\nu$  und  $\lambda$ , der in Firmilianus, Maximilianus u. a. erscheint, ist vielleicht semitisch; das älteste und bekannteste Beispiel ist  $\Sigma \alpha \tau o \varrho \nu \bar{\iota} \lambda o \varsigma$ , wie die syrische Übersetzung der KG fast durchweg schreibt; Euseb ist diese Schreibart des Namens kaum zuzutrauen: 310, 2  $\sigma \alpha \tau o \varrho \nu \bar{\iota} \lambda o \nu$  R, E auf Rasur, 310, 4 R; 390, 6  $\sigma \alpha \tau o \varrho \nu \bar{\iota} \lambda o \nu$  TEB; 390, 18  $\sigma \alpha \tau o \varrho \nu \bar{\iota} \lambda o \nu$  TER.

Unter die von Crönert im dritten Buche aufgezählten Erscheinungen fallen:

Weehsel von α und ε: μυσερός ist für Euseb anzusetzen: 322, 16 μυσαρὰσ  $T^cT^rE$ ; 889, 14 μυσαρᾶσ  $T^cER$ . Dagegen πιέζω: 170, 19 ἀπεπίαζε R; 664, 12 πεπιασμένουσ M.

Merkwürdigerweise ist einmal [788, 2] die ionische Form  $\vartheta \omega \varrho \acute{\eta}$ - $\varkappa \omega \nu$  durch TER¹BD und die Corruptel  $\vartheta \omega \varrho \eta \tau \iota \varkappa \widetilde{\omega} \nu$  M vortrefflich bezeugt; dagegen steht 528, 14  $\vartheta \acute{\omega} \varrho \varkappa \omega \varsigma$  in allen Hss. Umgekehrt 484, 13  $\mathring{a} \nu a \mu \eta \varrho \nu \varkappa \widetilde{\omega} \mu a \iota$  nur in T°.

Wechsel von α und o: 452, 15 σχιογραφία M.

We chsel von  $\varepsilon$  und  $\eta$ :  $\mathring{\alpha}\beta\varepsilon\lambda\tau\eta\varrho i\alpha$ : 622, 25  $\mathring{\alpha}\beta\varepsilon\lambda\tau\varepsilon\varrho i\alpha\sigma$  T<sup>1</sup>E.

εύρησιλογεῖν: 52, 24 εύρεσιλογεῖν Β. Zweifelhaft ist 312, 9 ἐπιχαιρησίκακον  $AT^1E$ .

σύνθημα: 122, 11 σύνθεμα Β.

Fehlerhaft sind 664, 18 γεραιὸσ BD; 240, 10 ηθάδεσ B; 684, 20 επταετερίδα  $\rm D^+M$ : 674, 12 οχταετερίδοσ  $\rm DM$ : 722, 15 εννεαχαιδεχαετερίδοσ  $\rm B^+$ .

Weehsel von ε und ι: 941, 9 νηφαλίω ΤοΕΚ.

Wechsel von ε und ο: zweifelhaft 214, 17 ἐχυρώτατον  $AR^c$ ; 306, 21 ἐχυρωτάτη ATER.

Wechsel von ι und ν: Euseb schreibt μόλιβδος; 830, 13 μόλυβδοσ Α

[μόλιβοσ ΤΕΠ<sup>1</sup>]; 768, 21 μολύβδου R.

Wechsel von αι und α: 526, 6 ἐξεκάετο; 928, 6 ἀνεκάετο in allen Hss., beide Male in übertragener Bedeutung. Dagegen 766, 12, wo es im eigentlichen Sinne steht, ὑποκαιομένου, nur M hat ὑπὸ καομένου.

In den Excerpten aus Iosephus: 198, 24 προσεξεκάετο, nur DM πρὸσ ἐξεκαίετο [so alle Hss. Ios. BI 5, 424]: 208, 13 ἐξέκαιον ΤΕΚΒΟΜ [so alle Hss. Ios. BI 6, 204] ἐξεκαίοντο Α.

Im Mart. Polyc. 346, 14 καόμενον Β; 348, 22 καομένη Τ¹.

Im Schreiben der gallischen Gemeinden: 422, 18 περιεχάετο ATEM; 424, 22 ἐξέχαεν ATER; 410, 10 ἐχάετο ΕR.

In einem Brief des Dionys von Alexandrien: 602, 3 κατακάοντεσ BD κατακλῶντεσ Τ<sup>em</sup>ERM [ΚΛΟ) aus ΚλΟ verlesen] κατακαίοντεσ AR.

242, 9 [Excerpt aus Clemens] ἔκλαεν Β; 646, 22 [Excerpt aus Dionys v. Alex.] κλάων BD. Euseb selbst braucht das Wort, wenigstens in der KG, nicht.

Wechsel von ει und ε: τέλειος ist in allen Geschlechtern und Casus stets einstimmig überliefert, außer dem Adverb τελέως, das nur einmal, in einem Excerpt aus Clemens, vorkommt [240, 15]: dort hat nur Μ τελείωσ. Einmal [376, 8] ist τελειοτέφοις einstimmig überliefert, dagegen ist für den Superlativ τελεώτατος anzusetzen: τελεώτατος 797, 6 alle Hss. [= AER], in der Parallelstelle 776, 19 τελεώτατοσ ΑΤΕΚΜ τελειότατοσ ΒD° τελειώτατοσ D¹; τελεώτατον 728, 19 ΑΤΕΚΜ τελειότατον Β τελειώτατον D, 832, 18 ΤΕΚΒΟΜ τελεότατον Α: 842, 2 τελεώτατα ΤΕΚΒΟΜ τελεότατα Α.

Über πλεῖον πλέον s. u. unter Comparation.

ές ist auf wenige Fälle beschränkt: 786, 8 ές βραχὺ alle Hss., 871, 16 nur BD; 883, 16 ἐς τέλος alle Hss.; 688, 22 [Excerpt aus Dionys] und 738, 9 ἐς ὅσον alle Hss., 60, 20 alle außer B; 782, 20 ἐσ τοσαύτην alle Hss., 868, 22 ἐσ τοσοῦτον BDM. Falsch sind die Schreibungen ἐσ ἀεὶ 38, 15 B; 788, 18 ἐσ ἐχεῖνο ΑΤΕ; 874, 22 ἐσ τὴν τοῦ οὐρανοῦ κάτοψιν ER. Dagegen ist ἔσω die übliche Form; εἴσω ist 891, 13 [Rescr. Const.]. 930, 17 in allen Hss. [d. h. ATERM und ATER], 874, 26 nur in BD überliefert.

είνεχεν kommt nach meiner Beobachtung nur einmal, 274, 21, in TER vor.

Irregulär und ungewöhnlich ist die Schreibart χειφοῖν 768, 20 M.

Weehsel von  $o\iota$  und o: 858, 19 ἀπορροῦς ἀπορροῦς  $T^1$  ἀπορροῦς  $T^1$ Ε. Die Form  $\Sigma \tau οιεός$ , die bekanntlich nicht falsch ist, nur in B: 450, 18 στοιεῶν, 560, 14 στοιεοῦ.

Eusebius, KG\*

Wechsel von ευ und αυ: 786, 18 διεραυνόμενος Β διεραυνώμενος D; falsch 780, 15 διερουνωμένου Τ¹.

ε am Anfang des Wortes: 68, 19 αν] ἐὰν Μ.

18, 18 αὐτῆσ B¹M αὐτῆσ B corr. ἑαυτῆσ ATER; 62, 23 αὐτῶ ATERM ἑαυτῶ BD; 686, 10 αὐτοῦ ATERM ἑαυτοῦ BD; 878, 24 ἑαυτῶ ATERM αὐτῶ BD; 334, 15 ἑαυτῶν ATERM αὐτῶν BD. Ferner 242, 14 σαυτοῦ R¹BDM σεαυτοῦ ATER $^{\circ}$ .

Immer  $\tilde{\epsilon}\varkappa\epsilon\tilde{\iota}\nu o\varsigma$ ;  $\varkappa\epsilon\tilde{\iota}\nu o\varsigma$  kommt als Variante nur zweimal, streng genommen nur einmal vor: 148, 7  $\varkappa\epsilon\tilde{\iota}\nu\alpha$  B; 788, 12  $\delta\dot{\eta}$   $\dot{\iota}\varkappa\epsilon\tilde{\iota}\nu o\iota$  T<sup>1</sup>E  $\delta\dot{\eta}$   $\varkappa\epsilon\tilde{\iota}\nu o\iota$  D.

Euseb schrieb έθέλειν; nur 714, 4 ist οἴχον θέλοντος einstimmig überliefert: 873, 4 ὅτε θέλει ist zweideutig. Varianten sind sehr selten: 288, 8 εἰ μή τισ θέλοι M; 522, 4 τί ἄρα θέλοι  $T^1$ . Anders liegt die Sache in den Excerpten:

Iosephus: 68, 19 αν ύμετς θελήσητε, nur Μ έθελήσητε. Ios. BI

1, 660 hat θελήσητε.

Ignatius: 276, 21  $\mu\dot{\eta}$   $\vartheta\dot{\epsilon}\lambda\eta\iota$ .

Mart. Polyc.: 344, 12 δε θέλεις, also zweideutig.

Gaius: 178, 4 ἐὰν γὰο θελήσης. Irenaeus: 448, 13 λαβεῖν θελήσας. Apollonius: 476, 19 οἱ θέλοντες. Hippolyt: 504, 27 εἰ γάο τις θελήσει.

Dionys v. Al.: 258, 11 = 690, 19 ἐπιφημίσαι θελήσαντα.

Schreiben der antiochenischen Synode: 708, 17 ἐπίσκοπος θέλων.

An all diesen Stellen ist die Überlieferung einstimmig.

χθές: nur einmal [72, 9] έχθὲσ ΕΜ.

Unterdrückung oder Zusatz von  $\iota$ : 84, 8 ἐπιστολαφόρου  $T^1B$ ; 502, 23 μηναῖα D; dagegen 454, 26 δαιμονώσης in allen Hss., 506, 12 δαιμονιῶσιν B; 716, 1 δαιμονιώσησ  $AT^1$ ; 462, 17 δαιμονιῶντι BD.

Unterdrückung des Vocals in der Compositionsfuge: 246, 24 τεσ-

σαραχονθήμερον Τ°ER; 878, 21 θεείχελον Μ.

Wechsel von  $\tau\tau$  und  $\sigma\sigma$ : Euseb braucht fast immer die Formen mit  $\tau\tau$ ; nur bei den seltener vorkommenden füge ich die Belege hinzu; wenn nichts bemerkt ist, ist die Überlieferung einstimmig:

αἰνίττεσθαι 452, 10

άπαλλάττειν διαλλάττειν εναλλάττειν καταλλάττεσθαι άντικαταλλάττεσθαι μεταλλάττειν παραλλάττειν

βδελύττεσθαι

δεδιττομένου 746, 16

ήττᾶσθαι

*κηρύττειν ἀνακηρύττειν ἀντικηρύττειν ἀποκηρύττεσθαι* 

αυρίττων 754, 16

λυττῶντος 867, 3

νύττειν 160, 3

έξορύττεσθαι 770, 12

πλάττεσθαι 14, 14

πλήττεσθαι ἐχπλήττειν ἐπιπλήττειν καταπλήττεσθαι

πράττειν διαπράττεσθαι

σπαράττειν

*κατασφάττειν* 

ταράττοντι 626, 9

άντιτάττοιντο 746, 8; κατατάττων 880, 22; παρατάττεσθαι 894, 9; προστάττειν συντάττειν; ύποτάττουσιν 432, 22

φαρμάττοντος 867, 13

περιφράττων 880, 18

φυλάττειν; διαφυλάττειν 490, 8; παρεφύλαττον 256, 18, παραφυλάττειν 488, 10; προφυλάττεσθαι 276, 1

διαχαράττει 674, 15. 834, 1, διεχάραττον 566, 6

 $\gamma\lambda\tilde{\omega}\tau\tau\alpha$  110, 19. 244, 15. 392, 18. 552, 27. 666, 24. 794, 23. 868, 11. 905, 25. 915, 11

θάλαττα θαλάττιος

λύτταν 900, 7. 929, 33

περιττός

ξλαττον; ήττους 570, 2; ήττον θᾶττον αρείττων

όλίγα ἄττα 518, 15; ἕτερα ἄττα 754, 20.

Mit oo sind in den von Euseb selbst geschriebenen Partien nur überliefert:

**εηρύσσων** 192, 1

λυσσήσαντας 824, 12

άναπτύσσων 548, 2

ἐκτάσσων 782, 12; 288, 3 κατατάσσει; 928, 17 κατατάσσοιντο χαράσσοντες 148, 5 am willkürlich veränderten Schluß eines Excerpts aus Philo.

θαλάσσης 898, 16 in der Mehrzahl der Hss. s. u.

Eine Sonderstellung nimmt das Zahlwort τέτταρες τέσσαρες ein: τεττάρων 796, 10. 797, 9. 880, 24; τέτταρσι(ν) 124, 3. 224, 22. 368, 7. 568, 2. 874, 18.

Dagegen τεσσάρων 921, 22; τεσσάρων ἐπὶ τέσσαρσιν 74, 18; τέσσαρσιν 907, 19; τέσσαρας 74, 7. 554, 10. 945, 7. 947, 25; τέσσαρα 576, 5. 700, 17. 908, 27.

In den Zusammensetzungen und Ableitungen immer oo:

190, 13 δεκατέσσαρες; 936, 8 δεκατεσσάρων; 488, 9 τεσσαρεσκαι-

δεκάτην; 930, 20 τεσσαρεσκαιδεκάτη; 214, 11. 580, 14. 772, 18. 812, 3. 949, 13 τεσσαράκοντα; 478, 8 τεσσαρακοστὸν; 246, 24 τεσσαρακοντα-ήμερον; endlich 554, 17 das wunderliche τετρασσοίο ΤΕRBD τρασσοίο Μ [τετραπλοίο  $\mathbf{A}$ ].

Die Excerpte müssen besonders betrachtet werden; natürlich fallen die Bibelstellen fort, in denen selbstverständlich σσ steht:

Abgarlegende: 94, 5 κηρύσσων.

Iosephus: 206, 11 λυσσῶντες [ebenso BI 6, 196]; 200, 9 ἔπεσσον [ebenso BI 5, 427]; 158, 21 ἐπράσσετο [nur die Epitome ἐπράτετο (so) AI 20, 180]; 158, 19 συρράσσοντες [ebenso AI 20, 180]; 202, 1 ἐσπαράσσοντο [BI 5, 433 nur L mit σσ, PAMVRC mit ττ]. Dagegen 210, 10 λιμωττόντων [ebenso BI 6, 213]; 66, 11 εἰσπράττεσθαι [AI 17, 170 εἰσπράσσεσθαι PAE εἰσπράζασθαι Μ]: 128, 14 ἐπιτάττομαι [ebenso AI 19, 347]; 202, 6 ἐμφράττοντες [ebenso BI 5, 435]; 210, 10 ἔφριττεν [ebenso BI 6, 212]; 208, 22 ἐφύλαττεν [ebenso BI 6, 208]; 128, 7 κρείττονα [ebenso AI 19, 345]. Ferner 224, 6 τέσσαρες; 218, 6 τεσσάρων [ebenso BI 6, 300]; 130, 6 τέσσαρας [τέτταρας AI 19, 351].

Hegesipp: 370, 5 *Ζηούσσει*.

Iustin: 356, 8 πράττων; 360, 9 πράττειν; 360, 14 ἔπραττεν; 360, 16 πράττοντα; 356, 10 φυλάττονται.

Tatian: 358, 14 κηρύττων.

Meliton: 386, 15 πράσσειν; 384, 9 πράττεται; 384, 24 φυλάσσων. Übersetzung Tertullians: 272, 25 διαφυλάσσειν.

Gaius: 266, 3 τέσσαρες.

Dionys v. Korinth: 376, 23 φυλάττοντες.

Mart. Polyc.: 346, 17 θᾶττον; 344, 19 αρειττόνων.

Brief d. gall. Gem.: 428, 15 ἐπέπλησσον; 422, 21 πράσσομεν; 424, 26 παραφυλάσσοντες; 426, 5 περισσοτέραν. Dagegen 426, 3 παρεφύλαττον.

Irenaeus: 444, 3 κηρυσσόμενα; 334, 8 παραχαρασσόντων; 442, 14 γλώσσαις [von der Glossolalie]. Dagegen 230, 23. 444, 21 κηρύττεσθαι; 496, 2 ἔλαττον; ferner 498, 18 τεσσαράκοντα.

Antimontanist: 460, 12 ἐπιδιατάσσεσθαι. Dagegen 462, 18 ταράττοντι; 462, 19 φυλάττεσθαι; ferner 472, 3 τεσσαρεσκαιδέκατον.

Polykrates: 492, 15 καταπλησσομένοις; 492, 6 τεσσαρεσκαιδεκάτης.

Hippolyt: 506, 16 παραχαράσσειν. Clemens: 240, 12 συμπράττειν.

Origenes: 576, 7 τεσσάρων.

Dionys v. Alex.: 600, 19 προσαρασσομένην; 680, 26 ἀναμασσόμενοι; 694, 1 προστάσσει; 664, 10 προστάσσων; 692, 14 φυλάσσοντας; 676, 13 ἐρυθρὰ θάλασσα; 676, 25 θάλασσαν; 678, 3 θαλάσσης; 662, 4 περισσὸν; 680.16 [Thukydidescitat] κοείσσον. Dagegen 624, 22 ἀπαλλαττομένους; 624, 24 ἀπαλλάττωνται; 626, 2 ἀπάλλαττέ με; 680, 24 συναπηλλάττοντο; 600, 17 βδελυττομένην; 642, 19 δεδιττομένου; 606, 20 ἡττᾶσθαι; 650, 17 ἀποσφάττειν; 654, 18 προσέταττεν; 694, 9 ἀπερίττως; 680, 8 ἔλαττον; 624, 19 θᾶττον; ferner 606, 14 τέσσαρες; 596, 12 τεσσάρων; 676, 26 τέσσαρας; 678, 14 τεσσαρεσκαίδεκα; 678, 11 τεσσαρακοντοῦται.

Anatolius: 722, 28 ἐφυλάττετο; aber 722, 25 τεσσαφεσκαιδεκάτην;

724, 15 τεσσαφεσκαιδεκάτη.

Phileas: 762, 12 ήττηθεὶς; 762, 15 πράττειν; aber 762, 18 τεσσάρων.

Brief des Cornelius: 618, 15. 16 τεσσαράχοντα.

Synodalschreiben v. Antiochien: 710, 2 ἀράττων; 708, 24 ἐχπλήττων; 712, 6 φυλαττόμενον. Dagegen 712, 17 ἀντιτασσόμενον.

Edict d. Antoninus [gefälscht]: 330, 3 πράττειν.

Edict d. Galerius: 794, 5 παραφυλάσσειν.

Rescripte Maximins: 834, 20 ἐφυλάττετο; 836, 24 διαφυλάττειν. Edict des Licinius: 884, 1. 885, 4 φυλάττειν; 885, 5 παραφυλάττοι.

Rescripte Constantins: 891, 6 φυλάττεται; 891, 7 φυλαττομένην.

Varianten sind selten und ändern an dem Bilde nichts:

867, 4 προσαράσσοντος BD; 428, 12 [Brief d. gall. Märt.] ἀνεκήρυσσον M; 528, 7 κατέπλησσεν ATER; 434, 16 ἀντιπαρατασσόμενον M; 698, 15 [Dionys v. Al.] φυλάσσειν AM; 716, 24, 842, 6 γλώσσης B, 883, 22 [Ediet d. Liein.] AR; 336, 17 θαλάσσης ATE; 750, 18 θαλάσση B; 918, 5 θάλασσαν T¹R; 532, 9 πίσσης M; 526, 22 τέσσαρσιν M.

472, 24 [Apollonius] *πηούσσουσιν*] *πήττουσιν* M; 692, 25 [Dionys v. Al.] *πηούττει* M; 482, 22 [Irenaeus] *πράττουτα* BD; 860, 11 γλῶτταν BD [richtig], 700, 8 [Dionys v. Al.] γλῶτταν ATER; 898, 16

θαλάττης D, 816, 19 [Rescript Maximins] θάλατταν Μ.

Wechsel von ζ und  $\tau\tau$ : 148, 20 ἁρμόττειν; 880, 10 ἁρμόττων. Im Rescript Constantins 888, 12 ἁρμόττειν; dagegen im Rescript Maximins S42. 14 ἁρμόζει; im Edict des Licinius 884, 16 ἁρμόζειν. Ferner, wie sich von selbst versteht, in der Bibelstelle 20, 9 ἁρμόζουσα.

Wechsel von ζ und σσ: 918, 9 ἐκβράσσει; 768, 21 βραζούση Τ°ΕR. Wechsel zwischen ξ und σ: 548, 24 ξυνελόντα εἰπεῖν, aber 810, 3 συνελόντι φάναι, 638, 26 [Dionys v. Alex.] συνελόντι εἰπεῖν.

μικρός und σμικρός gehen scheinbar bunt durcheinander:

σμιχρός steht nach Vocalen: 8, 4 μη ὅτι σμιχρᾶς; 64, 12 μηδὲ

σμικρᾶς; 726, 11 ἐπὶ σμικρᾶς; 780, 6 ἐπὶ σμικρῷ; 260, 8 ἐπὶ σμικρότατον; 290, 11 γάρ τοι σμικρὸς; 528, 23 ἀπαγομένου σμικροῦ δεῖν; 919, 1 ἀπαιανῷ σμικρὸν; nach οὐ 300, 15. 752, 30 οὐ σμικρὸν; 564, 3 οὐ σμικροῦ; 592, 9 οὐ σμικρᾶς; 358, 4 οὐ σμικρὰν; 118, 21 οὐ σμικρὰ. Nach Consonanten: 256, 16 λοιπῶν σμικρὸν.

Varianten: nach Vocalen 520, 8 τοι μικρὸν BD; 468, 8 δὲ μικρὰσ D; 70, 10 μετὰ μικρῶν BD. Nach οὐ: 638, 2 οὐ μικροῦ AT¹; 536, 16 οὐ μικρὸν BDM; 728, 7 οὐ μικρᾶσ BD, 488, 7 R; 520, 22 οὐ μικρὰσ BD: 62, 22. 804, 12 οὐ μικρῶσ BDM. Nach σ: 822, 23 τινὲσ μικρὰ M. Nach einer Interpunction 390, 21 μικρὸν BD; 882, 24 μικροὶ A; 920, 3 μικρὸν R.

μιχρός steht nach Vocalen: 300, 1. 354, 15. 528, 22. 797, 10 δ μιχρῷ πρόσθεν; 844, 24 γε μιχρῷ πρόσθεν; 264, 21 οὖ μιχρῷ πρόσθεν; 860, 2. 873, 11 πρὸ μιχροῦ; 116, 10 ἀπηνέγκατο μιχροῦ δεῖν. Nach οὐ: 38, 12 οὐ μιχρὸν; 916, 23. 942, 12 οὐ μιχρᾶς; 556, 24 οὖ μιχρὰν; 304, 22 οὖ μιχροῖς. Nach Consonanten: 714, 25 γὰρ μιχρῷ; 374, 9 ἂν μιχροῦ; 894, 24 ἦν μιχρὰ; 244, 22 λογογραφεῖν μιχρὰν; 720, 25 συγκαταθεμένων μιχροῦ. Nach σ: 879, 26 τὰς μιχρῶι πρόσθεν; 104, 23 γραφῆς μιχρῷ πρόσθεν; 524, 26 δῆμος μιχροῦ; 806, 14 ἀπηνεστάτης μιχρῷ; 822, 19 ἀπογραφὰς μιχροῦ; 896, 25 ὑπερβολῆς μιχρὰ; 928, 3 συγκεχωρημένης μιχρὸν; 540, 4 οὕτως μιχροῦ. Nach einer Interpunction: 911, 9 μιχρὸν; 940, 13 μιχροῦ.

Varianten: nach Vocalen nur 824, 2 σφίσι(ν) σμικρον D. Nach Consonanten: 536, 19 οὖν σμικρον BD·M·m; 728, 27 τὸν σμικρῶ A. Nach einer Interpunction: σμικρον BD.

Danach ergibt sich als Regel für Eusebius, daß er nach Vocalen und einer Interpunction beide Formen, nach Consonanten und namentlich nach  $\sigma$  nur  $\mu \iota \iota \iota \circ \circ \varsigma$  gebraucht; die beiden Ausnahmen 256, 16. 822, 23 können ihm entschlüpft sein.

Die Excerpte sind wiederum für sich zu stellen:

Abgarlegende: 88, 2 σμικροτάτη Τ°ER; 94, 17 τῆσ σμικροτάτησ AERB. Natürlich ist die altattische Form in diesem gesucht vulgären Schriftstück nicht zu dulden; anders steht es [mit ἐσμίκρυνεν 96, 1, das durch die Bibel sanctioniert ist; vgl. 740, 15.

Polykrates: 492, 8  $\delta$  μικρότερος]  $\delta$ ς μικρότερος  $\mathbf{M}$ , was  $\delta$  σμικρότερος sein soll und sicher falsch ist.

Schreiben der gallischen Gemeinden: 418, 18 ή μικοά. Hippolyt: 504, 2 οὐ μικοῶς, nur A hat σμικοῶσ.

Dionys v. Alex.: 682, 11 μετὰ μικρὸν; 688, 4 ἀλλὰ μικρὰ; aber

696, 21 τὰ αὐτὰ σμιχοῷ. 602, 21 schwankt die Lesart: καὶ σμικοὸν ΑΤΕΚΜ καὶ μικοὸν ΒD.

Anatolius: 722, 26 ov μικρώς, nur TE σμικρώσ.

Über das paragogische v und das schließende s von ovros ist zu bemerken, daß B und R den rhomaeischen Gebrauch befolgen es vor Consonanten und am Satzende wegzulassen, DM namentlich das v sehr häufig setzen, wo es die anderen nicht haben. Ich habe mich nach ATE oder einer Combination von einer dieser Hss. mit DM gerichtet, jedenfalls die beiden Buchstaben nie gegen die Hss. gesetzt oder weggelassen. Das Material im einzelnen vorzulegen erscheint mir überflüssig; nur zweierlei mag bemerkt werden. Die gute Überlieferung kennt nur εἴκοσι, auch vor Vocalen: die einzigen Varianten, die vorkommen, beweisen nichts: 216, 14 εἴκοσιν Te oder Tr, 268, 10 TrR, 570, 21 Rc. Evezev ist vor Consonanten nicht selten einstimmig überliefert: 76, 19. 84, 1. 230, 17. 346, 23. 526, 1. 8. 626, 16. 704, 25. 726, 27. 820, 7. 866, 7. 909, 12. 921, 3. 944, 1; einmal ξνεκα ήττον 846, 10. Die Überlieferung schwankt 144, 21 Evezev DM, 432, 16 ATER, 714, 18 ATE, stets vor Consonanten; ενεχεν vor εὐνοίας 352, 1 DM; ενεχα vor Consonanten 582, 21 ER, 770, 21 BD. Über είνεχεν s. o.

Für μέχοι und ἄχοι gilt die Regel, daß sie vor Consonanten, μέχοις

und ἄχοις vor Vocalen stehen:

μέχοι vor Consonanten: 108, 1. 270, 18. 304, 14. 314, 13. 332, 18. 368, 21. 376, 15. 442, 17. 562, 19. 568, 6. 602, 7. 624, 18. 660, 25. 662, 9. 678, 11. 15. 708, 1. 720, 4. 790, 1. 808, 11. 926, 13.

Varianten: 728, 29 μέχοισ τοῦ BD; 922, 10 μέχοισ καὶ ΑΤΕ [μέχοι nur R].

μέχοις vor Vocalen: 164, 8 μέχοις ὅτε; als gewöhnliche Praeposition mit einem Genetiv 746, 14. 756, 9. 758, 8. 782, 5. 900, 17.

Varianten: 270, 1 [Hegesipp] μέχοι οὖ BDM, Euseb kennt die Verbindung nicht; 370, 3 [Hegesipp] μέχοι ἀνικήτου ΤΕΒD.

άχοι vor Consonanten: 60, 6 [Africanus]. 604, 18 [Dionys v. Alex.]. 889, 27 [Rescript Constantins].

ἄχρις vor Vocalen: 940, 10 ἄχρις αὐτῶν.

Varianten: 50, 12 ἄχρισ οὖ nur in AR, aber doch wohl richtig; 212, 22 [Bibelcitat] ἄχρι οὖ T¹; 708, 3 ἄχρισ ἂν nur in AR.

Euseb kennt nur avtizovs: avtizov 672, 12. 921, 16 ToER.

Die Aspiration im Auslaut oder in der Compositionsfuge ist nicht selten unterlassen oder falsch gesetzt: 220, 6 οὐχ ἀπάσησ D¹M; 488, 2 κατ Ἑλλάδα Τ¹D; 34, 21 εἶτ ἑξῆσ M; 866, 16 οὐχ ἡμιθνῆτασ Ε¹R¹D¹; 540, 21 μὴ κέτ οἴου BD; 868, 7 οὐχ οἶα M; 284, 16 ἔτ ὁμοίωσ D; 150, 12 εἶτ ὑποκαταβὰσ D; 871, 16 εἶτ ὑποκχόντεσ D.

S3S, S  $\tau o \tilde{v} \vartheta' \ddot{\eta} \vartheta \varepsilon \lambda \varepsilon \nu$  BD¹; S3S, 15  $\tau o \tilde{v} \vartheta' \varepsilon \ddot{\iota} \chi \vartheta \eta$  [=  $\ddot{\eta} \chi \vartheta \eta$ ] M; 692, 6  $o \dot{v} \chi' \dot{\iota} \delta \dot{\iota} \omega$  BD.

724, 14 μεθοπωρινοῦ AD¹ μεδ' ὀπωρινοῦ B; 616, 3 ἐφιορχίασ Μ. Über οὐθείς und μηθείς die Euseb selten, aber unzweifelhaft gebraucht, vgl. den Index. 740, 23 [Bibelstelle] ἐξονδένωσις] ἐξονθένωσισ ϑ auf Rasur D. οὐχὶ ist regelmäßig in den Verbindungen μὴ οὐχὶ und μόνον οὐχὶ [doch 917, 3 μόνον οὐχὶ in allen Hss., 226, 8 μόνον οὐχὶ nur in DM], ferner 592, 24 [Origenes] am Satzende. 66, 1 οὐχὶ ὧδε Μ ist fehlerhaft.

Es folgen die Varianten in den Flexionsformen:

920, 19 θέκληι ΕR θέκλαι AT (BDM nicht vorhanden).

586, 16 ήσαία M°.

<sup>2</sup>Ωριγένη ist als Variante oft überliefert: 536, 12. 562, 26 TERDM, 534, 2 T<sup>1</sup>DM, 522, 14 TER, 556, 13 TE, 590, 15 DM, 558, 8 D, 628, 6 M.

Regelmäßig στρατοπεδάρχης: 746, 4. 782, 27. 810, 5. 947, 30; στρατάρχης S10, 24: dagegen ξεατοντάρχης nur 352, 3 im Mart. Polyk., sonst ξεατοντάρχους 668, 16; 360, 24. 362, 3 [Iustin] ξεατόνταρχου. ξεατόνταρχος; 608, 13 [Dionys] ξεατοντάρχο. Nur einmal eine Variante: 846, 13 πολεμάρχοισ Τ°ΕR.

652, 24 viéw B, vgl. Crönert 1751.

 $v\alpha\acute{o}\varsigma$  und  $v\epsilon\acute{\omega}\varsigma$ : 48, 15  $v\epsilon\grave{\omega}v$  AER [richtig]  $v\epsilon\grave{o}v$  M  $v\epsilon\grave{\omega}$  TBD; 782, 7. 860, 3  $v\epsilon\grave{\omega}\varsigma$  [acc. plur.]; ebenso stehen in der Enkaenienpredigt [862, 16—883, 19] meist die Formen der sog. attischen Declination, der Accus. Sing. lautet dort regelmäßig  $v\epsilon\acute{\omega}v$ : 870, 25. 875, 2. 23. 878, 23. 881, 9; nur 876, 7  $v\epsilon\grave{\omega}$  T¹. Doch hat Euseb  $v\alpha\acute{o}\varsigma$  nicht consequent vermieden: 869, 9. 17  $v\alpha\grave{o}v$ : 868, 25  $v\alpha\~{\omega}v$ . Variante: 870, 18  $v\alpha\~{\omega}$  RBDM  $v\epsilon\grave{\omega}$  ATE.

In den Excerpten überwiegt vaos:

Philo: 116, 9 ναούς; 120, 6 νεών.

Iosephus: 216, 7. 218, 11  $\nu\alpha\delta\nu$  [ebenso Ios. BI 6, 290. 301]; 204, 12  $\nu\alpha\delta\nu$  ABDM  $\nu\epsilon\delta\nu$  TER [ $\nu\alpha\delta\nu$  alle Hss. Ios BI 5, 517].

Hegesipp: nur Formen von  $\nu\alpha\delta\varsigma$  166, 16. 168, 22. 170, 21. 22. 314, 13. Immer  $\lambda\alpha\delta\varsigma$ ; nur einmal in der Enkaenienpredigt [880, 20]  $\delta$  τοιοῦτος  $\alpha\lambda$  μέγας  $\lambda\epsilon\omega\varsigma$ .

Der Accusativ von ελεως wird verschieden überliefert: ελεων vor Vocalen: 112, 4 AT°ER; 950, 2 AT°ER [ελεω nur T¹]; 788, 11 T°ER; 806, 17 AT°ERBDM. Vor Consonanten: 6, 15 T°ER; 826, 18. 873, 26 AT°ER. Einmal ist ελεω für das Neutrum gut bezeugt [vgl. Crönert 165³]: 738, 21 εὐμετὲς καὶ ελεω καταστήσεσθαι ΑΤ¹BDM, ελεων Τ°ER.

Ebenso ist 881, 15 ἔμπλεων [vor Cons.] nur durch TcER bezeugt.

Ferner 806, 12. 902, 16 ἔμπλεοι in allen Hss.; 416, 5 ἀνάπλεοι ebenso, nur in  $T^r$  ἀνάπλεω; dagegen 548, 16 nur in BD°, ἔμπλεωσ D¹, ἔμπλεω die übrigen. Auf 52, 2 ἀξιόχοεον BM, S96. 22 ἐσχατόγηφου  $T^{\dagger}E$  kommt nichts an.

Kεφρώ: 660, 10 im Nominativ zεφρώ T°ER zεφρώ M zεφρών ABD zεφρών T1; 658, 26 im Accusativ zεφρώ E1M zεφρώ E1 corr., R zεφρών AT1BD. Vielleicht wäre es richtiger gewesen ein indeclinables Kεφρών anzusetzen.

In diesen Zusammenhang stelle ich auch den Dativ  $\alpha l \delta \tilde{\omega}$ , der 180, 6 in allen Hss. überliefert ist [vgl. Crönert 169<sup>2</sup>]; in der entsprechenden Stelle Ios. BI 2, 465 haben PAMVRC ebenfalls  $\alpha l \delta \tilde{\omega}$ , nur L  $\alpha l \delta o \tilde{t}$ .

Schwanken zwischen vocalischer und consonantischer Declination:

468, 6 ἐλέου] ἐλέουσ Β; 898, 18 νάπαι] νάπη BD.

Confusion der Genetive auf έως und έος: 502, 19 σεντέοσ Τ°ΕR°; \$28, 10 ἄστεοσ ΑΤ°ΕRBD ἄστεωσ Τ¹Μ; 234, 1 [Hegesipp] ἡμίσεωσ Τ¹ΒD¹Μ ἡμίσεοσ ΑΤ°ΕRDr; 412, 4 βαθέωσ Β; \$46, 3 βραχέωσ Τ¹ΒD: 600, 18 τραγέωσ Τ¹Ε¹BD.

Genetiv von Σολομών: σολομώντος 574, 7 ABDM, 18, 17 ATM,

498, 12. 548, 8 ATERB, 56, 19. 446, 7 BD, 56, 5 AT.

Dativ: 594, 9 γήρει] γήρα ΕR.

Accusativ: 722, 25 μῆναν Μ; 810, 15 δοῦχαν D¹.

Comparation: meist  $\pi\lambda\acute{\epsilon}o\nu$  116, 9. 244, 25. 282, 5. 740, 27. 900, 6. 919, 6. 944, 1. Variante: 738, 11  $\grave{\epsilon}\pi\grave{\iota}$   $\pi\lambda\acute{\epsilon}io\nu$  BD. Ebenso die Excerpte: 74, 14 [Iosephus AI 18, 35 ebenfalls  $\pi\lambda\acute{\epsilon}o\nu$ , nur die Epitome hat  $\pi\lambda\acute{\epsilon}io\nu$ ]; 692, 7 [Dionys v. Al.]; 712, 5 [Synodalschreiben von Antiochien]  $\grave{\epsilon}\pi\grave{\iota}$   $\pi\lambda\acute{\epsilon}o\nu$ . Variante: 712, 5 [Brief d. Cornelius]  $\grave{\epsilon}\pi\grave{\iota}$   $\pi\lambda\acute{\epsilon}io\nu$  M. Dagegen  $\pi\lambda\acute{\epsilon}io\nu$  74, 6; 920, 16; 939, 1  $\grave{\epsilon}\pi\grave{\iota}$   $\pi\lambda\acute{\epsilon}io\nu$ . In den Excerpten habe ich  $\pi\lambda\acute{\epsilon}io\nu$  nicht gefunden.

Nom. und Acc. Plur. Masc. πλείους sehr oft; Ausnahmen nur in den Excerpten aus Dionys v. Al.: 604, 19 πλείουας; 678, 12 πλέουεσ ATERM πλείουεσ BD. Plur. Neutr. πλείω 788, 17; 468, 3 [Antimontanist]; aber 344, 26 [Mart. Polyk.]. 546, 4. 6 [Serapion] πλείουα.

In den längeren Formen der Casus obliqui nur ει: πλείονος 240, 7 [Clemens]; πλείονι 875, 9; πλείονα 526, 26. 752, 22. 912, 10; πλειόνων 528, 10. 582, 3. 612, 20. 756, 21. 416, 22 [Brief d. gall. Gem.]. 418, 16 [ebenda]. 500, 22 [Hippolyt]. 640, 21 [Dionys v. Alex.]; πλείοσιν 24, 13. 824, 9. 875, 1. 929, 27. 460, 27 [Antimontanist]. Varianten: 750, 3 πλέοσιν TERB; 582, 10 πλείονος] πλείονος TER.

Ferner: 570, 2 ηττους; 22, 3 χείρους; aber 492, 15 [Polykrates] μείζουες; 276, 6 [Ignatius] χείρουες] χείρουσ BD. Plur. Neutr.: 750, 1 χείρουα; 875, 15 χρείττουα; 858, 1 μείζουα [ΑΤΕΚΜ μείνουα Β¹D

αμείνονα  $B^{e}$ ]; 760, 13 μείζονα [Phileas]; aber 344, 19 [Mart. Polyc.] χείρω; 656, 12 [Protokoll bei Dionys v. Alex.] βελτίω.

12, 9 παλαιότατος; 42, 5 παλαιοτάτην; 724, 2 παλαιοτέρων, aber 190, 24 παλαιοτάτων nur AM. Außerdem 678, 16 γεραιτάτων; 754, 6 σχολαίτατα in allen Hss.; 924, 6 φιλαίτατον ΑΤΕ φίλτατον R (BDM nicht vorhanden); 660, 2 πλησιέστερον Μ.

Falsche Verkürzung des Stammvocals ist selten: 686, 23 πειθανοτάτησ BD πιθανοτάτησ  $T^1$ ; 948, 20 καθαροτάτω  $T^1$ ; 776, 9 ηπιότατος  $T^1$ . Dagegen kommt die verkehrte Dehnung oft vor, da die Quantität der Paenultima unsicher wurde: 818, 8 εὐδινωτάτης TERBD¹; 930, 10 εὐδινωτάτη  $AT^cE$ ; 784, 20 ἀνδριωτάτον  $D^1M^1$ ; 322, 15 ἐμπειρώτατον  $T^1M$ ; 887, 20 ποθινώτατε  $T^1$ ; 323, 17 προτιμωτάτη  $T^1BDM$ ; 522, 1 προθυμώτατα BM; 502, 27 ἡαθυμώτερον B; endlich noch 746, 22 ἐνδοξωτάτων  $T^1D^1$ ; 826, 14 παραδοξώτατα  $T^1D^1$ .

Gewöhnlich werden die Neutra von αυτός, τοσοῦτος, τοιοῦτος auf  $-o\nu$  gebildet: 152, 1. 488, 17. 554, 13. 730, 4. 871, 2. 876, 3  $\epsilon \pi i$  $\tau \alpha \dot{\nu} \tau \dot{\rho} \nu$ ; außerdem  $\tau \alpha \dot{\nu} \tau \dot{\rho} \nu$  in allen Hss. 812, 10. 919, 12. 929, 9. 712, 5 [Synodalschreiben v. Antiochien]. Varianten: 566, 10 ἐπὶ ταὐτὸ ΑΤΕΚ, 226, 23 AER, 702, 23 AM, 704, 19, 860, 16 A, 756, 16 RBD; ταντὸ in anderen Verbindungen 52, 10. 944, 5 A, 808, 2 ταὐτὸ/// A. Dagegen 238, 4 ταὐτὸ τοῦτο; 923, 10 τὸ αὐτὸ; 872, 22 [Bibelstelle]. 448, 17 [Irenaeus] ἐπὶ τὸ αὐτό. Variante: 822, 11 τὸ αὐτὸ] ταύτὸν BD. τοσοῦτον 32, 26, 106, 22, 232, 3, 286, 21, 536, 2, 750, 2, 770, 19, 866, 12, 868, 10, 22. 894, 1. 915, 7. 928, 24. 440, 9 [Irenaeus]. 802, 23 [Rescr. d. Sabinus]. 814, 6 [Rescr. Maximins]. 836, 4 [ebenda]. Varianten 140, 3 τοσοῦτο ATER; 304, 14 τοσοῦτο R. τοσοῦτο nur in Excerpten und nie einstimmig bezeugt: 216, 7 τοσοῦτο ATM τοσοῦτον ERBD [Ios. BI 6, 290 τοσοῦτο PAM τοσοῦτον LVRC]; 618, 19 [Brief d. Cornelius] τοσοῦτον A; 678, 8 [Dionys v. Al.] τοσοῦτον Μ; 678, 12 [ebenda] τοσοῦτον ΑΤΕ τὸσούτων Μ. τοιοῦτον 920, 10. 937, 5. 390, 14 [Irenaeus]. 484, 14 [Irenaeus]; dagegen τοιοῦτο 70, 10, 921, 20, 927, 20, 945, 5, 890, 23 [Rescript Constantins]. Varianten: τοιοῦτο 646, 14 ATERM, 720, 1 M, 748, 26 RM, 930, 9 TER; τοιοῦτον 406, 27 [Brief d. gall. Gem.] M, 410, 24 [ebenda] TER, 680, 17 [Dionys v. Alex.] D, 834, 17 [Rescr. Maximins ATEM, 836, 14 [ebenda] ATER.

Euseb schrieb δυείν, wie 310, 2. 672, 2. 746, 26. 824, 23. 935, 13.

946, 4 einstimmig überliefert ist.  $\delta voiv$  nur 636, 6 A, 910, 30 E<sup>r</sup>. Einmal [796, 11] kommt  $\delta veiv$  als Dativ vor.

224, 22 τέτρασι DM, 74, 18. 124, 3 τέτρασιν D τετράσιν M.

568, 2 τεττάροις ΒD1.

Ziffern an Stelle der ausgeschriebenen Zahlen sind auch außer den Katalogen von Büchertiteln [vgl. z. B. 154, 2ff. 380, 25ff.] gut überliefert: 542, 12  $\overline{\rho \iota \varepsilon}$  ATBDM: in BDM 306, 10  $\iota \alpha$ , 502, 23  $\rho r$ , 592, 15  $\pi \beta$ , 724, 4  $\overline{o}$ , 618, 15  $\overline{\mu}$ 5 und  $\overline{\zeta}$ , 618, 16  $\overline{\zeta}$ , 618, 18  $\overline{\alpha}\overline{\varphi}$ . 618, 16  $\beta$  zaì  $\overline{\mu}$  D δύο καὶ  $\overline{\mu}$  B; 618, 17  $\overline{\beta}$  καὶ  $\overline{\nu}$  D δύο καὶ  $\overline{\nu}$  B, an diesen beiden Stellen fehlt M, da 618, 16/17 die Worte von τεσσαράχοντα bis δύο durch Abirrung des Schreibers von einem ovo auf das andere ausgefallen sind. In BM: 124, 26, 270, 5  $\overline{\varrho z}$ , 234, 3  $\lambda \vartheta$ ; bei Ordinalzahlen 328, 1/2  $\tau \delta \bar{\epsilon}$ καὶ τὸ τ, 328, 2 τὸ γ. 304, 26ff stehen in der Bischofsliste von τρίτος an in BM Ziffern; für  $\pi \rho \tilde{\omega} \tau \sigma \varsigma$  hat B  $\bar{\alpha}$   $\pi \rho \tilde{\omega} \tau \sigma \sigma$ , für  $\delta \varepsilon \dot{\nu} \tau \varepsilon \rho \sigma \varsigma$   $\beta$ . In TDM 388, 4  $\overline{\delta}$ ; in DM 72, 22  $\overline{\lambda}$ ; 388, 3  $\overline{\epsilon}$ ; 158, 15  $\epsilon l \varkappa o \sigma \tau \tilde{\phi} ] \overline{\varkappa}$ ; 210, 22 οι Μ έχατον δέχα D mit unrichtiger Auflösung für έχατον καὶ δέκα: in D 104, 13 ο. 72, 19 ει. B mit Auflösung der Ziffer πέμπτον καὶ δέκατον für  $\pi \varepsilon \nu \tau \varepsilon \varkappa \alpha i \delta \varepsilon \varkappa \alpha \tau o \nu$ ; 586, 18  $\bar{\varepsilon} \varkappa \alpha i \bar{\varkappa}$ ; in B 104, 4  $\varepsilon \varkappa \tau \omega$ ]  $\bar{\varsigma}$ ; in E 90, 4  $\bar{o}$ . Am weitesten ausgebreitet hat sich die Manier in M. Dort stehen die Ziffern für die Cardinalzahlen 72, 10. 80, 16. 154, 14. 198, 7/8. 224, 11/12. 216, 14. 222, 11. 12. 15. 224, 1. 228, 21. 232, 24 [ $\theta = \dot{\epsilon} \nu \alpha \varkappa i \sigma \chi i \lambda \iota \alpha$ ]. 246, 6. 266, 3. 11. 274, 7. 278, 20. 21. 22. 302, 12. 314, 8. 380, 26. 388, 5. 7. 12. 412, 26, 426, 18, 440, 4, 446, 17, 448, 11, 450, 1, 478, 16, 490, 16, 492, 13. 498, 16, 522, 16, 554, 3, 17, 566, 22, 570, 19, 572, 17, 576, 5, 7, 588, 25. 590, 14/15, 650, 1, 702, 1, 716, 16, 19, 724, 14, 728, 26, 730, 10, 754, 4. 756, 21. 22, 22/23. 23. 772, 18. 812, 3. An manchen Stellen ist deutlich zu sehen, wie die Ziffer erst an Stelle der ausgeschriebenen Zahl getreten und nicht etwa umgekehrt von ihr verdrängt ist: 72, 5  $\zeta$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{\imath}$   $\bar{\nu}$ , 228,  $18 \overline{\beta}$   $\pi \rho \delta c$   $\tau o \overline{c} c$   $\overline{z}$ , 278,  $22 \overline{c}$   $\pi \alpha \delta \overline{z}$ , 310,  $6 \tau \epsilon \sigma \sigma \alpha \rho \alpha \sigma \rho \delta c$   $\tau o \overline{c} \sigma \overline{z}$ , 422, 24/25  $\bar{\epsilon}$   $\times \alpha i$   $\bar{i}$ , 572, 14  $\bar{\beta}$   $\times \alpha i$   $\bar{z}$ , 580, 14  $\bar{\gamma}$   $\times \alpha i$   $\bar{\mu}$ , 730, 8  $\vartheta$   $\times \alpha i$   $\bar{i}$ , 730, 18 \(\overline{\tau}\) \(\overline{\tau}\). Für Ordinalzahlen: 178, 21. 334, 19. 792, 4. 8. 344, 15  $\bar{\delta}$  zaì  $\bar{\iota}$  [ $\bar{\iota}\bar{\delta}$  BD]; bei Buchzahlen: 188, 11. 258, 20. 390, 4. 570, 18. 576, 18, 586, 21; 582,  $10/11 \stackrel{?}{\epsilon} \nu \dots \tau \widetilde{\omega} \stackrel{?}{\beta} \varkappa \alpha i \overline{\mu}$ ; 438, 22 ist  $\overline{\varsigma}$  zu  $\varkappa \alpha i$  verlesen; 104, 9. 124. 17 sind die Ziffern statt in  $\xi \beta \delta \delta \mu \phi$  oder  $\xi \beta \delta \delta \mu \eta$  in έπτα aufgelöst.

Den Schluß bilde das Verbum; weitaus die meisten Varianten fallen

auf Augment und Reduplication.

χρῆν 878, 6. 920, 16, dagegen ἐχρῆν 889, 17 [Rescript Constantins]. Varianten: 102, 1 χρῆν Β, 846, 11 ἐχρῆν ΑΤrR.

Merkwürdig ist 790, 11 ατείνοντο D, 848, 25 BD.

Doppeltes Augment 410, 1 ἀντεπαρετάξατο Α<sup>1</sup>Τ<sup>1</sup>Β; 832, 13 ἀπ-

εκατέστησα  $T^1DM$ ; S50, 1 ἐνεπαρώνησαν  $AT^cERB$  ἐνεπαροίνησαν  $T^1DM$ .

794, 4 ἐβούλετο; 386, 23 [Meliton] ἐβουλήθης. Varianten: 448, 12 [Irenaeus] ἐβούλετο Τ°ΕΒ; 360, 6 [Iustin] ἠβουλήθη DM; 658, 21

[Dionys v. Alex.] ηβουλήθη ΤΕR.

642, 10 ἐδυνήθην; 546, 2 [Serapion] ἐδυνήθημεν; 578, 6 [Origenes] ἐδύνατο. Varianten: 610, 18 [Dionys v. Al.] ήδυνήθησαν BD; 624, 22 [ebda] ἠδυνήθη DM, 626, 2 [ebda] ATERD: 844, 3 [Rescript Maximins] ήδυνήθη BD.

356, 1. 869, 4. 706, 24 [Synodalschreiben von Antiochien]  $\ddot{\epsilon}\mu\epsilon\lambda\lambda\epsilon\nu$ . Varianten:  $\ddot{\eta}\mu\epsilon\lambda\lambda\epsilon\nu$  142, 12 AT¹, 246, 10 AT¹D¹M, 560, 20 T¹D  $\dot{\eta}\mu\epsilon\lambda\epsilon\nu$  M, 726, 21 ADM; 76, 7 [Bibelstelle]  $\ddot{\epsilon}\mu\epsilon\lambda\lambda\epsilon\nu$  B<sup>corr</sup>·DrT¹E.

656, 6 διειλέχθην ΤrR.

Temporales Augment: 240, 13 προσειθίζετο] προσεθίζετο Τ¹; 546, 1 ἐναντιοῦτο] ήναντιοῦτο ΑΤΕRDr; 292, 5 [Papias] ἑρμήνευσεν ΒDM; 446, 22 [Irenaeus] ἑρμήνευσεν Μ; 20, 7 [Bibelstelle] ἐτοίμαζε Μ.

762, 24 [Phileas] αλωροῦντο ΑΤΕRD¹ ἐωροῦντο BM ή/ωροῦντο Dr. 492, 22 [Polykrates] συνηυδόκησαν; 478, 20 διηύθυνεν; 124, 11 ηὐπόρει; 432, 13 ηὐχαρίστει; 340, 19 ηΰχετο; 430, 7 [Brief d. gall. Gem.] ηθίγοντο. Diese Fälle und das Verhältnis der Hss. 132, 11 ηὐπορεῖτό ΑΤΕRD εὐπορεῖτό ΒΜ; 680, 12 ἐνευφράνθημεν Μ; 652, 24 ηὐτύχει ATER falsch für ήτύχει BD [εὶ τύχοι M]; 5S, 25 εὐτύγησεν B sprechen für die Schreibart mit ηυ; aber vgl. 524, 5 εὐπόρει ΑΤrBDM εὐπορεῖ T<sup>1</sup>ER, wo das Imperfectum durch den Zusammenhang gesichert ist, 20, 10. 11 [Bibelstelle] εὐφραινόμην und εὐφραίνετο BDM; 864, 24 | Bibelstelle | εὐφράνθην alle Hss. außer D, ferner die, ebenfalls einer Regel widerstrebende Überlieferung über die augmentierten Formen von  $\varepsilon v_0 l \sigma z \varepsilon \iota v$ : 556, 30. 590, 22  $\varepsilon v_0 o \mu \varepsilon v$ ; 562, 15. 596, 26  $\varepsilon v_0 \varepsilon v$ ; 896, 18 έφεῖοεν; nur 166, 16 [Hegesipp] ist ηνρίσzετο einstimmig überliefert. Die Varianten sprechen ebenfalls für die Schreibung mit ev: 102, 22 εύρέθη BDM [ηθοητο ATER]; 390, 11 [Irenaeus] ἐξηυρέθη DM; 858, 15 [Bibelstelle] ηνοέθη Μ.

282, 5 ἐποιχοδόμουν  $T^1D^1M$ ; 883, 8 οἰχτείρησε(ν)  $T^1DM$ .

680, 5 [Dionys v. Alex.] ξωρτάσαμεν] ξορτάσαμεν Τ¹Ε¹ΒD¹; 442, 23 ωράθη Β; 758, 8 συνεορωμεν Β; 304, 22 ηλωσαν alle Hss.

Doppeltes Augment: 26, 15 [Bibelstelle] ηνεφχθησαν] ἀνεώχθησαν B; 386, 6 ἐπηνωρθώσαντο  $AE^c$  ἐπινωρθώσαντο M ἐπηνορθώσαντο  $BD^1$  ἐπανωρθώσαντο  $D^r$ .

Reduplication: 504, 11 [Hippolyt] ὁεραδιουργήκασι(ν), einstimmig überliefert.

780, 3 ύποπεπτηχότες, aber 910, 7 κατεπτήχασιν, beides ohne

Variante; 604, 5 [Dionys v. Al.] καταπεπτήχεσαν. Falsch 216, 1 ἐμβοοντημένοι Β.

196, 21 παρηνομηκότας] παραρανενομηκότας DM. 52, 24 ἐφιλοτίμηται B, wohl nur Schreibfehler.

911, 23 ἐπαιωρημένησ ΑΤ1Ε.

554, 3 ξομηνευχότων  $T^1E^1M$  ήομηνευχότων  $AT^rE^1$  corr., R [ξομηνευόντων B ηομηνευόντων D]; 448, 22 [Irenaeus] ήομηνευμέναι  $AR^c$ .

554, 12 εύρημένης; 272, 18 [Tertullian] εύρήzαμεν; 422, 14 [Brief d. gall. Gem.] ἐξενρημένων; dagegen 242, 23 [Clemens] ηὕρηται, alles ohne Varianten. 272, 23 [Tertullian] ηύρηzέναι ATER; 84, 23 ηὕρηται M; 220, 4 ηύρῆσθαι DM; 102, 22 ηὕρητο ATER [εύρέθη BDM].

Die richtige Schreibung ξόραzα ist oft in Varianten erhalten; doch ist vielleicht das grammatische Wissen der rhomaeischen Abschreiber höher zu schätzen als das des Eusebius und seiner christlichen Vorgänger: 332, 13 ξοράzαμεν ΤΕ; 92, 6 ξοράzασιν Τ¹, 196, 29 ΑΤΕΒΒ; 62, 20 ξοραχέναι ΤΕΒ¹, 288, 9 ΤΕΚ¹; 88, 6 ξοραχόσο Β; 230, 24 ξοραχότοσ Τ¹, 444, 22 ΤΕΚ¹Β, 212, 11 προεοραχότοσ Β; 290, 10 συνεοραχότα ΤΕΚ¹; 88, 8 ξοραχότεσ ΤΕΒ; 444, 14. 484, 5 ξοραχότων Β; 332, 11 ξοραχόσιν ΤΕ; 88, 7 ξοραχότασ Τ¹Β. Dagegen 438, 12 ξωραχώς alle Hss. Im zweiten Teil des Werkes, d. h. in den letzten fünf Büchern, sind nur die vulgären Formen mit ω überliefert, vgl. 692, 9. 694, 10. 696, 27. 698, 5. 7. 700, 7. 808, 19.

78, 12 ἐοίχεσαν ΤοΒDΜ ἐοίχεσαν ΑΤΕΚ [Ios. AI 18, 118 ἐοίχεσαν Α ἐοίχασι MWE]; 408, 22 [Brief d. gall. Gem.] ἢνεφγμένους; 216, 16 ἢνοιγμένη ΑΒ ἢνεφγμένη ΤεΚDΜ [Ios. BI 6, 293 ἢνοιγμένη PA ἢνεφγμένη MLVRC]. Diese Reduplication ist bei ἄγνυμι ins Praesens übertragen: 766, 10 κατεαγνυμένων; 486, 8 κατεάγνυται ΑΤΕΚDΜ κατάγνυται Β.

871, 15 ἐξήλειπται, aber 858, 11 ἐξαλήλειπτο  $ATE^1R$  ἐξαλή-λιπτο  $E^1$  corr. ἐξελήλειπτο D ἐξηλείλεπτο M ἐξελήλατο B; 848, 2 κατωρυγμένησ  $T^1BD$ .

Das Plusquamperfectum hat bei Euseb kein Augment; unter zahllosen Stellen habe ich nur folgende Ausnahmen gefunden: 490, 1 προυτέτακτο; 488, 23 προυτέτακτο ΑΤΕΒDΜ προυτέτακται R¹ προτέτακται R°; 744, 8 ἐκεκράγὲι; 166, 2 καθειστήκει [aber 50, 11 προεστήκεσαν, 112, 20 συνεστήκεσαν]; 754, 7 εἰστήκει ΑΤ°ΕRΒD°Μ ἴστήκει Τ¹D¹. Allerdings versuchen die Schreiber oft es wiedereinzuführen: 24, 6 κατεβέβλητο Τ°ΕΜ, 520, 23 ΑΜ, 872, 19 Ε; 768, 2 περὶ ἐβέβλητο Μ; 646, 14 ἐγέγραπτο ΑΤΕΡΜ; 54, 9 ἐδέδοτο Μ; 110, 6 ἐπεπίστευτο BDM;

S04, 12 κατεπέπληκτο BDM; 670, 7 ἐπεπλήρωτο M; 840, 6 ἐπεποίθει ΑΤ°ΕR ἐπεποίθη Τ¹; 752, 6 προσετέτακτο Τ°ΕR.

In den Excerpten sieht's etwas anders aus; ich habe nur die augmentierten Formen und die Varianten vollständig gesammelt:

Bibelstellen: 872, 1 ἐκέκραξαν; 26, 14 παρειστήκεισαν.

Iosephus: 210, 2 έπεπήγεσαν [ebenso BI 6, 210].

Tatian: 358, 12 ἐδεδίει. Hippolyt: 502, 15 ἐγεγόνει.

Mart. Polyk.: 346, 24 κεκόσμητο BD.

Brief d. gall. Gem.: 418, 24 ἐγεγόνει; 418, 26 ἐγέγοαπτο; 406, 20

συνειστήχει nur RB, aber 426, 11 καθεστήχει nur T1.

Dionys v. Alex.: 602, 2 ἐπεποίητο; 624, 15 ἐτεθύκει, 608, 20 εἰστήκεισαν [εἰστήκεσαν  $R^c$ ]; aber vgl. 644, 14 τετυχήκεσαν; 646, 24 βεβάπτιστο; 650, 8 πεπλήρωτο; 658, 26 ἐκεκελεύσμην nur  $T^r$ ; 608, 1 ἀνεδέδεκτο  $AT^1$  ἐδέδεκτο BD ἀναδέδεκτο  $T^cER$  ἀναδέδεκται M.

Phileas: 764, 3 προσετέταχτο.

Wechsel von α und ο im Aorist: 30, 20 [Bibelstelle] εἴπομεν] εἴπαμεν ΑΤ¹R; 172, 16 εἴπαμεν] εἴπομεν ΤΕΚ [Ios. AI 20, 199 ἔφαμεν]; 232, 24 [Hegesipp] εἶπον Τ°ΕΚ. 676, 2. 871, 2 εὕρασθαι ΑΤ¹Μ; 112, 25 εὐράμενοι ΑΤ°DΜ. In der Überschrift des Märtyrerbuches [907] εὕρομεν ΑΕ εὕραμεν Τ. 712, 1 ἐξέπεσαν Μ. 670, 4 εἴλα ΒD; 844, 12 εἴλατο Τ¹Μ; 784, 25 ἀφείλατο Τ¹Μ; aber 426, 12 [Brief d. gall. Gem.] εἵλαντο ΑΤ¹ΒΜ εἵλοντο Τ°ΕΚ. 280, 16 εἴχαμεν DM. Immer ἀπηνέγκαντο [584, 19. 742, 27. 750, 5. 784, 16. 910, 10. 920, 2. 930, 28], aber 926, 2 ἐνεγκοῦσα; 390, 12 [Irenaeus] εἰσενέγκαντος; 492, 23 [Polykrates] ἤνεγκα: 680, 9 [Dionys v. Al.] συνδιηνέγκαμεν; 889, 11. 12 [Rescript Constantins] ἐξήνεγκαν und ἐξενέγκαι; 148, 15 [Philo] προσενέγκοιτο DM.

Optativ: 148, 11 εὐγνωμονοῖ Β; 804, 25 γνῶεν ΑΤ¹; 692, 19 συν-

θοίμην ΑΤ1.

Contracta: 790, 5 ἀποπνέειν ΑΤΕR.

678, 17 αὐξουμένου BD; 202, 22 ἐπεβοσκεῖτο B; 730, 13 ἐπεμελεῖτο M; 434, 16 πιεζομένης alle Hss., 866, 10 πιεζουμένουσ nur D, aber 902, 7 πιεζούντων ΑΤΕΒΟ [M fehlt] πιεζόντων R; 848, 22 ὁιπτούμενοι; 848, 22 ὁιπτούμενοι; 930, 6 διαρριπτουμένους; 740, 18 καταροιπτουμένους; 908, 15 ἐπιροιπτούντων Α ἐπιροιπτόντων ΤΕR; dagegen 744, 5. 908, 15 ἐρρίπτετο; 750, 15 ἐναπερρίπτετο in allen Hss.; 204, 15 ἐρρίπτουν [ebenso VRC Ios. BI 5, 518, ἔρριπτον PAML]; 602, 2 [Dionys v. Alex.] διαρριπτοῦντες; 682, 14 [ebda] ἐρρίπτουν; 742, 16 στέρεσθαι Μ.

426, 4 ἐνεβοιμῶντο ΑΤοΕR; 896, 7 ἐλεῶντασ Τ¹Μο ἐλεόντασ Μ¹; 198, 25 διηρεύνουν Β; 200, 3 ἐδόχων Ε; 824, 8 προσδοχουντεσ Τ¹; 822, 22 ἀπεμπολεῖν TrR; 618, 6 κοαιπαλοῦντασ M; 876, 12 ὁυποῦν A; 600, 22 ἐσύλουν Μ.

326, 2 πονέσασ ΤοΕRM; 230, 24 ἐρρήθη D.

Einschub oder Ausstoßung von σ: 460, 21 ἀγαλλιασθήναι TR; 818, 15 ἐξελασθήτωσαν ΑΤ¹D; 812, 28 ἐλασθεῖσ ΑΜ; 838, 15 συτελασθεῖσ Τ¹Μ; 822, 27 ἐλασθεῖσαι ΑΤ¹; 308, 2 περιελασθέντων ΑΤ¹D¹Μ; 941, 5 χεχονισμένον ΑΤ¹Τr; 464, 14 ἐξεοθησαν BD; 836, 13 χεχέλευται Μ;

614, 9 πεπειραμένουσ (von πειράζω) RBD.

Wechsel der thematischen und unthematischen Conjugation: 442, 3 ἀποκαθιστῶσιν Τ¹Μ; συνεβίω Β; 428, 23 [Brief d. gall. Märt.] ἐπεθεικνύοντο ΤΕΚ, 412, 17 [ebenda] ἐπιδεικνύων alle Hss., sonst immer die Formen von δείκνυσθαι: 710, 19 δείκνυται; 916, 4 ἐνδείκνυται; 674, 5 ἐπιδείκνυνται: 526, 12. 808, 12. 820, 18 ἐπεδείκνυτο: 672, 8 δείκνυσθαι: 810. 8 ἐνδείκνυσθαι: ἐνδεικνύμενος und ἐπιδεικνύμενος in verschiedenen Casus 212, 1. 424, 23. 584, 2. 768, 26. 826, 1. 881, 13. 911, 22. 920, 15. 937, 5. Part. Act.: 816, 9 ἐπιδεικνύς; 686, 12 ἀποδεικνύντι; 752, 21 ἐπιδεικνῦσαν: 64, 14 ἐπιδεικνῦσα ΤΕΚΡΜ ἐπιδεικνῦντα Β ἐπιδείκνυσι τὰ Α. Ferner vgl. 896, 20 ἀποζευγνύς; 778, 19 διαζευγνύς; 909, 23 ἐπιροωννῦσα; 950, 7 ἀποσβεννύντες; 138, 5 ἐσβέννν.

Aorist: 880, 2 ἐξεκάθηρεν; 879, 22 ἐκαθήρατο; aber 874, 1 προ-

αποκαθάρας. 684, 13 άνακαθαραμένη Τ¹ΕR.

Attisches Futur: 148, 12 zομίσεται, aber 548, 19 ὑπομνηματιεῖσθαι; 726, 10 ποριεῖσθαι. 538, 9 zομιεῖσθαι ATER zομίσαι BDM.

Das Neutrum des Part. Perf. endet regelmäßig auf -ός; Varianten:  $\gamma$ εγον $\dot{\omega}$ σ 414, 16 B¹, 484, 11 AR, 646, 15 D, 774, 21 BD¹; 118, 17 συνεστ $\dot{\omega}$ σ ATrERD; sogar συμβεβηχ $\dot{\omega}$ σ 624, 12 R¹M¹.

Zum Schluß mag noch die merkwürdige Manier der Hss. erwähnt sein, für  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$   $\beta\iota\beta\lambda oc$  zu setzen: 550, 15  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  TER: 136, 8  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  T<sup>1</sup>: 444, 5  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  BD: 192, 23  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  DM: 116, 4. 736, 2  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  M: 364, 19  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  M: nur einmal umgekehrt 592, 24 [Origenes]  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$   $\tau\iota v\dot{\alpha}$ . Euseb braucht gewöhnlich  $\beta\iota\beta\lambda\iota ov$  und setzt  $\beta\iota\beta\lambda oc$ , wie es scheint, nur im erhabenen Stil: 828, 30, 860, 11, 872, 18, 23, 878, 6, 948, 17. In den Excerpten finde ich es nur bei Origenes [556, 8, 572, 17, 18, 574, 6, 592, 24] und Anatolius [724, 5].

## VII. Chronologisches

Nach Eusebs eigener Angabe [8<sup>21</sup>] ist die KG eine Erweiterung seiner Xoovizol zavoveç. Die wissenschaftliche Chronographie war von den alexandrinischen Philologen Eratosthenes und Apollodor geschaffen; da Euseb durch seinen Lehrer Pamphilus mit Origenes zu-

sammenhängt, der als Philologe begann und diese Anfänge nie vergessen hat, so ist damit schon nachgewiesen, daß die Arbeiten in denen Euseb die Überlieferungen der alten Kirche sammelte und ordnete, die Chronik und die KG, in der alexandrinischen Philologie wurzeln. Von Alters her hat die hellenische Chronographie die literarische Geschichte, die ja soweit sie mit den Festen zusammenhing, viele feste Daten bot, in fast noch weiterem Maße bearbeitet als die politische; in Alexandrien vereinigte sie sich naturgemäß mit bibliothekarischen Forschungen, und Pamphilus sowie sein Schüler sind auch darin Alexandriner, daß sie in der aus den Resten der origenischen Bibliothek hervorgewachsenen Büchersammlung von Caesarea eine große Schatzkammer der altchristlichen Literatur anlegten. Euseb unternahm es diese Massen chronologisch zu sichten nach den bewährten Methoden der Alexandriner: er suchte in den Werken der christlichen Schriftsteller die Stellen auf, die sich zur Datierung verwerten ließen, und schuf ein Geflecht von Synchronismen, die sich gegenseitig stützten. Daher die häufigen Formeln κατὰ τούσδε, κατὰ τοὺς δηλουμένους u. ä.; wie sie im einzelnen angewandt sind, mit wie überlegter Kunst dies System von Gleichzeitigkeiten fest und zugleich geschmeidig gehalten wird, so daß es orientiert und doch nicht mehr verbürgt als das Material hergibt, habe ich mich bemüht in dem Abschnitt über die Oekonomie der KG in aller Kürze anzudeuten. Daß auch Haeretiker in die Gleichzeitigkeiten einbezogen werden, darf nicht auffallen; die Versuche der orthodoxen Polemik durch die Chronologie nachzuweisen, daß die Haeresien von der apostolischen Tradition durch eine zeitliche Kluft getrennt sind, boten ein Material das Euseb weder verwerfen wollte noch konnte. Aus diesen Versuchen sind ferner die ersten Bischofslisten hervorgegangen, die in ihrer weiteren Ausgestaltung das Rahmenwerk lieferten, das, entsprechend den διαδοχαί der Philosophengeschichte, die einzelnen Ansätze zusammenhielt und die Continuität der kirchlichen Entwicklung zur Anschauung brachte 1.

An und für sich würde die Untersuchung von der Chronik als dem älteren Werk ausgeben müssen; sie würde dabei auch zeigen können, wie Euseb in der KG seine früheren Studien benutzt und verwertet hat. Aber, um es gleich hier zu sagen, die Xoovizol zavóveç des Euseb sind unrettbar verloren, wenigstens soweit sie für die KG in Frage kommen. Die Einleitung, die durch die armenische Übersetzung erhalten ist und gewöhnlich, aber ohne Grund, 'Chronik' im Gegensatz zum 'Kanon'

<sup>1)</sup> Vgl. Pauly-Wissowa, RE 6,1396 ff. und meine Rede 'über Kirchengeschichte' in den Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1908, geschäftl. Mittlgen.

genannt wird, bietet nur wenig was für die KG wichtig wird, und der sog. 'Kanon' selbst ist eine klägliche Entstellung des ursprünglichen Werkes. So bleibt nichts anderes übrig, als sich zunächst auf die KG zu beschränken und an den dort gewonnenen Resultaten das was der Kanon bietet, zu messen.

Jedes chronologische oder auf einer chronologischen Basis aufgebaute Geschichtswerk braucht eine Aera oder etwas das die Aera ersetzt: das tritt im Altertum deutlicher hervor als heutzutage, wo eine einzige Art die Jahre zu beziffern das Monopol erhalten hat. Bei den Römern ist die Liste der Consuln lange das Herrschende geblieben und durch die schwankende und unsichere Zählung der Stadtjahre nicht verdrängt; bei den Griechen ist im literarischen Gebrauch an die Stelle der attischen Archontenliste, die noch Apollodor in der Chronik anwandte, seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert die bezifferte Olympiade getreten, die schon seit Timaeos eine wichtige Rolle spielte und z. B. von Polybius zugrunde gelegt wird. Das Jahr mit dem die hellenistische und die aus ihr abgeleitete Chronographie der Kaiserzeit rechnet, ist das makedonische, das ursprünglich mit dem Neumond nach der Herbstnachtgleiche begann; die verschiedenen Fixierungen des Neujahrs in den julianisierten Kalendern des Ostens 1 kamen für chronologische Zwecke nicht in Betracht, und sowohl das wirkliche Olympiadenjahr wie das durch Augustus fixierte aegyptische Jahr ließen sich bequem dem makedonischen, nach runder Rechnung am 1. October beginnenden Jahr gleichsetzen; ja auch die Neujahre des aegyptischen Wandeljahres, das von den Astronomen gebraucht wurde, lagen in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit so, daß sie von jenem chronologischen Rechnungsjahr nur unwesentlich differenzierten. Da Euseb ohnehin in Caesarea gewohnt war nach dem antiochenischen Kalender zu datieren, dessen Neujahr auf den ersten Oktober fällt, hatte er nicht den mindesten Grund von dem in der griechischen Chronologie längst üblichen Jahr abzugehen. Aber er hat, in der KG wenigstens, nie nach Olympiaden gerechnet, obgleich er chronologische nach Olympiaden zählende Tabellen benutzte?. sondern nach Kaiserjahren3. Der sog. Königskanon oder wie man besser sagt, die theonischen Handtafeln beweisen daß auch nach Regie-

<sup>1)</sup> Vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1906, 340 ff.

 <sup>124, 1</sup> ἱστοροῦσιν Ἑλλήνων οἱ τὰς Ὀλυμπιάδας ἄμα τοῖς κατὰ χρόνους πεπραγμένοις ἀναγράψαντες.

<sup>3)</sup> Einmal [96, 8] kommt ein Datum nach seleukidischer Aera vor, in der Abgarlegende. Es war der gefülschten Urkunde zugesetzt um den Eindruck der Echtheit zu erhöhen — in Edessa galt die Seleukidenaera officiell — und ist zu dem gleichen Zweck von Euseb ins Excerpt mit aufgenommen.

<sup>4)</sup> Nach den Hss. herausgegeben von Usener in Mommsens Chron. min. 3, 438 ff. Eusebius, KG\*

rungsjahren mit mathematischer Akribie datiert werden kann, vorausgesetzt daß die Regierungsjahre zum Kalenderjahr in ein festes Verhältnis gesetzt werden und dieses Verhältnis bekannt oder ohne weiteres erkennbar ist. Wenn nun auch astronomische Strenge bei Euseb nicht vorausgesetzt werden darf, so vermißt man doch mit Recht in der KG irgend eine Andeutung darüber wie er die Kaiserjahre rechnet: das Schweigen erklärt sich daraus daß er die Chronik voraussetzt. Da diese nun aber in reiner Gestalt nicht vorliegt, sind Umwege nötig um die Grundsätze festzustellen, nach denen Euseb bei seinen Datierungen in der KG verfahren ist.

Es gibt zwei Arten von Kaiserdatierungen, officielle und chronographische. Von jenen ist genau und sicher bekannt nur das aegyptische System, das die Römer von den Ptolemaeern entlehnten und das erst durch die von Diocletian eingeführten Samtherrschaften seine bequeme und praecise Kürze einbüßte, so daß vom 4. Jahrh. an auch in Aegypten die Datierung nach Consuln mehr und mehr Mode wird. Durch Inschriften und Münzen steht ferner fest, daß Augustus, als er Palaestina in directe Verwaltung nahm, die Zählung der Regentenjahre von der idumaeischen Dynastie übernahm<sup>1</sup>; sie ist bis in die Zeit des Commodus im Gebrauch geblieben [Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1906, 394]. Ebenso ist in der Trachonitis und Batanaea der unter Agrippa II. sicher nachweisbare Usus der Datierung nach Regierungsjahren unter der römischen Herrschaft beibehalten, bis, wahrscheinlich unter Diocletian, diese Gebiete zur arabischen Provinz geschlagen und damit die arabische Provinzialaera 2 eingeführt wurde. Im eigentlichen Syrien ist in der Hauptstadt Antiochien der Versuch gemacht nach Kaiserjahren zu datieren, aber bald aufgegeben: das ἔτος νέον ἱερόν, wie seit Galba das Regierungsjahr heißt, findet sich noch auf provinzialen Silbermünzen unter Nerva, hört aber unter Traian auf; auf den municipalen Kupfermünzen steht schon in den letzten Jahren des Tiberius neben dem Namen des Legaten das Datum der antiochenischen Stadtaera [vom 1. Oct. 49] v. Chr. ab laufend]. Eine Singularität ist daß in Byblos bis ins 3. Jahrh. hinein nach Kaiserjahren datiert wird3. Ferner muß in Kappadokien, offenbar als Fortsetzung des älteren Usus aus der Königszeit, ebenso

<sup>1)</sup> Die Datierung nach dem 15. Jahre des Tiberius im Lucasevangelium folgt einfach dem officiellen Brauch.

<sup>2)</sup> Das älteste mir bekannte Beispiel bietet die Inschrift Wadd, 2081 vom Jahr 295.

<sup>3)</sup> Nach der wahrscheinlichen Ergänzung Renans [Mission de Phénicie nr. 327] fällt das letzte nachweisbare Beispiel unter Caracalla und Geta. Doch findet sich auch die Seleukidenaera: nr. 249  $\overline{ov} = 158/159$ ; nr. 246  $\gamma v \varphi = 241/242$ .

datiert sein; bis auf Gordian erscheinen Regentenjahre auf den Silberund Kupfermünzen der Hauptstadt Caesarea. Endlich ist Bithynien zu nennen, wo noch unter Diocletian die Datierung vorkommt [Inser. gr. ad r. Roman. pertin. 3, 5 no. 1397] ἔτους ο τῶν κυρίων ἡμῶν αὐτοκοατόρων Γαίου (ἐναλερίου Διοκλητιανοῦ καὶ Μ. Δέρ. Οὐαλ. Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν: die Inschrift ist darum wichtig, weil sie zeigt daß das Regentenjahr nicht das der tribunicia potestas ist¹, die bei Diocletian und Maximian nicht die gleichen Ziffern aufweist.

Nur für Aegypten ist das Verhältnis des Regenten- zum Kalenderjahr bekannt: dort wird als erstes Jahr das Kalenderjahr des Regierungsantritts gezählt2. Aber auch für die übrigen Provinzen in denen nach Regierungsjahren datiert wurde, ist ein festes Verhältnis dieser Jahre zum Kalenderjahr unbedingt vorauszusetzen: von der mittelalterlichen Unsitte, die factischen Regierungsjahre zu zählen, war man damals noch weit entfernt. Nicht minder ist für die Chronographie, in der Regel wenigstens, eine Ausgleichung zwischen dem Regenten- und dem chronologischen Rechnungsjahr vorauszusetzen. Wie ausgeglichen wird, steht natürlich in der Hand des einzelnen Schriftstellers; zu beachten ist jedenfalls, daß hier sichere Beispiele für die sog. Postdatierung vorliegen, d. h. für die Manier als erstes Jahr nicht das Jahr des Antritts, sondern das erste volle zu zählen; das berühmteste dieser Beispiele ist die von Euseb [vgl. Chron. 1, 266] benutzte Zeittafel des Porphyrius. Es kommen aber auch Fälle vor, in denen officielle und chronographische Zählung durcheinander gehen. So rechnet Iosephus in der Geschichte des Herodes mit postdatierten Regierungsjahren, die er vermutlich aus einer Chronik entlehnt hat; im jüdischen Krieg geht die Rechnung am besten auf, wenn man die Kaiserjahre nach dem aegyptischen Princip und dem damals in Judaea gültigen tyrischen Kalender bestimmt, d. h. annimmt daß Iosephus die officielle Bezeichnung der Jahre beibehalten hat [vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 266 <sup>1</sup>. 264 <sup>1</sup>].

Auch bei Euseb ist es nicht geraten ein Princip starr durchzuführen. Unzweifelhaft ist in dem Osterbrief des alexandrinischen Bischofs Dionys 684, 20 das 9. Jahr des Gallienus nach aegyptischer Rechnung [261/2, vgl. u. S. 39] zu bestimmen; mit größter Wahrscheinlichkeit sind auch die speciell alexandrinischen Daten der Verfolgung

<sup>1)</sup> Das ist die hergebrachte Meinung, vgl. Mommsen, Staatsrecht 2, 800<sup>2</sup>. Pick, Zeitschr. f. Numism. 14, 314.

<sup>2)</sup> Ein instructives Beispiel bietet die Urkunde Oxyrhynch. Pap. 1, 98 τῷ Ἀθὺο μητὶ τοῦ δευτέρου καὶ ἰκοστοῦ ἔτους θεοῦ Άδριανοῦ, ὅ ἐστι πρῶτον ἔτος ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου: das ist das Jahr das vom 29. Aug. 137 — 28. Aug. 138 läuft.

[518, 19] im 10, Jahr des Severus [aegyptisch = 201/2] und der Übersiedelung des Origenes nach Caesarea [580, 10] im 10. Jahr des Severus Alexander [aegyptisch = 230/1] nach derselben Weise zu reducieren. Ob Euseb das Jahr 302/3 nach aegyptischer oder palaestinischer Weise das 19. Diocletians nannte [742, 10 = 907, 1], ist um so weniger auszumachen, als auch ein postdatierender Chronograph es nicht anders bezistert haben würde: Diocletians dies imperii, der 20. November, liegt dem Anfang des chronographischen Rechnungsjahres so nahe, daß sein 1. Jahr immer = 284/5 gesetzt sein würde. Interessanter ist der Ansatz des letzten jüdischen Krieges auf Hadrians 18. Jahr [306, 20]; das gibt nur dann ein mit der sonstigen Überlieferung vereinbares Datum [133/4], wenn 116/7 als 1. Jahr des Kaisers genommen wird. Das ist die officielle Weise; und man wird annehmen dürfen, daß Ariston von Pella, den Euseb als Gewährsmann nennt [308, 7], die palaestinische Bezifferung der Kaiserjahre einfach beibehalten hat. Anders ist es zu beurteilen, wenn Hippolyt in Rom den Ostervollmond des 13. April 222, den Beginn seines Cyclus, in das 1. Jahr des Severus Alexander setzt [568, 16], dessen Vorgänger am 11. März 222 ermordet war: in Rom wird nicht nach Kaiserjahren gerechnet, und Hippolyt ahmte, wie auch sonst, griechische Chronographen nach, nannte aber, aus guten Gründen, das Jahr nach dem neuen und nicht nach dem gestürzten Herrscher. Die Notiz daß Flavia Domitilla im 15. Jahr Domitians nach der Insel Pontia relegiert wurde, ist von Euseb nach seiner eigenen Aussage, direct oder indirect, aus einer heidnischen Chronographie entlehnt [232, 4ff]: da zugleich das Consulat des Flavius Clemens genannt ist, so muß das Chronographenjahr 95/96 gemeint sein. Daraus folgt nichts; denn da Titus am 13. September 81 starb, werden auch Chronographen, die sonst postdatieren, ebenso wie die Alexandriner 81/82 als erstes Jahr Domitians gerechnet haben. Das 10. Jahr des Severus, auf das der chiliastische christliche Chronograph Iudas seine die Jahrwochen Daniels commentierende Zeitrechnung stellte [534, 8ff]. kann 201/2 sein, da die damalige Verfolgung sich zum Vorzeichen des Antichrists gut eignete; das Datum des jüdischen Aufstands in Kyrene und Aegypten, Traian XVIII, [306, 20] ist durch die andere Überlieferung nicht festgelegt; nach aegyptischer oder palaestinischer Rechnung würde es 114/115 sein, nach postdatierender 115/116, was zu dem Gang der Ereignisse nicht so gut stimmt.

Das sind aber alles vereinzelte Daten, die z. T. wenigstens von Euseb übernommen sind und für sein eigenes chronologisches System nichts ausmachen. Daß er ein solches befolgte oder befolgen wollte, tritt erst hervor in dem Bestreben das Rahmenwerk der Bischofslisten

an den Kaiserjahren zu befestigen: ohne eine derartige Anlehnung wären ja die diadoyal der Bischöfe für die zeitliche Orientierung wertlos gewesen; die Kaiserjahre sollen eine Aera ersetzen. Allerdings ist diese Ausgleichung der bischöflichen Successionen mit der Kaiserliste nur sehr unvollständig durchgeführt, weil das Material dazu nicht ausreichte; es ist ein gutes Zeugnis für das nüchterne Urteil und die methodische Schulung Eusebs, daß er in seiner Bearbeitung die Art des Materials das er benutzte, so wenig verwischt hat und sich noch erkennen läßt, daß es bald mehr, bald weniger zuverlässig und ausführlich war. Er legt vier Bischofsreihen in continuierlicher Folge vor, um an ihnen die ununterbrochene Übermittlung der apostolischen Tradition zu demonstrieren, die von Rom, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem. Über die letztgenannte sagt er selbst, daß er nur eine Namenliste ohne die Zahlen der Amtsdauer habe auftreiben können [304, 12]; und mit der antiochenischen Liste kann es ihm nicht besser gegangen sein, da er auch von dieser nur die Namen mitteilt. Dagegen sind bei der römischen und alexandrinischen die Jahre der Amtsdauer mit einzelnen Ausnahmen durchweg angegeben, die Kaiserjahre des Antritts auffallenderweise nur für die ältere Zeit. In der römischen Liste ist der Abschnitt am schärfsten markiert: nach Kallistos, der im ersten Jahr Elagabals ordiniert sein soll [566, 25], ist kein Antrittsdatum in Kaiserjahren mehr vorhanden. Wenn in der alexandrinischen Liste diese Daten weiter hinabgehen und erst bei dem zweiten Nachfolger des Dionysius, Theonas, der Gebrauch aufhört das Kaiserjahr des Antritts zu notieren, so ist dabei zu bedenken, daß das Todesjahr des Demetrius aus der Biographie des Origenes, die des Heraklas und Dionys aus der Geschichte des Dionys bekannt waren und Euseb das 6. und 7. Buch wesentlich um diese beiden, nach seinem Urteil wichtigsten Persönlichkeiten gruppiert hatte. So rückt auch hier der Schnittpunkt an die gleiche Stelle wie in der römischen Liste; der langjährige Episkopat des Demetrius ist tatsächlich der letzte der Reihe in der regelmäßig der Amtsantritt nach einem Kaiserjahr datiert ist. Man hat längst gesehen daß diese Differenz zwischen den älteren und jüngeren Teilen der Liste darauf beruhen muß, daß der von Euseb benutzte christliche Chronograph - nur ein solcher kann die Bischofslisten zusammengestellt haben - unter Elagabal sein Werk abgeschlossen hatte, und daß dieser Chronograph nur S. Iulius Africanus sein kann 1. Die Angaben bei Photius [7a 14] und dem Synkellos Georgios [400, 6. 614, 4]

<sup>1)</sup> Vgl. Harnack, Die Chronologie der altchristl. Litteratur 1, 123.

sind zwar von Widersprüchen und Unklarheiten nicht frei 1, lassen aber das deutlich erkennen daß ol. 249 = 217/8 - 220/1 die letzte war, die in der Chronographie des Africanus stand; daß diese in dem historischen Teil nicht nach Weltjahren, sondern nach Olympiaden rechnete, zeigt das Excerpt bei Synkell 581, 7ff so deutlich wie nur möglich. Nun schließt die Olympionikenliste die Euseb in der Einleitung zur Chronik mitteilt, ab mit ol. 249 [= Herbst 217] und dem Vermerk [1, 2207]  $\mu\acute{e}\chi \rho\iota$   $\tau o\acute{v}\tau o\nu$   $\tau \mathring{\rho}\nu$   $\tau \~{\omega}\nu$   $\partial \lambda \nu \mu \pi \iota \acute{a}\delta \varpi\nu$   $\mathring{a}\nu \alpha \gamma \rho \alpha \varphi \mathring{\eta}\nu$   $\varepsilon \~{\nu}\rho \rho \mu \varepsilon \nu$ ; es duldet keinen Zweifel, daß Euseb sie aus Africanus entnommen hat. In dieser Liste sind die Kaiser notiert; doch ist immer nur die Olympiade, nicht das Jahr von dem ab die Regierungsjahre zu zählen sind, angegeben:

- ol. 183 [48/7-45/4] Ἰούλιος Καΐσαο
- ol. 184 [44/3—41/40] Αυγουστος
- οΙ. 198 [13/4-16/17] Τιβέριος
- \*ol. 204 [37/38—40/41] Gaius (nur im Armenier erhalten); der Regierungsantritt fiel noch in ol. 203, 4 = 36/37.

1) Der Zweck der Chronographie des Africanus war ein chiliastischer: sie sollte die Jahrwochen Daniels interpretieren und ihr eigentlicher Schlußpunkt war das Geburtsjahr Christi 5500 der Welt = 3/2 v. Chr.; die darauf folgenden, bis zur Gegenwart hinabgeführten Notizen waren nur ein Anhang. Das geht aus Photius' Bericht deutlich hervor: ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς Μωνσαικῆς κοσμογενείας και κάτεισιν έως τῆς Χριστοῦ παρουσίας· ἐπιτροχάδην δὲ διαλαμβάνει καὶ τὰ ἀπὸ Χριστοῦ μέχρι τῆς Μαχρίνου τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως βασιλείας, ΰτε αὐτῶ, ώς φησι, καὶ ήδε ἡ συγγραφή συνετελεῖτο, ἐτῶν οὖσα εψείν. Das stimmt nicht; denn Africanus' Weltjahr 5723 ist gleich dem Chronographenjahr 221/2, und Macrinus fiel im Juni 218 = 5719 der Welt, ol. 249, 1. Bei Synkell werden als Schlußpunkte genannt: 1) ol. 250 = 221/2; 2) Archon Philinos, der 903. der Reihe, was auf den Hekatombaeon 221 führt, falls man, was ich immer noch für richtig halte, den Beginn des eponymen Archontats mit Dionys AR 1, 71, 5 ins Jahr 682/1 v. Chr. setzt; 3) das Consulat des Gratus und Seleukos = 221, das nach dem Usus der griechischen Chronographen gleich 220/1 = ol. 249, 4 zu setzen ist; 4) das Weltjahr 5723 = 221/2; 5) 3. Jahr des Antoninus (Elagabal), was spätestens 220/1 sein kann, wenn postdatierende Zählung angenommen wird. Am wichtigsten ist, daß in der Olympionikenliste ol. 250 nicht mehr steht, aber Antoninus (Elagabal) 1, wohl = ol. 249, 2 = 218/219 als Antrittsjahr des Kallistos in der römischen Bischofsliste notiert ist. Ich möchte vermuten daß Africanus wirklich schon unter Macrin mit ol. 249, 1 = 5719 sein Werk geschlossen hat, die nächsten Jahre aber bis ol. 250, 1 in einigen Exemplaren unregelmäßig nachgetragen sind: vielleicht sollte Macrinus' Regierung getilgt werden, die in der Olympionikenliste zu ol. 249 hätte notiert werden müssen, aber fehlt. Die Gesandtschaft des Africanus nach Rom, die seinem Heimatsdorf Emmaus das Stadtrecht und den Namen Nikopolis eintrug, wird in der Chronik des Hieronymus in ol. 250, 1 und das 3. Jahr des Antoninus gesetzt: hat sie in dem Nachtrag gestanden?

- \*ol. 205 [41/42—44/45]  $K\lambda\alpha\dot{v}\delta\iota\sigma\varsigma$ ; der Regierungsantritt fiel noch in ol. 204, 4 = 40/41.
- ol. 208 [53/54-56/57]  $N \acute{\epsilon} \varrho \omega \nu$
- οl. 212 [69/70-72/73] Οὐεσπασιανός
- ol. 214 [77/78-80/81] Tiroc
- ολ. 215 [81/82-84/5] Δομιτιανός
- \*ol. 219 [97/98-100/1]  $N_{\epsilon}\varrho o \dot{\nu} \alpha \varsigma \dots \mu \epsilon \vartheta$   $\dot{\sigma} \nu \langle T\varrho \alpha \alpha \nu \dot{\sigma} \varsigma \rangle$ ; Nerva kam ol. 218, 4=96/97, Traian ol. 219, 1 zur Regierung.
- \*ol. 224 [117/8—120/121]  $Adouavo_{\mathcal{G}}$ ; nach aegyptischer Rechnung ist Hadrian 1 = ol. 223, 4 = 116/117.
- ol. 229 [137/138—140/141] 'Αντωντνος Εύσεβής
- \*ol. 235 [161/162—164/165]  $^{\prime}$   $^$
- οί. 239 [177/178—180/181] Κόμοδος
- \*ol. 243 [193/194—196/197] Περτίναξ, εἶτα Σεβῆρος; Pertinax und Severus kamen ol. 242, 4 = 192/193 zur Regierung. ol. 247 [209/210—212/213] ἀντωνῖνος ὁ καὶ Καράκαλλος.

Daß diese Notate ebenfalls von Africanus herrühren, läßt sich füglich nicht bezweifeln; aus den mit einem Stern bezeichneten Fällen geht hervor daß er die Kaiserjahre nach Chronographenmanier postdatierend gezählt, sich also nicht nach der officiellen aegyptischen oder palaestinischen Rechnung gerichtet hat. Ob er die Jahre in denen die von ihm aufgezählten Bischöfe ihr Amt antraten, zugleich in Olympiaden und Kaiserjahren oder, wie später Euseb in der KG, nur in Kaiserjahren angegeben hat, läßt sich nicht mehr ausmachen. Das aber ist sicher, daß die einfachen Dauerzahlen, die Euseb in der KG ebenfalls mitteilt, von den Antrittsdaten unabhängig sind; denn sie entsprechen einander nur unvollkommen. So soll Euarestus - ich verweise auf die Bischofsliste S. 6ff - von Traian III bis XII 8 Jahre im Amt gewesen sein, Xystos von Hadrian III-XII dagegen 10, Soter wiederum von Marcus VIII bis XVII nur 8, und der Alexandriner Iulian von Commodus I bis X 10. Mit Recht nimmt man jetzt an daß nur die Dauerzahlen bis zu einem gewissen Grade für überliefert gelten können, die Reduction auf die Kaiserjahre dagegen Mache des Africanus ist. Ja es ist sehr wohl möglich, mir sogar wahrscheinlich, daß die Zahlen der Amtsdauer erst von Euseb in ihrer überlieferten Gestalt eingesetzt sind und Africanus nur die mehr oder weniger willkürliche Ausgleichung mit den Kaiserjahren vorgelegt hatte: daß Euseb nicht nur auf die Listen des Africanus angewiesen war, zeigen ja die Fortsetzungen, die über die Zeit des Africanus hinausreichen. Es fehlt auch CCXXIV

nicht an Beweisen dafür daß Africanus an den ihm überkommenen Listen herumexperimentiert hat. Unverkennbar war er darauf aus Synchronismen zwischen der römischen und alexandrinischen Liste zu erzielen; schon die Bemerkung 306, 5 ff ηση δε δωδέχατον εγούσης έτος της ηγεμονίας [Hadrians] Ξύστον ... έπὶ τῆς Ρωμαίων ἐπισκοπῆς Εβδομος από των αποστόλων διαδέγεται Τελεσφόρος ένιαντου δε μεταξύ καὶ μηνών διαγενομένου, της Αλεξανδοέων παροικίας την προστασίαν Ευμένης έκτο κλήρω διαδέχεται verrät daß beide Listen zu einander in Beziehung gesetzt sind. Es würde ferner ein wunderbarer Zufall gewesen sein, wenn im 12. Jahr Traians, im 3, Hadrians, im S. des Marcus, im 10. des Commodus die Throne der beiden Hauptstädte neu besetzt wären; die von Euseb angegebenen Intervalle stimmen auch zu diesen Gleichzeitigkeiten nicht: in der römischen Liste werden von Traian XII bis Hadrian III 10, in der alexandrinischen 12 Jahre gezählt, ebenso dort von Marcus VIII bis Commodus X 21, hier 22. Das spricht ebenso gegen die Zuverlässigkeit des Africanus wie dafür daß Euseb zwar die Kaiserdaten, aber nicht die Jahre der Amtsdauer aus den Listen jenes entnommen hat. Mit Unrecht ist ferner bis jetzt übersehen daß ab und zu die Notate der Bischofslisten in der KG auch in deren älteren Teilen unvollständig sind. Die Jahre der Amtsdauer fehlen nur einmal, bei dem Alexandriner Kerdon; dagegen sind viermal. bei Pius und Aniket von Rom sowie bei Marcus und Keladion von Alexandrien die Kaiserjahre des Antritts ausgelassen, was um so mehr Beachtung verdient, als in beiden Listen die Posten aufeinander folgen und in den gleichen Zeitraum, Hadrian XII bis Marcus VIII, fallen. Hier muß Euseb in der Überlieferung so starke Incongruenzen gefunden haben, daß er es für geraten hielt nicht zu genau zu sein. Für die alexandrinische Liste ist eine Controlle nicht möglich; dagegen läßt sich zeigen daß in der römischen Hygin, Pius und Aniketos wirklich unsichere Posten gewesen sind. Im liberianischen Katalog fehlt Aniketos ganz; seine Amtsdauer (11) ist um 1 erhöht auf Hygin übertragen, während Pius 20 Jahre = 4 Hygins und 15 eigenen in der Liste des Eusebius erhalten hat. Man könnte einwenden daß auch Eleutheros und Zephyrin in diesem Verzeichnis ausgelassen sind; aber da treten die Intervalle ergänzend ein, während sie bei Hygin und Pius arg verwirrt sind. Auch in dem sog. Index, d. h. der Liste die dem Liber Pontificalis zugrunde liegt, wirkt die Auslassung des einen von den drei noch nach: sie werden zwar in derselben Reihenfolge wie bei Eusebius aufgezählt, Hygin und Aniketos auch mit denselben Jahresziffern, aber Pius hat immer noch, wie im liberianischen Katalog, 19 Jahre = den 4 Jahren Hygins und den 15 eigenen in der KG. Damit ist zu com-

binieren daß Irenaeus zwar die Liste von Linos bis Eleutherus in derselben Reihenfolge wie Euseb gibt [438, 7ff], aber an zwei anderen Stellen [320, 20, 322, 4] Hygin nicht den 8., sondern den 9. der Reihe nennt<sup>1</sup>; an der durch Cyprian und Epiphanius [vgl. die Note zu 320, 20] bestätigten Überlieferung ist nicht zu rütteln. Ferner stehen bei Optatus [2, 3] die drei in anderer Folge: Hygin Aniketos Pius. Das alles zeigt daß die Liste hier schwankte; es ist außerdem nachweislich unmöglich, daß Aniketos in den 11 Jahren vor Soter im späteren Sinne des Wortes römischer Bischof gewesen ist. Er müßte, wenn man nach der Notiz in der Olympionikenliste Marcus VIII = 168 169 setzt, um 157 158 den Thronos bestiegen haben, mindestens ein Jahr nach dem Tode Polykarps [24, Februar 156, vgl. Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. VIII 6, 125ff), der nach Irenaeus' Erzählung [332, 20ff] unter ihm nach Rom kam. An der Tatsache der Reise darf man nicht zweifeln; sie muß nur sehr viel früher fallen. Denn Polykarp schrieb sich, als er starb, ein Alter von 86 Jahren zu [344, 6], und man concediert schon viel, wenn man annimmt daß er als Siebenzigjähriger, um 140, die beschwerliche Reise nach Rom unternahm. Der Grund dieser Verschiebungen und Unsicherheiten ist eben der daß vor Soter ein monarchischer Episkopat in Rom nicht vorhanden war<sup>2</sup> und als aus dogmatischen Gründen die διαδογή fabriciert wurde, man zu keiner Einstimmigkeit darüber gelangte, wie die Presbyter die nebeneinander in der Zeit Hadrians und des Antoninus Pius besonders hervorgetreten waren, in eine Liste von Bischöfen, die aufeinander folgen mußten, einzustellen waren 3. Nimmt man an daß Kerdon nur bei Africanus, aber nicht in der von Euseb benutzten Liste stand und daß die nach Kaiserjahren geordnete Tabelle des Africanus Hygin Pius Aniketos in anderer Reihenfolge enthielt als die von Euseb hervorgezogene Liste, so ist das Fehlen der Amtsjahre bei Kerdon, das der Kaiserjahre bei Pius und Aniketos erklärt: die Unordnung der römischen Liste hat dann auf die correspondierenden Posten der alexandrinischen um so eher eingewirkt, als Africanus beide Listen durch Synchronismen verbunden hatte.

<sup>1)</sup> Die Ziffer ist mit der Notiz daß Kerdon unter Hygin nach Rom kam, verbunden. Allerdings bezeugt grade der 320, 18 unmittelbar vor dem über Kerdon stehende Bericht über Valentin die Reihenfolge Hygin Pius Aniket; aber wer will behaupten daß Irenaeus seine Weisheit über Valentin und Markion, dessen Lehrer Kerdon gewesen sein soll, aus demselben Brunnen geholt hat?

<sup>2)</sup> Ich stimme hierin den Ausführungen Harnacks [Chronologie 1, 172ff] gegen Lightfoot um so eher zu, als ich die Existenz einer einzigen alten römischen Liste entschieden bestreiten muß.

<sup>3)</sup> Mit dem Excerpt aus Hegesipp [370, 2] ist nichts anzufangen; es ist hoffnungslos verdorben.

Von dem im allgemeinen richtigen Satze daß eine Bischofsliste erst von dem Punkte an für überliefert und nicht für fabriciert zu gelten hat, wo in der Gemeinde auf die sich die Liste bezieht, der monarchische Episkopat feste Institution wurde, macht die Liste von Aelia eine merkwürdige Ausnahme. Die festen Punkte sind hier die Gründung von Aelia im Jahre 130 oder besser die Beendigung des jüdischen Krieges 134 und der gemeinschaftliche Episkopat von Narciß und Alexander, den Euseb [536, 25ff] unter Caracalla setzt: vor 134 kann es eine Gemeinde von Aelia nicht gegeben haben und Alexander ist nach dem Tode des Narcissus zweifellos Bischof im vollen Sinne des Wortes gewesen. In diesen Zeitraum von rund 70 Jahren setzt die von Euseb vorgefundene Liste zunächst [308, 13, 454, 8] fünfzehn Bischöfe bis Narciß, und dazu noch drei [540, 15], die während der Zeit amtieren, in der Narciß verschwunden war. Das ergibt eine durchschnittliche Amtsdauer von höchstens 4 Jahren und beweist eben dadurch, daß ein lebenslänglicher monarchischer Episkopat in der Gemeinde von Aelia vor Anfang des 3. Jahrhunderts nicht vorhanden war; man kann doch nicht glauben daß die dortigen Christen durch mehr als zwei Menschenalter hindurch nur Leute zu Bischöfen wählten, die mit einem Fuß schon im Grabe standen 1. Besonders fällt ins Gewicht, daß noch in der verhältnismäßig späten Zeit in der Narciß sich fern von seinem Amte hielt, drei sog. Bischöfe kurz aufeinander folgen und daß der erste Bischof im eigentlichen Sinne des Wortes, Alexander, in Kappadokien schon Bischof war, als es den Aeliern gelang ihn festzuhalten [540, 21ff]. Andererseits sieht gerade diese Liste von Aelia echt aus: hätte man eine Liste von Bischöfen im späteren Sinne anfertigen wollen, würde man sie nicht mit so verdächtig vielen Namen ausstaffiert haben. Die Vermutung liegt nahe, daß der Episkopat in Aelia während des zweiten Jahrhunderts entweder collegial oder befristet war; und da nicht anzunehmen ist, daß die neue Gemeinde in der von Hadrian gegründeten Colonie sich Institutionen gab, die von denen der übrigen Christenheit völlig abwichen, so muß die gleiche Vermutung auch für andere und bedeutende Gemeinden des Ostens gelten, obgleich in Antiochien und Kleinasien um 130 der monarchische Episkopat schon fest ausgebildet ist.

Nicht so günstig möchte ich über den ersten, judenchristlichen Teil der Liste urteilen. Daß Iacobus der Herrenbruder nicht Bischof von

<sup>1)</sup> In Rom amtieren von 231—304, also etwa dem gleichen Zeitraum, 12 Bischöfe, wobei zu bedenken ist daß mehrere Amtsfristen durch Verfolgungen verkürzt sind; die alexandrinische Liste zählt von 230/1 bis 311/2 nur 6 Nummern, die aelische von Alexander bis zur diocletianischen Verfolgung nur 5.

Jerusalem gewesen ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung: ferner steht die in der Bischofsliste liegende Fiction daß die Gemeinde von Jerusalem auch nach der Zerstörung weiterbestand, in unversöhnlichem Widerspruch mit der Legende die das Fortleben der Urgemeinde in Pella behauptet  $^1$ . Wenn nun die judenchristliche Liste genau so viel Posten enthalten soll, wie die von der Gründung Aelias bis auf Narciß, den ersten von dem etwas erzählt werden konnte, so scheint mir der Schluß nicht abzuweisen, daß die scheinbar ältere Succession in Wahrheit nach dem Muster der späteren fabriciert ist um eine continuierliche  $\delta\iota\alpha\delta\sigma\chi\dot{\gamma}$  zu schaffen; die unaustilgbare Erinnerung daran daß Aelia Capitolina an die Stelle der heiligen Stadt etwas völlig Neues setzte, eine Erinnerung die erst Constantin mit planmäßiger Politik auszuroden versuchte, prägte sich in der Behauptung aus, daß die Liste bis zum Ende des jüdischen Krieges nur Judenchristen umfaßt habe.

Ob Euseb das Fundament seines Systems, die Kaiserliste bis Caracalla einfach aus Africanus herübergenommen hat, ist mehr als zweifelhaft. Bis 'Galba und Otho' sind, wie ich zu den einzelnen Stellen angegeben habe, die Zahlen der Regierungsdauer aus Iosephus entlehnt. In dem Teil bis Macrin ist ein Fehler zu constatieren: Antoninus Pius hat statt 23 Jahre nur 22 zugewiesen bekommen. Damit wird ein anderer ausgeglichen, der bei Caracalla und Macrin vorliegt. Wird die Regierung Macrins als illegitim der Caracallas zugeschlagen, wie es im Königskanon geschieht, so betragen sie zusammen 7 Jahre und höchstens 5 Monate, nicht 8 Jahre 6 Monate wie die eusebianische Liste zählt. Weitere Fehler weist die zweite Hälfte der Liste auf. Die Regierung der beiden Philippus dauerte von 243/244 bis 249/50, also 6 Jahre. nicht 7. Allerdings hat der Königskanon den gleichen Fehler, corrigiert ihn aber dadurch daß er Decius und Gallus zusammen nur 3 Jahre gibt, statt der knappen 4 in der eusebianischen Liste, die, absolut genommen, richtig sind [= 249/50-253/4], falls die Usurpation des Aemilianus in die Regierung von Gallus und Volusianus einbezogen wird. Claudius hat richtig 2 Jahre statt einem, dagegen waren Aurelian 5 statt 6 zuzuweisen. Das wird freilich bei Probus compensiert, indem dieser 6 statt 7 Jahre erhält; aber ein neuer Fehler entsteht bei Carus und seinen Söhnen, die in die Rechnung nur mit zwei statt mit drei Jahren eingestellt werden durften. Im ganzen schießen also zwei Jahre über; doch muß Euseb in seiner echten Chronik sie eliminiert haben und richtig auf Diocletian 1 = ol. 265, 4 = 284/5 ausgekommen sein, da er am Schluß des 7. Buches das Intervall von der Geburt Christi,

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1907, 2841.

die er [44, 15] auf das 42. Jahr des Augustus, das 28. nach der Eroberung Aegyptens [= ol. 192, 4 = 3/2 v. Chr.] setzt, bis zum 19. Jahre Diocletians [= 302/3] zu 305 Jahren berechnet.

Schlimmer steht es um die alexandrinische und römische Bischofsliste; das Material das Euseb hier zur Verfügung stand, war auch für die Zeit in der die Bischöfe wirklich eine continuierliche Succession bildeten, alles andere als einwandsfrei. Setzt man die Kaiserjahre der alexandrinischen Liste nach der officiellen und ortsüblichen Rechnung um, so kam Heraklas 230/1 auf den Thronos, Dionys 245/6 und Maximus 264/5. Dazu passen die Jahre der Amtsdauer allenfalls bei Heraklas (16), aber nicht bei Dionys, dessen 17 Jahre zu wenig sind. Das scheint mit der Compensierung eines Fehlers zusammenzuhängen; zählt man nämlich die Posten für Heraklas, Dionys, Maximus und Theonas zusammen, so ergeben sich siebenzig Jahre, oder als Datum für Petrus' Amtsantritt 300/1; das läßt sich mit der Angabe [730, 10], er sei nicht ganz drei Jahre vor dem Ausbruch der Verfolgung Bischof geworden, ohne allzu große Schwierigkeiten vereinigen. Für Maximus und Theonas gibt Euseb die Kaiserjahre des Antritts nicht an: offenbar hat seine alexandrinische Liste, soweit er nicht Africanus benutzte, nur die Jahre der Amtsdauer, aber nicht die Kaiserjahre des Antritts enthalten. Aus seiner Kenntnis der Geschichte des Origenes und Dionys vermochte er die Daten für Heraklas und das Todesdatum des Dionys nachzutragen, mehr aber nicht: daß er die ihm übermittelten Zahlen der Amtsdauer nicht änderte, ist nur zu loben.

Für die römische Liste hatte Euseb keine Synchronismen mit der Kaiserliste; und wo ihm die Geschichte eine solche bot, bei Fabian, der in der decianischen Verfolgung den Märtyrertod starb, fehlten entweder die Amtsjahre überhaupt oder waren so fehlerhaft angegeben, daß er sie unterdrückte. Für die Zeit von Cornelius bis Gaius incl. ist die Liste künstlich zurechtgemacht: die Gesamtsumme der angegebenen Jahre beträgt 46 Jahre 5 Monate, die Zeit von der Deposition des Fabianus bis zur Ordination Marcellins [20. Jan. 250 — 30. Juni 296] ebenfalls 46 J. 5 M. 10 T. Dagegen sind die Einzelposten fast alle fehlerhaft. Das ärgste Versehen liegt bei Xystus vor. Er muß bald nach Stephanus' Tod [2. Aug. 257] ordiniert sein, seine Deposition ist auf den 6. Aug. 258 sicher datiert, darauf folgt eine Sedisvacanz bis zum 21. Juli 259. In den vom liberianischen Katalog überlieferten Ziffern für die Amtsdauer 2 J. 11 M. 6 T. sind die Jahre falsch, aber Monate und Tage können richtig sein. Dagegen sind in der Liste Eusebs aus 11 Monaten 11 Jahre geworden. Um den Fehler einigermaßen wegzuschaffen, hat Eutychianus [Anfang 275 - 7. Dec. 283], dessen

Amtsdauer im liberianischen Katalog im wesentlichen richtig mit S J. 11 M. 3 T. angegeben wird, nicht ganz 10 Monate erhalten. Ein grober Fehler sind auch die 15 Jahre des Gaius [17. Dec. 283—22. April 296 = 12 J. 4 M. 7 T., wie der liberianische Katalog angibt]; die sonstigen Irrtümer die aus der Liste S. 7 zu ersehen sind, machen nicht soviel aus, und Stephanus ist mit 2 Jahren wahrscheinlich richtiger befristet als im liberianischen Katalog, wenn, was durchaus möglich ist, der Tod seines Vorgängers Lucius auf den 5. März 255 gesetzt wird; er selbst starb am 2. August 257. Eine Tabelle welche die Sedisvacanzen immer zu dem Vorgänger schlägt, veranschaulicht am besten, wie die Compensationen zustande gekommen sind:

|                                                     | Wahre Amtsdauer<br>+ Sedisvacanz                                                                                                                                                                       | Wahre<br>Amtsjahre                                    | Amtsjahre<br>der eusebia-<br>nischen Liste     | Differenzen         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Lucius Stephanus Xystus Dionysius Felix Eutychianus | Frühjahr 251—Sommer 253<br>Sommer 253—255<br>255 — Herbst 257<br>Herbst 257 — 21. Juli 259<br>22. Juli 259 — Anf. 270<br>Anf. 270 — Anf. 275<br>Anf. 275 — 16. Dec. 283<br>17. Dec. 283 — 30. Juli 296 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 7 M. + x   2 J.   11 J.   9 J.   5 J.   10 M x | +9 J.<br>-1 J. 6 M. |

Der Überschuß der eusebianischen Liste kann auf die Sedisvacanz während der decianischen Verfolgung, vom 20. Januar 250 bis Frühjahr 251, und die Unsicherheiten in den Monaten verrechnet werden.

Es ist nicht unnütz sich an diesem Beispiel klar zu machen, wie das chronologische Bild durch eine schlechte Liste getrübt werden kann. Nichts spricht dafür und 'alles dagegen daß auch nur die Fristzahlen des älteren Teils der Liste von Soter an, die nicht einfach Fictionen sind, besser waren als die des zweiten: eine ehrliche Kritik wird sie rundweg für unbrauchbar erklären. Mit Zeitbestimmungen wie denen des Irenaeus daß Valentin und Kerdon unter Hygin nach Rom gekommen seien, ist nichts anzufangen; und wenn es auch sicher ist daß die Verfolgung von Lyon in die Zeit des Eleutheros fiel, so ist damit ihr Datum noch nicht einmal bis aufs Jahrzehnt bestimmt.

Zum Schluß noch einige Worte über die durchaus nicht müßige Frage wie die Rechnung nach Kaiserjahren in die KG gekommen ist. Die vorstehende Untersuchung hat bestätigt was zumeist schon feststand,

daß das Vorbild des Africanus einen starken Anteil daran hat; nimmt man die Antrittsjahre der römischen und alexandrinischen Bischöfe fort, so bleiben nicht viele Datierungen der Art übrig. Africanus war Chiliast. wie der von Euseb erwähnte Chronograph Iudas auch, der das 10. Jahr des Severus für das letzte der Welt hielt; in diesen Kreisen war der Gegensatz des kommenden Gottesreiches zu dem Weltreich besonders lebendig und konnte, als der Chiliasmus sich zu einer pseudowissenschaftlichen Theorie verdichtete, um so leichter dazu verleiten das Kaiserjahr zu einer Rechnungsgröße zu machen, als Regentenjahre in der Projeetion der danielischen Weissagungen auf die Weltgeschichte ohnehin eine große Rolle spielten. Freilich war Euseb ein geschworener Feind des Chiliasmus und hat sich in seiner Chronik geradezu die Aufgabe gestellt ihn wissenschaftlich zu zerstören; aber die Rechnung nach Kaiserjahren behielt er in der KG sogar unter Ausschluß der Olympiadenrechnung bei, weil die ihm wichtigen Daten der alexandrinischen Überlieferung über Origenes und Dionys so wie so in Kaiserjahren, allerdings anderen als denen des Africanus, ausgedrückt waren, und, was noch mehr ins Gewicht fiel, weil diese Form der Zeitrechnung die anschaulichste war. Wer wissen wollte, in welchen Olympiadenjahren die Kaiser regierten, fand in der Chronik was er brauchte; in der erzählenden Darstellung der KG warf Euseb die Olympiaden fort 1. Ein in bloßen Zahlen gegebenes Datum und gar eins in Olympiaden, die nicht einmal den zeitlichen Abstand zweier Daten ohne Rechnung veranschaulichen, ist und bleibt etwas Abstractes: die Synchronismen mit der Kaisersuccession reihten sich den anderen an, durch die Euseb nach antiken Mustern den Gang der christlichen Literatur und die Folge der Ereignisse die in sein Werk aufzunehmen er für nützlich fand, zu geordneten und übersichtlichen Massen zusammenfaßte. Er hat auch die Wirkung erreicht, die er wollte; bis auf den heutigen Tag sitzen gerade die Kaisersynchronismen nur zu fest im Bewußtsein auch sehr kritischer Historiker, und es wird noch viel Mühe kosten, ehe all die Irrtümer weggeräumt sind, die die allzu präcise Ausdeutung der kunstvoll aufgebauten chronologischen Ökonomie der KG hervorgerufen hat.

Es ist nunmehr an der Zeit, die gewonnenen Resultate zur Lösung der Rätsel zu benutzen, die der sog. Kanon denen aufgibt, die wissenschaftlich brauchbare Resultate aus ihm gewinnen möchten. Zur Orientierung schicke ich voraus, daß die Zeitansätze nur in Hieronymus' Übersetzung gut überliefert sind, vorausgesetzt daß man statt der

<sup>1)</sup> Das zeigt am deutlichsten die Auslassung des Olympiadendatums für Pilatus' Selbstmord, obgleich es ihm bekannt war, vgl. 124, 1.

Schoeneschen Ausgabe das Facsimile der besten Hs., des Oxoniensis¹, benutzt; in der armenischen Übersetzung ist die Zahlencolumne schon ganz verwildert, und der Wert des Armeniers beruht ausschließlich darauf daß er hier und da Corruptelen des von Hieronymus benutzten griechischen Textes berichtigt und dazu hilft, die selbständigen Zusätze des Hieronymus auszuscheiden. Es muß ferner immer wieder eingeschärft werden daß der Kanon nach richtigen, chronographischen Olympiaden rechnet und danach auch citiert werden muß; die Durchzählung der Jahre Abrahams ist modern, und die leider allgemein übliche Manier nach ihnen zu citieren ist um so verkehrter, als mit diesen Ziffern meist keine klare Vorstellung verbunden wird; die Gutschmidschen Reductionsregeln führen irre.

In meiner Anzeige des Facsimiles der oxforder Hieronymushs. [Berl. Philolog. Wochenschr. 1906, 744 ff.] habe ich das in den alten Hss. noch so gut wie intact erhaltene System auseinandergesetzt, nach dem die Zifferncolumnen der Olympiaden und fila regnorum angeordnet und mit den Notaten verbunden waren. Nun geben gerade die Tabellen die das Ganze zusammenzuhalten und zu sichern scheinen, die fila regnorum, ein Rätsel nach dem anderen auf. Die älteren stehen mit dem Material das Euseb in der, meist nur armenisch erhaltenen, Hieronymus, wie es scheint, unbekannten Einleitung vorlegt, in so unvereinbarem Widerspruch, daß ich mir früher nur mit der Annahme zu helfen wußte, der echte eusebianische Kanon sei in weitgehendem Maße interpoliert [Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. XL, 1894]. Dieser Widerspruch tritt ebenfalls grell zutage, wenn man die Kaiserliste des Kanons mit der der KG vergleicht:

|          | Regierungsjahre<br>Syn-<br>KG   Hieron.   Arm.   kell |                                                              |              |                     | im Kane<br>Hierony<br>gezählt | 1. Jahr<br>des<br>Königs-<br>kanons |                         |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Augustus | 57<br>22<br>4 knapp<br>13J.8M.                        | 56J.6M.<br>  23<br>  10 <sup>3</sup><br>  13J.8M.<br>  29 T. | 23<br>3J.4M. | 56<br>22<br>3<br>13 | 56<br>23<br>4<br>14           | 43/42<br>14/15<br>37/38<br>41/42    | 14/15<br>36/37<br>40/41 |

<sup>1)</sup> J. Kn. Fotheringham, The Bodleian Manuscript of the Chronicle of Eusebius. Oxford 1905, Clarendon Press.

<sup>2)</sup> Aus den Olympiaden in die christliche Aera umgerechnet.

<sup>3)</sup> So O von erster Hand; 3 J. 10 M. die Vulgata.

|                                                                                                                                                              |              | Regierun           | gsjahre          |              | im Kano<br>Hierony |                         | 1. Jahr<br>des    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                              | KG           | Hieron.            | Arm.             | Syn-<br>kell | gezählt            | 1.<br>Jahr <sup>1</sup> | Königs-<br>kanons |
| Nero                                                                                                                                                         | 13           | 13 J.7 M.<br>28 T. | 13 J. 7 M.       | 132          | 14                 | 55/56                   | 54/55             |
| Vespasianus                                                                                                                                                  | 10           | 9J.11M.<br>22 T.   | 9J.11M.<br>22 T. | fehlen       | 10                 | 69/70                   | 68/69             |
| Titus                                                                                                                                                        | 2J.2M.       | 2J.2M.             | 2J.2M.           | 2            | 2                  | 79/80                   | 78/79             |
| $Dometianus^3 \dots$                                                                                                                                         | 15           | 15 J. 5 M.         | 16               | 12           | 16                 | 81/82                   | 81/82             |
| Nerva                                                                                                                                                        | 1 J. reichl. | 1J.4M.             | 1J.3M.           | 1            | 1                  | 97/98                   | 96/97             |
| Traianus                                                                                                                                                     | 19 J. 6M.    | 19 J.6M.           | 19J.6M.          | 19           | 19                 | 98/99                   | 97/98             |
| Hadrianus                                                                                                                                                    | 21           | 21                 | 21               | 21           | 21                 | 117/8                   | 116/7             |
| Titus Antoninus co-<br>gnomento Pius cum<br>liberis suis Aure-<br>lio et Lucio <sup>4</sup><br>Mareus Antoninus<br>qui et Verus et Lu-<br>eius Aurelius Com- | 22           | 22J.3M.            | 22 J. 6 M.       | 23           | 23                 | 138/9                   | 137/8             |
| $modus^5 \dots \dots$                                                                                                                                        | 19           | 19 J. 1 M.         | 19               | 19           | 19                 | 161/2                   | 160/1             |
| Commodus                                                                                                                                                     | 13           | 13                 | 13               | 13           | 13                 | 180/1                   | (179/80)          |
| Heluius Pertinax                                                                                                                                             | 6 M.         | 6 M.               | 1                | 6 M.         | nicht<br>gezählt   |                         |                   |
| Seuerus                                                                                                                                                      | 18           | 18                 | 18               | 18           | 18                 | . 193/4                 | 192/3             |
| filius                                                                                                                                                       | 7            | 7                  | 7                | 7            | 7                  | 211/2                   | (210/1)           |
| Macrinus                                                                                                                                                     | 1            | 1                  | 1                | 16           | 1                  | 218/9                   | nicht<br>gezählt  |
| M. Aurelius Antoni-                                                                                                                                          |              |                    | 1                |              | 1                  |                         |                   |
| $mus^7$                                                                                                                                                      | 4            | 4                  | 4                | 4            | 4                  | 219/20                  | 217/8             |

<sup>1)</sup> Vgl. S. CCXXXI Anm. 2.

p. 643, 18 κατὰ δὲ ἄλλους τδ.
 Das ist die Schreibung in O.

4) Bestätigt durch den Armenier und Synkell p. 662, 7 Τίτος ἀντωνῖνος ὁ ἐπιαληθεὶς Εὐσεβὴς σὺν τοῖς παισὶν Αὐσηλίφ καὶ Λουκίφ. Davon steht nichts bei Euseb; es ist auch sachlich falsch, da L. Verus nie Mitregent des Pius gewesen ist.

6) p. 672, 22 ώς δὲ έτεροι λέγουσι, [καὶ] μῆνας έξ.

<sup>5)</sup> Bestätigt durch den Armenier; corrupt Synkell p. 664, 9 Μάρκος Αὐρήλιος ὁ καὶ Οὐῆρος Αούκιός τε Αὐρήλιος καὶ Κόμοδος. Dagegen steht in der KG 334, 20 Μάρκος Αὐρήλιος Οὐῆρος ὁ καὶ ἀντωνῖνος . . σὰν καὶ Αουκίφ ἀδελφῷ. Factisch nannte sich Marcus nach seinem Regierungsantritt nicht mehr Verus und Verus nicht mehr Commodus, vgl. Klebs Pauly-Wissowa RE 1, 2291.

<sup>7)</sup> Der Armenier alter Antoninus wie KG 566, 23 ξτερος 'Αντωνΐνος. Dagegen Synk. 673, 11 'Αντωνΐνος Αὐρήλιος.

|                                         |       | Regierun | gsjahre  | im Kanon des<br>Hieronymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 1. Jahr<br>des          |                   |
|-----------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------|
|                                         | KG    | Hieron.  | Arm.     | Syn-<br>kell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gezählt | 1.<br>Jahr <sup>1</sup> | Königs-<br>kanons |
| Alexander Mamcae                        |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |                   |
| filius                                  | 13    | 13       | 13       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13      | 223/4                   | 221/2             |
| Maximinus                               | 3     | 3        | 3        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | 236/7                   | 234/5             |
| Gordianus                               | 6     | 6        | 6        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6       | 239/40                  | 237/8             |
| Philippus                               | 7     | 7        | 7        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7       | 245/6                   | 243/4             |
| Decius                                  | 2 J.  | 1J.3M.   | 1J.3M.   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 252/3                   | 250/1             |
| 200000                                  | knapp | TO.OTH.  | 10,0111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | 202,0                   | (richtiger        |
|                                         | ширр  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I       |                         | 249/50)           |
| Gallus et Volusianus                    |       |          |          | ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                         |                   |
| Galli filius                            | 2 J.  | 2J.4M.   | 2J.6M.   | fehlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 253/4                   | 251/2             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | knapp |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         | (richtiger        |
|                                         |       |          | 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       |                         | 250/1)            |
| Valerianus et Gallie-                   | 1     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |                   |
| nus                                     | 15    | 15       | 15       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15      | 255/6                   | 253/4             |
| Claudius                                | 2     | 1J.9M.   | 1J.9M.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 270/1                   | 268/9             |
| Aurelianus                              | 6     | 5J.6M.   | 5 (Vari- | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | 272/3                   | 269/70            |
|                                         | 1     |          | ante 7)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         | (richtiger        |
|                                         |       |          | J6 M.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         | 270/1)            |
| Tacitus                                 | fehlt | 6 M.     |          | 6 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       | 277/8                   | nicht             |
|                                         |       |          | gezählt  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         | gezählt           |
| Probus                                  | 6     | 6J.4M.   | 6J.4M.   | 6 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6       | 278/9                   | 275/6             |
| -                                       |       |          |          | 4 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                         |                   |
| Carus cum filiis Ca-                    |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2011                    | 000/0             |
| rino et Numeriano                       | 3 J.  | 2        | 2J.      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | 284/5                   | 282/3             |
| 70.1 7.11                               | knapp | 00       | 00       | The same of the sa |         | 1000/5                  | 1 004/5           |
| Diocletianus                            |       | 20       | 20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 286/7                   | 284/5             |

Die Liste ist in ihrem ersten Teil, bis Severus, nicht schlecht; die einjährige Differenz von dem Königskanon im Ansatz des Regierungsantritts löst sich meist durch die Annahme auf, daß das erste volle Kalenderjahr eines Herrschers als sein Antrittsjahr gezählt ist: die in der KG zu gering angesetzte Amtsdauer des Pius ist im Kanon durch die Datierung corrigiert. Doch sind die genaueren Angaben über die Amtsdauer, die im ersten Teil der Liste regelmäßig, im zweiten nur noch sporadisch auftraten, der KG fremd, müssen aber nach dem Zeugnis des Armeniers im Kanon gestanden haben. Mit Caracalla und Macrinus beginnen die Fehler, die dann nicht mehr beseitigt werden. Die falsche Zählung Macrins und die Verlängerung der Amtsdauer

<sup>1)</sup> Vgl. S. CCXXXI Anm. 1. Eusebius, KG\*

Philipps, die aus der KG übernommen sind, schieben die Daten um 1, dann um 2 Jahre zu spät; daß die Jahre von Gallus und Volusianus mit der KG um 1 zu wenig angesetzt sind, vermindert den Fehler zunächst um 1 Jahr; er steigt aber bei Diocletian wieder auf 2 Jahre, da hier das officielle und das chronographische Anfangsjahr zusammenfallen müssen. Die Eusebius fremde Zählung des Tacitus ist allerdings durch den Armenier nicht gedeckt<sup>1</sup>; aber auch bei diesem rückt Diocletian I um 2 Jahre zu spät, da er gegen die KG und Hieronymus Pertinax mit 1 Jahr in die Rechnung einführt.

Alles zusammengenommen, zeigt die Liste zwar deutlich die Spuren des Eusebius, hat aber daneben so viel Fremdes und verschiebt die für Euseb unbedingt feststehenden Jahreszahlen Diocletians mit einem so groben Fehler, daß sie zum mindesten für stark interpoliert gelten müßte. Aber diese Annahme trifft einen Mangel des Kanons nicht, der mit der Anlage der Tabellen selbst zusammenhängt, also nicht erst von einem Interpolator hineingebracht sein kann. Die Eigentümlichkeit der mit den Olympiaden verklammerten fila regnorum besteht darin, daß sie jedes Jahr verzeichnen, einerlei ob es ein historisches Datum trägt oder nicht. Man könnte sich diese schematische Raumverschwendung gefallen lassen, wenn sie nicht eine bedenkliche Folge hätte, die nämlich daß jede historische Notiz auf ein bestimmtes Jahr bezogen werden muß. Freilich greift ab und zu auch in den ältesten Hss. des Hieronymus, den getreuesten Nachbildungen des griechischen Originals, eine längere Notiz über das Jahr zu dem sie gestellt ist, hinüber, wenn die folgenden Jahre leer und datenlos sind. Das soll aber mit nichten bedeuten daß ein derartig verzeichnetes Ereignis sich nur unbestimmt, mit einem Spielraum mehrerer Jahre datieren lasse; solche Fälle sind nicht das Resultat wissenschaftlicher Überlegungen, sondern durch das Bestreben der Schreiber veranlaßt Raum zu sparen. Sind sie doch in dem Abschnitt besonders häufig, wo nur noch ein filum regnorum läuft, das der römischen Kaiser: hier war die Gefahr durch Überschreiben das Tabellensystem in Unordnung zu bringen am geringsten. Gerade dieser Zwang aber jede Notiz auf ein bestimmtes, in Olympiaden und Kaiserjahren ausgedrücktes Datum zu beziehen, erzeugt eine Pseudoakribie schlimmster Art, die die Eigentümlichkeiten des überlieferten Materials mit pedantischer Brutalität verwischt. Die kirchengeschichtliche Tradition gab nun einmal sehr wenig bestimmte Daten her; Euseb klagt darüber mit beredten Worten in der Vorrede der KG und

<sup>1)</sup> Dagegen durch Synkell, der 722, 18 auf Tacitus, Florian und Probus 7 Jahre , verrechnet.

hütet sich in den chronologischen Angaben die er in die KG aufnimmt, eine größere Akribie zu entfalten, als die Überlieferung ihm erlaubt. Soll man wirklich glauben daß er in der Chronik den umgekehrten Grundsatz befolgt und sie so eingerichtet hat, daß er fortwährend gezwungen war, unbestimmte Daten in bestimmte zu verwandeln? Die Sache liegt auch nicht so, daß man von einer 'Entwicklung' reden, etwa annehmen kann, Euseb habe in der KG das besser machen wollen, was er in der Chronik schlecht gemacht zu haben selbst eingesehen hatte. In den literarischen Formen und den wissenschaftlichen Methoden der Antike, die beide in der Verfallzeit von steinerner Härte werden, prägt sich eine individuelle Entwicklung so leicht nicht aus, und zwischen dem Euseb der Chronik und dem der KG kann vollends kein Unterschied statuiert werden, der einen radikalen Wechsel in den wissenschaftlichen Principien bedeuten würde, Es wurde oben [S. LVIII] nachgewiesen daß die KG eine rasch hingeschriebene Verarbeitung des Materials ist, das für die Chronik gesammelt war. Auch wer in der Chronik des Hieronymus die Übersetzung des echten eusebianischen Werkes sieht, muß zugeben daß ihr nicht die ursprüngliche Fassung, sondern eine spätere Ausgabe zugrunde lag: während die Xoovizol zavoves von der KG, und zwar ihrer ursprünglichen, mit dem Toleranzedict von 311 schließenden Form vorausgesetzt werden, reichte der von Hieronymus übersetzte 'Kanon' nach seinem eigenen Zeugnis bis zu den Vicennalien Constantins, die 325 in Nikomedien und 326 in Rom gefeiert wurden. Denn nachdem diese notiert sind, leitet Hieronymus seine Fortsetzung mit der Bemerkung ein: huc usque historiam scribit [worunter die KG nicht verstanden werden kann] Eusebius Pamphili martyris contubernalis, cui nos ista subiecimus. Hätte also Euseb wirklich in der KG eine andere Datierungsmethode befolgen wollen als in den Xoovizoi zavovez, so müßte er sie nach dem Abschluß der KG wieder aufgegeben haben und zu seiner ersten Liebe, den fest auf ein Tabellensystem aufgeleimten Daten, zurückgekehrt sein, was einfach widersinnig ist.

Es hat sich [vgl. S. CCXXIV] als ein besonderer Vorzug der eusebianischen Bischofslisten herausgestellt, daß sie die Art des Materials, auf Grund dessen sie zusammengestellt sind, noch deutlich hervortreten lassen: weil er mit den Widersprüchen der Überlieferung nicht fertig werden konnte, ließ er in den alexandrinischen und römischen Listen unter Umständen die Amtsdauer oder die Antrittsjahre fort. In der Gleichmacherei des Kanons sind diese Feinheiten untergegangen, und durch den unglücklichen Zwang der festen Datierung Listen entstanden, die zu Resultaten führen welche für Euseb ebenso unmöglich waren wie sie es jetzt für die historische Kritik sind. Ich lege zum Beweis zumächst die alexandrinische Liste des Kanons vor; den Armenier füge ich nur bei, um zu zeigen, wie wenig er neben Hieronymus bedeutet, und wie die innerhalb des Kanons fortschreitende Entstellung und Verwilderung ihn immer weiter von der KG entfernt:

|                                                                                            | К              | anon des Hier<br>Antrittsjal |                                                  | Armenischer Kanon |                                      | KG             |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
|                                                                                            | Amts-<br>dauer | nach<br>Kaiserjahren         | nach Olympia-<br>den, in christl.<br>Aera umger. | Amts-<br>dauer    | Antrittsjahr<br>nach<br>Kaiserjahren | Amts-<br>dauer | Kaiserjahr<br>des Antritts |  |
| Annianus                                                                                   | 22             | Nero VIII                    | 62/3                                             | 26                | Nero VII                             | 22             | Nero VIII                  |  |
| Abilius                                                                                    | 13             | Domitian IV                  | 84/5                                             | 13                | Domitian III                         | 13             | Domitian IV                |  |
| Cerdo                                                                                      | 11             | DomitianXVI                  | 96/7                                             | 11                | Nerva 1                              | nicht          | Traian I                   |  |
|                                                                                            |                |                              |                                                  |                   |                                      | no-<br>tiert   |                            |  |
| Primus                                                                                     | 12             | Traian IX                    | 106/7                                            | 12                | Traian XI                            | 12             | Traian XII                 |  |
| Iustus                                                                                     | 11             | Hadrian III                  | 119/20                                           | 11                | Hadrian IV                           | 11             | Hadrian III                |  |
| Eumenes                                                                                    | 13             | Hadrian XIV                  | 130/1                                            | 13                | Hadrian XVI                          | 13             | Hadrian(XIV)               |  |
| Marcus                                                                                     | 10             | Antonin VI                   | 143/4                                            | Der               | Name fehlt                           | 10             | nicht notiert              |  |
| Caeladion                                                                                  | 14             | AntoninXVI                   | 153/4                                            | 14                | Antonin<br>XVIII                     | 14             | nicht notiert              |  |
| Agrippinus                                                                                 | 12             | Marcus VI                    | 166/7                                            | 92                | Marcus IX                            | 12             | Marcus VIII                |  |
| Iulianus                                                                                   | 10             | Marcus XIX                   | 179/80                                           | 10                | CommodusII                           | 10             | Commodusl                  |  |
| Demetrius                                                                                  | 43             | CommodusX                    | 189/90                                           | 43                | CommodusXI                           | 43             | Commodus X                 |  |
| Heraclas                                                                                   | 16             | AlexanderIX                  | 231/2                                            | 16                | AlexanderXI                          | 16             | Alexander X                |  |
| Dionysius                                                                                  | 17             | Philippus V                  | 249/50                                           | nicht             | Philippus IV                         | 17             | Philippus III              |  |
|                                                                                            |                |                              |                                                  | ange-             |                                      |                |                            |  |
|                                                                                            |                |                              |                                                  | geben             | 1                                    | 1              |                            |  |
| Maximus                                                                                    | 18             | Gallien XI                   | 265/6                                            | 18                | Gallien XI                           | 18             | Gallien XII                |  |
| Theonas                                                                                    | 19             | Probus VI                    | 283/4                                            | 19                | Carus I                              | 19             | nicht notiert              |  |
| Petrus qui postea<br>nono persecu-<br>tionis anno glo-<br>riosissime mar-<br>tyrium perpe- |                |                              |                                                  |                   |                                      |                |                            |  |
| trauit                                                                                     |                | Diocletian<br>XIX            | 304/5                                            |                   |                                      |                |                            |  |

Die wichtigen Auslassungen der Amtsdauer oder der Kaiserjahre in der KG sind übertüncht, die Differenzen zwischen den Ziffern der Amts- und Kaiserjahre zurechtgerückt, wobei es nicht ohne Entstellungen im einzelnen abgeht und z. B. die Zeit von Dionys' Bistum, die Euseb

<sup>1)</sup> Die Olympiadenjahre sind im Armenier wertlos.

<sup>2)</sup> Agrippinus ist fälschlich als 12. römischer Bischof bezeichnet.

sicher kannte, gegen die wirkliche um mehrere Jahre verschoben ist. Am ärgsten tritt die Verballhornung der KG durch den Kanon bei Petrus hervor. Nicht ganz 3 Jahre vor der Verfolgung wurde er ordiniert, und trotz aller kleinen Mittelchen, mit denen die originale Liste gebogen und gerenkt ist, kommt der Kanon mit seinem 1. Jahr auf das 19. Jahr Diocletians, das Anfangsjahr der Verfolgung. Er weiß daß sein Martyrium in das 9. Verfolgungsjahr fällt, und kann sich nun nicht anders helfen als dadurch, daß er die Amtsjahre des Petrus (12) einfach wegläßt. Umgekehrt muß man einmal selbst den Versuch gemacht haben die Liste der KG in das starre System des Kanons einzutragen: dann sieht man ein daß das nicht geht, wenn man nicht die felsenfest überlieferten Zahlen der KG ändern oder ganze Posten weglassen will: die Hypothese daß der Kanon der Anlage nach echt, aber interpoliert sei, versagt den Dienst und ist damit widerlegt.

Nicht besser ist die römische Liste im Kanon gefahren:

|            | Kanon des Hieronymus<br>Antrittsjahre |                      |                                                | Armer          | nischer Kanon              | · KG           |                            |
|------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
|            | Amts-<br>jahre                        | nach<br>Kaiserjahren | in Olympia-<br>den, in christl.<br>Aera umger. | Amts-<br>jahre | Kaiserjahr<br>des Antritts | Amts-<br>jahre | Kaiserjahr<br>des Antritts |
| Linus      | 11                                    | Nero XIV             | 68/69                                          | 14             | Nero XII                   | 12             | nicht notiert              |
| 21         | 12                                    | Titus II             | 80/1                                           | 8              | Titus I                    | 12             | Titus II                   |
| Clemens    | 9                                     | DomitianXII          | 92/3                                           | 9              | DomitianVII                | 9              | Domitian XII               |
| Euaristus  | 9                                     | Traian II            | 99/100                                         | 8              | Domitian<br>XIV            | 8              | Traian III                 |
| Alexander  | 10                                    | Traian XI            | 108,9                                          | 10             | Traian VI                  | 10             | Traian XII                 |
| Xystus     | 10                                    | Hadrian III          | 119/20                                         | 11.            | Traian XVII                | 10             | Hadrian III                |
| Telesforus | 11                                    | Hadrian XII          | 128/9                                          | . 11           | Hadrian VIII               | 11             | Hadrian XII                |
| Hyginus    | 4                                     | Antonin I            | 138,9                                          | 4              | Hadrian<br>XVIII           | 4              | Antonin I                  |
| Pius       | 15                                    | Antonin V            | 142/3                                          | 15             | Antonin I                  | 15             | nicht notiert              |
| Anicetus   | 11                                    | Antonin XX           | 157/8                                          | 11             | Antonin XV                 | 11             | nicht notiert              |
| Soter      | 8                                     | Marcus VIII          | 168/9                                          | 8              | Marcus IV                  | 8              | Marcus VIII                |
| Eleutherus | 15                                    | Marcus XVII          | 177/8                                          | 15             | Marcus XIII                | 13             | Marcus XVII                |
| Victor     | 10                                    | Severus I            | 193/4                                          | 12             | Commodus                   | 10             | Commodus X                 |
| Zephyrinus | ? 2                                   | Severus IX           | 201/2                                          | 12             | Severus VII                | 18             | Severus IX                 |
| Callistus  | 5                                     | Elagabal II          | 220/1                                          | 9              | Caracalla II               | 5              | Elagabal I                 |

O und der Amandinus haben Clemens, P Cletus, der Freherianus Anicletus.
 Da der Armenier den Namen des Linus an dieser Stelle wiederholt, steckt hier ein alter Fehler.

<sup>2)</sup> Bei Hieronymus fehlt die Jahresziffer, Synkell hat 19.

|                | K              | Kanon des Hieronymus<br>Antrittsjahre |                                                |                | Armenischer Kanon          |                | KG                         |  |
|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
|                | Amts-<br>jahre | nach<br>Kaiserjahren                  | in Olympia-<br>den, in christl.<br>Aera umger. | Amts-<br>jahre | Kaiserjahr<br>des Antritts | Amts-<br>jahre | Kaiserjahr<br>des Antritts |  |
| Vrbanus        | 9              | AlexanderIII                          | 225/6                                          | nicht<br>ange- | Elagabal I                 | 8              |                            |  |
|                |                |                                       |                                                | geben          |                            |                |                            |  |
| Pontianus      | 5              | Alexander<br>XII                      | 234/51                                         | 9              | Alexander<br>VII           | 6              |                            |  |
| Antherus       | 1 M.           | Gordian I                             | 239/40                                         | 1 M.           | Gordian I                  | 1 M.           |                            |  |
| Fabianus       | 13             | ebenso                                | ebenso                                         | 13             | ebenso                     | nicht          |                            |  |
|                |                |                                       |                                                |                |                            | no-            |                            |  |
|                |                |                                       |                                                |                |                            | tiert          |                            |  |
| Cornelius      | 2              | Decius I                              | 252/3                                          | 3              | Philippus III              | 3              |                            |  |
| Lucius         | 8 M.           | Gallus II                             | 254/5                                          | 2 M.           | PhilippusVII               | 8 M.           |                            |  |
| Stefanus       | 3              | ebenso                                | ebenso                                         | 2              | ebenso                     | 2              |                            |  |
| Xystus         | au             | sgelassen                             |                                                | 11             | Gallus II                  | 11             |                            |  |
| Dionysius      | 9              | Gallien XII                           | 266/7                                          | 12             | Gallien VIII               | 9              |                            |  |
| Felix          | 5              | Probus I                              | 278/9                                          | 19             | Aurelian 1                 | 5              |                            |  |
| Eutychianus    | 8 M.           | Probus V                              | 282/3                                          | 2 M.           | Probus II                  | 10 M.          |                            |  |
|                |                |                                       |                                                |                |                            | knapp          |                            |  |
| Gaius          | 15             | ebenso                                | ebenso                                         | 15             | ebenso                     | 1              |                            |  |
| Marcellianus   |                | Diocletian                            | 297/8                                          | 1              | t dem Schluß               |                |                            |  |
|                |                | XII                                   |                                                | des            | Werkes ver-                |                |                            |  |
| loren gegangen |                |                                       |                                                |                |                            |                |                            |  |

Zunächst springt wiederum die Wertlosigkeit des Armeniers ins Auge: seine Ansätze weichen viel stärker als die des Hieronymus von der KG ab, und ihre Verkehrtheit tritt grotesk hervor bei den drei Nachfolgern Fabians; obgleich die KG ausdrücklich bezeugt [594, 5], daß dieser in der decianischen Verfolgung den Märtyrertod starb, sind alle drei noch vor der Regierung des Decius angesetzt. Mechanisch sind bei ihm Fabians 13 Jahre aus der Hieronymus noch rein vorliegenden ursprünglichen Form des Kanons fortgepflanzt, obgleich mit ihnen nicht mehr der Punkt erreicht wird, der erreicht werden sollte; denn ursprünglich sind sie, wie die Daten bei Hieronymus zeigen, an Stelle der von Euseb absichtlich gelassenen Lücke fingiert um mit Cornelius' Antrittsjahr, das Fabians Todesjahr gleichgesetzt wird, auf Decius I anzukommen. Eine wirkliche Überlieferung liegt nicht vor; sonst hätte zu den im liberianischen Katalog bezeugten 14 Jahren Fa-

<sup>1)</sup> Für Euseb war dieser Ansatz schon wegen der Biographie des Origenes unmöglich; nach 570, 10. 580, 10 muß Pontian schon 230/1 Bischof gewesen sein. Das paßt nicht zu der Befristung, aber zu der Jahresziffer im liberianischen Katalog.

bians noch die einjährige Sedisvacenz während der decianischen Verfolgung, von Januar 250 bis Frühjahr 251, hinzugeschlagen werden und Fabian 15 Jahre erhalten müssen: damit ging wiederum der Synchronismus mit der Kaiserliste verloren. Die Vertuschung der für die Kritik der Überlieferung so wichtigen Lücken die Euseb bei Pius und Anicet gelassen hatte, brauche ich nur zu erwähnen; interessant dagegen sind die Versuche an dem Fehler herumzucorrigieren, den die Liste der KG bei Xystus aufweist. Das Original des Hieronymus hatte den fehlerhaften Posten ganz ausgelassen; dadurch wurde aber Marcellian, der Bischof der Verfolgung, zu hoch hinaufgeschoben, denn in der Liste der KG war der bei Xystus begangene Fehler durch die Streichung der 8 Jahre Eutychians und die Erhöhung des Gaius um 3 Jahre compensiert. Hier wurde nicht durch Benutzung einer besseren Überlieferung, sondern durch versteckte Willkür geholfen: Xystus erhielt stillschweigend 9 Jahre 1, und Dionys wurden ebenso stillschweigend im Ansatz, nicht in der Ziffer der Amtsjahre 2 zugeschlagen. Es versteht sich von selbst, daß Euseb an solchen Jongleurstückehen unschuldig ist: sie verdunkeln die Genesis der Fehler vollständig, die in der originalen Liste der KG sich noch verfolgen läßt.

Für Antiochien und Jerusalem lag Euseb nur je eine Namenliste, ohne Jahressummen oder Daten vor. Das lehrt die KG unwiderleglich und daran darf nicht irre machen daß er nur an einer Stelle der Liste von Jerusalem [304, 12ff] ausdrücklich bemerkt, die Zeiten der Bischöfe von Jerusalem habe er nicht finden können: denn nach der Tradition seien sie nur kurze Zeit ihres Lebens im Amt gewesen? Der motivierende Zusatz erklärt, weshalb die Zeiten nicht notiert sind und, worauf es Euseb besonders ankam, warum er, abweichend von seiner Gewohnheit, die Liste der judenchristlichen Bischöfe, abgesehen von den ersten drei, nicht in die Darstellung verteilt, sondern an einer Stelle vorgelegt hat. Er tut dasselbe auch an zwei späteren Stellen [454, 8ff. 540, 15], braucht da aber diese Entschuldigung nicht zu wiederholen. Dagegen hatte die antiochenische Liste nicht, wie die von Jerusalem und Aelia, zu viel, sondern eher zu wenig Stellen und konnte bequem in die Darstellung eingefügt werden: Euseb bemerkt daher

<sup>1)</sup> Bei Synkell 714, 11 werden sie ihm direkt zugeschrieben; da sind sie aus dem Kanon erschlossen.

<sup>2)</sup> των γε μην εν Ίεροσολύμοις επισκόπων τοὺς χρόνους γραφή σφζομένους οὐδαμως εὐρών (κομιδή γὰρ οὖν βραχυβίους αὐτοὺς λόγος κατέχει γενέσθαι), τοσουτον ἐξ ἐγγράφων κατείληφα, ὡς μέχρι τῆς κατὰ 'Αδριανὸν Ἰουδαίων πολιορκίας πεντεκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν αὐτόθι γεγόνασιν ἐπισκόπων διαδοχαί . . . . .

über die Mängel ihrer Überlieferung nichts, sondern überläßt es dem Leser aus der Tatsache daß er keine Jahre anführt, die nötigen Schlüsse zu ziehen. Das Martyrium des Ignatius unter Traian, Serapions Polemik gegen die Kataphryger [478, 22ff], Zebennos' Synchronismus mit Origenes '570, 10], Babylas' Martyrium unter Decius [594, 14] waren Richtpunkte nach denen er sich orientieren konnte; daß er mit umständlichen Untersuchungen seine Zeit nicht hinbrachte, zeigt der zu frühe Ansatz des Theophilus unter Marcus [368, 9, 378, 22], obgleich dieser in den Büchern an Autolykos [3, 27] eine Kaiserliste benutzt, die unter Commodus verfaßt sein muß. Woher Euseb die beiden Listen bezogen hat, ist nicht bekannt, weil er es nicht gesagt hat; da die für Africanus charakteristischen Synchronismen mit der Kaiserliste fehlen, ist es unwahrscheinlich, daß er die ersten Hälften jener Listen von diesem entlehnte. Man darf außerdem nicht vergessen daß Africanus' Chronik für die Zeit nach Christi Geburt nach Photius' Zeugnis nur sehr kurz war; er wird sie schwerlich mit undatierten und undatierbaren Listen angefüllt haben.

Im Gegensatz zur KG, die die beiden Listen in ihrer ursprünglichen Form erhalten hat, zwängt der Kanon sie in sein System der festen Daten ein. Zwar fehlen die Jahresziffern bei den Namen durchaus, zum Zeichen daß er keine vorgefunden hatte; aber wenn die Namen überhaupt im Kanon untergebracht werden sollten, mußten sie zu bestimmten Jahren gesetzt, die Daten also schlankweg erfunden werden. Es ist unmöglich Euseb für diese Fictionen verantwortlich zu machen; wollte man annehmen daß er, als er die KG schrieb, einsah daß die Daten der Chronik falsch seien, so steht dem, wie schon oben [S. CCXXXV] gesagt wurde, im Wege, daß der Hieronymus vorliegende Kanon nicht die erste, sondern eine spätere Ausgabe ist, die frühestens zu gleicher Zeit wie die letzte Ausgabe der KG verfaßt sein müßte.

Die Listen von Antiochien, Jerusalem und Aelia sehen im Kanon des Hieronymus folgendermaßen aus:

| Antio                      | chien                         | Jerus                |            |                       |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| Ignatius Ves<br>Heron Trai | pasian I 69/70<br>an XI 108/9 | Iustus               | Nero VII 1 | 32/3<br>61/2<br>107/8 |
| Cornelius Had              | rian XII 128/9                | Zachaeus Tobias Ben- |            |                       |

<sup>1)</sup> Nach KG 226, 20 ff wurde Symeon erst nach der Zerstörung Jerusalems eingesetzt. Der Widerspruch zwischen dem Bericht des Iosephus [KG 172, 14 ff] und der Legende bei Hegesipp [170, 23] war für den Verfertiger des Kanons nicht zu lösen; vgl. Zeitschr. f. neutest. Wiss. 4, 57.

| Antiochien                    |         | Jerusalem            |                     |       |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------|----------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|
|                               |         | Matthias Philip-     |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | pus                  | Traian XIV          | 111/2 |  |  |  |  |
| Heros Antonin V               | 142/3   | Seneca Justus Leui   | 220/2001 2221       | 111/2 |  |  |  |  |
| 220,000                       | Light   | Efres Ioses Indas    | Hadrian VII         | 123/4 |  |  |  |  |
| Theophilus . Marcus IX        | 169/70  | Marcus               | Hadrian XIX         | 135/6 |  |  |  |  |
|                               | 177/8   | Cassianus Publius    | TACCOLATIVE TAXABLE | 100/0 |  |  |  |  |
|                               | 111/0   | Maximus Iulianus     |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | Gaianus Symma-       |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | chus Gains Inlia-    |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | nus Capito           | Antonin XXIII       | 160/1 |  |  |  |  |
| Serapio Commodus XI           | 190/1   | Maximus Antoninus    |                     |       |  |  |  |  |
| 1                             |         | Valens Dulcianus     |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | Narcissus Dius       |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | Germanio Gordius     |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | Narcissus z. zwei-   |                     |       |  |  |  |  |
|                               |         | ten Mal <sup>1</sup> | Commodus VI         | 185/6 |  |  |  |  |
| Asclepiades. Caracalla I      | 211/2   | Alexander            | Caracalla I         | 211/2 |  |  |  |  |
| Filetus Macrinus I            | 218/9   |                      |                     |       |  |  |  |  |
| Zebennus Alexander VII        | 229/30  |                      |                     |       |  |  |  |  |
| Babylas ist nicht in der List | te auf- | Maxabanus            | Decius I            | 252/3 |  |  |  |  |
| geführt, nur sein Martyriu    | m und   |                      |                     |       |  |  |  |  |
| die Nachfolge des Fabius v    | verden  |                      |                     |       |  |  |  |  |
| zu Decius I 252/3 notiert     |         |                      |                     |       |  |  |  |  |
| Demetrianus Gallus I          | 253/4   |                      |                     |       |  |  |  |  |
|                               | 261/2   |                      |                     |       |  |  |  |  |
|                               | 267/8   | Hymenaeus            | Gallien XIII        | 267/8 |  |  |  |  |
|                               | 272/3   |                      |                     |       |  |  |  |  |
| 17                            | 281/2   | Zabdas               | Diocletian XV       | 300/1 |  |  |  |  |
| Tyrannus Diocletian           | 303/4   | Hermon               | Diocletian          | 303/4 |  |  |  |  |
| XVIII                         |         |                      | XVIII               |       |  |  |  |  |

Originell ist der Widersinn mit dem die langen Reihen der jerusalemischen und aelischen Liste im Kanon behandelt sind. Die Nummern 4—15 sind in zwei Teile zu je 6 Posten zerspalten und so angesetzt, daß jeder Haufen 6×2 Jahre erhält. Marcus, der in der KG für sich steht, bekommt eine lange Frist zugewiesen; dann werden, indem Narciß zweimal gezählt wird, die Nummern 17—30 und 31—34 [vgl. KG 454, 8. 540, 15] ebenfalls in zwei Hälften zu je 9 Posten geteilt, die auf 25 und 26 Jahre veranschlagt sind. So kann ein Gelehrter wie Euseb unmöglich verfahren sein, und es kann die Echtheit des Kanons auch nicht retten, daß er in dem letzten Haufen, der unter

<sup>1)</sup> Hier steht die Bemerkung: non potuimus discernere tempora singulorum eo quod usque in praesentem diem episcopatus eorum anni minime saluarentur: sie ist vom Anfang der Liste, wo sie in der KG steht, ans Ende versetzt.

Commodus VI steht, zwei Namen erhalten hat, die in der KG, wie die Reihenziffer beweist, durch ein Versehen Eusebs ausgefallen sind: daraus folgt nur, was ohnehin nicht bezweifelt werden darf, daß dem Verfertiger des Kanons die echten Xoovixoì zavoves Eusebs vorgelegen haben. Im übrigen sind die Listen von Aelia und Antiochien aufeinander abgestimmt, um die Mache zu erleichtern. Daß Fabius und Mazabanes ins gleiche Jahr gesetzt werden, lag in der Natur der Sache vgl. KG 594, 6ff]; der Synchronismus von Asklepiades und Alexander ist durch KG 542, 13ff veranlaßt. Das mag die Gleichsetzung von lustus und Ignatius, Hymenaeus und Domnus nach sich gezogen haben; letztere widerspricht KG 668, 2ff¹. Endlich ist nach KG 728, 29 Hermon unmittelbar vor die Verfolgung [= Diocletian XIX] gesetzt, wie Tyrannus von Antiochien [vgl. 718, 5]; da Zabdas bald nach seiner Ordinierung 'entschlafen' sein soll, [728, 28], sind ihm aufs Geratewohl 3 Jahre gegeben.

Wie längst beobachtet ist<sup>2</sup>, ist die antiochenische Liste von Heron bis Maximus nach der römischen des Kanons orientiert: das ist erst nacheusebianische Mache, Euodius ist 2 Jahre nach der römischen Reise des Petrus [Claudius II = 42/43] angesetzt und hat ebenso wie Petrus im Kanon des Hieronymus 25 Jahre erhalten. Daß nach Maximus und Eleutherus die Coincidenz der beiden Listen aufhört, darf nicht zu Schlüssen über die 'Quelle' verführen; Euseb selbst kennt keine Synchronismen der antiochenischen mit der Kaiserliste, da er in der KG kein Wort darüber sagt, und dem Verfertiger des Kanons stand keine Überlieferung irgendwelcher Art zur Verfügung: er arbeitet nur mit seiner eigenen Phantasie und den Andeutungen die er in der KG oder in den echten Χρονικοί κανόνες fand. So ist nach KG 486, 20ff Serapion zwischen Demetrius von Alexandrien [Commodus X] und Victor Severus I] gestellt, Asklepiades wegen des Synchronismus mit Alexander von Aelia [s. o.] zu Caracalla I [vgl. KG 536, 24ff], Philetos nach KG 566, 22, 568, 3 unter Macrinus I, Zebennus wegen KG 570, 10 vor die azun des Origenes [Alexander VIII = 230/1], die wiederum von der Übersiedlung nach Palaestina [Alexander XI = 233/4] abhängt. Demetrian wird nach KG 668, 1ff etwa an die Stelle gebracht, wo im Kanon Xystus von Rom stehen müßte, Paulus 8 Jahre später angesetzt, weil

<sup>1)</sup> Ist vielleicht Domnus von Caesarea mit Domnus von Antiochien verwechselt?

<sup>2)</sup> Harnack, Chronologie der altchristl. Litt. 1, 116 ff. Seinen weiteren Schlüssen kann ich nicht zustimmen, weil sie die Echtheit des Kanons voraussetzen; gegenüber den Phantasien Gutschmids und Lipsius' bedeuten sie allerdings einen wesentlichen Fortschritt. Freilich hatte, wie Harnack selbst hervorhebt, Lightfoot das Wesentliche getan, indem er die Autorität des Armeniers stürzte.

jenem 9 zugeschrieben sind [vgl. KG 702, 1ff], Domnus folgt wegen 706, 1ff unmittelbar auf den Antritt von Maximus in Alexandrien Gallien XI = 265,6] und Dionys in Rom [266 7]; über Timaeos und Kyrill läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Jedenfalls sind alle Daten der antiochenischen Liste ebenso fingiert wie die der Listen von Jerusalem und Aelia 1.

Wie der Kanon die von Euseb nicht gebotenen Daten der Bischofsliste fingiert, so macht er es, von verschwindenden Ausnahmen 2 abgesehen, auch mit den übrigen Notizen die in die KG gehören (auf die Profangeschichte kann ich hier nicht eingehen): er nagelt sie, in directem Gegensatz zu der vorsichtig tastenden Art Eusebs, ohne viel Besinnen auf ein bestimmtes Datum fest. Es muß als feste kritische Regel gelten, daß Ansätze des Kanons, wenn sie nicht durch bestimmte Angaben der KG gedeckt werden, Fictionen sind, an denen Euseb unschuldig ist. Wo der Kanon einmal controlliert werden kann, versagt er. Er setzt den berühmten Brief des Plinius an Traian unter Traian XI [108/9] an, zusammen mit dem Martyrium des Ignatius und ein Jahr nach dem Martyrium des Symeon von Jerusalem, so wie in der KG diese Dinge dicht nebeneinander stehen [266, 19 ff]: aber Plinius war 111-113 kaiserlicher Legat von Bithynien. Iustins Apologie wird zu Antonin IV [= 141/2] notiert, erheblich zu früh: sie ist erst in den letzten Jahren des Antoninus Pius verfaßt [s. o. S. CLIV]. Die auf einer fictiven und nicht allgemein anerkannten Succession beruhende Notiz des Irenaeus [320, 18] Οὐαλεντῖνος . . ἦλθεν εἰς 'Ρώμην ἐπὶ Υγίνου, ήχμασεν δε επί Πίου και παρέμεινεν έως Ανικήτου ist sinnlos in zwei Teile zerrissen: zu Antonin III [140/1] wird bemerkt sub Hygino Romanae urbis episcopo Valentinus haeresiarches et Cerdo magister Marcionis Romam uenerunt und, drei Jahre später, zu Antonin VI Valentinus hereticus agnoscitur et permanet usque ad Anicetum. Gelegentlich macht

syrischen Martyrologium vgl. Pauly-Wissowa RE 6, 1409.

Über Reste der antiochenischen Bischofsliste in einer wahrscheinlich von Euseb herrührenden Predigt zum antiochenischen Märtyrerfest und in dem sog.

<sup>2) 124, 1</sup> wird die Tradition von Pilatus' Selbstmord durch eine ὀλυμπιάδων ἀναγοαφή belegt: ἱστοροῦσιν Ἑλλήνων οἱ τὰς Ὀλυμπιάδας ἄμα τοῖς κατὰ χρόνους πεπραγμένοις ἀναγράψαντες. Als Datum steht nur da [122, 24] κατὰ Γάιον οὐ τοὺς χρόνους διέξιμεν, und für die Darstellung genügt das, da eine genauere Datierung das Ereignis ungebührlich in den Vordergrund rücken würde. Der Kanon setzt es auf ol. 204, 3 — Gaius III — 39/40; das wird auf die echte Chronik zurücklaufen. Aber das ist auch der einzige Fall wo ein bestimmter Ansatz des Kanons gegenüber einem weniger bestimmten der KG verteidigt werden kann, und man vergesse nicht daß auch das Datum der KG nur einen geringen Spielraum läßt; ol. 204 und Gaius' vierjährige Regierung können als identische Zeiträume gefaßt werden.

sich auch in den Notaten ein gewisser Pragmatismus breit, den die KG nicht kennt und nicht verbürgt. Ein berühmtes Beispiel ist die Notiz zu Hadrian IX [125/6]: Quadratus dicipulus apostolorum et Aristides Atheniensis noster philosofus libros pro Christiana religione Hadriano dedere compositos. et Serenus Granius legatus, uir adprime nobilis, litteras ad imperatorem misit, iniquum esse dicens clamoribus uulgi innocentium hominum sanguinem concedi et sine ullo crimine nominis tantum et sectae reos fieri, quibus commotus Hadrianus Minucio Fundano proconsuli Asiae scribsit sine obiectu criminum Christianos non condemnandos, cuius epistolae usque ad nostram memoriam durat exemplum. Darin ist zusammengefaßt, was die KG 302, 13 ff. 304, 3 ff. 311, 18 ff säuberlich auseinanderhält; der Armenier und Synkell [658, 6ff] beweisen daß nicht etwa Hieronymus die Verbindung hergestellt hat. Die Sache geht aber noch weiter. Im Kanon wird Aristides Athener genannt, wovon die KG nichts sagt, was aber durch den Titel der syrischen und armenischen Übersetzung bestätigt zu werden scheint. Ob der Kanon hier eine selbständige Kenntnis entwickelt oder auf die echte Chronik zurückgeht, läßt sich nicht entscheiden; gewiß aber ist daß er den Ansatz Hadrian IX fabriciert hat, da zu demselben Jahr bemerkt wird Hadrianus sacris Eleusinae initiatus multa Atheniensibus dona largitur 1. Aus der athenischen Herkunft des Aristides ist geschlossen, daß er und Quadratus ihre Apologien bei dem Besuch Hadrians in Athen überreicht hätten. Hätte Euseb eine solche Überlieferung vorgefunden, würde er in der KG sicher nicht darüber geschwiegen haben. KG 274, 13 ff stellt Euseb Polykarp, Papias und Ignatius als Zeitgenossen zusammen; er glaubt Irenaeus, daß Polykarp der Schüler des Apostels Iohannes gewesen sei [484, 4 ff], leugnet es aber von Papias ausdrücklich [286, 1 ff]. Daraus wird im Kanon zu Traian III [100/1]: Iohannem apostolum usque ad Traiani tempora Hireneus episcopus permansisse scribit [= KG 238,3], post quem auditores eius insignes fuerunt Papias Hierapolitanus episcopus et Polycarpus Zmyrnacus et Ignatius Antiochenus. Schlimme Interpolationen haben sich in das Notat über die Passion [Tiberius XVIII = ol. 202. 3] = 31/2] eingeschlichen. Durch zwei Citate aus heidnischen Chronographen soll die Finsternis, die beim Tode lesu eintrat, belegt werden:

Iesus Christus . . . . ad passionem uenit anno Tiberii XVIII, quo tempore etiam in aliis ethnicorum commentariis haec ad uerbum scribta repperimus: 'solis facta defectio. Bithynia terrae motu concussa et in urbe Nicaea aedes plurimae conruerunt.'

<sup>1)</sup> September 124; vgl. Weber, Unterss. z. Gesch. d. Kais. Hadrianus 160 ff. Das Datum Hadrian IX ist also nur dann richtig, wenn officiell, nicht chronographisch gezählt wird.

quae omnia his congruunt quae in passione saluatoris acciderant. scribit uero super his et Flego, qui Olympiadarum egregius supputator est, in XIII libro ita dicens:

'quarto autem anno CCII Olympiadis magna et excellens inter omnes quae ante eam acciderant, defectio solis facta; dies hora sexta ita in tenebrosam noctem uersus, ut stellae in caelo uisae sint terraeque motus in Bithynia Nicaenae urbis multas aedes subuerterit.' haec supra dictus uir.

Zunächst beweist das Datum ol. 202, 4 nicht was es soll; denn es trifft nicht auf das 18., sondern das 19. Jahr des Tiberius; zweitens kann es auch absolut betrachtet nicht richtig sein. Die Notiz daß in einem bestimmten Jahr eine totale Sonnenfinsternis und ein Erdbeben in Nicaea sich ereigneten, ist so unverdächtig und antiker Chronographen so würdig, daß sie nicht verdient wegen der erst von den Christen erfundenen Beziehung zur Passion verworfen zu werden, sondern vielmehr durch das astronomische Datum der Finsternis fixiert werden muß. Dies Datum ist der 24. November 29 [vgl. Boll, Pauly-Wissowa RE 6, 2360]. Somit ist ol. 202, 4 verschrieben oder verfälscht für ol. 202, 1 (A für A). Es läßt sich mit Sicherheit vermuten daß die ältere christliche Apologetik die Notiz benutzt hat; sie war ohne das genaue Monatsdatum überliefert und fiel in das Jahr duobus Geminis. das im Occident für das Passionsjahr galt [vgl. Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. 40, 32]. Aber schon Africanus hat gegen die Ausdeutung der Notiz protestiert, mit gutem Grunde, da er die Passion auf Ostern 31 legte [vgl. a. a. O. 25 ff]: seine Worte sind durch Synkell 610, 2 ff erhalten: τοῦτο (die in den Evangelien erwähnte Finsternis) τὸ σεότος ἔκλειψιν τοῦ ήλίου Θάλλος ἀποκαλεῖ ἐν τρίτη τῶν Ἱστοριῶν, ὡς έμοι δοχεί, αλόγως. Der Beweis wird damit geführt, daß die Passion einen Tag vor dem Pascha, also in der Zeit des Vollmonds, stattfand, Sonnenfinsternisse aber nur möglich sind, wenn die beiden Himmelskörper in Conjunction stehen. Dann folgt: Φλέγων ίστορεῖ ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος εν πανσελήνω έχλειψιν ήλίου γεγονέναι τελείαν από ώρας έχτης μέγοις ἐνάτης, δῆλον ὡς ταύτην. Auch dies Zeugnis sei nicht zu verwerten: die Finsternis und das Erdbeben bei dem Tode Iesu seien eben kein Naturereignis, sondern ein Wunder gewesen. Africanus' Excerpt folgt erstens, daß der im Kanon neben Phlegon anonym citierte Chronograph Thallos ist, den Euseb chron. 1, 265 nach Africanus unter seinen Gewährsmännern aufzählt, und zweitens, daß Africanus die beiden chronographischen Notizen in christlicher Verfälschung kannte, der Kanon sie in echter Fassung anführte. Trotzdem kann dieser sie nicht aus der echten Chronik genommen haben. So eifrig Euseb Bestätigungen der evangelischen Tradition aufspürt, diese Excerpte kommen nie bei ihm vor; seitdem der Gedanke einmal ausgesprochen war, daß eine regelrechte Sonnenfinsternis am jüdischen Pascha eine astronomische Unmöglichkeit sei, waren jene chronographischen Notizen für einen Apologeten der wie Euseb auf seine wissenschaftliche Reputation hielt, nicht mehr zu gebrauchen. Endlich war das Passionsdatum Eusebs weder ol. 202, 1 noch 202, 4, sondern 202, 3 [= Ostern 32]. Für den Verfertiger des Kanons, der in einer Zeit sein Handwerk trieb, als die heidnische Polemik den Christen nicht mehr gefährlich werden konnte, lag die Sache anders: der konnte jene Notizen aus der apologetischen Rumpelkammer wieder hervorholen und damit paradieren.

Andererseits bestreite ich nicht daß, wenn man von den Daten selbst absieht, die Notate zum großen, ja zum größten Teile aus der echten Chronik übernommen sind. Z.B. trägt die Bemerkung welche auf die Passion und lacobus' Bischofswahl folgt ex hoc loco considerandum quantar deinceps calamitates Indacorum gentem obpresserint echtes eusebianisches Gepräge, und es braucht auch nicht irre zu machen daß die Auszüge aus Iosephus die im Kanon stehen, hier und da einzelne Züge mehr aufweisen als die Excerpte der KG. Es liegt im Wesen einer Chronographie daß sie mit Namen nicht sparsam ist, während die KG, obgleich sie kein Geschichtswerk hohen Stils ist oder sein will, doch der historiographischen Form die Concession macht, daß sie die Namen nicht überflüssig häuft und z. B. die heidnischen Chronographen nur mit allgemeinen Bezeichnungen eitiert; ja im ersten Entwurf des 8. Buches waren in rhetorischer Manier die Namen der Verfolger überhaupt unterdrückt fygl. S. LVII. So ist der Name des Magister militiae der schon vor der großen Verfolgung die Christen aus dem Heer entfernte 1, Veturius, nur im Kanon erhalten [Diocletian XVI], und nur durch diesen bekannt Domitian XVII, daß der KG 232, 4 citierte heidnische Schriftsteller Bruttius hieß. Und so mag zum Ersatz dafür daß die Ansätze des Kanons, die modernen Spekulationen nur zu oft als Stützen haben. dienen müssen, hoffentlich ein für allemal ihre Autorität eingebüßt haben, eine Notiz zu Ehren gebracht werden, die sich mit ziemlicher Sicherheit auf die echte Chronik Eusebs zurückführen läßt. Zu Probus II findet sich die Bemerkung: secundo anno Probi iuxta Antiochenos CCCXXV annus fuit [Epochenjahr 49/48 v. Chr.], iuxta Tyrios CCCCII [Epochenjahr 126/5 v. Chr.], iuxta Laodicenos CCCXXIIII [Epochenjahr 48/47 v. Chr.], iuxta Edessenos DLXXXVIII [falsch DLXXXVIIII in O, das

<sup>1)</sup> KG 746, 4 ὁ στρατοπεδάρχης, ὕστις ποτὰ ἦν ἐχεῖνος, d. h. auf den Namen des Übeltäters kommt nichts an, er soll in dieser Darstellung nicht verewigt werden.

Epochenjahr der Seleukidenaera, die in Edessa offiziell gebraucht wurde. ist 312/1 v. Chr.], iuxta Ascalonitas CCCLXXX [Epochenjahr 104/3 v. Chr.]. Sämtliche Ziffern führen, wenn man sie reduciert, auf 276/7 n. Chr., das zweite Jahr des Probus nicht nach dem Kanon, sondern nach der officiellen ägyptischen Zählung. Nur ein geschulter Chronologe konnte eine solche Berechnung aufstellen, und das Jahr 2767 muß für ihn eine besondere Bedeutung gehabt haben. Es trifft sich jedenfalls sehr merkwürdig, daß es nach den Erwägungen die ich Abhdlg, d. Gött, Ges. d. Wiss. VIII 6, 17 angestellt habe, das 1. Jahr einer Enneakaidekaeteris des Anatolius ist, des christlichen Kalendermanns, der in Alexandrien ausgebildet, später Bischof im syrischen Laodicea wurde. und ich hätte besser getan, wenn ich jene Enneakaidekaeteris nicht auf 258-276, sondern auf 277-295 gestellt hätte: denn die Vermutung ist kaum zu umgehen, daß Euseb jene raren Notizen aus denselben Kavovec des Anatolius entlehnt hat, aus denen er KG 722, 13 ff ein Stück mitteilt 1.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich gehen auf Anatolius auch die merkwürdigen Notizen über die Jobeljahre zurück, die im Kanon verstreut sind; sie lassen sich nur, bis jetzt wenigstens, nicht sicher ausdeuten. Zu Severus XII [ägyptisch 203/4, nach dem Kanon 204/5] ist, im Oxoniensis am Rande, aber von erster Hand, notiert: in hoc anno iobeleum a maioribus inuenimus celebratum i. e. duodecimo anno Seueri et CCLI Antiochenae urbis [202/3]: die Gleichung stimmt also nicht; ferner zu Gallus II [ägyptisch 251/2, möglich ist auch 252/3, nach dem Kanon 254/5] iobeleum iuxta maiores nostros. Nach der bei Al Biruni erhaltenen jüdischen Tradition [vgl. Abhdlg, d. Gött, Ges. d. Wiss, VIII 6, 163 fl waren die Jahre 200/1 und 250/1 Jobeljahre; aber es ist fraglich ob die antiochenischen Christen, die nach der antiochenischen Aera zu schließen, doch wohl unter maiores nostri zu verstehen sind, ebenso wie die orientalischen Juden im Mittelalter die Jobeljahre von 13 sel. = 300/299 v. Chr. ab gerechnet haben. Soll man 250 und 300 ant. = 201/2 [Severus X] und 251/2 [Gallus II] ansetzen und annehmen daß Christen und Juden in Antiochien das Jobeljahr auf jedes 50. Jahr der laufenden Aera setzten, so wie sie notorisch Pascha und Ostern nach dem Vollmond des Dystros berechneten [a. a. O. 123]? Auf eine andere Rechnung führen die Notizen zu ol. 77, 1 = Xerxes XIV [= 472/1] principium LXXI, iobelei secundum Ebraeos und zu Probus II [s. o.] initium iobelei secundum Hebraeos LXXXVI. Auch sie stimmen nicht zu einander; die Differenz beträgt statt 15 × 50 Jahre nur 748. Jedenfalls ist unter καθ' Έβοαίους nicht eine jüdische Tradition, sondern eine nach dem AT angestellte Berechnung zu verstehen, die wahrscheinlich auf das für Anatolius wichtige Jahr 276/7 auskommen sollte; rechnet man von da ab 85 Jobelperioden zurück, so erhält man 3973 v. Chr. als Anfang des Cyclus, womit wohl ein Jahr der Weltschöpfung oder das erste Adams gemeint ist. Euseb bestimmte als das 1. Jahr Adams (ein Jahr der Weltschöpfung erkennt er nicht an) 5190 v. Chr. [vgl. die Summen chron. 1, 132]; zieht man davon die 1237 Jahre ab, um die nach seiner Rechnung die masorethischen Zahlen der Erzväter hinter denen der LXX zurückbleiben, so ergibt sich als 1. Jahr Adams zaθ' Έβραίους 3953 v. Chr. Weiter gelange ich einstweilen nicht.

Eusebius' echte Chronik ist kein kunstvoll geschriebenes Tabellenwerk gewesen, wo ganze Seiten nur mit Ziffernreihen bedeckt waren und aus dem jeder Leser jedes Datum sollte ablesen können, sondern cine wirkliche Επιτομή παντοδαπης ίστορίας Έλληνων τε καί βαρ-Baowr [vgl. ecl. proph. 1, 27], eine Sammlung von Notizen, auch kurzen Excerpten in chronologischer Folge. Die Berechnungen des chronologischen Gerüsts, das aus dem AT und den Königslisten zusammengezimmert war mit dem ausgesprochenen Zweck, Africanus' chiliastisches System als unwissenschaftlich zu erweisen, standen in der Einleitung, die durch die armenische Übersetzung, freilich in übel zugerichteter Gestalt, erhalten ist; in der Epitome selbst waren die Daten bestimmt und unbestimmt, je nach der Überlieferung, gegeben, die Linien des Bildes schon entworfen, das in der KG durch die ausführlichen Excerpte Farbe erhielt. Gerade jene vor unwissenschaftlicher Genauigkeit sich hütende Zurückhaltung, die dem Gelehrten Eusebius zur Ehre gereicht, mißfiel dem großen Publicum der Dilettanten, und so geriet ein unternehmender Besitzer kalligraphisch geübter Schreiber auf die Idee die Chronik zu einem tabellarischen Prachtwerk umzugestalten, das, wie es mit solchen Prachtwerken zu gehen pflegt, wissenschaftlich wertlos war, aber Erfolg hatte, weil die Gelehrsamkeit so schön und sauber aussah. Schon zu Hieronymus' Zeit hatte es die echten Xoovixol zeroves verdrängt; durch die Paschalchronologien, eine noch schlimmere Ausgeburt des chronologischen Dilettantismus, wurde ihm im griechischen Orient bald dasselbe Schicksal bereitet, und nur die Autorität des Hieronymus hat es in leidlich unversehrter Gestalt erhalten.

# EINLEITUNG ZU RUFIN

VON

THEODOR MOMMSEN



Der Presbyter von Aquileia Rufinus hat wie manche andere Stücke der griechischen Ekklesiastiker so auch die Kirchengeschichte des Eusebius in das Lateinische übertragen. Er unternahm diese Arbeit auf Aufforderung seines Bischofs Chromatius, wie es in dem Widmungsbriefe heißt, diruptis Italiae claustris Alarico rege Gothorum, das heißt nach dem J. 402, wozu es stimmt, daß die von ihm hinzugefügte Fortsetzung mit dem Tode des letztverstorbenen Kaisers Theodosius I. (395) abschließt. Auf die Lebensverhältnisse und die schriftstellerische Tätigkeit des Übersetzers soll hier nicht eingegangen werden 1; diese Ausgabe ist lediglich ein Complement derjenigen des Originals.

Der Wert der lateinischen Version des unvergleichlich wichtigen griechischen Werkes ist gering, indes soweit er reicht, abhängig von der Reinigung des bis jetzt vernachlässigten und verwahrlosten Textes. Die willkürliche und vielfach stark verkürzende Behandlung der Urschrift schließt nicht aus, daß der Text von dieser nur wenige Menschenalter jüngeren Bearbeitung Nutzen ziehen kann, worauf näher einzugehen dem Herausgeber des Originals vorbehalten bleibt. Vorläufig mag bemerkt werden, daß der bei Rufinus wie in der besseren Handschriftenklasse des Eusebius erscheinende, in der andern fehlende zweite Name des Abgaros Uchama (1, 13, 6) ihn zu jener stellt. Eigenes gibt Rufinus insofern nicht selten, als er beliebige Ausführungen einlegt, zum Beispiel 9, 6 die bei Eusebius nur mit einem Worte angedeutete Apologie des Lucianus von Antiochia, auch wohl Bibelstellen zusetzt; sachliche Zusätze dagegen fehlen mit einer Ausnahme: er ergänzt die

<sup>1)</sup> In der lateinischen Übersetzung der anonymen κατ' Αὐγυπτον τῶν μοναχῶν ἱστορία, welche unzweifelhaft von Rufinus herrührt, finden sich c. 29 die Worte: sed et multa... alia de operibus sancti Macarii Alexandrini mirabilia feruntur, ex quibus nonnulla in undecimo libro ecclesiasticae historiae inserta qui requiret inveniet. Dies ist ein Selbstcitat. Indes ist zu beachten, daß in der Münchener Handschrift 6393, welche nach Preuschen (Palladius und Rufinus S. 163) den reinsten Text dieser Schrift bietet, der Text (durch Blätterausfall in der Vorlage) vor den Worten des Macariuskapitels accedebat ad sacramenta (Migne 21, 455 Z. 3) auf die Worte ut sonitum pedum (Migne 21, 462 Z. 16) springt.

Angaben des Eusebius über Gregorius von Neocaesarea, den Thaumaturgus, durch einige unvergleichlich absurde Wundergeschichten (7, 25), welche wenigstens in dieser Fassung die griechischen Quellen nicht aufzuweisen scheinen 1. - Die zahlreichen Anführungen aus der Heiligen Schrift hat der bibelkundige Übersetzer wohl zum größten Teil nicht nach Eusebius wiedergegeben, sondern nach den ihm vorliegenden lateinischen Texten. Sicher hat er die beiden Anführungen aus Tertullians Apologie (2, 2, 24) dem lateinischen Original entnommen. Dagegen hat er bei den aus Iosephus' Geschichte des jüdischen Krieges entlehnten Stellen den griechischen Text, wie er ihn bei Eusebius fand, wiedergegeben und die alte lateinische Übersetzung, welche ihm selbst beigelegt wird2, nicht verwendet. Auch die mehrfach aufgestellte Annahme, daß das Schreiben Hadrians an Minucius Fundanus (4, 9) bei Rufinus in dem lateinischen Original erhalten sei, ist nicht begründet. Iustinus, durch dessen Apologie es sich erhalten hat, hat dasselbe allerdings im lateinischen Text gegeben, aber Eusebius gibt es in griechischer Übersetzung, und die an sich recht unwahrscheinliche Hypothese, daß Rufinus statt dessen die Schrift des Iustinus zur Hand genommen, ist durch die Beschaffenheit des Textes ausgeschlossen3. Bei einem andern ursprünglich lateinischen Erlaß (8, 19) bemerkt Rufinus selbst, daß er ihn aus dem Griechischen zurückübersetzt habe. - Daß die beiden von Rufinus zugefügten Bücher 10 und 11 für die Epoche von Constantin bis auf Theodosius I, eine wichtige Quelle sind, sowohl für die altchristlichen Legenden wie auch für die zeitgenössischen Ereignisse, bedarf keiner weitern Ausführung; dem Bericht zum Beispiel über die Zerstörung des alexandrinischen Serapistempels kann an Zuverlässigkeit wie an Anschaulichkeit nicht viel aus dieser Epoche an die Seite gestellt werden. Für seine Angaben über Athanasius hat er dessen Schriften benutzt; im übrigen scheint er uns erhaltene schriftliche Quellen weder für den Bericht über das nicaenische Concil, noch anderweitig gebraucht zu haben.

Die Handschriften, welche diese Schrift des Rufinus enthalten, sind ungemein zahlreich. Ich verzeichne, was uns darüber handschriftlich vorliegt, ohne Vollständigkeit zu bezwecken; die gedruckten Kataloge sind daher nicht zugezogen.

Vgl. die Nachweisungen bei Tillemont mém. eccl. vol. 4 p. 328.
 Vgl. Niese in der Vorrede zum 7. Bande des Iosephus p. XXI.

<sup>3)</sup> Daß die χορηγία κακουργίας der Delatoren durch latrocinandi occasio wiedergegeben wird und die einfache Anordnung φρόντιζε ὅπως ἄν ἐκδικήσειας mit patristischer Blutgier durch in hunc pro sui nequitia suppliciis severioribus vindices, kann dem kundigen Leser über die Priorität des Textes keinen Zweifel lassen.

4020 -

### Rom, Vaticanische Bibliothek:

- 1. Vaticanus 238 a. 1408
- 2. Vaticanus 239 saec. XIV/XV
- 3. Vaticanus 240 saec. XV
- 4. Vaticanus 629 saec. XI
- 5. Vaticanus 1978 saec XIII/XIV (von Cacciari benutzt)
- 6. Vaticanus 5089 a. 1440 (von Cacciari benutzt)
- 7. Vaticanus 5952 saec. XV
- 8. Vaticanus Urbinas 385 (antea 626) saec. XV (von Cacciari bebenutzt und zwar, wie die Vorrede angibt, im Apparat irrtümlich als recentior regius bezeichnet)
- P = 9. Vaticanus Palatinus 822 saec. IX. Diese Handschrift ist im Auftrag der patristischen Commission der Wiener Akademie vollständig und genau verglichen und diese Vergleichung unsrer Akademie zur Verfügung gestellt worden. Die Handschrift, von allen mir bekannten die älteste, ist ganz vollständig. Über das Weitere wird weiterhin berichtet werden.
  - 10. Vaticanus reginae 304 saec. XIV
  - 11. Vaticanus reginae 551 saec. XIV/XV
  - 12. Vaticanus reginae 552 saec. IX/X. Die Bücher 10. 11 sind für die Wiener Akademie verglichen worden.
  - 13. Vaticanus reginae 563 saec. XIV (von Cacciari benutzt)
  - 14. Vaticanus reginae 564 (von Cacciari benutzt und als vetustus regius bezeichnet)
  - 15. Vaticanus Ottobonianus 64 saec. XV
  - 16. Vaticanus Ottobonianus 101 saec. XIV
  - 17. Vaticanus Ottobonianus 2359 saec. XI/XII

#### Florenz, Laurentiana:

- 18. plut. 67, 12 saec. XV
- 19. plut. 89 inf., 18 saec. XV
- 20. plut. 19 sin., 5 saec. XIV
- 21. Faesulan. n. 56 saec. XV
- 22. conventi soppressi, Vallombrosa C. 3. 449, saec. X/XI
- 23. conventi soppressi, S. Maria novella C. 3. 451 saec. XIV

### Venedig, Marciana:

- 24. cl. 21, 1 (Valentinelli V, 209) saec. XIV
- 25. cl. 21, 5 (Valentinelli V, 211) a. 1456
- 26. cl. 21, 6 (Valentinelli V, 211) a. 1469

#### Montecassino:

27. n. 95 saec. XI (Buch 10. 11 verglichen für die Wiener Akademie) Bologna, S. Salvatore: Von Vallarsi benutzt für B. 10. 11

San Daniele, bibl. Guarneriana:

Von Vallarsi in gleicher Weise benutzt.

Paris, Nationalbibliothek:

- 28. 5071 saec. XII
- 29. 5072 saec. XII
- 30, 5073 saec. XIII
- 31. 5074 saec. XIII
- 32. 5075 saec. XIII
- 33. 5076 saec. XIII
- 34, 5077 saec, XIII
- 54. 5077 Saec. XIII
- 35. 5078 saec. XIII
- 36. 5079 saec. XIII 37. 5080 saec. XIII
- 38. 5081 a. 1480
- 39, 5087 saec. XIV
- O=40. 5500 saec. IX/X, beginnt defect 117, 8 ad urbem Romam, schließt defect 1017, 10 mit trans. Von mir in Berlin verglichen.
  - 41, 8961 saec, XIII
  - 42. 9715 saec. XI
  - 43. 9716 saec. XII
  - 44. 9717 saec, XV
  - 44. 11738 saec. X
  - 46. 12526 saec. XI
  - 47, 12527 saec. X
  - 48. 12528 saec. XII
  - 49. 12529 saec. XIII
  - 50. 14362 saec. XIV
  - 51. 16048 saec. XII
  - 52. 17583 saec. XV
  - 53. 17584 saec. XV
- N=54. 18282 (Notre-Dame 932) saec. VIII. Infolge des Ausfalles mehrerer Quaternionen fehlen längere Stücke: 231, 13 iniuriae bis 313, 32 respirans sanctae conversationis 467, 9 quid bis p. 521, 13 patrem p. 539, 17 virtus bis p. 559, 3 minatur p. 753, 31 praesentem bis p. 771, 18 difficile 1039, 2 conferta et constipata bis zum Schluß. Von mir in Berlin vergliehen.
  - 55. nouv. acq. Lat. 0548 saec. XI

56. appar. Lat. 10825—10827 (apparatus editionis inchoatae)

Paris, Mazarine:

57. 1638 (544) saec. XIV

58. 1639 (541) saec. XIV

59. 1640 (537) saec. XV

Paris, Arsénal:

60. n. 987 saec. XII

61. n. 1154 saec. XII

Verdun

62 n. 45 saec. X (für die Wiener Akademie verglichen)

Wien, Hofbibliothek (nach Otto zu Iustinus I praef. p. XXXII)

63. 367 (eccles. 12) saec. X

64. 383 (Salisb. 400) saec. XIII

65. 396 (rec. 3025) saec. XIV

66. 3158 (rec. 3052) saec. XIV

67. 3159 (hist. eccl. 77) saec. XV

68. 3359 (rec. 2008a) saec. XV

München:

69. Alderbach 2559 saec. XII

F=70. Freisingen 6375 saec. IX/X, in Süddeutschland geschrieben (1, 116 finden sich einige deutsche Glossen, z. B. spotte zu ioco); am Rande häufig  $\mathcal{B}$  (= ωραῖον). Infolge eines ausgeschnittenen Blattes fehlt 1033, 12 Theofilo — 1034, 15 pariete. Von mir in Berlin verglichen.

71. Freisingen 6381 saec. X

72. Freisingen 6383 saec. XI

73. Indersdorf 7420 saec. XV

74. Polling 11306 saec. XII/XIII

75. Reitenbuch 12237 a. 1463

76. Regensburg, St. Emmeran 14040 saec. XII

77. Tegernsee 18105 saec. XII

78. Wessobrunn 22014 saec. XII

79. Windberg 22238 saec. XII

80. 29041 saec. IX, zwanzig von Buchdeckeln abgelöste Blätter.

Metz:

81. n. 184 saec. X (für die Wiener Akademie verglichen)

Jena, Universitätsbibliothek:

82. Collation einer Nürnberger Handschrift (Otto zum Iustinus a. a. O.)

London, Britisches Museum:

83. Harley n. 3084 saec. XIII

- 84. Additional MS. 18700 saec. XII incip.
- S5. Burney n. 310 a. 1381
- 86. Additional MS. 21084 saec. XII
- 87. Additional MS. 10411 saec. XV
- SS. Royal MS. 7 B II saec. XV
- 89. Royal MS. 11 E VI saec. XIV
- 90. Royal MS. 13 B IV saec. XII
- 91. Royal MS. 13 C VII saec. XV
- 92. Royal MS. 13 B V saec. XI/XII

Oxford: Bodleiana s. XII, Nummer nicht bekannt.

Ein bei 3, 39 sich findender Zusatz hat eine Rolle gespielt bei der Discussion der Frage, ob Ariston bei der Ergänzung des Marcus-Evangeliums beteiligt gewesen ist. Mir scheint es unmöglich, dem Schreiber jener Notiz Kenntnis des Papias oder einer aus ihm geflossenen Notiz zuzutrauen; er hat sicher lediglich den rufinischen Text willkürlich oder vielmehr versehentlich umgestaltet. Vgl. Conybeare im Expositor Oct. 1893 p. 241 und Dec. 1895 p. 415; Zahn, Einl. in das N. T. (1899) 2, 239.

Die Verzeichnung der Ausgaben — als die älteste gilt eine ohne Ortsangabe um 1473 erschienene — kann den Bibliographen überlassen bleiben 1. Die namhaftesten sind die Baseler von Beatus Rhenanus (1523: recogniti ad antiqua exemplaria Latini per Beatum Rhenanum) und die römische des Carmelitermönchs Thomas Cacciari (1740), welch letztere die einzige ist, welche einen allerdings sehr unvollkommenen handschriftlichen Apparat aufweist.

Die beiden von Rufinus hinzugefügten Bücher sind öfter allein gedruckt worden, so von Grynaeus (Basel 1570) und im ersten Band der unvollendeten Ausgabe der Schriften des Rufinus von Vallarsi (Verona 1745).

Excerpte aus dieser Schrift, welche vor unsern Handschriften liegen, finden sich zahlreich bei den Lateinern wie bei den Griechen. Unter den lateinischen Benutzern erscheint schon Augustinus († 430)<sup>2</sup>; weiter der Verfasser der gallischen Chronik vom J. 452<sup>3</sup>, der fränkische

<sup>1)</sup> Die älteren Ausgaben sind sorgfältig verzeichnet bei Fontanini, hist litteraria Aquileiensis (Rom 1742) p. 356 sq.

<sup>2)</sup> Im Tractat de haeresibus c. 83 (vol. X p. 24 ed. Maur.): cum Eusebii historiam ecclesiasticam perscrutatus essem, cui Rufinus a se in linguam Latinam translatae subsequentium etiam temporum duos libros addidit. Ähnlich de cura gerenda pro mortuis c. 6, 8 (vol. 6 p. 520 ed. Maur.).

<sup>3)</sup> Chron. min. vol. 1 p. 619. Es ist dies der sogenannto Tiro Prosper.

Geschichtschreiber Gregor von Tours<sup>1</sup>, Isidor<sup>2</sup> und Beda<sup>3</sup>. Wenn diese kurzen Auszüge alle für die Textkritik unverwendbar sind, so gilt dies nicht von dem lateinischen Text der nicaenischen Concilienbeschlüsse, welcher in früher Zeit aus Rufinus (10,2) in die lateinischen Kanonessammlungen (verzeichnet bei Maaßen, Geschichte der Quellen des kanonischen Rechts I S. 33) übergegangen ist. Zwei dieser Exemplare, das der Sammlung von Corbie (Maaßen S. 556), Paris 12098 — St. Germain 936 saec. VI VII und das der Bigotschen, Paris 2796 (Maaßen S. 611) saec. IX hat Hr. Girard in Paris auf meine Bitte für diese Ausgabe verglichen.

Nicht minder früh und noch umfassender sind die von Rufinus den eusebianischen beigefügten zwei Bücher von den Griechen benutzt worden. Sokrates hat für seine mit dem J. 439 schließende Kirchengeschichte den Rufinus in ausgiebigster Weise benutzt4; wie es sich mit seiner Angabe zu Anfang des 2. Buchs verhält, daß Rufinus ο τη 'Ρωμαίων γλώττη την ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν συντάξας von ihm für die beiden ersten Bücher zugrunde gelegt worden sei, er aber wegen der chronologischen Irrtümer dieses Gewährsmannes diese umgearbeitet und vom dritten Buch an daneben andere Quellen benutzt habe, ist hier zu untersuchen nicht der Ort. Auch Sozomenus hat neben dem Werke des Sokrates den Rufinus direct benutzt<sup>5</sup> und nach de Boor ebenfalls Theodoret. Die Benutzung des Rufinus bei den späteren griechischen Chronisten, zum Beispiel bei Theophanes 6, ist wenigstens vorzugsweise durch seine vorher genannten Ausschreiber vermittelt. Diese Schriftsteller können das lateinische Original benutzt haben, aber sicher ist dies nicht. Daß es eine griechische Übersetzung der beiden Bücher des Rufinus gegeben hat, bezeugt teils Photius in einem allerdings verwirrten Bericht 7, teils das Wiener Verzeichnis der im 16. Jahrh. in

<sup>1)</sup> MG. Script. rer. Meroving. vol. 1 p. 21. Unter Eusebius Namen: 9, 15.

<sup>2)</sup> Chron. min. vol. 2 p. 395 mit dem Nachtrag vol. 3 p. 725.

<sup>3)</sup> Chron. min. vol. 3 p. 228. Auch in der Schrift de temporum ratione ist das Werk (1, 28) benutzt.

<sup>4)</sup> Zusammengestellt sind die von Sokrates aus Rufinus gemachten Entlehnungen von Jeep in seinen Quellenuntersuchungen zu den griechischen Kirchenvätern (Fleckeisens Jahrbücher 14. Suppl.-Band [1885] S. 107 sq.).

<sup>5)</sup> Vgl. Jeep a. a. O. S. 144. Der Bericht 7, 15 über die Zerstörung des alexandrinischen Serapeum ist größtenteils von Rufinus entlehnt.

<sup>6)</sup> Die in de Boors Ausgabe direct auf die Excerpta Barocciana zurückgeführten Stücke gehen größtenteils indirect zurück auf Rufinus.

<sup>7)</sup> Cod. 89 (vgl. 88) wird über eine Schrift mit dem Titel: τὰ μετὰ τὴν ἐχχλησιαστικὴν ἱστορίαν Εὐσεβίον τοῦ Παμφίλον bemerkt: ἡμεῖς δὲ εὕρομεν ἀνεγνωκότες ἐν ἄλλοις, ὅτι αὐτός τε Κύριλλος καὶ Γελάσιος οὖτος τὴν 'Povφίνον τοῦ 'Pωμαίον μετέφρασαν ἱστορίαν εἰς τὴν 'Ελλάδα γλῶτταν. Die Übersetzernamen lauten bedenklich (vgl. Tillemont, mém. pour servir à l'hist, eccl. vol. 8 p. 786).

den Bibliotheken von Constantinopel vorhandenen Handschriften 1 Wichtiger ist es für die Kritik des Rufinus, daß, wie de Boor uns mitgeteilt hat, in die Chronik des Georgius Monachus der größte Teil des elften Buches - das zehnte ist nicht benutzt - aus dieser Übersetzung übergegangen ist. Diese Abschnitte sind unzweifelhaft einfach aus dem lateinischen Text übertragen, können aber von dem gänzlich ungebildeten Mönch Georgius, der, wie seine Vorrede zeigt, kaum des Griechischen mächtig war, unmöglich selbst herrühren. Indes gilt das Gesagte nicht eigentlich von der ersten Recension des Geschichtswerks des Georgius; diese, allein vertreten durch den Coislinianus 308, hat von Auszügen aus Rufinus nur die Erzählung über die Zerstörung des Serapeum (11, 23), welche neben sichern Entlehnungen aus Rufinus auch Verschiedenheiten aufweist, zum Beispiel die Angabe, daß der Tempel von Alexander dem Großen erbaut sei. Die zweite Bearbeitung des Georgius dagegen, welcher die sämtlichen übrigen Handschriften (namentlich Coislinianus 310 und Paris, graec, 1705) angehören, hat diese Stelle verkürzt aus der ersten Bearbeitung übernommen, dagegen aus einer dem Text des Rufinus genau entsprechenden Übersetzung eine beträchtliche Anzahl von Stellen hinzugefügt, neben welchen allerdings einige andere auf Theodosius I. und dessen Vater bezügliche (p. 463, 18-465, 7 und p. 467, 8-467, 5) auftreten, die gleichartig scheinen, aber nicht aus Rufin herrühren. In der vorliegenden Ausgabe sind die bei Sokrates und den andern Kirchenhistorikern vorliegenden Entlehnungen nicht weiter berücksichtigt worden, da sie bei ihrer freien Wiedergabe für den Text nicht wesentlich in Betracht kommen, dagegen die bei Georgius erhaltenen Überreste der griechischen

<sup>1)</sup> Dies Verzeichnis, in lateinischer Übersetzung seit langem bekannt, griechisch herausgegeben von Förster de antiquitatibus et libris manuscriptis Constatinopolitanis commentatio (Rostocker Universitätsprogramm 1877) verzeichnet in einer Bibliothek von 184 Handschriften unter Nr. 130 Povgivov πρεσβυτέρου τῆς μεγάλης ἐχχλησίας ἱστορία ἐχχλησιαστιχή, χαὶ ἄρχει ἀπὸ τῆς βασιλείας Κώνσταντος τοῦ Χλωροῦ. 'Danach', bemerkt mir de Boor, 'kann das Werk nicht einfach Übersetzung des Rufinus sein, sondern vielmehr dasjenige, welches Gelasius der Kyzikener hist. conc. Nicaeni I cp. 7 citiert: β γε μην 'Poυφῖνος ήγουν Γελάσιος ταῦτα λέγει, was sich auf Licinius bezieht, also auf ein vor dem lateinischen Rufinus liegendes Ereignis. Diese Kirchengeschichte des Palaestiners Gelasius wird auch bezeugt durch die kirchenhistorische Epitome, deren Excerpt Cramer (anecd. Paris. II p. 91) herausgegeben hat: Κύριλλος δ Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος μητράδελφος ην Γελασίου τοῦ Καισαρείας και αὐτὸς τελευτῶν κατέκρινεν ἀγράφως Γελάσιον ἐπὶ τὴν ἱστορίαν τῶν μετὰ Εὐσέβιον καὶ ὧν ούκ ἔγραψεν ὁ Εὐσέβιος ἐλθεῖν. Durch Vermittelung derselben Epitome erhielt Theophanes p. 11, 17 das einzige mir bekannte Citat aus dieser Kirchengeschichte, aus dem sich ergibt, das Gelasius in der Tat nicht bloß τὰ μετὰ Εὐσέβιον schrieb, sondern auch Zusätze zu seinem Werke'.

Ubersetzung nach den maßgebenden Handschritten dem lateinischen Text beigefügt worden. Wir verdanken diese Zusätze dem künftigen Herausgeber des Georgius Karl de Boor, dem auch die vorher gegebenen Ausführungen im wesentlichen entlehnt sind.

Der Geringwertigkeit des Werkes erschien es angemessen, den Apparat in zweifacher Hinsicht einzuschränken. Einmal hat die gesamte Masse der vorliegenden Handschriften einer systematischen Durchprüfung nicht unterlegen. Allerdings sind von mir oder von meinen Freunden die meisten der oben verzeichneten, namentlich die von Rom, Paris, London, München eingesehen und Probecollationen genommen worden; aber bei anderen ist das nicht geschehen, und auch das Ergebnis jener Proben ist nicht so ausgefallen, daß es verlohnen würde, dieselben in der Ausgabe vorzulegen. Die weiterhin folgende Darlegung der Textüberlieferung wird es rechtfertigen, daß wir uns darauf beschränkt haben, aus der großen Anzahl der zur Verfügung stehenden Manuscripte vier der ältesten auszuwählen und von den übrigen abzusehen. Aber auch von jenen vier ist der vollständige Apparat nur den beiden letzten von Rufinus eingefügten Büchern beigegeben worden, während er bei den eusebischen nach den durch die Textbeschaffenheit angezeigten weiter unten dargelegten Normen einer Sichtung unterlegen hat. Eines schickt sich eben nicht für alle; wenn in der Wortkritik die Spreu leider unvermeidlich ist, so darf, was man bei Eusebius selbst sich gefallen läßt, auf seinen schlechten Übersetzer nicht übertragen werden.

Den Namen des Eusebius nannten, von dem vorgesetzten Brief und der Vorbemerkung zum 10. Buch abgesehen, die Buchtitel der Übersetzung nicht häufig. Von den beiden wichtigsten setzt P dem Briefe vor: incipit prologus Rufini in libros historiarum Eusebii, quem (so!) de Greco transtulit in Latinum und verwendet am Schluß des neunten Buches so wie ähnlich am Anfang des sechsten (s. unten): Eusebii Caesariensis ecclesiasticae historiae finit liber VIIII, welche letztere Formel am Schlusse des 9. Buches auch F hat. N gibt den Brief ohne Überschrift, setzt aber dem Capitelverzeichnis des ersten vor: in nomine dei summi incipit historia sancti Eusebii Caesariensis episcopi, id est liber numero XI, praefationem de deitate Cristi; ferner dem 10. Buch: incipit liber decimus Eusebii Caesariensis ecclesiasticae historiae; der Schluß fehlt. Sonst wird der Name des Eusebius in den Buchtiteln unserer Handschriften nicht genannt.

Den Namen des Übersetzers nennt von unseren Handschriften allein P in der eben angeführten Überschrift der Dedication, welche in NF titellos auftritt. Die Vorbemerkung vor Buch 10 ist in allen unseren Handschriften titellos. Es ist recht begreiflich, daß nicht wenige Handschriften, zum Beispiel Vat. reg. 564, Cacciaris vetustus regius, die Übersetzung dem Hieronymus beilegen.

Die den einzelnen Büchern vorgesetzten Inhaltsübersichten werden außer in Buch 1), ähnlich wie bei Eusebius, eingeleitet mit den folgen-

den Formeln:

Buch 2: quae etiam II ecclesiasticae historiae (om. F) contineat (continet F) liber (post ii F) NF — quae etiam secundum e. h. continet liber P (O fehlt).

Buch 3: haec etiam liber tertius (III liber N) e. h. (e. h. om. PF) continet (om. F) PNF.

Buch 4: quartus quoque e. h. (e. h. om. P) liber (om. O) haec continet (c. h. O) PFO (N fehlt).

Buch 5: haec etiam quintus continet liber (l. c. N) PN.

Buch 6: haec continet sextus liber Eusebii Caesariensis ecclesiasticae historiae de Greco in Latinum versae P (N fehlt).

Buch 7: haec sunt (insunt PF) in septimo libro e. h. NPF.

Buch 8: haec sunt (insunt PF) in octavo libro e. h. NPF.

Buch 9: haec sunt (insunt N, sunt capitula F) in nono libro e. h. NOF.

Buch 10: haec etiam decimus liber e. h. continet N, haec etiam decimo libro e. h. continentur PF.

Buch 11: haec continet undecimus liber e. h. (e. h. l. N) NPF. Häufig steht daneben noch incipiunt capitula oder eine ähnliche Formel.

Diese Inhaltsverzeichnisse, deren Abschnitten in unseren Handschriften meistens Zahlen vorgesetzt sind (es fehlen die Nummern im 1. und 2. Buch in N und im 5. und 8. in O), entsprechen im wesentlichen denen des griechischen und des syrischen Textes und stammen ohne Frage, ebenso wie die oben erwähnte einleitende Formel, aus dem von Rufinus benutzten griechischen Exemplar. In den Büchern 6 und 7 begegnen sogar Differenzen zwischen diesen Verzeichnissen und dem Text des Rufinus, indem bei den von diesem vorgenommenen Umstellungen und Auslassungen die Verzeichnisse vielmehr der ursprünglichen eusebischen Ordnung sich anschließen.

Innerhalb des Textes erscheinen diese in unseren Ausgaben den Zusammenhang oft übel unterbrechenden Rubriken in den maßgebenden Handschriften nicht. Die entsprechenden Ziffern können in dem Archetyp des Rufinus ebensowenig gestanden haben, da die durch Umstellung und Weglassung einzelner Abschnitte entstandenen Differenzen sonst ausgeglichen worden wären. Auch in unseren Handschriften fehlen sie vielfach (so in N in Buch 1. 2. 11 und von alter Hand durchgängig in O), und wo sie sich finden, setzen sie nicht überall an derselben Stelle ein. Diese Abschnitte und ihre nicht beträchtlichen Differenzen in der Ausgabe zu bezeichnen erschien überflüssig; die am Rande beigesetzten Abschnittszahlen sind die der gangbaren Ausgaben.

Der überlieferte Text ruht auf einer einzigen alten und guten, aber nicht fehlerfreien Handschrift etwa des 6. oder 7. Jahrhunderts, jenseits welcher Grenze nur die wohl schon im 5. Jahrhundert entstandene griechische Übersetzung und die auf das 6. oder 7. Jahrhundert zurückgehenden kanonistischen Excerpte liegen. Fehler jenes Archetyps lassen sich nur in geringer Zahl nachweisen; ich verzeichne die folgenden:

103, 17 στεφάνφ donatur] stefano corona donatur.

261, 2 uanuit  $O^1$ , uiguit F, enituit P, tenuit  $O^2$  (def. N); die Correctur ist unsicher.

415, 10 pugnis alii, alii calcibus] alii fehlt.

505, 7 in conspectu omnium] in conspectu domini.

529, 20 tristes quam plurimos reddens nonnullos offendens: das erste Kolon tr. q. pl. reddens, das der griechische Text schützt, fehlt in NO¹P; das zweite, das in allen Handschriften steht, ist wahrscheinlich eine alte demselben beigefügte Glosse, die in der einen Familie den echten Text verdrängt hat, in der anderen als Dittographie erscheint.

705, 23 notitiam pervulgarent] notitiam prouocarent.

713, 10 Artemac] artem ac *POF*, artem *N*. Auch wo der Name wiederkehrt, 713, 21, haben schon die ältesten Abschreiber ihn offenbar verkannt.

719, 11 erat studiis] eruditio N, (et) eruditione PFO.

769, 29 ueri candentes et reusti ardentes. Die in den Handschriften so übereinstimmend überlieferten Wörter sind verdorben, aber sind bisher nicht gebessert.

839, 2 id animo] ita animo.

1028, 18 fumosum genum (oder genu)] fumosum genium.

Die geringe Zahl der Stellen, welche conjecturaler Besserung bedürfen, und vor allen Dingen die Vergleichung des griechischen Originals beweisen die Vortrefflichkeit desjenigen Textes, welchen die ältesten und besten Handschriften aufweisen. In den späteren freilich sowie in den davon abhängigen Ausgaben ist er vielfach verwildert und durch Auslassungen, Einschaltungen und Umgestaltungen zerrüttet: dem einzigen Herausgeber, der handschriftliche Lesungen in einigem Umfang beigebracht hat, haben nur untergeordnete Exemplare vorgelegen. In dieser Ausgabe ist von dem Vulgattext gänzlich abgesehen worden.

Die von uns benutzten Handschriften, und ohne Zweifel auch die übrigen mit oder ohne Prüfung beiseite gelassenen, gehen zurück auf zwei von dem gemeinschaftlichen Archetyp genommene Abschriften, von denen die eine durch P (Pal. 822 saec. IX), die andere durch N (Paris. 18282 saec. VIII) repräsentiert wird, und welche zahlreiche, wenn auch meistens unwesentliche Differenzen aufweisen. Auf diese sind die Abschreiber sehr bald aufmerksam geworden, und es ist daher bei dieser Schrift früh und umfassend Contamination eingetreten. Dieser Art sind die beiden anderen von mir benutzten Handschriften O (Paris. 5500 saec, IX/X) und F (Monac, 6375 saec, IX/X), welche beiden, und namentlich die erste, die Lesungen beider Klassen nicht selten nebeneinander aufzeigen und sonst bald der einen, bald der anderen sich anschließen. Sie sind nicht entbehrlich, einmal, weil N beträchtliche Lücken hat, wofür OF, namentlich wo sie von P abweichen und übereinstimmen, einigen Ersatz bieten, zweitens, weil die Lesungen von N wie von P, wo sich OF oder auch nur O oder nur F anschließen, nicht als individuelle Abweichungen der beiden Haupthandschriften, wie sie namentlich in N sehr zahlreich begegnen, sondern als Klassenlesungen angesehen werden müssen. Demnach habe ich POF vor N und NOF vor P da den Vorzug gegeben, wo nicht innere Gründe oder der griechische Text dagegen sprachen. Indes fehlt es, wie die weiterhin vorzulegenden Zusammenstellungen zeigen, keineswegs an Fällen, wo P allein oder N allein das Richtige bewahrt hat, und wo die Handschriftenverhältnisse sich anders stellen, beispielsweise PO gegen NF steht, ist für beide Lesungen die Beglaubigung gleich. Von der Heranziehung anderer Codices ist kaum Hilfe zu erwarten 1. Schon OF haben, wie weiterhin gezeigt werden wird, selbständige Textbesserungen nicht geliefert, und was ich sonst an handschriftlichem Material geprüft habe, gibt entweder nur die Lesungen von P und N in verschiedenartiger Gruppierung, oder neue Corruptelen. Die Kritik des Rufinus kommt demnach nicht hinaus über die Ermittelung zahlreicher Doppellesungen, in denen die beiden Klassen differieren, zwischen welchen, wo innere Gründe nicht eingreifen, ziemlich willkürlich gewählt werden kann; aber weiter habe ich nicht kommen können und schwerlich wird weiter zu kommen sein. — Übrigens handelt es sich fast durchaus um unwesentliche Lesungsverschiedenheiten.

<sup>1)</sup> Wenn es gelingt, nicht contaminierte, den Handschriften PN ebenbürtige Exemplare nachzuweisen, so wird die Kritik davon einigen Nutzen ziehen können. Aber der Nachweis, daß eine Handschrift von Contamination frei ist, ist notwendig weitläufig und ich habe mich nicht entschließen können die dazu nötigen Aufwendungen zu veranlassen und zu vertreten.

Es sollen schließlich die benutzten Handschriften kurz charakterisiert und durch ausreichende Proben die beiden Familien einander gegenübergestellt werden.

P ist nicht bloß durch Alter und Vollständigkeit ausgezeichnet, sondern auch (von der lediglich corrumpierenden zweiten Hand abgesehen) durch die seltene Einsicht des Schreibers. Wenn derselbe 199, 11 für in unum carcerem setzt in unum megarem und dazu vermerkt: id est carcerem, so mag es zweifelhaft bleiben, ob hier das griechische μέγαρα zugrunde liegt, wie Harnack meint, oder, was ich cher glauben möchte, ein verunstaltetes oder gemißdeutetes hebräisches Wort (masger = Gefängnis: mager = Schaden); sicher zugrunde liegt hier eine wenn auch verkehrte Gelehrsamkeit, wie sie bei Schreibern des 7. Jahrh. nicht leicht sich findet. Dem entsprechend begegnen sinnlose Lesungen nirgends, Auslassungen sehr selten (549, 8 — 551, 1 — 763, 14). Die Kehrseite davon sind allerdings die sehr zahlreichen Interpolationen, von denen weiterhin umfassende Proben vorgelegt werden sollen.

Mit der Handschrift N, welche keiner wesentlichen Correctur unterlegen hat, verhält es sich ungefähr umgekehrt. Lesungen, bei welchen auch der Schreiber nichts gedacht haben kann, finden sich zahlreich (123, 6 — 129, 6 — 165, 9 — 165, 16 — 197, 22 — 227, 13 — 435, 5 — 559, 14 — 803, 1), ebenso zahlreich Auslassungen (111, 3 — 163, 2 — 323, 1 — 431, 15 — 523, 22 — 953, 11 — 956, 3 — 827, 15 — 831, 8), abgesehen von den unten aufzuführenden, welche N mit OF gemein hat und die also seiner Vorlage zu belassen sind. Verderbnisse aus Flüchtigkeit begegnen natürlich zahlreich; Interpolationen dagegen fehlen zwar nicht, wie unten sich zeigen wird, aber sie sind hier seltener als in P und zum Teil wohl aus dem Archetyp überkommen.

O gehört beiden Klassen gleichmäßig an. Die erste Hand geht meistens mit N und hat, wie wir unten sehen werden, auch Lücken mit diesem gemein, stammt also insoweit aus dessen Vorlage. Aber auch die Lesungen von P sind in diesem Codex vertreten, überwiegend, aber keineswegs ausschließlich von zweiter Hand herrührend; ferner ist die Verwünschungsformel gegen die liederlichen Abschreiber 4S3, 3 — 8 wie in P so auch in O am Schluß des fünften Buches wiederholt. Die Erklärung der cenae Thyesteae 407, 25, welche Cacciari aus dem Urbinas abgedruckt hat, steht auch in O mit der Beischrift: gloria est non recipienda in serie. Die zahlreichen, den besseren Handschriften fremden Fehler, welche diese Handschrift von erster wie von zweiter Hand aufweist, sind in den eusebischen Büchern größtenteils unterdrückt; einige Proben mögen hier Platz finden.

385, 19 barbaros haebreos.

547, 12 intellegere] dicere vel intellegere.

613, 12 faciens sermonem] mentionem faciens.

615, 1 seruantem] habentem atque seruantem.

1012, 1 ab episcopis] abductus ad episcopos.

Von F gilt ungefähr dasselbe wie von O; nur treten die beiden Klassen hier bei weitem seltener nebeneinander in der Form der Correctur auf. Die Handschrift schließt sich im ganzen recht eng an N an, oder vielmehr an dessen Vorlage, selbst in zahlreichen kleinen Fehlern (63, 4 — 751, 17 spectatoribus] pactatoribus F¹, peccatoribus N — 751, 35), aber es fehlt auch nicht an Lesungen der anderen Klasse (123, 14 — 129, 5 — 155, 20 — 767, 20). Besonders enge Verwandtschaft mit O zeigt sich nicht; die Übereinstimmung in der Lücke 966, 2 kann zufällig sein. Zahlreiche arge Verderbnisse und Verfälschungen auch dieser Handschrift sind unterdrückt; beispielsweise mögen die folgenden hier stehen.

201, 16 miserabile] mirabile.

263, 9 uiris] uirgines.

551, 19 Lucae marci.

613, 12 sidonius] dionisius F (sidonus N).

991, 24 elisos] religiosos.

996, 11 sculptilibus] sculptilia.

Wir wenden uns dazu, von den Differenzen der beiden Klassen Proben zu geben. Es sollen zunächst diejenigen verzeichnet werden in welchen P, allein oder mit OF, und N, allein oder mit PF, den Vorzug verdient.

51, 6 reges a] PF cum Graecis, rege saul N.

61, 12 fascibus] P, fastibus NF.

135, 7 magicis] POF, magnificis N.

215, 16 quod i. q. poenitentiam] PO2F, om. NO1.

327, 8 filio] PF cum Graecis, om. NO.

339, 6 cointhum]  $P^{b}O^{1}F^{2}$ , corinthum  $NP^{a}O^{2}F^{1}$ .

341, 23 minorumque] POF, minimorumque N.

415, 25 paedore] P2, pondere NOF.

461, 11 locorum]  $PO^2F^2$ , locarem  $NO^4F^4$ .

529, 20 tristes quam plurimos reddens] PO<sup>2</sup> cum Graecis, om. NO<sup>1</sup>F (vgl. oben bei den Grundfehlern).

537, 18 puer adhuc] PO, puer erat huc N, fuerat huc F.

541, 14 ecclesiarum vicinarum] P cum Graecis, om. OF (def. N).

545, 24 et expectate me cito]  $PO^2$  cum Graecis, om.  $O^4F$  (def. N).

577, 11 commemorat] PF, commemorat ipse petrus O, commemorat de eo ipse sanctus petrus N.

603, 6 impia verba proferret]  $PO^2F$  cum Graecis, blasphemasset deum  $NO^4$ .

677, 1 conspicere] POF, convenerit et conspicere N.

783, 1 magistratus]  $PO^1$ , magistris  $NO^2F$ .

805, 6 conventus] Peum Graecis, conventus ecclesias instaurare NOF.

961, 20 simultatio] PO, simulatio N.

1028, 3 sub ipso] PF, sub ipso radio N (def. O).

Aber dieser stattlichen Zahl von Fehlern der Klasse steht eine noch viel beträchtlichere solcher gegenüber, in welchen N mit OF oder auch allein gegen P die ursprüngliche Lesung bewahrt hat.

- 65, 24 Herodem . . . . morbus urgebat supplicia commissi dudum sceleris expetens]  $NFP^2$ , paulo ante, was P vor dudum einsetzt, ist sachliche Correctur, da nach Matthäus der Tod des Herodes auf den Kindermord bald gefolgt ist.
- 97, 7 quadragesimo et trecentesimo anno] N, quadringentesimo et tricesimo anno P, tricesimo anno et quarto F.
- 119, 12 seianum]  $NOFP^2$ , iulianum  $P^1$ .
- 137, 24 mystae]  $NO^4$ , mystice  $PO^2F$ .
- 137. 25 infelicibus] NOF, infidelibus P.
- 145. 1 interest] NOF, intersunt P2.
- 201, 30 passis]  $NO^{1}F$ , sparsis  $PO^{2}$ .
- 215, 1 adpropiauit] NF, adpropinquabit P(O).

227, 8 ipsi] ipse N, ipsis POF.

227, 11 scriberet] N cum Graecis, subscriberet POF.

229, 6 hegesippus]  $NO^4F$ , haec isoseppus P.

- 257, 9 apostoli autem] O'F cum Graecis, apostoli autem pauli PO' (def. N).
- 277, 7 maeandrum]  $O^{\dagger}F$ , menandrum  $PO^{2}$  (def. N.).

323, 14 miseriis] NOF, mysteriis P.

323, 17 introducitur] N, introducitur uel inducitur POF.

325, 21 filosofi] NOF cum Graecis, philosopho P.

- 337, 8 signaculo quodam] NOF, signaculum quoddam P; falsche grammatische Correctur.
- 407, 26 incesta Oedippia] NOF, incesta impia P.

413, 23 paedoris] NO¹F, foetoris PO².

- 413, 24, 437, 7 pothini] N cum Graecis, photini POF.
- 457, 7 syneros] synerus NF, syrenus PO.
- 531, 14 hera] NF (Graece Hoais), heracla PO.
- 547, 4 dispositionum] OF, disputationum P (def. N). An andern Eusebius,  $KG^*$

Stellen 83, 2. 105, 3. 141, 14 haben für die Bücher des Clemens NPO den richtigen Titel bewahrt, F aber disputationum eingesetzt.

589, 15 et redire] NOF, (et) redire autem fecit P.

675, 3 in hodiernum] NOF, in hodiernum diem P. Dieselbe Interpolation 717, 10.

683, 4 diaconi]  $NO^{1}F$ , diacones  $PO^{2}$ , corrigiert nach der später üblichen Form.

683, 8 operam nauant] NF, operam dabant PO.

953, 21 omni certamine] NOF, omnipotentis a certamine P.

811, 25 desperationis] NOF, (per) dispensationes P.

827, 16 in genesi]  $NO^{1}F$ , in exodo  $PO^{2}$ , sachlich richtig.

851, 17 primo] NO1, primo omnium PO2F. Dieselbe Interpolation 897, 8.

960, 11 natura lenis] NOF, naturali nisu P.

964, 18 permulti viri] NOF, per multos viros P.

967, 1 quia] NO cum coll. can. antiqua, ut PO<sup>2</sup>F cum coll. can. recent.

967, 11 in ordine quidem] N cum coll. can., in ordine quidem suo POF.

969, 3 fotiniaci]  $NO^4F$  cum coll. can., fotiniani  $PO^2$ .

990, 5 qui] N, a quibus POF.

991, 26 illue] NOF, in luce P.

993, 12 eustathio] eustachio  $NO^2$ , eustasio  $PO^1$ , eustadio  $F^2$ .

996, 22 hinc inde] N, hinc inde lateribus POF.

1006, 10 hyaenae] N cum interprete, laeenae  $PO^2$ , senex  $O^4F$ .

1008, 17 per se] N, om. POF.

1012, 6 perfidiae] NOF, per diem P.

1035, 19 solitam] NF, insolitam P (def. O).

Abgesehen von den Abschnitten, für die N fehlt, kann den Handschriften OF eine selbständige Geltung nicht beigelegt werden, wenn auch in einzelnen geringfügigen Fällen ihre Lesung in den Text genommen worden ist.

129, 5 atque hinc] OF, atque illinc N, atque inde P.

279, 2 cumulentur]  $F^1$ , conflentur P, compleantur  $O^2F^2$  (def.  $NO^1$ ).

407, 25 commenti] F, commentiti  $ON^1$ , commentati P, commento  $O^2$ .

457, 1 basilicus] O<sup>2</sup>F cum Graecis, basiliscus PN, basilides O<sup>1</sup>.

637, 2 cudat]  $O^2F$ , caudat N, cludat  $O^1$ , curat P.

827, 27 aduersum F, aduersus PNO.

833, 17 imperatorum] OF, imperatorem PN.

Demnach ist, wo die beiden Klassen voneinander abweichen, zwar

die Wahl frei, indes wird, wo nicht bestimmte Momente entgegenstehen, der minder interpolierten N (OF) der Vorzug zu geben sein.

In sprachlicher Hinsicht kann der Text, wie die Ausgabe ihn gibt, als gesichert bezeichnet werden; Verstöße, wie zum Beispiel volumen quem 367, 18, sind natürlich nicht beseitigt worden. - Die Rechtschreibung ist, ohne Rücksicht auf Gleichförmigkeit, nach N gegeben worden, jedoch unter Beseitigung derjenigen Fehler, welche von dem Verfasser nicht herrühren können; so sind Fehler wie ededit, relegio (fast stehend), accedisse - epistola (häufig, nicht ständig) - pronunciare - cybus, Hircanus beseitigt, auch bei dem finalen dt die uns nicht geläufigen Schreibungen inquid, adque, aput ausgeschaltet worden. -P weicht in der Orthographie von N nicht wesentlich ab; bemerkenswert ist es, daß in den Personennamen hier häufig die späteren Mißformen Euaristus, Malchiades, Sixtus) auftreten. O und F entfernen sich ihrem Alter entsprechend im allgemeinen weiter von der klassischen Rechtschreibung; indes finden sich Ausnahmen, wie zum Beispiel der Genetiv des Singularis der Wörter auf ius, und insbesondere der Eigennamen in O häufig das einfache i aufweist. In der Ausgabe ist darauf keine Rücksicht genommen worden. - Die hier und da begegnenden griechischen Wörter sind mit lateinischer oder griechischer Schrift wiedergegeben, ie nachdem die Handschriften sie so oder so schreiben; sie scheinen im Archetypus zum Teil in griechischer Schrift mit lateinischer Umschrift gestanden zu haben (571, 22 vgl. 1035, 23). Es ist ein Beweis mehr für die Vorzüglichkeit der von uns gebrauchten Handschriften, daß die griechischen Wörter nirgends (außer 992, 18 in O) weggelassen und durchgängig nur leicht verunstaltet sind.

Es bleibt noch anzugeben, in welcher Weise für die ersten neun Bücher die Varianten ausgewählt worden sind. Unterdrückt sind

a. die bloß orthographischen Varianten, und zwar in weiterem Sinn, als dies gewöhnlich geschieht: dahin gehören die Vertauschungen namentlich in den Endungen von e und i (fames famis — principes principis — ponit ponet — accidit accedit — discribere describere); von o und u (romanus romanos — nullus nullos, häufig namentlich in N — comulatus cumulatus); von b und v (memoravimus memorabimus); von o und um in den Endungen. Der letzte offenbar im Archetyp sehr häufige Fehler ist in N oft beibehalten, in P in der Regel gebessert und nicht immer richtig. Wo Varianten dieser Art den Sinn alterieren, wie zum Beispiel habere haberi — possit posset, sind dieselben der Regel nach angegeben, obwohl auch hier von handschriftlicher Beglaubigung nicht die Rede sein kann.

b. Wortversetzungen, bei welchen die Folge den vorher gegebenen Regeln entsprechend gestaltet ist.

c. Zweifellose Schreibfehler von P oder N, die nicht durch O oder F gestützt werden, sind nur ausnahmsweise aufgenommen.

d. Die Varianten von OF sind, wie vorher bemerkt ward, da, wo PN stimmen, der Regel nach beseitigt und auch sonst nur mit Auswahl angegeben.

Der Apparat umfaßt also

a. alle Lesungen, in denen P und N differieren, soweit beide möglich sind. Es erstreckt sieh dies auch auf bloß grammatische Varianten<sup>1</sup>, zum Beispiel et ac — e ex — adversus adversum — qui quis — agitaverat agitarat — Serapin Serapim — daemones daemonas.

b. von sicher falsehen Lesungen diejenigen, welche zur Charakteristik der Handschriften oder aus anderen Gründen von Interesse sein können.

c. Wo überhaupt Varianten angeführt werden, sind die diese Stelle enthaltenden Handschriften immer alle berücksichtigt worden und stimmen also die nicht im Apparat erwähnten mit dem Text überein.

<sup>1)</sup> Das Werk wurde auch stilistisch geschätzt. Victor Vitensis, hist. persec. Vand. 3, 61=5, 13: eius (Eusebii) translator Graecae facundiae Latinisque floribus ornatus.

## Verzeichnis

## der in der Einleitung besprochenen Stellen

| pag.                                       | pag.                                           | pag.                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6, 14—16 LV. LVI                           | 68, 9 [Ios. BI 1, 658] CLIX                    | 118, 15 XC. CX                                           |
| 6, 20 CXII                                 | 68, 12 [Ios. BI 1, 659]                        | 118, 20 CXXXVI                                           |
| 8, 16 CXXIX                                | CLXXV                                          | 120, 6 CXXX                                              |
| 22, 22 CX                                  | 68, 14 [Ios. BI 1, 659] CLX                    | 120, 19 ff [Ios.BI 2, 169] CLXI                          |
| 24, 6 LXXXV                                | 68, 17 [Ios. BI 1, 659] CLXI                   | 120, 21 [Ios. BI2, 170] CLXIV                            |
| 24, 10 CXI                                 | 68, 17 [Ios. BI 1, 660]                        | 122, 5 [Ios. BI 2, 175] CLXI                             |
| 28, 4 CXXIX                                | CLXVIII                                        | 122, 5 [Ios. BI 2, 175] CLIX                             |
| 30, 4 CXXXI                                | 70, 3 [Ios. BI 1, 662] CLXI                    | 122, 7 [Ios. BI 2, 175] CLXXI                            |
| 34, 9 CXXVIII                              | 70, 3 [Ios. BI 1, 662] CLXIX                   | 126, 25 [Ios. AI 19, 344]                                |
| 34, 24 · · · · CXXX                        | 70, 5 [Ios. BI 1, 662] CLIX                    | CLXXX                                                    |
| 36, 18 CXXIX                               | CLXXVIII                                       | 128, 4 [Ios. AI 19, 345]<br>CLXXXV                       |
| 46, 13 [Ios. AI 18,4] CLXXX                | 76, 14 LXXXII                                  | 128, 9ff [Ios. AI 19, 346]                               |
| 46, 18 [Ios.BI 2, 118] CLXIII              | 76, 16 CXXXIII                                 | CVIII. CLXXXI                                            |
| 48, 14 LXIII 50, 11 [vgl. Ios. AI 11, 111] | 78, 9 [Ios. AI 18, 118]                        | 128, 18 [Ios. AI 19, 347]                                |
| CLXXXV                                     | CLXXIX                                         | CLXXXIII                                                 |
| 50, 24 CXVII                               | 78, 9 [Ios. AI 18, 118] CLXXX                  | 128, 19 [los. AI 19, 348]                                |
| 52, 12 CXV                                 | 78, 12—14 [Ios. AI 18, 118]                    | CLXXXII                                                  |
| 54, 18 CIX. CXXXVII                        | CLXXVIII                                       | 128, 21 [Ios. AI 19, 349]                                |
| 56, 4 XCIII                                | 78, 15 [Ios. AI 18, 119]                       | CLXXXIII                                                 |
| 58, 3/4 · · · · CXXXVI                     | CLXXXIV                                        | 130, 3 [Ios. AI 19, 349]                                 |
| 60, 2/3 · · · · CXXX                       | 78, 19 ff. [[Ios.] AI 18, 63. 64]<br>CLXXXVI f | CLXXXV                                                   |
| 60, 6 . CXVII. CXXXIII                     |                                                | 130, 4 [Ios. AI 19, 350]<br>CLXXXV                       |
| 64, 13 XC                                  | 84, 12 LXXXI                                   |                                                          |
| 64, 18 LXI. LXXXII                         | 98, 20 LXXXVI                                  | 132, 1 [Ios.AI 20, 98] CLXXXI<br>132, 3 [Ios. AI 20, 98] |
| 64, 26/27 [Ios. AI 17, 168]                | 102, 4 CVIII<br>102, 6 LXXV                    | CLXXXIV                                                  |
| CLXXXIII                                   | 106, 6 LXXXI                                   | 132, 6 [Ios. AI 20, 101]                                 |
| 66, 3 [Ios. AI 17, 168]<br>CLXXXII         | 106, 19 CXXXIII                                | ĆLXXVIII                                                 |
| 66, 8 [Ios. AI 17, 169]                    | 108, 10 CXVI                                   | 134, 2 LXXVIII                                           |
| CLXXXIV                                    | 112, 15 [los. AI 18, 257]                      | 134, 14 CXXIX                                            |
| 66, 17 [Ios. BI 1, 656] CLXI               | CLXXXV                                         | 136, 8 CIX                                               |
| 66, 17 [Ios. BI 1,656] CLXX                | 114, 11 XC                                     | 136, 13 CXXX                                             |
| 66, 19/20 [Ios. BI 1, 656]                 | 114, 24 CX                                     | 138, 10 CXI                                              |
| CLXXIII                                    | 116, 7 LXXXIII                                 | 140, 20 LXXXIV                                           |
| 68, 2 [Ios.BI 1, 656] CLVIII               | 118, 3 [Ios. AI 18, 260]                       | 142, 3 LXXXVI                                            |
| 68, 6 [Ios. BI 1, 657] CLXI                | CLXXXIV                                        | 146, 1 XCIII                                             |
| 68, 7 [Ios. BI 1, 657]                     | 118, 5 [Ios. AI 18, 260]                       | 146, 9/10 LXIX                                           |
| CLX. CLXI                                  | CLXXVIII                                       | 148, 4 LXXVI                                             |
| 68, 8 [Ios. BI1,657] CLXXII                | 118, 14 CXIII                                  | 148, 6 CXXXIII                                           |

| pag                             | pag.                                |            |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 148, 17 CXVII                   | 204, 17 [Ios. BI 5, 519] CLX        |            | BI 1, 3] CLXXVII |
| 150, 7 CXXXIII                  | 204, 22 [Ios. BI 5, 566] CLIX       |            |                  |
| 150, 16, 18 CXVII               | 206, 9 [Ios. BI 6, 195] CLXVI       | 1 ,        |                  |
| 152, 6 LXI                      | 206, 13 [Ios. BI 6, 196] CLXII      | , ,        |                  |
| 152, 7 LXXIII                   |                                     | 1          | LXXVI            |
| 154, 11/12 LXXII                | 206, 18 [Ios. BI 6, 198] CLXII      | 230, 12/13 |                  |
| 156, 13 LXXI                    | 208, I [los. BI 6, 200] CLXVI       |            | LXXXV            |
| 158, 6 LXXIV                    | 208, 2 [los.BI6, 201] CLXXIV        |            | CXXXIII          |
| 158, 17 [Ios. AI 20, 180]       | 208, 3 [Ios. BI 6, 201] CLXVI       |            | LXXXI            |
| CLXXVIII                        | 208, 14 [Ios. BI 6, 204]<br>CLXXIII |            | CXVIII           |
| 158, 25 [Ios. AI 20, 181]       | 208, 14/15 [Ios. BI 6, 204]         | 240, 27 .  |                  |
| CLXXVIII                        | CLXII                               |            | CXXX             |
| 160, 15 [Ios. BI 2, 262] CLXI   | 208, 17 [Ios. BI 6, 206]            |            | CXXIX            |
| 160, 16 [Ios. BI 2, 262]        | CLXXIV                              | 244, I .   |                  |
| CLXXIV                          | 210, 1 [Ios.BI 6, 209] CLXXVI       |            | CXXXIV           |
| 164, 18 CXIII                   | 210, 1 [los. BI 6, 210] CLXII       |            | CXVIII           |
| 164, 21 LXXI                    | 210, 10 [Ios. BI 6, 212]            |            | XCIV             |
| 168, 25 LXXXII                  | CLXXVI                              |            | CXIV             |
| 174, 2 [Ios. AI 20, 201]        | 210, 10 [Ios. BI 6, 212] CLXVI      |            | CIII             |
| CLXXIX                          | 210, 14 CXXXVI                      | 250, 10 .  | CXXXIII          |
| 174, 7 [Ios. AI 20, 202]        | 212, 4 [Ios. BI 6, 418] CLIX        |            | CXVIII           |
| CLXXXIV                         | 212, 12 CXIII                       |            | CXXIII           |
| 174, 10/11 [Ios. AI 20, 203]    | 214, 10 CXXII                       |            | CXXXII           |
| CLXXXI                          | 216, 2[Ios.BI6,288]CLXVIII          |            | CXLV             |
| 174, 11 [Ios. AI 20, 203]       | 216, 6[Ios.BI6, 290] CLXVIII        |            | CXXIII           |
| CLXXXIII                        | 216, 9 [Ios. BI 6, 291] CLXVI       |            | LXX              |
| 174, 19/20 C                    | 216, 9[Ios.BI 6, 291]CLXVIII        |            | CX               |
| 178, 12 LXXV                    | 216, 11 [Ios. BI 6, 292]            |            | . LXXXVIII       |
| 178, 17/18 CXXII                | CLXVIII                             |            | LXXXVIII. CX     |
| 180, 6 [Ios. BI 2, 465]         | 216, 12 [Ios. BI 6, 293] CLIX       |            | XCIV             |
| CLX. CCIX                       | 216, 13 [Ios. BI 6, 293] CLXVI      |            | CVI              |
| 180, 8[Ios. BI 2, 465] CLXXIV   | 216, 15 [Ios. BI 6, 293] CLXIV      | 268, 10    |                  |
| 194, 16 CXXXIII                 | 216, 16 [los. BI 6, 294. 295]       |            | CVI              |
| 194, 24 XC                      | CVIII                               |            | . LXXXVIII       |
| 196, 16                         | 216, 18 [Ios. BI 6, 297]            |            | CXXIII           |
| 196, 28 XCI                     | CLXVIII                             |            | CXXII            |
| 198, 21 [Ios. BI 5, 424] CLIX   | 218, 2 [Ios. BI 6, 299]             |            | . LXXXVIII       |
| 200, 6 [Ios. BI 5, 427] CLXXI   | CLXVIII                             |            | LXXXIV           |
| 200, 14 [Ios. BI 5, 429] CLXI   | 218, 2/3 [Ios. BI 6, 299] CLXII     |            | CXXVI            |
| 200, 22 [Ios. BI 5, 432] CLXIII | 218, 3 [Ios.BI 6, 299] CLXXI        |            | CXIX             |
| 200, 24 [Ios.BI 5, 433] CLXV    | 218, 4 [Ios. BI 6, 299]<br>CLXVIII  |            | CV               |
| 202, 2 [Ios. BI 5, 433] CLXIV   | 218, 5 [Ios. BI 6, 300] CLXX        |            |                  |
| 202, 12 [Ios. BI 5, 437] CLX    | 218, 7 [Ios. BI 6, 300] CLXII       |            | CXV              |
| 202, 26/27 [Ios. BI 5, 514]     | 218, 8 [Ios. BI 6, 300] CLXIX       |            | CLVI             |
| CLXXIII                         | 218, 8[Ios. BI6, 300] CLXXVI        |            | LXXIX            |
| 204, 4 [Ios. BI 5, 515] CLXV:   | 218, 14 [Ios. BI 6, 302] CLXIX      |            | . LXXVIII        |
| 204, 4 [Ios. BI 5, 515]         | 218, 16 [Ios.BI 6, 302] CLXIX       |            | LXXI             |
| CLXXVII                         | 218, 18 [Ios.BI6, 303] CLXVI        |            | LXXVII           |
| 204, 4[Ios.BI 5, 515] CLXXIII   |                                     |            | LXVI             |
| 204, 8 [Ios. BI 5, 516] CLXVI   | 220, 1/2 Note [Ios. BI 6, 308]      |            | CXXX             |
| 204, 12 [Ios. BI 5, 517] CLXIII |                                     |            | LXX              |
|                                 | for more and                        |            | XCI              |
|                                 |                                     |            |                  |

|                | pag.              |                            |   | pag.      |                | pag.        |
|----------------|-------------------|----------------------------|---|-----------|----------------|-------------|
| 326, S         | CLIV <sup>3</sup> | 1 1 1 0 T                  |   | . LXXXII  |                | CXIV        |
| 2 ,            | CLVII             | 440, I                     |   | CXIII     | 556, 18 .      | LXXXIX      |
| 332, 11        | CX                | 444, 10                    | • | LXXIX     |                | CXLV        |
| 332, 11        | LXII              |                            |   | CXXXVII   |                | <br>. CXXVI |
| 330, 2         |                   | 454, 13                    |   | CXLV      | 00,0           | . LXXII     |
| 000            | CI                | 456, 1                     |   | . LXXXIV  |                |             |
| 338, 2         | XCIV              |                            |   | . LXXXIV  |                | LXVII       |
| 338, 7         | · · · CXV         | 460, 5                     |   | . CXXIII  | 0 17           | <br>. LXH   |
| 338, 13        | . LXXVI           | 460, 9                     |   | CXLV      | -              | CXXXII      |
|                | ('\'I             | 460, 16                    |   | . LXXIX   | ,              | . CXLV      |
| 348, 5         | XCI               | 400, 20                    |   | CI        |                | . CXLV      |
| 348, 8         | CX                | 464, 3                     |   | CXIV      | 3717           | CXXVIII     |
| 350, 12 13     | . LXXXVIII        | 404, 19                    |   | CXIV      | 31 , 2         | . CXXII     |
|                | LXXXII            | 470, 4-0 .                 |   | CXLV      | - /            | CV          |
|                | LXXII             | 470, 11                    |   | CIX       | 5 ,            | LXXXIX      |
| 354, 19        | CXII              |                            |   | . CXXIX   | 584, 8         | , CXX       |
| 354, 20        | LXV               |                            |   | LXXV      | W 17           | . XCIII     |
|                | . LXXXI           | 476, 23                    |   | . CXXXIV  |                | . CXII      |
| 356, 5         | LXIV              |                            |   | CIII      | 0              | LXXIV       |
|                |                   | 478, 24                    |   | . LXXVIII |                | . CXXI      |
| 356, 14        |                   | 480, I                     |   | XCIX      | 596, 8         | . CXII      |
|                | LXXXII            | 484, 6                     |   |           |                | . CXX       |
| 358, 15        |                   | 4Só, 20                    |   | CII       |                |             |
| 360, 14        | CIX               | 486, 26                    |   | CXIII     | _              | LXXIX       |
| 0 /            | XCIV              | 488, 2                     |   | . CXXI    |                | XC          |
| 0              | . LXXIII          | 488, 11                    |   | LXXXII    |                | LXXX        |
| · /            | CLIV3             | 488, 15 10 .               |   | XCII      | 608, 1         | LXXIV       |
| 362, 22        |                   | 490, I                     |   | XCIII     |                | LXXXIX      |
| 364, 14        |                   | 490, 15                    |   | LXXXVIII  |                | CXXXVII     |
| 368, S         |                   | 492, 17                    |   | . CXXXIV  | 610, 19        | LXXIV       |
|                | LXII              | 496. 18                    |   | . CXXXI   | 612, 9         | . XCIX      |
|                | CXLVI             | 518, 18                    |   | . LXXVI   | , ,            | LXXXIX      |
| 0.11           | CXXIII            | 524, 4                     |   | . LXXIII  |                | . LXXIV     |
| 376, 15        |                   | 524, 26                    |   | XC        |                | . LXXIV     |
|                | CX                | 526, 25                    |   | CVII      |                | . XCVII     |
|                | CXIX              | 530, 13                    |   | XCIV      | 622, 718.      | XCVII       |
| 382, 5         |                   | 530, 14                    |   | CXIII     |                | . LXXXVI    |
| 382, 11        | . LXXXVII         | 530, 17                    |   | CV        | , ,            | . LXXVIII   |
| 388, 12        |                   | 530, 18                    |   | LXX       |                | LXVIII      |
| 390, 19        | . CXXXVIII        | 532, 19                    |   | CV        | ,              |             |
| 390, 19        | CXIV              | 532, 27                    |   | CXXIII    |                | . CVII      |
| 406, 3         | . LXXIX           | 534, 3                     |   | . , LXXV  | 1 / 1          | CVIII       |
| 406, 11        |                   | 534, 16                    |   | LXXVII    |                | . CVIII     |
| 418, 20        |                   | 2011                       |   | CXIII     |                | LXXVII      |
|                |                   | 30 1                       |   | XCI       | 3 , ,          | LXXXVI      |
| 420, 5 422, 29 |                   | 33-1 3                     |   | . : XCVII | 666, 10        | . LXX       |
| 428, 24        | CXIV              | 540, I                     |   |           | 666, 14        | LXV         |
|                |                   | J .                        |   | . CXLV    | 668, 27        | LXXXVI      |
| 10 / 0         |                   | 544, 23 · · · 546, I · · · |   |           | , ,            | LXXXIII     |
| .0 , , ,       |                   | , , ,                      |   | . LXXXVI  | 670, 8 670, 26 | CV          |
| 434, I         | CXIX              | 546, 14                    |   | . CXXVIII | 674, 23        | LXXI        |
| 436, 9         |                   | 546, 15 10 .               |   |           |                | CXVI        |
| 438, 11        | C.Y.Y.Y 1         | 1 554, 5                   |   | CAMVII    | 070, 24 .      | <br>C.Z11   |

|                                                                                                                                                                                              |                                       | pag.                                                                                             |                                                                                                                                                 |       | pag.                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | pag.                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                       | FXXXI                                                                                            |                                                                                                                                                 | _     | LII                                                                                                                        | 832, 7 .                                                                                                                                         | LXXXIV                                                             |
|                                                                                                                                                                                              |                                       | LXXXIV                                                                                           |                                                                                                                                                 |       | LV                                                                                                                         | 832, 15 .                                                                                                                                        | . XLVIII. L. LI                                                    |
| 17 7                                                                                                                                                                                         |                                       | . XCI                                                                                            |                                                                                                                                                 |       | . LII. LIV                                                                                                                 | 832, 20 .                                                                                                                                        | · · · LXXI                                                         |
| 684, 10 .                                                                                                                                                                                    |                                       | . XCVII                                                                                          |                                                                                                                                                 |       | I. LIII. LV                                                                                                                | 834, 30 .                                                                                                                                        | LXXXV                                                              |
| 684, 11 .                                                                                                                                                                                    |                                       | LXXXIA                                                                                           | 782, 7 .                                                                                                                                        |       | . LXXXIX                                                                                                                   | 838, 12 .                                                                                                                                        | XLVIII. L                                                          |
| 686, 23 .                                                                                                                                                                                    |                                       | CXXXVI                                                                                           | 782, 10 .                                                                                                                                       |       | . CXXXI                                                                                                                    | 838, 17 .                                                                                                                                        | LXIV                                                               |
| 690, 7 .                                                                                                                                                                                     |                                       | . XCHI                                                                                           | 784, 13 .                                                                                                                                       |       | . LXXXIX                                                                                                                   | 838, 19 .                                                                                                                                        | LXXXV                                                              |
| 690, 24 .                                                                                                                                                                                    |                                       | . XCIX                                                                                           | 784, 18/19                                                                                                                                      |       | LXXXVII                                                                                                                    | 840, 3 .                                                                                                                                         | . XLVIII. L. LI                                                    |
| 692, S .                                                                                                                                                                                     |                                       | . XCIII                                                                                          | 784, 21 .                                                                                                                                       |       | . LXXXII                                                                                                                   | 840, 8 .                                                                                                                                         | LXXXIII                                                            |
| 696, 21 .                                                                                                                                                                                    |                                       | . LXV                                                                                            |                                                                                                                                                 |       | LXXXVII                                                                                                                    | 840, 10 .                                                                                                                                        | CXXXI                                                              |
| 700, 5 .                                                                                                                                                                                     |                                       | LXXXIX                                                                                           | 788, 5 .                                                                                                                                        |       | . LXXV                                                                                                                     | 842, I .                                                                                                                                         | CXXXI                                                              |
| 702, 20 .                                                                                                                                                                                    |                                       | CXXXII                                                                                           | 788, 22 .                                                                                                                                       |       | . XLVII. L                                                                                                                 | 842, 11 .                                                                                                                                        | CXX                                                                |
| 704, 2 .                                                                                                                                                                                     |                                       | LXXVI                                                                                            | 792, 6/7                                                                                                                                        |       | LXIII                                                                                                                      | . ,                                                                                                                                              | XCV                                                                |
| 706, 22/3                                                                                                                                                                                    |                                       | LXXIII                                                                                           | 792, 9 .                                                                                                                                        |       | XLVII. L                                                                                                                   | . ,                                                                                                                                              | CXII                                                               |
| 70S, 11 .                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                  | 794, I .                                                                                                                                        |       | XLVII. LI                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | CXV                                                                |
| 712, 11 .                                                                                                                                                                                    |                                       | . LXII                                                                                           | 796, 1-79                                                                                                                                       | 7, 12 | XLIX. LI.                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | CXXXV                                                              |
| 716, 3 .                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                 | LII   | . LIII. LIV                                                                                                                |                                                                                                                                                  | CVIII                                                              |
| 716, 23 .                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                  | 802, 16 .                                                                                                                                       |       | XLVII. LI                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | CXXXV                                                              |
| 718, 2 .                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |       | I.XIII                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | XCVII                                                              |
|                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                    |
| 720, 25 .                                                                                                                                                                                    |                                       | CXXXV                                                                                            | 804, 11 .                                                                                                                                       |       | CXXXVII                                                                                                                    | 852, 2-6 =                                                                                                                                       | = 856, 1-5                                                         |
| 720, 25 .<br>722, 2 .                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                  | 17                                                                                                                                              |       | CXXXVII<br>LXIII                                                                                                           |                                                                                                                                                  | = 856, 1-5<br>III. L. LIII. LIV                                    |
| 722, 2 .                                                                                                                                                                                     |                                       | . CVII                                                                                           | 806, 3 .                                                                                                                                        |       | LXIII                                                                                                                      | XLV                                                                                                                                              |                                                                    |
| 722, 2 .<br>722, 28 .                                                                                                                                                                        |                                       | CXXIV                                                                                            | 806, 3 .<br>806, 19 .                                                                                                                           |       | LXIII                                                                                                                      | XLV<br>858, 11 .                                                                                                                                 | III. L. LIII. LIV                                                  |
| 722, 2 .<br>722, 28 .                                                                                                                                                                        |                                       | . CVII                                                                                           | 806, 3 .<br>806, 19 .<br>806, 24/5.                                                                                                             | 808,  | LXIII<br>CXXI<br>I/2 LV                                                                                                    | XLV<br>858, 11 .<br>858, 12 .                                                                                                                    | III. L. LIII, LIV XCI CXXXVI                                       |
| 722, 2 .<br>722, 28 .<br>724, 3 .                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CXXIV CXXIV LXX                                                                                  | 806, 3 .<br>806, 19 .<br>806, 24/5.<br>808, 8 .                                                                                                 | 808,  | LXIII<br>CXXI<br>I/2 LV<br>. LXXXI                                                                                         | XLV<br>858, 11 .<br>  858, 12 .<br>  858, 19 .                                                                                                   | III. L. LIII. LIV                                                  |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXXIV CXXIV LXX                                                                                  | 806, 3 .<br>806, 19 .<br>806, 24/5.<br>808, 8 .<br>808, 9 .                                                                                     | 808,  | LXIII<br>CXXI<br>I/2 LV<br>. LXXXI<br>. CXXXI                                                                              | XLV<br>858, 11 .<br>  858, 12 .<br>  858, 19 .<br>  862, 1 .                                                                                     | III, L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX                                   |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXXIV CXXIV LXX . XCVII                                                                          | 806, 3 .<br>806, 19 .<br>806, 24/5.<br>808, 8 .<br>808, 9 .<br>808, 12 .                                                                        | 808,  | LXIII<br>CXXI<br>I/2 LV<br>. LXXXI<br>. CXXXI<br>LXIII                                                                     | XLV<br>858, 11 .<br>  858, 12 .<br>  858, 19 .<br>  862, 1 .<br>  867, 25 .                                                                      | III, L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX XCI                               |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXXIV CXXIV CXXIV CXX CV CXX CXII CXII                                                           | 806, 3 .<br>806, 19 .<br>806, 24/5.<br>808, 8 .<br>808, 9 .<br>808, 12 .<br>812, 29 .                                                           | 808,  | LXIII<br>CXXI<br>I/2 LV<br>. LXXXI<br>. CXXXI<br>LXIII                                                                     | XLV<br>858, 11 .<br> 858, 12 .<br> 858, 19 .<br> 862, 1 .<br> 867, 25 .<br> 867, 27 .                                                            | III, L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX XCI LXXXV                         |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXXIV CXXIV CXXIV CXX CV CXX CXCVII CXII CX                                                      | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 812, 29 . 814, 5 .                                                                    | 808,  | LXIII CXXI 1/2 LV . LXXXI . CXXXI . LXIII CXXX                                                                             | XLV<br>858, 11 .<br>  858, 12 .<br>  858, 19 .<br>  862, 1 .<br>  867, 25 .<br>  867, 27 .<br>  870, 10 .                                        | III, L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX XCI LXXXV LXXXV                   |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXVII CXXIV CXXIV CXX CV LXX CXVII CXII CXIII CXV                                                | 806, 3                                                                                                                                          | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI . LXIII CXXX CXVI                                                                        | XLV<br>858, 11 .<br>858, 12 .<br>858, 19 .<br>862, 1 .<br>867, 25 .<br>867, 27 .<br>870, 10 .<br>870, 22 .                                       | III, L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX XCI LXXXV LXXXII LXIII            |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXNIV CXXIV CXXIV LXX XCVII LXIII CXII CXV CXV CXII                                              | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 .                                                 | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CV                                                                       | XLV<br>858, 11 .<br>858, 12 .<br>858, 19 .<br>862, 1 .<br>867, 25 .<br>867, 27 .<br>870, 10 .<br>870, 22 .<br>872, 18 .                          | III. L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX XCI LXXXV LXXXII LXIII XCII       |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CVII CXXIV CXXIV LXX XCVII LXII CXII CXII CXV CXV XCV XCV XCV XCV                                | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 . 816, 17 .                                       | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI . LXIII . CXXX CXXX CXVI CV CXVI CXX                                                     | XLV<br>858, 11 .<br>858, 12 .<br>858, 19 .<br>862, 1 .<br>867, 25 .<br>867, 27 .<br>870, 10 .<br>870, 22 .<br>872, 18 .<br>875, 3 .              | III. L. LIII, LIV XCI CXXXVI CXX XCI LXXXV LXXXII LXIII XCIII CIII |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CVII CXXIV CXXIV CV LXX XCVII LXII CXII CXII XV              | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 6 . 814, 11 . 816, 17 . 818, 4 .                     | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CVV CXVI CXX CXXI                                                        | XLV<br>858, 11 .<br>858, 12 .<br>858, 19 .<br>862, 1 .<br>867, 25 .<br>867, 27 .<br>870, 10 .<br>870, 22 .<br>872, 18 .<br>875, 3 .<br>881, 25/6 | III. L. LIII, LIV                                                  |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CVII CXXIV CXXIV CV LXX XCVII LXIII CXII CXIII XV CXV XV CXLII CVIII CVIII CVIII CVIII CVIII     | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 5 . 814, 21 . 816, 17 . 818, 4 .                              | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI . LXIII . CXXX CXXX CXVI CV CXVI CXX                                                     | XLV<br>858, 11 .<br>858, 12 .<br>858, 19 .<br>862, 1 .<br>867, 25 .<br>867, 27 .<br>870, 10 .<br>870, 22 .<br>872, 18 .<br>875, 3 .<br>881, 25/6 | III. L. LIII, LIV                                                  |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXNIV CXXIV CXXIV LXX XCVII LXIII CXIII CXVII XCVIII CXVII CXVII CXXIV CXXIV                     | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 . 816, 17 . 818, 4 . 818, 7 .                     | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CV CXVI CXX CXXI CXX        | 858, 11                                                                                                                                          | III. L. LIII, LIV                                                  |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXNIV CXXIV CXXIV LXX XCVII LXIII CXIII CXVII XCVIII CXVII CXVII CXXIV CXXIV                     | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 814, 5 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 . 816, 17 . 818, 4 . 818, 7 . 818, 7 . 818, 21 .   | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CXVI CXVI CXX CXXI CXX CXXI CXX CXXI CXX XXI XCIX                        | 858, 11                                                                                                                                          | III. L. LIII, LIV                                                  |
| 722, 2                                                                                                                                                                                       | 7                                     | CXXIV CXXIV CXXIV CV LXX XCVII LXIII CXIII CXVII CXVII CXVIII CXVIII CXXIV LXXX CXXXVIII         | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5 . 808, 8 . 808, 9 . 808, 12 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 . 816, 17 . 818, 4 . 818, 7 . 818, 21 . 824, 1 . 826, 13 . | 808,  | LXIII CXXI 1/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CVV CXVI CXX LXXII CXX CXXI CXX CXXI CXX LXXII CXX LXXII CXX LXXII LXXII | 858, 11                                                                                                                                          | III. L. LIII, LIV                                                  |
| 722, 2<br>722, 28<br>724, 3<br>728, 13. 1<br>728, 13. 1<br>748, 22 3<br>750, 13<br>750, 18<br>752, 2<br>754, 11<br>754, 12<br>756, 1<br>760, 3/4<br>760, 20<br>762, 18<br>764, 21<br>768, 25 | 7                                     | CXXIV CXXIV CXXIV CXVI LXII CXII CXV CXII CXV CXLVI CXXIV CXXIV CXXIV CXXXV CXXXVIII CXXIV CXXXV | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 . 816, 17 . 818, 7 . 818, 7 . 818, 21 . 826, 13 . 826, 14 . | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CV CXVI CXX CXXI CXX LXXI CXX LXXI XCI XCI XC . LXXII XC                 | 858, 11                                                                                                                                          | III. L. LIII, LIV                                                  |
| 722, 2<br>722, 28<br>724, 3<br>728, 13. 1<br>728, 13. 2<br>748, 22 3<br>750, 13<br>750, 18<br>752, 2<br>754, 11<br>754, 12<br>756, 1<br>760, 20<br>762, 18<br>764, 21<br>768, 25<br>770, 17  | 7                                     | CXXIV CXXIV CXXIV CXVI LXII CXII CXV CXII CXV CXLVI CXXIV CXXIV CXXIV CXXXV CXXXVIII CXXIV CXXXV | 806, 3 . 806, 19 . 806, 24/5. 808, 8 . 808, 9 . 812, 29 . 814, 5 . 814, 6 . 814, 21 . 816, 17 . 818, 7 . 818, 7 . 818, 21 . 826, 13 . 826, 14 . | 808,  | LXIII CXXI I/2 LV . LXXXI . CXXXI LXIII CXXX CXVI CV CXVI CXX CXXI CXX LXXI CXX LXXI XCI XCI XC . LXXII XC                 | 858, 11                                                                                                                                          | III. L. LIII, LIV                                                  |

# ÜBERSICHTEN

- I. Kaiserliste
- II. Bischofslisten
  - 1. Rom
  - 2. Alexandrien
  - 3. Antiochia
  - 4: Jerusalem

III. Die Ökonomie der Kirchengeschichte

Eusebius, KG\*

1



## I. Kaiserliste

|        |                         | Reg<br>Jahre<br>nach der<br>KG | Erstes Jahr nach dem<br>Königskanon¹                               | Wahres<br>Todesdatum                                                                     |
|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72,5   | Αὐγουστος               | 57 J.                          | 30/29 v. Chr. [nach ägyptischer<br>Rechnung, der Eus. 44,18 folgt] | 19. August 14                                                                            |
| 114,13 | Τιβέριος                | 22 J.                          | 14/15 (Neujahr 20. Aug.)                                           | 16. März 37                                                                              |
| 124,3  | Γάιος                   | 4J.knapp                       | 36/37 (14. Aug.)                                                   | 24. Januar 41                                                                            |
| ,      | Κλαύδιος                |                                | 40/41 (13. Aug.)                                                   | 13. Oktober 54                                                                           |
| 194,19 | Νέοων                   | 13 J.                          | 54/55 (10. Aug.)                                                   | 9. Juni 68                                                                               |
| 194,20 | οί ἀμφὶ Γάλ-<br>βαν καὶ |                                |                                                                    |                                                                                          |
|        | "Οθωνα                  | 1 J. 6 M.                      | nicht gezählt                                                      | Galba 15. Jan. 69 Otho April 69 Vitellius 2 '. Dec 69. Vespasians dies imperii 1 Juli 69 |
| 228,12 | Οὐεσπασιανός            | 10 J.                          | 68/69 (6. Aug.)                                                    | 23. Juni 79                                                                              |
| 228,16 | Τίτος                   | 2 J. 2 M.                      | 78/79 (4. Aug.)                                                    | 13. September 81                                                                         |
| 234,24 | Δομετιανός              | 15 J.                          | 81/82 (3. Aug.)                                                    | 18. September 96                                                                         |
| 236,6  | Νεοούας                 | 1J. reichl.                    | 96/97 (30. Juli)                                                   | 27. Januar 98                                                                            |
| 302,12 | Τοαιανός                | 19 J. 6 M.                     | 97/98                                                              | 11. August 117<br>(dies imperii Ha<br>drians)                                            |
| 320,9  | Αδοιανός                | 21 J.                          | 116/117 (25. Juli²)                                                | 10. Juli 138                                                                             |

<sup>1)</sup> Chron. min. ed. Mommsen 3, 448.

<sup>2)</sup> Die Astronomen, die den Kanon aufgestellthaben, fügten sich dem ägyptischen Usus, als 1. Jahr eines Herrschers das Kalenderjahr zu zählen, in dem er die Regierung angetreten hat. Ihr Kalenderjahr ist das ägyptische Wandeljahr von 365 Tagen, dessen Neujahr alle 4 Jahre um einen Tag gegen das julianische Jahr vorrückt. Münzen und Urkunden rechnen seit Augustus nach dem festen julianischen Jahr, dessen Neujahr stets auf den 29. August (nach dem Schaltjahr auf den 30.) fällt. Die Differenz der Kalenderjahre fällt in der Regel für die Zählung

|                  |                                                                                                    | Reg<br>Jahre<br>nach der<br>KG     | Erstes Jahr nach dem<br>Königskanon                                                | Wahres<br>Todesdatum                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 334,19           | 'Αντωνῖνος ὁ<br>Εὐσεβής                                                                            | 22 J.                              | 137/138 (20. Juli)                                                                 | 7. März 161                                                              |
| 450,7            | Μάοχος Αὐοή-<br>λιος Οὐῆρος<br>ὁ καὶ 'Αντω-<br>νῖνος (vgl.<br>denIndex un-<br>ter 'Αντωνῖ-<br>νος) | 19 J.                              | 160/161 (14. Juli)                                                                 | 17. März 180                                                             |
| 498,15<br>498,16 | Κόμοδος                                                                                            | 13 J.<br>6 M.<br>knapp             | (179/180) <sup>1</sup><br>nicht gezählt                                            | 31. December192<br>28. März 193,<br>Didius Julianus<br>Juni 193          |
|                  | έτερος Άντω-                                                                                       | 18 J.<br>7 J. 6 M.<br>1 J.<br>4 J. | 192/193 (6. Juli)<br>(210/211) <sup>1</sup><br>nicht gezählt<br>217/218 (30. Juni) | 4. Februar 211<br>8. April 217<br>Juni 218<br>11. März 222               |
| 582,1<br>582,10  | νῖνος<br>'Αλέξανδοος<br>Μαξιμῖνος                                                                  | 13 J.<br>3 J.                      | 221/222 (29. Juni)<br>234/235 (26. Juni)                                           | 18. März 235<br>Mai 238                                                  |
| 588,25           | Καῖσαο<br>Γοοδιανός                                                                                | 6 J.                               | 237/238 (25. Juni)                                                                 | 244, vor dem 23.<br>Juli (Dessau 505)                                    |
| 594,3            | Φίλιππος ἃμα<br>παιδί Φιλίπ-<br>πφ                                                                 | 7 J.                               | 243/244 (24. Juni)                                                                 | 249, nach dem<br>Neujahr des fe-<br>stenägyptischen<br>Jahres (29. Aug.) |
| 636,6            | Δέχιος                                                                                             | 2J.knapp                           | 250/251 (22. Juni)<br>Variante Chr. min. 3, 454: 249/<br>250                       | 251, Mai oder<br>Juni (Hülsen, R.<br>Mitthl. 17, 165 ff.)                |

der Herrscherjahre nicht ins Gewicht, so daß die astronomische und die bürgerliche Jahreszählung identisch sind; nur bei Tiberius und Hadrian wird sie wichtig. Bei jenem wird bürgerlich als 1. Jahr 14/15 gezählt, obgleich Tiberius vor dem 29. Aug. 14 das Regiment antrat; bei diesem haben sich die Astronomen nach der bürgerlichen Zählung gerichtet, in der Hadrian 1 = 29. Aug. 116 – 28. Aug. 117 ist (vgl. Oxyrhynch. Pap. 1, 98); bei consequenter Rechnung nach dem Wandeljahr wäre Hadrian 1 = 25. Juli 117 – 24. Juli 118 gewesen. Diese Erklärung scheint mir plausibler als die, welche Usener Chron. min. 3, 442 vorschlägt.

1) Die Münzen und Urkunden zählen Marcus und Commodus, sowie Severus und Antoninus (Caracalla) als je eine Regierung. Ebenso der Kanon, die Zerteilung Chron. min. 3, 451 ist secundär.

|        |                                                     | Reg<br>Jahre<br>nach der<br>KG | Erstes Jahr nach dem<br>Königskanon                                  | Wahres<br>Todesdatum                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 648,20 | οί ἀμφι τὸν<br>Γάλλον                               | 2J. knapp                      | 251/252<br>Variante a. a. O.: 250/251                                | 253, vor dem ale-<br>xandr. Neujahr,<br>danach die Usur-<br>pation des Aemi-<br>lianus. Valerian<br>und Gallienus<br>als Augusti be-<br>zeugt durch die<br>Inschrift Dessau<br>531 vom 22. Oc- |
| 704,5  | Οὐαλεοιανός<br>ἄμα παιδὶ<br>Γαλλιήνφ                | 15 J.                          | 253/254 (21. Juni)<br>einstimmig überliefert                         | tober 253<br>268, nach dem<br>alexandr. Neuj.                                                                                                                                                  |
| 704,6  | Κλαύδιος                                            | 2 J.                           | 268/269 (17. Juni)                                                   | 270, nach dem                                                                                                                                                                                  |
| 714,19 | Αὐοηλιανός                                          | 6 J.                           | 269/270 [270/271 nach Preisigke,<br>Griech. Pap. z. Straßburg Nr. 7] | gen Tacitus und<br>Florianus, die<br>weder die KG<br>noch der Kanon<br>zählen. Nach<br>dem Kanon fällt<br>Aurelians Tod<br>später als der                                                      |
| 714,21 | Ποόβος                                              | 6 J.                           | 275/276 (16. Juni)                                                   | 16. Juni 275.<br>282, nach dem                                                                                                                                                                 |
| 714,22 | Κάφος ᾶμα<br>παισὶν Καφί-<br>νφ καὶ Νου-<br>μεφιανῷ | 3 J. knapp                     | 282/283 (14. Juni)                                                   | alexandr. Neuj. Carus vor d. alexandr. Neujahr 283, Numerian nach d. alexandr. Neujahr 284, Carinus 285. Diocletians dies imperii 20. November 284 (Lact. de                                   |
|        | Διοκλητιανός                                        |                                | 284/285 (13. Juni)                                                   | mort. pers. 17,1).                                                                                                                                                                             |

## II. Bischofslisten

### 1. Rom

|        | Eusebius, Kirchengeschichte  Kaiserjahr des des Antritts |    |                     |                      | graph vo<br>gus Libo<br>Dauer<br>in<br>Jabren² | Inter-<br>valle <sup>3</sup>                                                   | Index <sup>5</sup><br>Dav | uer<br>. J.    |
|--------|----------------------------------------------------------|----|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| ,      | Λίνος<br>'Ανέγκλητος                                     | 12 | 228,13 Titus II     | Petrus Linus Clemens | 25 (26)<br>12<br>9                             | $   \begin{array}{r}     30 - 55 \\     56 - 67 \\     68 - 76   \end{array} $ | Petrus<br>Linus<br>Cletus | 25<br>11<br>12 |
| 274,7  | Κλήμης                                                   | 9  | 228,20 Domitian XII | Cletus<br>Anaclitus  | 6 (7)                                          | 77 — 83<br>84 — 95                                                             | Clemens                   | 9              |
| 300,5  | Εὐάρεστος                                                | 8  | 274,5 Traian III    | Aristus              | 13                                             | 96 - 108                                                                       | Euaristus                 | 9              |
| 304,8  | Άλέξανδρος                                               | 10 | 300,4 Traian XII    | Alexander            | 7 (8)                                          | 109 - 116                                                                      | Alexander                 | 12             |
| 306,6  | Ξύστος                                                   | 10 | 304,7 Hadrian III   | Sixtus               | 10                                             | 117 - 126                                                                      | Xystus                    | 10             |
| 320,11 | Τελεσφόρος                                               | 11 | 306,5 Hadrian XII   | Telesforus           | 11                                             | 127 - 137                                                                      | Telesphorus               | 11             |
| 324,1  | Υγῖνος                                                   | 4  | 320,11 Antonin J    | Higinus              | 12 (4)                                         | 150-153 so 4                                                                   | Hyginus                   | 4              |
| 324,7  | Πίος                                                     | 15 | nicht notiert       |                      |                                                |                                                                                | Pius                      | 19             |
| 368,5  | Ανίκητος                                                 | 11 | nicht notiert       | Pius                 | 20 (16)                                        | 146-161[so]                                                                    | Anicetus                  | 11             |
| 400,1  | Σωτήο                                                    | 8  | 368,4 Marcus VIII   | Soter                | 9                                              | fehlt                                                                          | Soter                     | 9              |
| 486,20 | Έλεύθερος                                                | 13 | 400,3 Marcus XVII   | fehlt                | (15)                                           | 171 — 185                                                                      | Eleutherus                | 15             |
| 502,8  | Βίκτωο                                                   | 10 | 486,20 Commodus X   | Victor               | 9 (12)                                         | fehlt                                                                          | Victor                    | 15             |
| 566,26 | Ζεφυοίνος                                                | 18 | 502,10 Severus IX   | fehlt                | (20)                                           | 198 — 217                                                                      | Zephyrinus                | 18             |
| 566,27 | , ,                                                      | 5  | 566,25 Elagabal I   | Calixtus             | 5                                              | 218 - 222                                                                      | Callistus                 | 5              |
| 570,8  | Οὐοβανός                                                 | 8  | nicht notiert       | Vrbanus              | 8                                              | 223 — 230                                                                      | Vrbanus                   | 4              |

<sup>1)</sup> Chron. min. ed. Mommsen 1, 73 ff.

<sup>2)</sup> Die Zahlen der Monate und Tage habe ich weggelassen, da sie nachweislich später zugesetzt sind.

<sup>3)</sup> Die Intervalle sind in Consulatsjahren angegeben und notorisch nicht überliefert, sondern berechnet, sie setzen aber eine ältere Überlieferung der Dauerzahlen voraus und haben daher einen relativen Wert.

<sup>4)</sup> Von den Correcturen im Liber Pontificalis sehe ich ab, da sie schwerlich eine ältere Überlieferungsstufe des liberianischen Katalogs darstellen.

<sup>5)</sup> Die um 500 fixierte Liste, die dem Liber Pontificalis zugrunde liegt, von Lightfoot (Apostolical fathers vol. 1, 311) die Leoninische Liste, von Mommsen Index genannt (Liber pontificalis — Mon. Germ. Gest. Pontif. Roman. I p. XXXIII ff.). Über Monate und Tage s. Anm. 2.

| Eu             | sebius KG                    | Dauer         | Chro<br>Dauer<br>J. M. T. | nograph v. 354 Befristung <sup>1</sup>                                                                             | Index J. M. T.       | depositio <sup>2</sup>                                                                                              |
|----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 582,15         | Ποντιανός                    | 6 J.          | 5. 2. 7                   | von 231 an. discine.                                                                                               | 7. 10. 22            |                                                                                                                     |
| 582,16         | Αντέρως                      | 1M.           | 1.10                      | tus 28. Sept. 235<br>ordiniert 21.Nov.235,<br>entschlafen3.Jan.236                                                 | 1. 19                |                                                                                                                     |
|                | Φαβιανός                     |               |                           |                                                                                                                    | 14. 2.10             | 20. Jan. (250, sicher)                                                                                              |
| 636,18         | angeg<br>Κορνήλιος           | 3 J.          | 2. 3.10                   | von 251—252, nach<br>Centumcellae ver-<br>wiesen und dort ge-<br>gestorben                                         | 2. 3.10              | sicuet/                                                                                                             |
| 636,20         | <i>Λούκιος</i> knap          | p8M.          | 3. 8.10                   | von (252)—255 (ge-                                                                                                 | 3. 7.10              | 5. März                                                                                                             |
| 640,3<br>702,1 | Στέφανος<br>Ξύστος           | 2 J.<br>11 J. | 4. 2.21<br>2.11. 6        | storben) 5. März 255<br>von 253—255<br>von 256—258 passus<br>6. August, (Sedisva-<br>canz) von 258—21.<br>Juli 259 | 6. 5. 5<br>1. 10. 26 | 2. Aug. $\langle 257 \rangle$<br>6. Aug. $\langle 258,$<br>sicheres Da-<br>tum $\rangle$ , ebenso<br>Cypr. ep. 80,1 |
| 714,26         | Διονύσιος                    | 9J.           | 8. 2. 4                   | 22. Juli 259 –26.Dec.                                                                                              | 8. 5. 4              |                                                                                                                     |
| 716,16         | $\Phi	ilde{\eta}\lambda$     | 5 J.          | 5. 11. 25                 | 269<br>von 269—274                                                                                                 | 4. 1.25              | 30. December                                                                                                        |
| 716,17         | Εὐτυχιανός                   | 10M.          | 8.11. 3                   | von 275—7. Dec. 283                                                                                                | 1. 1. 1              | $\langle 274 \rangle$<br>8. December $\langle 283 \rangle$                                                          |
| 716,19         |                              | 15J.          | 12. 4. 7                  | vom 17. Dec. 283—<br>22. April 296                                                                                 | 11. 4.12             |                                                                                                                     |
| 716,20         | Μαρχελλίνος<br>διω<br>χατείλ | γμὸς.         |                           |                                                                                                                    | fehlt                | 15. Januar                                                                                                          |

Hegesipp: Aniketos Soter Eleutherus 370, 3.

Irenaeus: Liste von Linos bis Eleutherus, mit der des Eusebius in der Reihenfolge übereinstimmend 438, 7 ff.; abweichend von ihr wird Hygin 320, 20 der 9. Bischof genannt, vgl. die Note.

Hippolyt 500, 15: Βίκτορος .. δς ην τρισκαιδέκατος ἀπὸ Πέτρου ἐν Ῥώμη

ξπίσχοπος.

Ερίρhanius 27, 6 p. 107α: ἐν Ῥώμη γεγόνασι πρῶτοι Πέτρος καὶ Παῦλος ἀπόστολοι καὶ ἐπίσκοποι, εἶτα Αίνος, εἶτα Κλῆτος, εἶτα Κλήμης. p. 107 c: Αίνον καὶ Κλῆτον ἐπισκοπεύσαντας πρὸς δεκαδύο ἔτη ἕκαστον. p. 107 d: ἡ τῶν ἐν Ῥώμη ἐπισκόπων διαδοχὴ ταὐτην ἔχει τὴν ἀκολουθίαν Πέτρος καὶ Παῦλος, Αίνος [καὶ] Κλῆτος Κλήμης Εὐάρεστος ἀλέξανδρος Ξύστος Τελεσφόρος Ύγῖνος Πίος ἀνύκητος.

Optatus 2, 3: cathedram unicam, quae est prima de dotibus, sedit prior Petrus, cui successit Linus, Lino successit Clemens, Clementi Anicletus, Anicleto Eu[ch]aristus, Eu[ch]aristo Sixtus, Sixto Telesforus, Telesforo Igi-

<sup>1)</sup> In Consulaten ausgedrückt, für die ich die Jahre der christlichen Ära eingesetzt habe. Consulate und Zahlen sind nach der Überlieferung gegeben, in der es an Fehlern nicht mangelt.

<sup>2)</sup> Chronograph v. 354 p. 70.

nus, Igino Anicetus, Aniceto Pius, Pio Soter, Sotero Alexander, Alexandro Victor, Victori Zefirinus, Zefirino Callistus, Callisto Vrbanus, Vrbano Pontianus, Pontiano Anterus, Antero Fabianus, Fabiano Cornelius, Cornelio Lucius, Lucio Stephanus, Stephano Sixtus, Sixto Dionisius, Dionisio Felix, Felici Marcellinus (etc. bis Siricius).

Aus der Correspondenz Cyprians läßt sich folgendes über die Zeit der römischen Bischöfe eruieren:

Cornelius ist im Frühjahr (ep. 43, 1) 251 zum Bischof ordiniert, noch unter Decius' Regierung (ep. 55, 9), in der Zeit als die Schiffahrt schon offen war (ep. 44, 1). Im folgenden Jahre muß er mindestens im Frühjahr noch im Amt gewesen sein (ep. 59, 9 \infty ep. 45, 4); nach ep. 59, 1 erlaubt die Jahreszeit den Verkehr mit Karthago. Von nahender Verfolgung ist keine Rede. Dagegen setzt das Synodalschreiben an Cornelius (ep. 57) voraus, daß eine solche im Anzug ist: es kann nur die des Gallus sein, da Valerian in den ersten Jahren Toleranz übte (648, 25 ff., aus Dionys v. Alex.), und es stehen dafür nur die zweite Hälfte des Jahres 252 und die erste von 253 zur Verfügung. In ep. 56 kündigt Cyprian ein Concil an, das nach Ostern abgehalten werden soll; nach 56, 2 (triennium ...planxerunt) kann der Brief nur Ostern 253 geschrieben sein. Es wird mit der Möglichkeit einer Verfolgung gerechnet (56, 2 si acies etiam denuo venerit), aber nicht mit der Tatsache. Danach kann die Verfolgung erst 253 begonnen haben, und es ergibt sich 1) daß die Synode, deren Schreiben an Cornelius der 57. Brief ist, diejenige ist, die in ep. 56 angekündigt wird, 2) daß Cornelius im Sommer 253 relegiert (ep. 60) und 3) daß er bald darauf gestorben ist. Denn sein Nachfolger Lucius ist gleich nach der Ordination ebenfalls relegiert (Chron. min. 1, 75; Cypr. ep. 61); das kann nicht später als im Sommer 253 gewesen sein. Die Relegation wurde sehr bald zurückgenommen; es ist möglich, daß das mit dem Sturz von Gallus und Volusianus zusammenhängt.

Der Brief, den Firmilian, der Bischof des kappadokischen Caesarea, an Cyprian richtete (ep. 75), nachdem Stephanus den kappadokischen und afrikanischen Bischöfen die Gemeinschaft gekündigt hatte (vgl. 640, 8 ff. aus Dionys), will (ep. 75, 10) 22 Jahre nach dem Tod des Kaisers Severus Alexander geschrieben sein. Das führt auf 257 oder 256. Er ist ferner im Herbst abgefaßt (ep. 75, 3). Nun ist Stephanus am 2. August gestorben. Wäre der Brief 257 im Herbst geschrieben, so müßte es sehr auffallen, daß Firmilian von dem Tod des feindlichen Bischofs noch nichts gehört hätte. Ferner hatte im Herbst 257 die valerianische Verfolgung schon begonnen; nach den Acten Cyprians traf das erste kaiserliche Rescript schon am 30. August 257 in Karthago ein. Der Brief ist aber nur in einer Zeit gänzlichen Friedens denkbar. Also fällt Stephanus' Bruch mit den afrikanischen und kappadokischen Bischöfen in den Sommer 256, und er kann nur am 2. August 257 gestorben sein, da das folgende Jahr durch das sichere Passionsdatum des Xystus ausgeschlossen ist.

Für den Tod des Lucius sind frei der 5. März 254 oder 255; die cyprianische Correspondenz giebt für diese Alternative keine Entscheidung.

## 2. Alexandrien

|        |             | Jahre     | K       | aiserjahr d. Antritts   | nach alexan-<br>drinischen<br>Kaiserjahren |
|--------|-------------|-----------|---------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 228,18 | Άννιανός    | 22        | 174,18  | Nero VIII               | 29. Aug. 61/62                             |
| 236,8  | 'Αβίλιος    | 13        | 228,17  | Domitian IV             | 29. Aug. 84/85                             |
|        | Κέρδων nich | t notiert | 236,7   | Traian I                | 29. Aug. 97/98                             |
| 304,10 | Ποῖμος      | 12        | 300,1   | Traian XII              | 29. Aug. 108/109                           |
| 306,9  | Ίοῦστος     | 11        | 304,9   | Hadrian III             | 29. Aug. 118/119                           |
| 324,4  | Εὐμένης     | 13        | 306,7   | ein Jahr und einige Mo- | 29. Aug. 129/130                           |
|        |             |           | nate    | nach Hadrian XII (also  |                                            |
|        |             |           | Hadr    | rian XIV)               |                                            |
| 324,4  | Μάοχος      | 10        | nicht r | notiert                 |                                            |
| 368,7  | Κελαδίων    | 14        | nicht r | notiert                 |                                            |
| 450,10 | 'Αγοιππῖνος | 12        | 368,4   | Marcus VIII             | 30. Aug. 167/168                           |
| 486,22 | Ιουλιανός   | 10        | 450,8   | Commodus I              | 30. Aug. 179/180                           |
| 580,14 | Δημήτοιος ν | olle43J.  | 486,22  | Commodus X              | 29. Aug. 188/189                           |
| 590,11 | Ήρακλᾶς     | 16        | ,       | Alexander X             | 29. Aug. 230/231                           |
| 704,4  | Διονύσιος   | 17        | 590,10  | Philipp III             | 29. Aug. 245/246                           |
| 730,2  | Μάξιμος     | 18        | 704,2   | Gallien XII             | 29. Aug. 264/265                           |
| 730,8  | Θεωνᾶς      | 19        | nicht n |                         |                                            |
| 730,9  | Πέτρος      | 12        | nicht r | notiert                 | 30. Aug. 311/312                           |
|        |             | knapp     |         |                         | letztes Jahr                               |
|        |             | 3 vor     |         |                         | (Martyrium 24.                             |
|        |             | der       |         |                         | November 311,                              |
|        |             | Verfol-   |         |                         | vgl. Nachr. d.                             |
|        |             | gung      |         |                         | Gött. Ges. d.                              |
|        |             |           |         |                         | Wiss. 1904,529)                            |

## 3. Antiochia

| 236,14 Εὐόδιος      | 570,9  | Ζέβεννος (nach 570, 10; 580, 10 Bischof im   |
|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| 236,15 Ἰγνάτιος     |        | alexandr. Jahr 230/231)                      |
| 280,21 "Hows        | 584,7  | Bαβυλᾶς (Martyrium 24. Januar (251), vgl.    |
| 368,10 Κορνήλιος    |        | 594,14 u. das sog. syrische Martyrologium)   |
| 368,11 "Ερως        | 594.14 | Φάβιος                                       |
| 368,9 Θεόφιλος      | 668,2  | Δημητοιανός                                  |
| 380,13 Μαξιμίνος    | 702,4  | Παῦλος δ ἐκ Σαμοσάτων                        |
| 486,25 Σεραπίων     | 712,21 | Δόμνος, Sohn des Demetrianus                 |
| 542,14 'Ασκληπιάδης | 716,21 | Τίμαιος                                      |
| 568,4 Φιλητός       | 716,22 | Κύριλλος (ὁ καθ' ἡμᾶς)                       |
|                     | 718,5  | Tύραννος, zur Zeit der diocletianischen Ver- |
|                     |        | folgung                                      |

### 4. Jerusalem

- 304,12 Liste von 15 judenchristlichen Bischöfen bis zur Gründung von Aelia: 1 Ἰάχωβος 2 Συμεών 3 Ἰοῦστος 4 Ζαχαῖος 5 Τωβίας 6 Βενιαμίν 7 Ἰωάννης 8 Ματθίας 9 Φίλιππος 10 Σενέχας 11 Ἰοῦστος 12 Λενίς 13 Ἐφοῆς 14 Ἰωσήφ 15 Ἰούδας
- 308,13 Máozos erster heidenchristlicher Bischof
- 454,8 Κασσιανός, Πούπλιος, Μάξιμος, Ἰουλιανός, Γάιος, Σύμμαχος, Γάιος, Ἰουλιανός, Καπίτων, (aus der Chronik zu ergünzen Μάξιμος, ἸΑντωνῖνος), Οὐάλης, Δολιχιανός, Νάρχισσος der 30. von den Aposteln an.
- 540,15 Δῖος, Γερμανίων, Γόρδιος, Νάρχισσος zum zweiten Mal
- 540,21 'Αλέξανδρος, zuerst mit Narcissus zusammen
- 594,12 Μαζαβάνης
- 668,9 Υμέναιος (καθ' ήμᾶς)
- 728,28 Ζαβδᾶς
- 728,29 Έρμων (θστατος των μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς διωγμοῦ)

# III. Die Ökonomie der Kirchengeschichte

- I. Buch (6, 1-8,24) Prooemium. Das Thema wird festgestellt, Eus. will  $\overline{A}$  darlegen:
  - 1) die Successionen der Bischöfe mit ihrer chronologischen Fixierung, wenigstens für die wichtigsten Gemeinden (8, 14—17), nämlich wie aus dem Werk selbst hervorgeht, für Rom, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem.
  - 2) die christlichen Lehrer und Schriftsteller,
  - 3) die Häretiker,
  - 4) die Strafen, welche über das jüdische Volk wegen der Hinrichtung Christi verhängt sind,
  - 5) die Verfolgungen des Christentums durch die Heiden und die Martyrien,
  - 6) aus der Geschichte der eigenen Zeit die christlichen Martyrien und den seit dem Edict des Galerius 311 eingetretenen Umschlag zu Gunsten des Christentums.
  - 6) ist aus dem aktuellen Interesse hervorgegangen, das auch 5) hervorgerufen hat; Eusebius hatte in seiner Sammlung von Martyrien (vgl. den literarischen Index über Εὐσέβιος) das Material für diesen Bestandteil der K.G. zusammengebracht. 4) dient apologetischen Zwecken, enthält aber auch indirekt eine Nutzanwendung auf die Gegenwart: Christus und die Christen werden nicht ungestraft verfolgt (vgl. z. B. 38, 15). Hingegen sind in 1-3, für welche die zoorizol zarores den Grundriß geliefert haben, Methoden der antiken Wissenschaft, speciell der literarischen Chronologie auf das Christentum zum erstenmal consequent übertragen. Die apostolischen διαδοχαί entsprechen den διαδοχαί der Philosophen, die seit dem 2. vorchristlichen Jahrhundert den Rahmen für die Philosophengeschichte abgeben (vgl. Pauly-Wissowa, RE IV 754 ff.); 2) und 3) dem was man die wissenschaftliche Literaturgeschichte des Altertums nennen muß, den Versuchen nämlich, die literarischen oder die diesen gleichzusetzenden Persönlichkeiten nach Indicien, die ihren Werken entnommen wurden, und durch ein sich verzweigendes System von Gleichzeitigkeiten chronologisch zu fixieren; Hand in Hand damit geht die Inventarisierung des literarischen Nachlasses. In solchen Büchern ist es nicht nur erlaubt, sondern Regel, zu citieren und wörtliche Excerpte als Belege einzuschalten: die künstlerische Historiographie tut das nie. Schon daran ist zu erkennen, daß Eusebius nicht daran gedacht hat, eine Geschichte der christlichen Kirche zu schreiben.

Den zweiten Teil der Vorrede bildet ein Hinweis auf die Schwierigkeiten, welche das überlieferte Material dem 1—3. Teil der Aufgabe entgegenstellt, sowie darauf, daß Eusebius sich zuerst an diese Aufgabe gewagt hat.

Das Thema, das sich Eusebius in 2) und 3) stellt, impliciert die Überzeugung, daß das Christentum eine Literatur besitzt, die auf dieselbe wissenschaftliche (im antiken Sinne) Betrachtung Anspruch hat wie die heidnische. Eine solche Überzeugung war erst möglich, nachdem Origenes eine christliche Philologie begründet hatte und durch die Arbeit und den Eifer seiner Schüler in Aelia und Caesarea Bibliotheken entstanden waren, die dieser Philologie das Material lieferten.

Β θεολογία τοῦ Χριστοῦ (8, 25—20, 14; vgl. 102, 2). Die apologetische Spitze erhellt aus dem Abschluß 20, 12 ὅτι μὲν οὖν προῆν καὶ τισιν, εἰ καὶ μὴ τοῦς πᾶσιν, ὁ θεῖος λόγος ἐπεφαίνετο. ταῦθ' ἡμῖν ὡς ἐν βραχέσιν εἰρήσθω. Daran schließt sich die Lösung der Aporie, weshalb das Christentum, das den Anspruch auf eine prokosmische und universale Geltung erhebt, nicht von jeher und überall gepredigt ist (20, 14—28, 10).

Die Namen Ἰησοῦς und Χριστός sind schon den Propheten (im

weitesten Sinne) des AT bekannt (28, 11-38, 7).

Die Lehre Christi ist nicht neu; sondern wenn auch die Gemeinde Christi neu ist, so hat es doch im AT schon Christen gegeben (38,8 bis 44,7). ΓΔ werden 102, 3 unter dem Titel zusammengefaßt (περὶ) τῆς ἀρχαιολογίας τῶν τῆς ἡμετέρας διδασκαλίας δογμάτων ἀρχαιότητός τε τῆς κατὰ Χριστιανοὺς εὐαγγελικῆς πολιτείας.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die in  $\overline{B}$ — $\overline{J}$  enthaltene Apologie den Angriffen des Porphyrius begegnen will.

E Geburt Jesu, mit genauer Datierung nach Regierungsjahren des Augustus (vgl. 730, 18). Die Daten, welche Lucas (2, 2 und Act. 5, 37) dafür an die Hand gibt, finden sich bei Iosephus wieder (44,9—46,20).

Hier tritt zum erstenmal ein apologetischer Gedanke hervor, der im folgenden wieder und wieder die Auswahl des Stoffes bestimmt: Iosephus muß den Eideshelfer für die historische Zuverlässigkeit der Evangelien und der kanonischen Apostelacten abgeben. Der Gedanke ist nicht von Eusebius gefunden, sondern älter: er hat außer dem testimonium Flavianum noch andere bedenkliche Früchte gezeitigt, vgl. Zeitschr. f. neutest. Wiss. 4, 48 ff.).

- Herodes der erste nichtjüdische König; unter ihm hört das alte Hohepriestertum auf. So ist die Weissagung Gen. 49, 10 durch Christi Geburt unter Herodes erfüllt. Kurzer Hinweis auf die Hebdomaden Daniel 9, 24 ff. (48, 2—52, 20).
- Z Africanus' Lösung des Widerspruchs zwischen den Genealogien Christi im Ev. Matth. und Luc. (52, 21—62, 15).

Die drei Abschnitte  $\overline{E}-\overline{Z}$  über die Geburt Christi sind ebenfalls apologetisch und setzen jüdische Angriffe gegen die Geburtsgeschichte der Evangelien voraus. Eusebius redet von diesen mit Absicht nicht, um durch objectiven Ton zu wirken. Zu beachten ist übrigens, wie er Africanus Berichte über Herodes zweimal bringt, einmal in dem ursprünglichen Zusammenhang (58, 14—60, 4), und vorher schon als Beweismittel für seine Deutung von Gen. 49, 10, mit der Africanus nichts zu tun hat.

H Iosephus' Bericht über Herodes' qualvolles Ende: es ist die Strafe für seinen Anschlag gegen Christus, d. h. den Kindermord von Bethlehem (62, 17—72, 2).

Die Parallele zwischen dem Ende des Herodes und dem des Galerius am Ende des S. Buches soll sich dem Leser aufdrängen, auch ohne daß der Schriftsteller ausdrücklich darauf hinweist.

Beweis, daß die unter Maximin fabricierten, christenfeindlichen Pilatusacten (vgl. den literarischen Index unter Πιλάτος) gefälscht sind, da ihre Datierung der Passion mit den Nachrichten des Iosephus über Pilatus' Amtsantritt nicht stimmt. Am Anfang des Abschnitts Notiz aus der Kaiserliste (72, 3—24).

Nachweis aus Iosephus, daß Jesu Lehrzeit nicht ganz vier Jahre gedauert hat; die in den Evangelien genannten Hohenpriester kehren bei Iosephus wieder (72, 25—76, 2).

Diese Gedankenreihe ist von Eusebius aus seiner Interpretation des Hebdomadenorakels im Buch Daniel herausgelöst, vgl. D E VIII 2, 99 ff.

An die Chronologie des öffentlichen Auftretens Jesu ist passend angehängt die kurze Notiz über die Einsetzung der Apostel (76, 2—8).

 $\overline{IA}$  Übereinstimmung zwischen den Evangelien und Iosephus in der Geschichte Johannes d. T.; daran ist augefügt das testimonium Flavianum. Damit wird der Nachweis, daß jene Pilatusacten gefälscht sind, abgeschlossen, so daß die Abschnitte  $\overline{\Theta}$ — $\overline{IA}$  sich ähnlich wie  $\overline{E}$ — $\overline{Z}$  zu einer größeren Einheit zusammenfügen (76, 9—80, 13).

 $\overline{IB}$  Das Capitel ist durch den Verzicht auf einen Apostelkatalog mit dem Anhang von  $\overline{I}$  (76, 2—8) verklammert; es folgen Notizen über die 70 Jünger (80, 15—82, 19). Sie leiten über zu

IT der Bekehrung des edessenischen Fürsten Abgar durch Thaddäus, der ein Briefwechsel zwischen Jesus und Abgar vorangegangen ist. Der im edessenischen Archiv aufbewahrte Bericht wird in griechischer Übersetzung mitgeteilt (82, 21—96, 8).

Diese Acten mit ihrer Verherrlichung Jesu und seines Jüngers bilden einen gewollten Gegensatz zu den verleumderischen heidnischen Pilatusakten. Ursprünglich sind die edessenischen Abgarakten nicht zu apologetischen Zwecken fabriciert, sondern sollten die edessenische Gemeinde direkt auf die Apostel und Jesus selbst zurückführen und damit ihr eine unabhängige Stellung zuweisen.

Das 1. Buch ist eine Reihe von zum größten Teil apologetischen  $\varkappa εφάλαια$ ; Christi Praeexistenz, Geburt, Auftreten, sowie das Einsetzen der Apostel und der Siebenzig geben einen losen historischen Faden, an dem jene  $\varkappa εφάλαια$  aufgereiht sind. Die Abschnitte  $\overline{E}$ — $\overline{IP}$  heißen 102, 5 ὕσα  $\pi ερl$  τῆς  $\gamma ενομένης ἔναγχος ἐπιφανείας αὐτοῦ, τά τε <math>πρλ$  τοῦ πάθους αὐτοῦ (die Passion selbst ist weder erzählt noch überhaupt behandelt)  $\varkappa αλ$  τὰ περl τῆς τῶν ἀποστόλων ἐκλογῆς.

II. Buch Prooemium. Recapitulation von Buch I. Als Inhalt des ersten Abschnittes von Buch II wird angegeben τὰ μετὰ τὴν ἀνάληψιν, als Gewährsmänner die h. Schrift und andere Autoren (102, 1—10).

Aus der Apostelgeschichte: Matthias unter die Zwölf aufgenommen. Die sieben Diakonen, Stephanos der erste Märtyrer (Beginn von Nr. 5

des Themas) (102, 11—19).

Aus der Tradition (106, 6 ος ἐξ ἀρχαίον ἱστορίας vgl. 102, 9): Iakobus der Gerechte, des Herrn sog. Bruder, der erste Bischof von Jerusalem (Beginn von Nr. 1 des Themas). Die Geschichte von Abgars Bekehrung wird kurz recapituliert, da sie sich erst nach der Himmelfahrt ereignet hat; anderseits hat Eusebius den Bericht der Acten nicht zerreißen wollen und daher die Originalerzählung schon ins I. Buch gestellt (102, 19—106, 6).

Wiederum aus der Apostelgeschichte: Beschränkung der ersten Mission auf die Juden; Paulus verfolgt die Christen; Philippus der Evangelist in Samarien; Simon Magus der erste Ketzer (Beginn von Nr. 3 des Themas); Bekehrung der "äthiopischen Königin"; Paulus"

Berufung (106, 8-108, 24).

B Aus Tertullian: Pilatus' Bericht an Tiberius über Christi Auferstehung und Tiberius' Verbot, die Christen zu verfolgen (108, 25—112, 10).

 $\overline{I}_{I}$  Ungestörte Ausbreitung der christlichen Lehre. Aus der Apostel-

geschichte: die Christen in Antiochien (112, 11-114, 12).

Liste der Kaiser und der Herrscher von Iudaea: Gaius' Regierungsantritt. Agrippa König der Juden. Das Schicksal des (jüngeren) Herodes und der Herodias, wiederholt aus dem I. Buch 76, 22 ff. (114, 13—20).

E Philon, ἀχμή unter Gaius (κατὰ τοῦτον 114, 21). γένος καὶ παιδεία, Referat über seine Schrift τὰ κατὰ Γάιον, Bericht des Iosephus

über seine Gesandtschaft an den Kaiser (114, 21-118, 8).

Dies soll zunächst die chronologische Fixierung Philons als richtig erweisen; die ganze Behandlung Philons stellt ihn mit den christlichen Schriftstellern auf eine Linie. Zugleich leiten die Berichte über seine Gesandtschaft über zu den folgenden Excerpten.

Excerpte aus Philon und Iosephus über die Leiden der Juden unter Pilatus und Gaius: es sind Strafen Gottes für die Hinrichtung Christi (Nr. 4 des Themas) (118, 9—122, 22). Daran angehängt ist

- das unglückliche Ende des Pilatus, mit ausdrücklicher Berufung auf heidnische Gewährsmänner. Auch dies ist göttliche Strafe (122, 23 —124, 2).
- H Kaiserliste: Claudius' Regierungsantritt. Die Nacherzählung der Apostelgeschichte in \(\overline{\Gamma}\) wird, mit genauem Anschluß, fortgesetzt. Dadurch tritt der neutestamentliche Prophet Agabus besonders heraus: das wird noch verstärkt durch den Hinweis, daß auch nach heidnischen Schriftstellern die von ihm prophezeite Hungersnot unter Claudius wirklich eingetreten ist (124, 3—12).
- Aus der Apostelgeschichte: Agrippa (Ios.) = Herodes (Act. Ap.) läßt Iakobus, Johannes' Bruder, hinrichten und verfolgt Petrus, der durch göttliche Fügung gerettet wird. Eingeschoben ist ein Detail über Iakobus' Tod aus Clemens v. Alex. (124, 13—126, 6).

Die Anekdote soll beweisen, daß schon ein Apostel anerkannt hat, daß Nichtgetaufte durch das Martyrium in die Christengemeinde eintreten.

Übereinstimmung zwischen den Berichten der Apostelgeschichte und des Iosephus über den plötzlichen Tod des Herodes 

— Agrippa, der die göttliche Strafe für seine Verfolgung der Apostel ist (126, 7 

—130, 16).

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

—130, 16.

Bekanntlich ist die Übereinstimmung durch eine Interpolation im Text des Iosephus schon vor Eusebius herbeigeführt, vgl. Zeitschr. f. neutest. Wiss. 4, 60.

- Theudas und über die Hungersnot unter Claudius, indem die Kornsendung der adiabenischen Fürstin Helena nach Jerusalem und die Collecten der antiochenischen Gemeinde parallelisiert werden (130, 17—132, 16).
  - $\overline{Ir}$  Aus Iustin: Simon Magus in Rom. Citat des Irenaeus, auf den ein für alle Mal für die Häresien verwiesen wird, denn Eusebius will keine Sammlung häretischer  $\delta \acute{o} \xi a\iota$  geben. Aber er setzt einiges hinzu über Simonianer seiner Zeit, die Notiz in  $\overline{A}$  (108, 2—7) weiter führend (132, 17—138, 2).

Die Manier, den Stoff zu teilen und an mehreren Stellen zu behandeln, ist in der antiken Schriftstellerei, vor allem der historiographischen, sehr häufig. Eusebius hat sie als eine Kunstregel gekannt und ausgeübt.

Die göttliche Vorsehung schützt die Kirche vor den Ketzern (ein stehender Gedanke, der in allem, was zu Nr. 3 des Themas gehört, immer wiederkehrt): sie führt Petrus nach Rom. Zur Zeit der Apostel gab es weder Simonianer noch üherhaupt eine ketzerische Secte (138, 3—140, 2).

Dieser Satz ist das Fundament der Lehre von der apostolischen Tradition, die Eusebius aus Irenaeus geläufig war: er mußte bei dem Ketzer, der ein Zeitgenosse des Apostels war, ausgesprochen werden. Im übrigen erzählt Eusebius nichts von dem Zusammentreffen zwischen Petrus und Simon, ein Stillschweigen, das eine Kritik der Legende impliciert, und behandelt Petrus' Reise nach Rom nur als einen Übergang zum Folgenden.

TE Aus Petrus' Predigt in Rom entsteht das Marcusevangelium; Clemens (vgl. 550, 17—25) und Papias (vgl. 290, 21—292, 2) werden vorläufig citiert. Dies ist die erste Notiz über den neutestamentlichen Kanon (140, 3—19).

Es ist zu beachten, daß Eusebius den Kanon nicht in das Verzeichnis der Themata, die er in der Kirchengeschichte behandeln will, aufgenommen hat, sondern diesen Teil seines Werkes aus der Darstellung nach und nach hervorwachsen läßt.

- Is Marcus begründet die alexandrinische Gemeinde: das ist das Fundament der alexandrinischen Bischofsliste.
- Aus Philon: Darstellung der Therapeuten, die nach Eusebius Judenchristen der apostolischen Zeit sind. Philon kannte und schätzte das Christentum, weil er nach einer von Eusebius gebilligten Tradition unter Claudius in Rom mit Petrus zusammengetroffen war (140, 23—152, 22).

Es ist schriftstellerische Absicht, daß Philons Aufenthalt in Rom unter Claudius zweimal erwähnt wird, hier und 156, 14—19. Unter den christlichen Asketen versteht Eusebius nicht Mönche im Sinne des späteren 4. Jahrhunderts, sondern die asketisch lebenden christlichen Philosophen, wie Origenes (526, 23—528, 14), Pierius (728, 14), Achillas (730, 5—7), und vor allem Pamphilus (934, 3—6); mit Absicht hebt er die allegorische Philosophie der Therapeuten stark hervor (146, 8—15; 150, 14—20).

IH Verzeichnis der Schriften Philons (152, 23-156, 19).

Dadurch, daß er dies Verzeichnis in die Kirchengeschichte aufgenommen hat, stempelt er den "Hebrüer" Philon zu einem kirchlichen Schriftsteller, ebenso wie durch die Angabe seiner  $\dot{\alpha}\varkappa\mu\dot{\eta}$  an der früheren Stelle in  $\overline{E}$ . Die kurze Charakteristik am Anfang (152, 23—154, 2) setzt ebenfalls  $\overline{E}$  fort.

Aus der Apostelgeschichte: Claudius vertreibt die Juden aus Rom, Aquila und Priscilla treffen mit Paulus zusammen (156, 20—158, 1).

Das Stück schließt an  $\overline{H}$  an und soll, mit ihm zusammen, einen chronologischen Anhaltspunkt für Paulus' Missionsreisen geben.

Aus Iosephus: Unglück der Juden unter Claudius (Nr. 4 des Themas), an  $\bar{\varsigma}$  anschließend (158, 1—7).

Liste der Kaiser und der Herrscher von Iudaea: Antritt des jüngeren Agrippa und Neros (158, 7—12).

- KKA Aus Iosephus: Leiden der Juden unter Nero und dem Procurator Felix (Nr. 4 des Themas). Daran schließt sich die Concordanz zwischen Iosephus und der Apostelgeschichte über den "Ägypter" (158, 13—162, 3).
  - KB Zweimaliger Aufenthalt des Paulus in Rom, historische Ausdeutung von II. Tim. 4, 16—18, um die Aporie zu lösen, daß die Apostelgeschichte das Martyrium des Paulus nicht erzählt (162, 3—164, 15).

Der Ausgang des Paulus ist also nicht an einer Stelle behandelt.

**KT** Martyrium Jakobus' des Gerechten: ausführlicher Bericht des Hegesipp (164, 16—172, 2).

Die kurze Notiz aus Clemens war schon früher mitgeteilt (104, 14—16), auf sie wird 172, 1. 2 zurückverwiesen.

(Gefälschtes) Zeugnis des Iosephus über Iakobus. Die Chronologie seines Martyriums wird aus Iosephus bestimmt (172, 2—174, 11).

Anhang über die Briefe des Iakobus und Iudas: die zweite Notiz über den Kanon (174, 12—17).

Ka Beginn der alexandrinischen Bischofsliste (174, 18-20).

KE (Nr. 5 des Themas) Neros Christenverfolgung; Citat aus Tertullian. Die Martyrien des Paulus und Petrus, belegt durch Citate aus Gaius und Dionysius (174, 21—178, 25).

K5 Aus Iosephus: Leiden der Juden unter Nero und Ausbruch des jüdischen Krieges im 12. Jahre (65/66) Neros (Nr. 4 des Themas) (178, 26—180, 9).

Am Ende der vorausgeschickten χεφάλαια gibt Eusebius selbst an, daß das Buch aus Clemens (vgl. 104, 5 ff.), Tertullian (vgl. 110, 16 ff.), Iosephus (vgl. 116, 11 ff.) und Philon (vgl. 118, 7 ff.) zusammengestellt sei; die Namen sind nach ihrem ersten Vorkommen geordnet. Das ist antiker Gebrauch; das berühmteste Beispiel ist der Index auctorum des Plinius. Warum die Aufzählung unvollständig ist und vor allem warum in den späteren Büchern die Manier nicht fortgesetzt wird, läßt sich nicht sagen: nur im Anfang des 7. Buches selbst findet sich etwas Ähnliches: τὸν ξρδομον τῆς Ἐχχλησιαστιχῆς ἱστορίας αὖθις ὁ μέγας ἡμῖν ἀλεξανδοείας ἐπίσχοπος ἰδίαις φωναῖς Διονύσιος συνεχπονήσει.

III.Buch Es hat kein Prooemium, sondern schließt ohne Unterbrechung an das Ende des II. Buches an.

Aus Origenes: die Missionsgebiete der Apostel, die Martyrien des Petrus und Paulus werden nochmals angeführt (188, 1—12).

Abgesehen von dem Apostel Johannes ist damit die Zeit der Apostel abgeschlossen; daher dann auch die Abschnitte  $\overline{\varGamma}$  und  $\overline{\varDelta}$  folgen über den Nachlaß und die unmittelbaren Nachfolger der Apostel. Passend wird dazwischen geschoben

B Der Beginn der römischen Bischofsliste (188. 13-16).
Eusebius, KG\*

- Petrus' echter und unechter schriftstellerischer Nachlaß. Die Briefe des Paulus und die Acta Pauli. Wegen Röm. 16, 14 wird der Ποιμήν des Hermas angeschlossen. Dies ist die dritte Stelle, an der über den Kanon gehandelt wird. Hier (190, 6—11) verspricht Eusebius die Citate der Antilegomena und die Berichte über die kanonischen Schriften aus den orthodoxen Schriftstellern anzuführen (188, 17—190, 27).
- Nachdem noch einmal kurz auf die Mission des Petrus und Paulus zurückgegriffen ist, sollen diejenigen genannt werden, die von Aposteln zu Bischöfen eingesetzt sind. Möglich ist das nur bei den Begleitern Pauli, da hier dessen Zeugnisse vorliegen. Bei der Gelegenheit werden auch die beiden kanonischen Werke des Lukas erwähnt: vierte Notiz über den Kanon (192,1—194, 18).
- E Kaiserliste: Antritt Vespasians. Die Verfolgungen des Christentums durch die Juden werden recapituliert: nachdem die christliche Gemeinde von Jerusalem nach Pella übergesiedelt ist, wird das göttliche Strafgericht durch nichts mehr aufgehalten. Ganz allgemein gehaltene Schilderung des jüdischen Krieges (194, 19—198, 12).

Die Einleitung zu den folgenden Abschnitten  $\overline{\varsigma} - \overline{H}$  ist ausführlicher gehalten; denn in ihnen gipfelt die Behandlung von Nr. 4 des Themas.

Aus Iosephus: die Schrecken der Hungersnot im belagerten Jerusalem (198, 13—210, 12).

Mit Absicht hat Eusebius gerade die Partien aus Josephus herausgesucht, die, weil sie kein kriegsgeschichtliches und topographisches Detail enthalten, ohne weiteres verständlich sind und in denen die Rhetorik des jüdischen Geschichtsschreibers im Greulichen schwelgt. So kam eine unmittelbare Wirkung heraus, die die These des christlichen Schriftstellers nachdrücklich einschärfte, und tatsächlich beherrscht diese These die vulgäre Auffassung der jüdischen Katastrophe bis auf den heutigen Tag.

- Z Nachweis, daß Jesu Weissagungen in Erfüllung gegangen sind; stillschweigend wird dabei Matth. 24, 19 auf die letzte aus Iosephus excerpierte Episode bezogen. Am Schluß wird das Hauptthema noch einmal in besonderer Variation ausgeführt (210, 13-214, 23) und damit übergeleitet zu den
- H Vorzeichen und Orakeln, die Iosephus berichtet: eines davon wird christlich umgedeutet (214, 29—220, 13).
- Θ T Literarischer Bericht über Iosephus: γένος und Ansehn in Rom. Verzeichnis seiner Schriften, in das ein Excerpt über den Kanon des Alten Testamentes nach Iosephus eingeschaltet ist. Am Schluß ein Excerpt aus Iosephus über die Anerkennung, die seine Bücher bei dem König Agrippa und dem Kaiser Titus gefunden haben: diese aller-

höchsten Anerkennungen sollen die historische fides der Exzerpte aus Iosephus bestätigen (220, 14—226, 19).

Eusebius legt auf diese Bestätigung besonderen Wert, weil er so oft auf die Concordanz zwischen Iosephus und den kanonischen Büchern des Neuen Testamentes aufmerksam gemacht hat. Für ihn ist Iosephus — wegen der gefälschten Stellen über Jesus und Iakobus — ein Quasichrist wie Philon und ein objectiver Zeuge, der für die Juden seiner Zeit nicht Partei ergreift. Ebenso wie bei Philon stellt er den Bericht über ihn an die Stelle, wo die Excerpte aus ihm aufhören: auch das ist antike Praxis, eine Persönlichkeit am Schluß, nicht bei der ersten Einführung zu charakterisieren.

IA Bischofsliste von Jerusalem (226, 20—228, 6).

Verfolgung der Davididen durch Vespasian, die, im Gegensatz zu der Domitians (vgl. 232, 12—234, 18; 230, 14. 15), als Verfolgung der Juden, nicht der Christen aufgefaßt wird.

II Kaiserliste: Antritt von Titus und Domitian. Römische und alexandrinische Bischöfe (228, 12-24).

Frief des Clemens, des dritten römischen Bischofs, an die Korinther: fünfte Notiz über den Kanon (230, 1—7).

230, 6 κατὰ τὸν δηλούμενον geht auf Clemens, vgl. 368, 22. 23

IZ-K Zweite Verfolgung der Christen durch Domitian (230, 8-15):

Relegation des Apostels Johannes nach Patmos; chronologische Bestimmung nach Irenaeus (230, 16—232, 2).

Flavia Domitilla, im 15. Jahr Domitians; Berufung auf heidnische Schriftsteller (232, 3—11).

Es ist wahrscheinlich das Olympiadenjahr 95/96 gemeint. 232, 3 sind mit κατὰ τοὺς δηλουμένους der Apostel Johannes und der römische Clemens gemeint.

Aus Hegesipp: die Nachkommen des Herrenbruders Iudas werden als Davididen verhört, aber losgelassen (232,12—234, 18).

Das Urteil Tertullians über Domitian (234, 19-23).

Tertullians Zusammenstellung Domitians mit Nero wird erst hier ausdrücklich angeführt, beherrscht aber die eusebianische Darstellung schon 230, 12. 13 und bei Nero 174, 21 ff., vgl. auch die Anknüpfung 266, 19.

Kaiserliste: Antritt Nervas. Die damnatio memoriae Domitians und die Aufhebung seiner Urteile durch den Senat wird mit der Rückkehr des Apostels Johannes von Patmos nach Ephesus parallelisiert (234, 24—236, 5).

Kaiserliste: Antritt Traians. Bischofsliste von Alexandrien, Rom, Antiochien und Jerusalem (236, 6-17).

έν τοῖς δηλουμένοις greift auf τῶν ἐπ' Αντιοχείας zurück (236, 15. 14).

KΓ Beweis aus Irenaeus und Clemens von Alexandrien, daß der Apostel Johannes die Zeiten Traians noch erlebte; ἐπὶ τούτοις schließt an die

Bischofslisten an. Angefügt wird aus Clemens die Geschichte von Johannes und dem ephesischen Jüngling (236, 18—244, 7).

Wie Eusebius am Schluß andeutet (244, 6), hat die Geschichte eine Tendenz: sie soll als apostolisch nachweisen, daß auch für den nach der Taufe Gefallenen die Buße möglich ist. Eusebius hat solche Zeugnisse gesammelt, nicht nur gegen die Novatianer, sondern auch gegen großkirchliche Rigoristen, die während der diocletianischen Verfolgung eine große Rolle spielten. Vgl. Hermes 38, 82; Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1905, 172 ff.

Über Johannes' Tod erzählt Eusebius nichts — ein beredtes Stillschweigen. Er erwähnt ihn, an dieser Stelle wenigstens, nicht, sondern geht sofort über zu der

KA Schriftstellerei des Apostels Johannes. Es wird der Nachweis unternommen, daß und weshalb das Ev. Joh. nach den drei andern abgefaßt ist: Eusebius gibt an dieser Stelle seine eigene Darstellung und verspricht die Äußerungen der Alten später nachzubringen, vgl. zu II IE. Briefe und Apokalypse; auch über diese sollen die "Zeugnisse der Alten" nachgebracht werden: sechste Notiz über den Kanon des Neuen Testaments (244, 8—250, 18).

KE Über den Kanon des NT (250, 19-252, 24).

Die Stellung des Capitels ist dadurch gegeben, daß hier das Leben des Apostels, der am tiefsten hinunter reicht, zu Ende ist, vgl. 266, 12 ff.

 $\overline{K\varepsilon}$ - $\overline{K\Theta}$  Ketzereien (Nr. 3 des Themas):

Menander, aus Irenaeus und Iustin (252, 25-254, 23).

Ebionaeer (254, 24—256, 22).

Kerinthos, aus Gaius, Dionysius von Alexandrien und Irenaeus (256, 23—260, 6).

Das wörtliche Excerpt aus Irenaeus folgt später 332, 24-334, 4.

Nikolaiten (260, 9—262,6). Durch ἐπὶ τούτων (260, 7) werden sie in die Zeit Kerinths und des greisen Apostels Johannes gesetzt; sie werden ja in der Apokalypse (232, 2) erwähnt.

Nach der apostolischen Zeit quellen die Haeresien hervor, vgl. zu II  $\overline{Id}$ . Trotzdem hat Eusebius diese Ketzerliste nicht hinter, sondern vor den ausdrücklichen Abschluß der apostolischen Epoche gestellt, weil Kerinth noch mit Johannes zusammengetroffen ist uud die Nikolaiten in der Apokalypse erwähnt werden. Weil Johannes so lange gelebt hat, wird die Grenze zwischen apostolischer und nachapostolischer Zeit eine gebrochene Linie.

A Bei Gelegenheit des Excerptes aus Clemens über Nikolaus fügt Eusebius zwei andere hinzu, aus denen hervorgeht, daß die Apostel verheiratet waren (262, 7—264, 2).

Verheiratete Bischöfe sind im 3. Jahrhundert nicht ungewöhnlich; von Dionys von Alexandrien und Demetrian von Antiochien steht es fest (vgl. den Index der Personennamen unter Δόμνος. Tιμόθεος). Aber es ist wohl möglich. daß schon zur Zeit des Eusebius eine Gegenströmung einsetzte und er Grund hatte, die Erinnerung an die alte Freiheit wach zu erhalten.

Nach einer Rückverweisung auf II KE über den Tod und die Gräber des Paulus und Petrus Excerpte aus Polykrates und Gaius über die Gräber der Apostel Johannes und Philippus mit seinen Töchtern in Ephesus und Hierapolis. Durch ein Citat der Apostelgeschichte wird bewiesen, daß der in Hierapolis begrabene Vater der prophetischen Töchter mit dem Evangelisten Philippus identisch ist, den die Apostelgeschichte in Caesarea kennt; daß dieser wiederum zu den Zwölfen gehörte. folgt direct aus dem Excerpt des Polykrates. Dann wird die apostolische Zeit abgeschlossen: τὰ.. περί τε τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ὧν τε καταλελοίπασιν ἡμῖν ἱερῶν γραμμάτων καὶ τῶν ἀντιλεγομένων ... τῶν τε παντελῶς νόθων (264, 3—266, 18).

AB AF Partielle Verfolgungen unter Traian.

Aus Hegesipp: Martyrium Symeons, des zweiten Bischofs von Jerusalem. Die K im Referat gegebene Notiz über die Nachkommen des Herrenbruders Iudas (234, 16—18) wird bei dieser Gelegenheit als wörtliches Excerpt nachgebracht, da sie bei Hegesipp mit Symeon zusammengestellt waren. Da dieser von Ketzern denunziert sein soll, kurzer Hinweis auf die Darstellung Hegesipps von der jungfräulichen Reinheit der Kirche in der Zeit der Apostel und dem Aufkommen der ψευδώνυμος γνῶσις nach ihrem Tode (266, 19—270, 18)

Aus Tertullian: das Rescript Traians an Plinius (270, 19-274, 4).

Ad AE Bischofsliste von Rom und Jerusalem (274, 5-12).

Aς—ΛΘ Unter die genannten Bischöfe (κατὰ τούτους) wird die ἀκμή von Polykarp, Papias und Ignatius gesetzt; Ignatius ist zugleich zweiter Bischof von Antiochien (274,13—19).

Der ungefähre Synchronismus von Polykarp und Ignatius war durch die Briefe des Ignatius und Polykarp, der des Papias und Polykarp durch Irenaeus (286, 1) gegeben. Der Synchronismus wird fixiert auf die erste Generation nach den Aposteln, weil Papias nach Eusebius' Meinung noch in die Zeit des Philippus und seiner Töchter fällt (288, 19—21). Der dritte Bischof von Rom, Clemens, war noch direkter Zeitgenosse des Apostels Paulus; so lag es nahe, jenen Synchronismus unter den Nachfolger des Clemens zu legen, und diese Erwägung reguliert wiederum die zeitlos überlieferte antiochenische Bischofsliste. Construiert ist alles: weder über die Zeit des Ignatius noch über die des Papias stand Eusebius eine Überlieferung zur Verfügung.

Excerpte aus den Briefen des Ignatius (274, 19—278, 10) über die Bischöfe in Asien und sein bevorstehendes Martyrium, als Anhang wird

ein Herrenwort mitgeteilt (278, 10—16). Daß das Martyrium wirklich stattgefunden hat, wird aus Irenaeus und dem Brief Polykarps bewiesen (278, 17—280, 20).

Antiochenische Bischofsliste, der Nachfolger des Ignatius (280, 20. 21). Der Prophet Quadratus; allgemeine Schilderung der ersten nachapostolischen Generation, in welcher der heilige Geist noch mit unmittelbarer Kraft fortlebt. Zu ihr werden hier Ignatius und Clemens von Rom gerechnet. Bericht über Clemens als Übersetzer des Hebraeerbriefes, seinen zweiten, nicht anerkannten Brief und die ketzerischen Dialoge zwischen Petrus und Apion (die Κλημέντια) (280, 22—284, 23).

Der Abschnitt ist von Eusebius in den Synchronismus Ignatius-Polykarp-Papias hineingeschoben (284, 22, 23). Dadurch, daß er jetzt Clemens' Korintherbrief mit den Ignatiusbriefen zusammenstellt (284, 3), verschiebt er den Synchronismus jener drei Schriftsteller mit dem vierten römischen Bischof in etwas und macht die Grenze der apostolischen Zeit zu einer fließenden: das ist die, im Grunde sehr richtige, Praxis der antiken wissenschaftlichen Chronologie, die nie vergißt, daß die Generationen in einander übergreifen. Eusebius kommt hier auf Clemens zurück (vgl.  $\overline{I_{\bf q}}$ ), den er schon innerhalb der apostolischen Zeit angeführt hatte, weil sowohl der erste Clemensbrief als der Hebraeerbrief auf der Grenze des Kanons standen: man konnte eben Clemens zur apostolischen und nachapostolischen Zeit rechnen; und auch unmittelbar nach den Aposteln war der Geist noch lebendig.

Papias:

Widerlegung der Behauptung des Irenaeus, daß Papias den Apostel Johannes direct gehört hätte; dagegen hat er den "Presbyter Johannes" persönlich gekannt. In diesem Presbyter Johannes sah Eusebius jenen zweiten ephesischen Johannes, von dem eine Tradition erzählte, und schreibt ihm die Apokalypse zu (284, 23—288, 14).

Aus dem großen Excerpt aus Dionysius v. Alexandrien im 7. Buch (696, 18. 19) geht hervor, daß Eusebius den zweiten ephesischen Johannes, der die Apokalypse verfaßt haben sollte, aus Dionysius entnahm und ihn in dem Presbyter Johannes des Papias wiederfand.

παραδόσεις aus Papias (288, 15—290, 18); scharfes Urteil über seinen Chiliasmus, der auch Irenaeus verführt habe.

Dies ist der Grund, weshalb Eusebius Irenaeus nicht glauben wollte, daß Papias Schüler des Johannes gewesen sei; die Anzweifelung der Apokalypse hängt auch bei Dionysius von Alexandrien mit dem Kampf gegen die Chiliasten zusammen. Anderseits wollte er nicht alle  $\pi\alpha\rho\alpha\delta\delta\sigma\varepsilon\iota\varsigma$  verwerfen; viele bewiesen das Fortwirken des h. Geistes. So leugnet Eusebius, daß Papias Johannes gekannt habe, und macht ihn doch zum Zeitgenossen des Philippus und seiner Töchter (288, 18): er ist apostolisch und nachapostolisch zugleich.

Papias' Stellung zum Kanon des Neuen Testaments (290, 18—292, 11).

die II  $\overline{IE}$  (140, 14. 15) citierte Stelle des Papias erscheint hier im Wortlaut.

IV. Buch Es hat, ebenso wie das III., kein Procemium, sondern schließt direct (mit  $\delta \hat{\epsilon}$ ) an.

Alexandrinische und römische Bischofsliste (300, 1-

B Judenaufstand im 18. Jahr Traians (Nr. 4 des Themas), nach heidnischen Gewährsmännern (300, 7—302, 11).

Da der Aufstand in Ägypten und Kyrene ausbrach und sich wesentlich dort abspielte, ist es geraten, nach alexandrinischen Kaiserjahren zu rechnen, umsomehr als nach alexandrinischem Gebrauch 300, 16 die Datierung nach dem *praef.* Aeg. hinzutritt. Dann ist das 18. Jahr Traians = 114/115.

 $\overline{\varGamma}$  Kaiserliste: Antritt Hadrians (302, 12. 13).

Die Apologie des Quadratus (Nr. 2 des Themas) (302, 13-304, 2).

Eusebius vollzieht die Identification des Apologeten mit dem Propheten (280, 22) nicht ausdrücklich, aber er legt sie dem Leser nahe; denn er führt den Apologeten nicht ausdrücklich ein, als sei er durch die frühere Erwähnung schon bekannt, und er belegt seine  $d\varrho\chi\alpha\iota\dot{\varrho}\tau\eta\varsigma$ . Den Propheten hatte er aber dicht an die apostolische Zeit herangeschoben.

 $\Delta \overline{E}$  Die Apologie des Aristeides (304, 3-6).

Bischofsliste von Rom, Alexandrien und Jerusalem (304, 7 -- 306, 10).

Jüdischer Krieg, im 18. Jahr Hadrians beendet. Den Juden wird das Betreten Jerusalems durch kaiserliche Constitution verboten; an die Stelle Jerusalems tritt die römische Colonie Aelia. Bischofsliste der neuen Stadt (306, 11—308, 13). Mit diesem Abschnitt ist Nr. 4 des Themas abgeschlossen.

Die Datierung scheint aus Ariston von Pella zu stammen; sie führt auf das etwa von October zu October laufende Jahr 134/5 eines der in Syrien und den angrenzenden Gebieten gebräuchlichen Kalender. Der Name Aelia ist im 4. Jahrhundert und noch länger der durchaus übliche; daß Eusebius ihn nur selten gebraucht (vgl. den Index der Ortsnamen), liegt in dem Anspruch auf ununterbrochene apostolische Succession begründet, den die Bischöfe von Aelia erhoben.

 $\overline{Z}$  Ketzer, in möglichst allgemein gehaltener Darstellung geschildert, mit Verweisungen auf Irenaeus (vgl. zu II  $I\overline{I}$ ):

Einleitung (308, 14-27).

Saturnin und Basileides, an Menander (III  $\overline{K}_{5}$ ) angeschlossen. Basileides' Bestreiter Agrippa Kastor (308, 27—310, 25).

Karpokrates, Begründer der Γνωστικοί (310, 25-312, 8).

Die Verleumdungen des Christentums, die sich aus den unsittlichen Zaubereien und Mysterien der Ketzer entwickelten (312, 8-314, 2).

#### $\overline{H}-\overline{I}$ Ketzerbestreiter:

Κατὰ τοὺς δηλουμένους (314, 3) geht auf die vorher aufgezählten Ketzer. Hegesipp und Iustin sind nicht genaue Zeitgenossen jener, aber ihr Wirken fängt in dieser Zeit an.

Hegesipp; er hat Hadrians Zeit erlebt (314, 3-16).

Iustin; von ihm gilt das gleiche: aus einem Philosophen zum Christen geworden (314, 17—316, 17).

Die von Iustin erwähnten Verleumdungen der Christen werden durch den Abschnitt 312, 8 ff. erklärt.  $z\alpha\tau'$   $\alpha\dot{\nu}r\dot{\nu}\nu$  314, 17 geht auf Antinous. Aus dogmatischem Interesse ist Eusebius bemüht, die orthodoxen Literaten so nahe wie möglich an die Haeretiker heranzuschieben. Tatsächlich werden dabei jene zu alt und diese zu jung.

Das Rescript Hadrians an Minucius Fundanus, aus Iustin (316, 15—320, 8).

Es ist passend an die Exzerpte aus Justin angereiht, welche die Zeit Hadrians erwähnen.

- T Kaiserliste: Antritt des Antoninus Pius. Römische Bischofsliste (320, 9-13).
- IA Chronologie der Ketzer Valentinus und Kerdon, aus Irenaeus. Anhang über den Ketzer Marcus, der mit jenen gleichzeitig ist (κατ' αὐτούς 322, 14), ebenfalls aus Irenaeus (320, 53—322, 25).

Römische und alexandrinische Bischofsliste (324, 1-8).

Hegesipps römischer Aufenthalt zum erstenmal erwähnt (vgl. 370, 2 ff.).

Blüte Iustins, der Markion erwähnt und gegen die Ketzer geschrieben hat (324, 10-26).

Genau wie bei Hadrian, so sind auch bei Antoninus Pius Hegesipp und Iustin hinter die Ketzer gestellt. Jenes ἀκμή ist noch nicht erreicht (vgl. 368, 12), dagegen gehört die Iustins in diese Zeit.

Mit besonderer Kunst hat Eusebius die Chronologie Markions verschleiert. Er giebt sie nicht direct an, sondern sie soll erschlossen werden 1) aus der Stelle des Irenaeus über  $K\ell\varrho\delta\omega\nu$   $\delta$   $\pi\varrho\delta$   $M\alpha\varrho\varkappa\iota\omega\nu\circ\varsigma$  (320, 19); 2) aus der Erwähnung bei Iustin in der Apologie (324, 15 ff. ); 3) aus dem Zusammentreffen mit Polykarp, das Eusebius unter Antoninus Pius erzählt (334, 4—7).

IB Beginn des Berichtes über Iustins Schriftstellerei. Der Anfang seiner Apologie an Antoninus Pius excerpiert, um sein γένος festzustellen. Angehängt ist ein Rescript, das von Eusebius Antoninus Pius zugeschrieben wird, aber nach der Titulatur und Datierung ins erste Jahr des Marcus gehört. Meliton wird als Zeuge eitiert (326, 1—332, 2).

Warum Eusebius Antoninus für Marcus eingesetzt hat, ist noch nicht aufgeklärt. In dem zweiten Exemplar des Rescripts, das mit der Apologie Iustins

zusammen erhalten ist, ist in sachkundiger Weise an Stelle des ersten Jahres des Marcus das letzte des Pius gesetzt. Das ist wahrscheinlich Correctur, wie auch die Lesungen dieses Exemplars die schwierigen und corrupten Stellen des eusebianischen Textes glätten und verflachen.

Die Berufung auf Meliton ist ein vorläufiger Hinweis auf die Excerpte 384, 3—386, 15: sie bezeugen 1) daß Verfolgungen der asiatischen Christen unter Pius stattfanden (326, 15. 16  $\sim$  384, 3—7), 2) das Rescript Hadrians an Minucius Fundanus (386, 8. 9), dagegen nicht oder wenigstens nicht ausdrücklich das vorliegende Rescript (386, 10—13).

II Polykarps Reise nach Rom und Zusammenkunft mit dem Bischof Aniketos, aus Irenaeus (332, 3-6).

Es ist ein vorläufiges Referat; das Excerpt folgt später (496, 7-19).

Hinzugefügt wird ein längeres Excerpt aus Irenaeus über Polykarp, von dem ein Stück schon 258, 18—260, 6 im Referat angeführt ist. Vgl. auch zu  $\overline{IA}$ .

Citate aus dem Kanon in Polykarps Brief an die Philipper (334, 16-18).

IE Kaiserliste: Antritt des Marcus und L. Verus (334, 19—21).
Über die Confusion der beiden Kaiser bei Eusebius vgl. den Index der Personennamen.

Martyrium Polykarps, aus dem Brief der smyrnaeischen Gemeinde (334, 21-352,13).

Eusebius setzt es fälschlich in die Regierungszeit des Marcus, statt unter Pius; das genaue Datum ist der 22. Februar 156 (Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. VIII 6, 127 ff.). Daß er das Datum, das zum ursprünglichen Brief der Smyrnaeer nicht gehörte, mit keinem Wort erwähnt, ist sehr auffallend; denn er hat es gekannt (352, 19  $\dot{\nu}$  $\dot{n}$  $\dot{$ 

Beschreibung der Martyriensammlung, in der Eusebius den Brief der Smyrnaeer fand (352, 14-354, 14).

Vgl. über diese Sammlung De Pionio et Polycarpo Gött. Progr. 1905. Eusebius ist allerdings durch den Sammelband verführt, das Martyrium des Pionius und der pergamenischen Märtyrer in die Zeit des Todes Polykarps zu rücken, denn κατὰ τούτους (354, 15) soll das Martyrium Iustins diesen anreihen.

Ic Martyrium Iustins, infolge der Nachstellungen des Kynikers Crescens. Von Iustin selbst vorhergesagt und von Tatian bezeugt (354, 15—358, 16).

Eusebius hat die Acten Iustins, die sein Martyrium unter den Stadtpräfecten Rusticus (163—167) setzen, nicht gekannt und die Stelle Tatians mißverstanden. Er schob seinen Tod unter Marcus, weil er im Katalog seiner Schriften eine Apologie an 'Antoninus Verus' fand (364, 9—12). Vgl. den literarischen Index.

IZ Excerpt aus lustin über Märtyrer in Rom (358,17-364, 2).

Der Vermerk 362, 25— 364, 2 über den Zusammenhang dieses Excerpts mit dem 356, 3—23 mitgeteilten soll das naheliegende Mißverständnis von ἐν τῷ δεδηλωμένη ἀπολογία (354, 23 vgl. 354, 16) verhüten (vgl. 358, 18).

 $\overline{IH}$ 

Katalog der Schriften Iustins (364, 3-23).

Referat über den Dialog mit Tryphon (364, 23-366, 13).

Citate des Iustin bei Irenaeus (368, 13-24).

(·) K

Bischofsliste von Rom, Alexandrien und Antiochien.

 $KA - K\Theta$ 

An die Bischofsliste ist angeschlossen (ἐν τούτοις 368, 12) die ἀzμή von Hegesipp, Dionys von Korinth mit Pinytos und Philippos, Apollinaris, Meliton, Musanus, Modestus und Irenaeus.

Maßgebend für den Synchronismus ist der römische Bischof Soter. Durch ihn ist ohne weiteres bestimmt Dionys von Korinth (376, 13 ff.) und durch diesen wiederum Pinytos (376, 3) und Philippos (374, 20). Hegesipp, bisher bestimmt durch Hadrian (314, 6) und den Bischof Aniketos (324, 8), hat Eleutheros noch erlebt (370, 4), aber nach Eusebius' Meinung als alter Mann; er setzt seine ἀκμή unter Soter, um ihn nicht zu weit von der hadrianischen Zeit zu entfernen (vgl. zu  $\overline{H}$ — $\overline{I}$ ). Irenaeus' eigentliche Epoche fällt unter Eleutheros und Victor (434, 1 ff.; 494, 9 ff.); das Referat über ihn ist wegen 438, 26 unter Eleutheros gestellt 436, 24 ff.). Aber wie bei Hegesipp und Iustin, setzt Eusebius auch bei Irenaeus mehr als eine Epoche an, um ihn so etwas höher hinaufzurücken: denn Irenaeus hatte Polykarp noch gesehen, und wenn Polykarp als ganz alter Mann zur Zeit des Aniketos gestorben war, konnte Irenaeus' erste Epoche passend auf Soter gestellt werden.

Mit diesen hat Eusebius die übrigen, für die er genauere Indicien nicht hatte, zusammengeordnet. Weil Soter der erste Bischof war, der unter Marcus die Kathedra bestieg, wurden Apollinaris und Meliton, die Apologien an den Kaiser richteten (380, 22), unter ihn gestellt; Eusebius ordnet die beiden zu einer besonderen Gruppe zusammen (380, 20. 21). Musanus schrieb gegen die Enkratiten (388, 17 ff.), als deren Stifter Eusebius Tatian ansah (390, 1): diesen aber setzt er wegen seines vermeintlichen Zeugnisses für das Martyrium Iustins (vgl. zu  $\overline{I_{\overline{4}}}$ ) unter Marcus. Modestus ist aus Verlegenheit hier untergebracht; ohne solche Willkürlichkeiten geht es bei keiner literarischen Chronologie ab.

Bericht über Hegesipp (368, 18-372, 21).

Bericht über Dionys von Korinth (374, 1-378, 21).

Bericht über Theophilos, den sechsten Bischof von Antiochien (378, 22—380, 12).

Er ist in der Übersicht 368, 12 nicht genannt, weil er eben vorher in der Bischofsliste aufgeführt war. Eusebius hat ihn zu früh angesetzt, da die Bücher  $H_Q \partial_S A \partial \tau \partial \lambda \nu z o \nu$  nicht vor Commodus (3, 27) geschrieben sein können; dazu zwang ihn die Dürftigkeit der antiochenischen Liste. Mußte er doch schon bei diesem zu frühen Ansatz den sechsten antiochenischen Bischof mit dem elften römischen und dem neunten alexandrinischen gleichsetzen.

Antiochenische Bischofsliste (380, 13. 14).

Philippus, Irenaeus, Modestus, Bestreiter Markions (380, 14—20).

Sie sind hierher gestellt, weil auch Theophilos ein bekanntes (380, 11. 12) Buch gegen Markion geschrieben hatte. Bei Irenaeus muß Eusebius an das große, unter Eleutheros geschriebene Werk gedacht haben, denn eine Specialschrift gegen Markion wird in diesem erst angekündigt (446, 15).

Bericht über Meliton und Apollinaris (380, 21—24; 380,24—388,9; 388, 10—16).

Mit ἐπλ τῶντθε (380, 21) werden sie noch einmal zu dem Synchronismus mit den vorhergehenden zusammengeschlossen. Bei Gelegenheit des Apollinaris werden die ersten Anfänge der Phryger erwähnt; Eusebius bemüht sich, auch diese Secte möglichst weit hinunterzuschieben.

Musanus, Bestreiter der Enkratiten und Tatian ihr Stifter (388, 17—390, 20). Einschaltung über die späteren Severianer (390,21—392, 1). Dann wird der Bericht über Tatians zum Teil orthodoxe Schriftstellerei nachgebracht (392,1—13).

Bardesanes, am Schluß der Tod Soters.

Eusebius setzt Bardesanes hierher, weil er unter dem Antoninus, an den dessen Apologie gerichtet war (392, 21), Kaiser Marcus verstand. Aber er setzt ihn nicht, wie Meliton und Apollonaris, in den Synchronismus Hegesipp — Dionys von Korinth usw., weil Bardesanes nicht zu den Schriftstellern von einwandsfreier Orthodoxie gehört; darum steht er auch passend hinter Tatian. Anderseits stellt Eusebius den Tod Soters mit Nachdruck an den Schluß, ihn aus der Bischofsliste am Anfang des 5. Buches vorwegnehmend, um noch einmal auf den Synchronismus von  $\overline{KA}$  hinzuweisen und im gewissen Sinne Bardesanes in ihn hineinzuziehen.

V.Buch Es hat, wie das III. und IV. Buch, kein Prooemium, der Schluß des vorhergehenden Buches wird wiederholt.

Römische Bischofsliste (400, 1-4).

Das Kaiserjahr gehört zur Bischofsliste; der Anschluß mit  $\partial v \dot{\phi}$  ist allgemein und soll nur besagen, daß die Martyrien in Gallien unter Eleutheros fielen. Das erschloß Eusebius aus dem Brief der Mürtyrer, den er 432, 25 ff. mitteilt; eine genaue Datierung besaß er nicht, wenigstens keine, die er verifizieren konnte.

Martyrium der gallischen Märtyrer:

Allgemeine Einleitung (400, 4—402, 2). Die Ortlichkeit (402, 3—7).

Eusebius will durch diese feierlichen Vorreden den Leser auf einen Höhepunkt des Buches vorbereiten: er rivalisiert, wie er selbst andeutet (400, 13 ff.), mit der Historiographie großen Stils; zu deren Kunstmitteln gehört es, mit einem Blick auf die Örtlichkeit zu beginnen. Die Rhone zieht er mit hinein, weil sie später eine Rolle spielt (426, 19). Offenbar hat er an dem Brief der gallischen Märtyrer sich ganz besonders erbaut; es ist das längste wörtliche Excerpt, das in der Kirchengeschichte steht. Dazu mag der blühende rhetorische Stil des

Documents das Seinige beigetragen haben; in erster Linie hat ihm doch wohl imponiert, daß die gallischen Märtyrer von rigoristischen (430, 22—432, 2) und prophetischen (432, 15 ff.) Extravaganzen sich fern gehalten hatten: das hatte unmittelbar nach der diocletianischen Verfolgung ein sehr actuelles Interesse. Daher wendet er alles auf, um diese Martyrien zu einem eindringlichen Lesestück zu machen.

Der Brief der Gemeinden von Vienne und Lyon an die asiatischen und phrygischen Gemeinden

über die Martyrien (402, 7-428, 3).

- B Andere Excerpte über die Bescheidenheit der Märtyrer und ihre Milde gegen die lapsi (428, 3-432,2).
- Referierendes Excerpt mit einer gegen die Enkratiten gerichteten Pointe (432, 3—14).

Referat über eine in dem Document enthaltene, von Briefen der Märtyrer begleitete Auseinandersetzung über die in Phrygien auftauchende "montanistische" Prophetie (432, 14—25).

Hier taucht der von den Modernen sog. Montanismus, oder, wie der antike Ausdruck lautet, die phrygische Secte in ihren Anfängen zum zweitenmal auf, vgl. 388, 13—16.

J Schluß eines Briefes der gallischen Märtyrer an Eleutheros, der dem Schreiben der gallischen Gemeinden beigelegt war (432, 25—434, 6).

Die Stelle enthält zugleich die Anrede an den πατης Ἐλεύθερος, die chronologisch wichtig ist, und eine Bemerkung über Irenaeus, die Eusebius freilich mißverstanden hat. Denn die Märtyrer sagen nicht, daß der Überbringer Irenaeus Presbyter ist, sondern das Gegenteil: «wenn wir wüßten, daß ein Rang einem Gerechtigkeit verschafft, so hütten wir ihn als Presbyter der Gemeinde, was er, soweit es auf ihn ankommt, ist, dir am Anfang (des Briefes, über ἐν πρώτοις vgl. den Wortindex) ans Herz gelegt«.

Hinweis auf die in dem Document enthaltene Liste der Märtyrer und Confessoren (434, 7-13).

 $\overline{E}$  Das Regenwunder unter Mark Aurel, Excerpt aus Tertullian (434, 13—436,23).

Über den confusen Gegensatz von "Antoninus" und "M. Aurelius" (434, 13—15), vgl. den Index der Personennamen.

Fig. 1. Irenaeus, Bischof von Lyon (436, 24-438, 1):

Zeit: Schüler Polykarps; er führt die römische Bischofsliste bis Eleutheros hinab (438, 1—440, 2).

Das wörtliche Excerpt über Irenaeus' persönliches Verhältnis zu Polykarp wird erst 482,20-484,18 gebracht; doch konnte sich Eusebius auf 332, 13 beziehen.

Excerpte aus den fünf Büchern gegen die Haeresen

über Charismata in der Zeit des Irenaeus (440,3-442, 18),

über den Kanon (442, 19—446, 10) und Anhänge dazu, besonders über die LXX (446, 11—450, 6).

- 6 Kaiserliste: Antritt des Commodus. Alexandrinische Bischofsliste (450, 7-11).
- 7 Pantainos (450, 12-452, 5).
- IA Zur Zeit des Pantainos (452, 6 κατὰ τοῦτον) ἀκμή seines Schülers Clemens v. Alexandrien. Excerpt aus den Stromata (452, 6—454, 2).

Clemens ,Blüte' ist wie die des Hegesipp, Iustin, Irenaeus bei Eusebius verteilt (vgl. 534, 1—7; 546, 9—552, 7). Er setzt die erste unter Commodus und Eleutherus, weil 1) Clemens gegen eine Schrift Melitons polemisierte (382, 15—384, 2; 548, 22), 2) (Hippolyt) unter Zephyrin ihn als einen Schriftsteller citierte, der älter als Victor sei (500, 19. 21). Aber er beschränkt sich hier auf das Verhältnis zu Pantainos und das Excerpt über die  $\pi \varrho \varepsilon \sigma \beta \dot{\nu} \tau \varepsilon \varrho \sigma \iota$ , denn aus den Stromata schloß er mit Recht, daß Clemens auch unter Severus schrieb (534, 3—7).

IB ἀχμή des Narkissos, des 30. Bischofs von Jerusalem, gleichzeitig mit Pantainos und Clemens (454, 3 ἐπὶ τούτων). Bei der Gelegenheit wird die Liste der Bischöfe nach Marcus (308, 11—13) nachgeholt (454, 3—14).

Narkissos erhält eine besondere ἀzμή, weil er durch die Wundergeschichten, die von ihm umliefen, eine hervorstechende Persönlichkeit war (538, 2—540, 21). Eusebius macht ihn zum Zeitgenossen des Pantainos und der Anfänge des Clemens, weil Alexander, der jüngere College des Narkissos im Bistum (540, 21 bis 542, 12), Pantainos und Clemens als seine Lehrer erwähnt (552, 4—6). Es war ferner praktisch, ihn schon hier zu erwähnen, weil Narkissos später im Paschastreit vorkommt.

III Rhodon, durch ihn wird der Markionit Apelles mitbestimmt. Nachtrag über Tatian (454, 15-458, 15).

Tatian, der Lehrer Rhodons, ist unter Marcus angesetzt (vgl. zu IV  $\overline{I\varsigma}$ ), daher kommt Rhodon unter Commodus zu stehen.

Id-K Die phrygische Secte mit Montanus und den Prophetinnen Priscilla und Maximilla;

in Rom Abfall des Florinus und Blastus (458, 16-27).

Die Zusammenstellung ist rein synchronistisch; sachlich hängen diese "Haeresen" nicht zusammen.

Apollinaris' schon erwähnte Bestreitung der Phryger erhält ihre chronologische Stelle, vgl. 388, 13 μετὰ ταῦτα (458, 20—460, 1).

Excerpte aus dem sog. Antimontanisten (460, 1-472, 4).

Miltiades (482, 5—10). Er war von dem Antimontanisten erwähnt (470, 1—6).

Excerpte aus Apollonius' Schrift gegen die Phryger (472, 11—478, 20). Excerpte aus Serapion, dem Bischof von Antiochien (486, 25), der hier im voraus genannt wird, um die Polemik gegen die Phryger beisammen zu lassen (478, 21—480, 15).

Eusebius hat die zeitgenössische, persönlich giftige Polemik gegen die Phryger besonders ausführlich vorgelegt, weil es zu seiner Zeit noch "Montanisten" gab und ihm ekstatische Richtungen überhaupt widerwärtig waren.

Irenaeus gegen Blastus und Florinus (480, 16-484, 22).

Über das Schisma des Blastus (vgl. Zeitschr. f. neutest. Wiss. 7, 24) sagt Eusebius nichts; von Irenaeus' Schriften gegen Florinus interessieren ihn die persönlichen Mitteilungen. Weshalb er Blastus und Florinus mit den Phrygern synchronistisch zusammenfaßt, verrät er nicht; wahrscheinlich hat er nur ganz allgemein die in den Ketzern wirksamen Machinationen des Teufels in eine Epoche gerückt; die jüngeren Markioniten  $(\overline{IP})$ , die Phryger, der Valentinianer Florinus stehen in der Kirchengeschichte wohl mit Absicht zusammen.

KA In der Friedenszeit unter Commodus treten auch vornehme Römer zum Christentum über: Martyrium des Apollonius (484, 23-486, 19).

*KB* Bischofsliste von Rom, Alexandrien und Antiochien. Gleichzeitig mit ihnen andere Bischöfe, die aus den Acten des Paschastreits bekannt sind (486, 20—488, 6).

 $\overline{K}\overline{F}$ — $\overline{K}\overline{E}$  Der Paschastreit (488, 7—498, 6).

Eusebius hat darüber ein Convolut von Synodalakten und bischöflichen Schreiben zur Verfügung gehabt, das er 488, 22—490, 10 beschreibt; aus diesem Convolut stammen die Excerpte und Referate. Er ist so ausführlich, weil Constantin, schon vor dem Sieg über Licinius, auf eine einheitliche Regelung der Osterfeier drang; daß die Pointe der Excerpte antirömisch ist und am Schluß die Übereinstimmung von Palaestina und Phoenizien nit Alexandrien betont wird, ist bedeutungsvoll. Die asiatischen Quartodecimaner kommen gut weg: es gab sie nicht mehr.

Katalog der Schriften des Irenaeus (498, 7—14).

Es ist Eusebius' Gewohnheit, die Schriftenkataloge an den Schluß seiner Berichte über literarische Persönlichkeiten zu stellen; bei Philon, Iosephus, Iustin macht er es ebenso. Irenaeus wird auf diese Weise unter die Kaiser Marcus und Commodus, die Bischöfe Soter (368, 16; 380, 16), Eleutheros (432, 27 ff.; 436, 26 ff.; 480, 16 ff.) und Victor (490, 2; 494,9 ff.; 498, 7—14) verteilt.

KZ Kaiserliste: Antritt des Severus (498, 15-17).

Aufzählung von Schriftstellern und Büchern, deren Zeit nicht näher bestimmt werden kann.

Eusebius kehrt diese Reste hier aus, weil er 1) bequem die Excerpte aus Hippolyts kleinem Labyrinth, das ihm anonym überliefert war und das von Victor und Zephyrin erzählte, anschließen kann, und 2) weil unter Severus Origenes anfängt, der eine neue Aera der christlichen Literatur einleitet; am Schluß der vorhergehenden Epoche steht passend die Nachlese.

KH Excerpte aus einer Schrift gegen die Haeresis Artemons, die Vorläuferin des Paulus von Samosata [vgl. 712, 14. 23] (500, 3—502, 7. 10—506, 19). Eingeschaltet ist die römische Bischofsliste (502, 8—10); denn die Excerpte handeln von Victor und Zephyrin.

Das actuelle Interesse an der Lehre des Samosateners waltet auch hier ob. Daß der Anonymus Hippolyt und die Schrift das "Kleine Labyrinth" ist, steht jetzt fest. Es hängt wohl mit Hippolyts Polemik gegen den anerkannten römischen Bischof Kallistos im sog. großen Labyrinth zusammen, daß sein Name von den Titeln mancher seiner Werke verschwand und die Überlieferung über ihn unklar wurde (vgl. 566, 13).

VI. Buch Es hat ebenfalls kein Prooemium, sondern schließt direct an das 

Ā V. Buch an. Aber Eusebius stellt die Verfolgung der ägyptischen 
Christen an die Spitze, erwähnt vorläufig den Tod des Vaters des 
Origenes und bereitet dann durch eine Einleitung auf den βίος des 
Origenes vor, der das Hauptstück dieses Buches ausmacht (518, 1—17).

VI und VII unterscheiden sich von II—V sehr wesentlich dadurch, daß in ihnen zwei einzelne Persönlichkeiten den Mittelpunkt bilden, Origenes und Dionysius: sie haben einen mehr biographischen Charakter. Eusebius stand beiden geistig nahe und fühlte sich als ihren berufenen Fortsetzer in einer Periode, die nicht mehr geneigt war, die Größe jener anzuerkennen. So spielt hier das zeitgeschichtliche Interesse stark hinein, aber verborgen; denn Eusebius will objectiv bleiben und von Gegensätzen in der orthodoxen Kirche so wenig merken lassen wie möglich. Er hatte mit Pamphilos zusammen die Apologie des Origenes schon verfaßt, als er die Kirchengeschichte schrieb (vgl. den literarischen Index unter  $E \dot{v} \sigma \dot{\epsilon} \beta \iota \sigma \dot{\epsilon} \delta \iota \sigma \dot{$ 

 $\overline{B}\overline{\Gamma}$  Origenes Anfänge:

Origenes während der Verfolgung im 10. Jahr des Severus, bei der sein Vater den Tod fand (518, 18—520, 22).

Das Datum, das gewichtig an der Spitze steht (518, 19—520, 1), ist in alexandrinischer Form gegeben, nach dem Kaiserjahr und dem praef. Aeg.; es muß auf das Jahr 29. Aug. 201 — 28. Aug. 202 reduciert werden (vgl. Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1906, 377). Den Bischof fügt Eusebius hinzu,  $v \varepsilon \omega \sigma \tau i$  darf man nicht pressen.

Die Erziehung des Origenes vor dem Tode des Vaters, rückgreifend erzählt (520, 22—522, 14), und nachher (522, 14—524, 6).

Leitung der Katechetenschule (524, 6—526, 19). Askese (526, 19—528, 21).

Die Märtyrer, die aus der Katechetenschule hervorgegangen sind (528, 22 –530, 8), vorbereitet durch die Schilderung von Origenes' persönlicher Haltung während der Verfolgung (524, 14—526, 13). Das Ende des Basileides und der Potamiaena ist ein Anhang (530, 9—532, 28); sie haben mit Origenes nichts zu tun.

Der ganze, an die Spitze des 6. Buches gestellte und sorgrältig disponierte Abschnitt ist ein apologetischer Panegyricus: Origenes' Bildung und seine Erziehung zur Bildung sind für die Kirche von größtem Wert gewesen (vgl. die Hinweise 520, 20-22; 522, 25. 26; 526, 9-13; 528, 14-21).

Clemens Leiter der Katechetenschule und Lehrer des Origenes. Beweis, daß die Stromata unter Severus geschrieben sind. Angehängt ist eine kurze Bemerkung über ein Buch eines Judas, das im 10. Jahr des Severus geschrieben sein muß, in dem die am Anfang des Buches (518, 19; 520, 1) erwähnte Verfolgung stattfand (534, 1—13).

Beide Stücke dieses Abschnittes sind Nachträge, gewissermaßen Anmerkungen zu der in sich festgefügten Darstellung von Origenes' Anfängen. Darum ist erst hier darauf hingewiesen, daß Clemens vor Origenes die Katechetenschule leitete und Origenes sein Schüler war: in der um Verfolgungen und Martyrien gruppierten Darstellung von Origenes' Jugend und erster Lehrtätigkeit fand dies Detail keinen Platz, und hätte Eusebius es vor Origenes gestellt, so brachte er sich um die Wirkung, die jetzt die plötzliche Einführung des Origenes am Anfang des Buches ausübt. Der Abschnitt über Clemens ist durch die Erwähnung des Pantainos mit der ersten  $dzu\eta$  jenes (452, 6—10) verbunden.

 $\overline{Z}$  Origenes' Selbstverstümmelung (534, 14—536, 23).

Dies war der Punkt, den der Bischof Demetrius später im Streit mit Origenes benutzte. Das streift Eusebius schon hier, vorgreifend; er macht darauf aufmerksam, daß Demetrius ursprünglich Origenes daraus keinen Vorwurf machte, sondern ihn drängte, das Lehramt an der Katechetenschule weiterzuführen. So tritt die Apologie hinter den Panegyricus, durch einen kleinen Einschub davon getrennt.

- $\overline{H}$  Kaiserliste: Antritt des Antoninus (Caracalla). Bischofsliste von Jerusalem (536, 24—538,2).
- ē T Geschichten von Narkissos (538, 2-540, 21); mit ihnen verbunden ein Nachtrag aus der Bischofsliste von Jerusalem (540, 15. 16).
  - IA Ausführlicher Bericht über die Wahl Alexanders zum Bischof von Jerusalem neben Narkissos (540, 21—542, 6).

Excerpte aus Briefen Alexanders

über Narkissos (542, 7-12);

über die Wahl des Asklepiades zum Bischof von Antiochien (542, 15-23); deshalb ist hier die antiochenische Bischofsliste eingelegt (542, 13-15);

über den Presbyter Clemens (von Alexandrien) (542, 24—544, 3). Katalog der Schriften Serapions, Excerpt über das Petrusevangelium (544,4—546, 8).

Serapions Tod ist bei Gelegenheit der antiochenischen Bischofsliste schon vorgekommen (542, 14), auch hier steht der Katalog am Schluß. Vgl. 478, 21 ff.

#### II-IA Clemens von Alexandrien:

Katalog der Schriften (546, 9-21),

Referat über die Stromateis (546, 21—548, 19), über das Buch  $\Pi$ e $\varrho$ i  $\tau$ o $\tilde{v}$   $\pi$ á $\sigma$  $\chi$ a (548, 19—23, vgl. 382, 15—384, 1), über die Hypotyposen (548, 24—550, 28).

Zeugnis Alexanders von Jerusalem über Pantainos, Clemens und Origenes (550, 28-552, 7).

Die Stelle ist bedeutungsvoll an den Schluß des letzten und ausführlichsten Berichtes über Clemens gestellt: sie faßt die drei Abschnitte, auf die ihn Eusebius verteilt hat '(452, 6—454, 2 Schüler des Pantainos; 534, 1—7 Lehrer des Origenes; 546,9—550, 28 schriftstellerische Tätigkeit) zusammen.

## Id-IO Fortsetzung der Biographie des Origenes:

Reise nach Rom; fortdauernde Gunst des Demetrius (552, 9-16).

Eusebius erwähnt immer wieder, daß der Bischof Origenes Tätigkeit an der Katechetenschule gebilligt und gewünscht hat: er beschränkt seine Apologie im wesentlichen darauf. Vgl. zu  $\overline{Z}$ .

Teilung der Katechetenschule mit Heraklas (552, 16-25).

Hexapla (552, 26—554, 17), dazu Anhang über Symmachos und die Ebionaeer (554, 18—556, 8).

Bekehrung des Valentinianers Ambrosius (556, 9-12).

Origenes als Philosoph:

Origenes' Wissenschaft war doppelt: Interpretation der Schrift und Philosophie; passend folgt daher der Bericht über seine philosophischen Leistungen dem über die Hexapla, mit der Origenes viel mehr hermeneutische als kritische Zwecke verfolgte. Die Commentare und Homilien stellte Eusebius für sich, weil in sie und vor sie die großen Einschnitte im Leben des Origenes fallen: die Weihe zum Presbyter und die Übersiedelung nach Caesarea.

Origenes' philosophischer Unterricht (556, 12-27).

Zeugnisse der Heiden für seine philosophische Bedeutung, vor Eusebius, KG\*

allem des Porphyrius (556, 28—560, 17). Versuch, die vermeintlichen Irrtümer des Porphyrius zu widerlegen (560, 18—562, 5).

Origenes' eigene Äußerung über das Studium der Philosophie (562, 5—22).

Origenes als Missionar in Arabien (562, 22-564, 3).

Flucht vor einem "Krieg" in Alexandrien nach Caesarea; Rechtfertigung. daß er, obgleich noch nicht Presbyter, dort predigte (564, 3—566, 1).

Mit dem "Krieg" ist vielleicht das berüchtigte Gemetzel gemeint, das Caracalla 215 in Alexandrien anrichtete. Mit Absicht wird nur indirect angedeutet, daß Alexander und Theoktistus sich scharf über Demetrius beklagen und gegen ihn polemisieren; die Stellen 564, 9 und 12 sind daher früh entstellt. Vgl. 570,10 ff.

Rückkehr nach Alexandrien und neue Gunstbezeugungen des Demetrius (566, 1—4, vgl. 536, 2—6; 552, 14—16).

K Die von Alexander in Aelia gegründete Bibliothek. Von Schriftstellern aufgeführt: Beryllos von Bostra, Hippolyt (dessen Bischofssitz Eusebius nicht weiß), Gaius (566, 5—21).

Daß Eusebius die Schriften dieser drei aus der Bibliothek in Aelia kannte, sagt er nicht direct, legt aber nahe es anzunehmen; wenn der Dialog des Gaius und Schriften Hippolyts in einem Bande dieser Bibliothek zusammenstanden, erklärt sich vielleicht die merkwürdige Confusion der Überlieferung über beide (Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. VII 5, 42). Hippolyt wird nur vorläufig erwähnt, denn er soll wegen der chronologischen Fixierung des Osterkanons erst unter Severus Alexander abgehandelt werden. Vgl. zu  $\overline{KH}$ .

KA Kaiserliste: Antritt des Macrinus, Antoninus II. (jetzt Elagabal genannt) und des (Severus) Alexander. Bischofsliste von Rom und Antiochien (566, 22-568, 4).

Origenes an den Hof der Kaiserin-Mutter Mamaea in Antiochien berufen (568, 4—12).

Katalog der Schriften Hippolyts (568, 13—21).

Er ist hierher gestellt, weil der Osterkanon Hippolyts auf das 1. Jahr des Severus Alexander (Ostern 222) fixiert ist. Anderseits erwähnt Eusebius ihn schon 566, 13, weil er gern mehrere Schriftsteller, wie die antiken Chronologen auch, zusammenstellt und Gaius noch unter Zephyrin aufgeführt werden mußte.

Kr Fortsetzung der Biographie des Origenes:
Beginn der Commentare zur h. Schrift (568, 22-570, 7).

Römische und antiochenische Bischofsliste (570, 7-10).

Unmittelbar daran angeschlossen (za9° ovç 570, 10) die Weihe des Origenes zum Presbyter in Caesarea. Für den sich daran schließenden Streit verweist Eusebius auf seine Apologie (570, 10—17).

Ein Detail des Streits ist 536, 7—14 schon vorweggenommen, wahrscheinlich gehört auch der Brief des Alexander und Theoktistus (564, 8—19) in diese Zeit. Der Anschluß an die Bischofsliste erklärt sich aus 570, 14 τὰ ἐπὶ τοῖς κινηθεῖσιν δεδογμένα τοῖς τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶσιν: es lagen Eusebius Schreiben von Pontian und Zebennos vor.

Verzeichnis der Schriften, die Origenes in Alexandrien und vor der Übersiedlung nach Caesarea verfaßte (570, 18—572, 10).

**KE** Origenes über den Kanon des A. (572, 10—576, 3) und des N. T. (576, 4—580, 9).

Eusebius pflegt die Excerpte über den Kanon zu den Schriftenverzeichnissen und Referaten über Werke zu stellen: so bei Iosephus (222, 18 ff.), Meliton (386, 16 ff.), Irenaeus (442, 19 ff.), Clemens (548, 24 ff.). Den Psalmencommentar, in dem Origenes den Kanon des Alten Testamentes aufzählte (572, 10), hatte er eben vorher (572, 3) erwähnt, ebenso die ersten fünf Bücher des Johannescommentars 576, 18. 570, 18); die Excerpte aus dem Matthaeuscommentar (576, 3—17) und den Homilien zum Hebraeerbrief (578, 11—580, 9) sind aus sachlichen Gründen hierher gestellt, obgleich diese Schriften in spätere Zeit gehören (vgl. 590, 13 ff.).

Rς Origenes Übersiedlung nach Caesarea im 10. Jahr Alexanders; daran unmittelbar angeschlossen (580, 13 οὖχ εἰς μαχοόν) die alexandrinische Bischofsliste und die διαδοχή der Katechetenschule (580, 10—15).

Das Datum ist sicher alexandrinisch (vgl. 518, 19) und auf das Jahr zu reducieren, das vom 29. Aug. 230 bis 28. Aug. 231 läuft.

KZ Hochschätzung des Origenes durch Firmilian, den Bischof des kappadokischen Caesarea, und die Bischöfe von Jerusalem und Caesarea in Palaestina, Alexander und Theoktistos (580, 16—25).

Dieses Zeugnis orthodoxer Bischöfe für Origenes ist mit Absicht unmittelbar hinter den Bericht von seiner Übersiedelung nach Caesarea gestellt.

 $\overline{KH}$  Kaiserliste: Antritt Maximins (582, 1, 2.

Verfolgung. Origenes' Περὶ μαρτυρίου dadurch veranlaßt, sonstige Erwähnung der Verfolgung in seinen Schriften (582, 2—13).

**Ko** Kaiserliste: Antritt Gordians. Römische Bischofsliste (582, 14-17).

Eingeschaltet: ausführlicher Bericht über die Wahl Fabians (582, 17-584, 6).

Antiochenische Bischofsliste.  $\delta\iota\alpha\delta\circ\chi\dot{\eta}$  der alexandrinischen Katechetenschule (584, 6—10).

Es fällt sehr auf, daß Eusebius erst hier den διάδοχος des Heraklas in der Leitung der Katechetenschule nennt; man müßte erwarten, daß das schon 580, 15 bei der Inthronisation des Heraklas erledigt wäre. Vielleicht hat Heraklas auch nachdem er Bischof geworden war, zunächst den wichtigen Posten noch in der Hand behalten.

☐ Gregor und Athenodor, Schüler des Origenes, nachher Bischöfe in Pontus (584, 11—20).

Africanus. Schriftenverzeichnis (584, 21-586, 13).

Beide Capitel sind Anmerkungen zum βloς des Origenes. Denn Africanus ist an diese Stelle gesetzt lediglich wegen seines Briefes an Origenes über das Buch Daniel; auffallenderweise hat Eusebius darauf verzichtet, ihn nach dem Schlußjahr seiner Chronographie (ol. 249, 4 = 220/221, vgl. Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. 40, 24) genau zu datieren, wie er es bei Hippolyt (568, 16) getan hat. Er stellt ferner die Chronographie keineswegs als Africanus' Hauptwerk hin, sondern nennt ihn — schwerlich in der Absicht, ihm damit ein Compliment zu machen — δτῶν ἐπιγεγραμμένων Κεστῶν συγγραφεύς (584, 21). Man darf ferner nicht übersehen, daß Eusebius in der Vorrede nachdrücklich betont, daß er keinen Vorgänger gehabt habe (8, 17—19).

 $\overline{AB}$   $\overline{AF}$  Fortsetzung der Biographie des Origenes:

Fortsetzung des Referats über die Commentare (568, 22 ff; 570, 18 ff.). Hinweis auf den ausführlichen Katalog der Schriften des Origenes in der von Eusebius verfaßten Biographie des Pamphilus (586, 14—588, 3).

Der Hinweis auf das Schriftenverzeichnis steht diesmal nicht am Schluß; es folgen auch 590, 13 ff. noch Nachträge. Eusebius weicht von seiner Regel ab, um die Lücke zu decken, die dadurch entstand, daß er über die Zeit der nach der Übersiedelung verfaßten Schriften nur sehr unvollständig unterrichtet war. In den Nachträgen stehen solche Schriften und Briefe, die sicher der letzten Zeit des Origenes angehörten.

Origenes' Disputation mit Beryll von Bostra, von Eusebius aus einer großen Anzahl von Erlebnissen des Origenes ausgewählt, für die er auf seine Apologie verweist (588, 4—24).

Eusebius hat dasjenige ausgewählt, was geeignet war, Origenes' Wirken für die orthodoxe Kirche ins hellste Licht zu stellen; er interessierte sich ferner mit Recht für eine Synode, auf der durch Disputation ein dogmatischer Streit beigelegt und über die Disputation Protokoll geführt wurde. Das wiederholte sich auf der arabischen Synode (592, 9—12) und, allerdings mit weniger glücklichem Ausgang, auf der Synode von Antiochien gegen Paul von Samosata (704, 10—18).

Kaiserliste: Antritt von Philippus Vater und Sohn (588, 25. 26).

Das Christentum des Kaisers Philippus (588, 26—590, 9).

Alexandrinische Bischofsliste (590, 10-12).

Tatalia Fortsetzung der Biographie des Origenes:

Origenes' Schriftstellerei. Verweisung auf die Sammlung seiner Briefe durch Eusebius. Citat der Apologie (590, 13—592, 3).

Die Verweisung bereitet den Abschnitt über Origenes' Martyrium vor (594, 15—596, 4); das Citat der Apologie macht auf das Material aufmerksam, mit dem sich\_Origenes Orthodoxie beweisen ließ.

Origenes auf der arabischen Synode (592, 4 12); als Anhang dazu seine Äußerungen über die Elkesaiten (592, 13—594, 2).

Vgl. das was zu 588, 4 ff. bemerkt ist.

10

140-MB

Kaiserliste: Antritt des Decius (594, 3).

Decianische Verfolgung:

In unmittelbarem Anschluß an die Verfolgung Bischofsliste von Rom, Jerusalem und Antiochien. Origenes' Martyrium, nur durch zusammenfassendes Citat seiner Briefe berichtet (594, 15—596, 4).

Eusebius glaubte offenbar, den unmittelbaren Eindruck, den die Briefe machten, durch Excerpte nicht ersetzen zu können; aber für das Andenken des Origenes ist es verhängnisvoll gewesen, daß in der KG kein ausführlicher Bericht stand.

Die Verfolgung in Alexandrien, aus Dionys (596, 5—610, 24); am Schluß Polemik des Dionys gegen die Novatianer (610, 25—612, 11, vgl. 624, 6).

Außer der Decianischen Verfolgung erzählt Dionys eine speciell alexandrinische, die in dem Jahr vor Decius' Regierungsantritt (29. Aug. 248/249, vgl. 600, 6; 604, 1 ff.) stattgefunden hatte; der "Aufstand und Bürgerkrieg" (602, 20) ist in das Jahr 249 zu setzen.

 $\overline{M\Gamma}-\overline{M\varsigma}$ 

Novatianisches Schisma:

Allgemeiner Bericht (612, 12-614, 3).

Die von Cornelius von Rom an Fabius von Antiochien gesandten Actenstücke über die römische und africanische Synode (von 251) (614, 3-15).

Persönliche Mitteilungen über Novatian (Νοουάτος vgl. den Index der Personennamen) aus einem Brief des Cornelius an Fabius (614, 15—624, 5).

Aus Dionys' Brief an Fabius und Brief desselben an Novatian (624, 6-626, 3).

Verzeichnis der Briefe des Dionys über die "Buße" (nämlich der lapsi) (626, 24—628, 28).

Die Briefe des Dionys waren, mit wenigen Ausnahmen, nach sachlichen Gesichtspunkten zusammengestellt, die sich aus den Referaten des Eusebius leicht reconstruieren lassen (vgl. den literarischen Index): an diese Gruppen hat sich Eusebius im 6. und 7. Buch gehalten, indem er sie im großen und ganzen mit der Chronologie ausglich.

VII. Buch

Procemium: die Fortsetzung der Excerpte aus Dionys wird angekündigt (636, 1—5).

Vgl. zum Schluß des 2. Buches. Die Ankündigung bezieht sich nur auf den

1;

ersten Teil des Buches, ähnlich wie die, welche am Schluß des Procemiums zum 2. Buch steht (102, 7—10).

Kaiserliste: Antritt des Gallus (636, 6. 7).

Origenes stirbt, 69 Jahre alt (636, 7. 8).

Diese Notiz enthält eine chronologische Schwierigkeit. Origenes hatte im alexandrinischen Jahr 201/202 das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet (518, 19; 522, 16), war also im alexandrinischen Jahr 185/186 geboren. Danach ist sein Todesjahr 254/255 oder 253/254. Aber es steht fest, daß Gallus und Volusianus schon vor dem Neujahr des alexandrinischen Jahres 253/254 umgebracht wurden (Pauly-Wissowa 1, 546). Nimmt man an, daß Origenes im Herbst 253 starb und Eusebius das 69. laufende Jahr gemeint hat — wozu seine Worte, streng genommen, nicht passen, — so läßt sich die Differenz bis auf wenige Monate hinabdrücken; aber es ist unmöglich sie ganz zu beseitigen.

Über die Verfolgung unter Gallus, aus Dionysius (636, 8-17).

Römische Bischofsliste (636, 18-638, 1).

B-\overline{\overline{B}}

Aus Dionys Briefen \overline{\overline{U}}ber die Ketzertaufe (638, 1-648, 19): eingeschaltet \overline{A}u\verline{B}erungen \overline{U}}ber die novatianische Bewegung (638, 15-640, 2; 646, 3-12) und \overline{U}}ber das Auftauchen des Sabellius (642, 1-11).

Kaiserliste: Antritt Valerians und seines Sohnes Gallienus (648, 20—22).

*I-II* Valerianische Verfolgung:

Aus Dionys, über Macrianus, den Anstifter der valerianischen Verfolgung und seine Usurpation (648, 22—654, 1).

Nach Preisigke, Griech. Papyr. zu Straßb. Nr. 6. 7 begann Macrianus' Usurpation im Sept. 260 und wurde Ende 261 oder Anfang 262 niedergeworfen.

Aus Dionys, über die Verfolgung in Aegypten (654, 2—664, 13); daran angeschlossen Bemerkungen über die späteren Schicksale des von Dionys erwähnten Presbyters Maximus und der Diakonen Eusebius und Faustus (664, 13—21).

Das Excerpt aus dem Osterbrief (674, 11) an Domitius und Didymus (662, 1—664, 12) ist von Eusebius fälschlich in die valerianische Verfolgung gesetzt, weil er den Passus 662, 19. 20 mit 658, 21 ff. combinierte. Tatsächlich gehört das, was Dionys von seiner "Entführung" erzählt (662, 12—17), in die decianische Verfolgung (vgl. 598, 2—25, besonders 598, 23 = 662, 15, 16); da die Verfolgung schon länger andauert (vgl. 664, 2 μετὰ τοὺς . . . τελευτήσαντας. 7 μέχρι νῦν οὐκ ἀνίησιν), ist der Brief für das Osterfest von 251 geschrieben.

Martyrien in Caesarea (664, 22-666, 8).

Valerian gefangen, Gallienus sistiert die Verfolgung (666, 9-27).

Bischofsliste von Antiochien und Jerusalem, Synchronismen mit den Bischöfen von Rom, Caesarea in Kappadokien und Palaestina, und in Pontus (668, 1—10).

*IE*—*IH* Palaestinisches:

Es stammt aus Eusebius' eigener Kunde (vgl. 670, 16. 672, 18).

Martyrium des Soldaten Marinus in Caesarea, während der Friedenszeit (668, 11-670, 9).

Astyrius (670, 10-672, 2).

Die Statue Jesu und des blutflüssigen Weibes in Caesarea Paneas und der Thron des Iakobus (672, 3—674, 7).

Fortsetzung und Schluß der Referate und Excerpte aus Dionys: Die Osterbriefe (674, 8-684, 20),

Für die chronologische Bestimmung der Osterbriefe ist zu beachten, daß Dionys nicht in jedem Jahr einen Festbrief erlassen zu haben braucht, aber auch mehrere Episteln für ein Fest geschrieben haben kann. Es ist unwahrscheinlich, daß in den damaligen wirren Zeiten der Usus schon so fest im Gebrauch war,

wie unter Athanasius oder gar Cyrill.

Über den zweiten Brief an Domitius und Didymus (674, 11), der für das Osterfest von 251 geschrieben war, s. zu 662, 1-664, 12; in dasselbe Jahr gehören noch zwei andere Briefe. Man kann danach den ersten an Flavius (674, 10) auf Ostern 250 beziehen: die Sitte der Osterbriefe hat sich in der Verfolgungszeit herausgebildet. Für die späteren Episteln ist der feste Punkt die Datierung des Briefes an Hermanmon auf das 9. Jahr des Gallienus = 261/262 alexandr. (684, 20): er ist also für Ostern 262 geschrieben. In einem Brief wird als vergangen ein Osterfest erwähnt, das in der Verfolgung gefeiert ist (680, 5): das ist das Fest des Jahres 259, während der valerianischen Verfolgung. Darauf folgte "Krieg und Hungersnot" (680, 9): für Ostern 260 sind zwei Briefe geschrieben (674, 18-22 und der an Hierax 674, 22-678, 18 mit der Schilderung der Straßenkämpfe). Sehr wahrscheinlich ist dieser "Krieg" die Erhebung und Unterdrückung des "Tyrannen" Aemilian (Pauly-Wissowa 1, 541), der wahscheinlich mit dem Vicepraefecten identisch ist, der am Anfang der valerianischen Verfolgung 258 Dionys verhörte (656,5 ff.). Auf den "Krieg" folgte die Seuche (680, 13; 678, 19): der Brief, der sie schildert (678, 22-682, 17), sowie einige andere (682, 18-20) gehören zum Osterfest von 261. Nach 262, in einer vollkommenen Friedenszeit, scheint Dionys keine Festbriefe mehr geschrieben zu haben; 264/265 starb er.

Excerpte aus Περὶ ἐπαγγελιῶν gegen Nepos und über die Apokalypse (684, 21—700, 12).

Damit führt Eusebius die Behandlung der Apokalypse zu Ende, die er 288, 4—9 begonnen hatte. Daß Gaius die Apokalypse dem Ketzer Kerinthos zugeschrieben hatte, erwähnt er nur hier, aus Dionys; in der Parallelstelle 256, 25—258, 17 verschweigt er es, um Gaius, den er schätzte, nicht zu discreditieren.

Dionys' Briefe und Schriften gegen Sabellius (700, 13—22); Anhang dazu (700, 22—25).

Der "Sabellianismus" war Eusebius so gründlich zuwider, daß man reichliche Mitteilungen aus Dionys an dieser Stelle erwarten müßte; aber er hat nichts excerpiert und bietet über Sabellius in der KG nur die kurze Notiz 642, 1—11. Es ist möglich, daß ihm das Zurückweichen des alexandrinischen Dionys vor dem römischen, das noch zu Athanasius Zeit lebhaft discutiert wurde, ärgerlich war und er es vorzog, über die ganze Frage zu schweigen.

Eusebius geht zur Darstellung seiner eigenen Generation über (700, 25-27).

Zeitgeschichte im vollem Sinne sind erst die drei letzten Bücher der KG; der Abschluß des 7. Buches trennt sie deutlich ab. Aber Eusebius war ein ausgewachsener Mann, als die Verfolgung 303 ausbrach; und so bildet die zweite Hälfte des 7. Buches gewissermaßen den Übergang zu den rein zeitgeschichtlichen und Actualität beanspruchenden Büchern.

 $\overline{K_{5}}$  Römische und antiochenische Bischofsliste (702, 1—4).

R<sub>5</sub>-K Der Streit mit Paul von Samosata (702, 4-714, 9); eingelegt die alexandrinische Bischofsliste und die Kaiserliste; Antritt des Claudius und Aurelians (704, 2-6).

Die Stelle der Einlage erklärt sich daraus, daß der Wechsel des bischöflichen Stuhls in den Streit hineinfiel, vgl. 706, 1; 704, 20 mit 706, 14—17; der Streit begann ferner noch unter Gallienus und endete erst unter Aurelian.

Absicht Aurelians, die Christen zu verfolgen (714, 9-19).

Schluß der Kaiserliste mit dem Antritt Diocletians. Römische Bischofsliste (714, 19-27).

 $\overline{KO}$  Manes (716, 1—15).

Römische (bis zum Schluß) und antiochenische Bischofsliste (716, 16-22).

A-AB Aus Syrien und Palaestina:

Schon daraus, daß Kleriker dieser beiden Provinzen den meisten Raum in der zweiten Hälfte des 7. Buches beanspruchen. geht hervor, daß Eusebius hier als Zeitgenosse erzählt.

Der antiochenische Presbyter Dorotheos, nach persönlicher Kenntnis (716, 22-718, 5).

Schluß der antiochenischen Bischofsliste (718, 5-7).

Die Bischöfe von Laodicea in Syrien:

Eusebius, Verweisung auf 664, 3 ff. (718, 7-13).

Anatolius:

Charakteristik (718, 13-21).

Episode aus einem Krieg in Alexandrien, vor Eusebius' und Anatolius' Übersiedelung (718, 21-722, 8).

Es ist wahrscheinlich die "Tyrannis" Aemilians 259 gemeint, vgl. zu 674, 8 ff.

Anatolius' Schriftstellerei, Excerpt aus den Κανόνες περὶ τοῦ πάσχα (722, 8—726, 8).

Das Excerpt, das die alexandrinische Osterrechnung als die vom Alten Testament gebotene erweist, soll die notwendige Ergänzung zu der Darstellung des Paschastreits im 5. Buche bilden (488, 7—498, 6, vgl. besonders den Schluß 496, 25–498, 6), und für die alexandrinische Rechnung Propaganda machen. Das ist

wichtig; denn in Antiochien hat sich die alte Weise, den Ostersonntag nach dem jüdischen Pascha anzusetzen, bis tief ins 4. Jahrhundert gehalten; gerade gegen die spätere jüdische Pascharechnung polemisiert Anatolius und später das nicaenische Concil (Abhdl. d. Gött. Ges. d. Wiss. VIII 6, 104 ff.).

Anatolius Bischof erst in Caesarea, dann in Laodicea (726, 8—14). Stephanos und Theodotos, Bischöfe von Laodicea (726, 14—28).

Theotokos und Agapios von Caesarea (728, 1-4).

Pamphilos, Pierios, Melitios (728, 4-26).

Pamphilos war Presbyter in Caesarea; Pierios der Alexandriner wird hier genannt, weil er Pamphilos' Lehrer war (Abhdlg. d. Gött. Ges. d. Wiss. VII 5, 5¹). Melitios lernte Eusebius während der Verfolgung in Palaestina kennen (728, 24—26).

Schluß der Bischofsliste von Jerusalem (728, 26-730, 2).

AB Schluß der Bischofsliste von Alexandrien; der Presbyter Achillas (730, 3-15).

Abschluß der Bücher I—VII  $(\tau \dot{\eta} \nu \tau \tilde{\omega} \nu \delta \iota \alpha \delta o \chi \tilde{\omega} \nu \tau \epsilon \varrho \iota \gamma \varrho \dot{\alpha} \psi a \nu \tau \epsilon \varrho \dot{\nu} \tau \dot{\delta} \vartheta \epsilon \sigma \iota \nu$ , vgl. 736, 1). Der Zeitraum von Christi Geburt bis zum Beginn der großen Verfolgung wird auf 305 Jahre bestimmt (= 3/2 v. Chr. — 302/3 n. Chr.; 730, 16—21).

VIII. Buch Procemium: der Abschluß der ersten sieben Bücher wird wiederholt: dies Buch soll der Zeitgeschichte gelten (736, 1—5).

Eine kurze Darstellung der Oekonomie, die Eusebius in den drei letzten Büchern innehält, ist darum schwer, wenn nicht unmöglich, weil er den ursprünglichen Plan durch spätere Ausgaben erweitert und an diesen Erweiterungen wiederum geändert hat. Es ist daher nötig, diese Übersicht mit der Erörterung in den Proll. zu vergleichen.

 $\overline{A}\overline{B}$  Einleitung in die Darstellung der Verfolgung:

Die günstige Stellung der Christen bei Hofe und den hohen Beamten. Kirchenbauten (736, 6-738, 10).

Die Verfolgung erscheint hier als die Unterbrechung einer Entwicklung, die unter Diocletian begann und nach dem Sturz des Maxentius und Maximin sich fortsetzte und steigerte.

Üble Wirkung jener Friedenszeit, Zank ehrgeiziger Bischöfe: die Verfolgung ein Gottesgericht über die Christen. Weder die innerchristlichen Streitereien vor der Verfolgung, noch die Abfälle der Bischöfe und Kleriker während der Verfolgung sollen erzählt werden: Eusebius will sich auf das beschränken, was erbaut.

Sicherlich hat Eusebius bei der Schilderung der Verhältnisse vor der Verfolgung ganz bestimmte Vorgänge im Auge, die sich in seiner Nähe abgespielt haben müssen; um dogmatische Fragen hat es sich dabei nicht gehandelt. Die

Verfolgung hatte er selbst erlebt und erfahren, daß manche Führer der Gemeinden versagt hatten: es macht ihm Ehre, daß er das wenigstens andeutet. Vgl. die Parallelstelle in den palaestinischen Märtyrern (946, 21—947, 10). Durch dieses Eingeständnis und durch den Verzicht auf eine ausführliche Darstellung der Vorgänge, die sich vor der Verfolgung an den Kaiserhöfen abspielten, unterscheidet sich Eusebius' Darstellung fundamental von dem fanatischen Pamphlet des Lactanz.

### $\overline{\Gamma}$ — $\overline{I}\overline{\Gamma}$ Die Martyrien:

Die ersten Edicte und die Verfolgung der Bischöfe: sie werden nicht alle Märtyrer (742, 8-744, 14).

Der Ausbruch der Verfolgung ist am Anfang genau datiert, auf das Kaiserjahr und den Monat nach antiochenischem und römischem Kalender. Das an die Spitze gestellte Datum soll die Darstellung feierlich einleiten. Was für die Kirche nicht unbedingt rühmlich war, wird in der allgemeinen Schilderung des ersten Ausbruchs der Verfolgung vorweggenommen, dann ist die Bahn für das Preisen der Märtyrer frei.

Die Confessoren im Vorstadium der Verfolgung, als die *militia* für unverträglich mit dem christlichen Bekenntnis erklärt wurde (744, 15—746, 17).

Bei der Gelegenheit holt Eusebius nach, was er im vorhergehenden Abschnitt absichtlich um des wuchtigen Einsatzes willen unterlassen hat. Daß er Galerius Namen nicht nennt, ist stilistisches Princip (vgl. den Index der Personennamen unter  $\Gamma \alpha \lambda \ell \rho \iota \sigma \varsigma$ .  $\Delta \iota \iota \iota \iota \lambda \eta \iota \iota \iota \iota \sigma \varsigma$ ): er scheint es in den späteren Zusätzen aufgegeben zu haben.

Die Märtyrer beim Ausbruch der Verfolgung in Nikomedien (746, 18—750, 21; vgl. den Index der Personennamen unter Εὐέθιος). Steigerung der Verfolgung, veranlaßt durch Usurpationsversuche in Melitene und Syrien (750, 22—752, 10).

Bis hierhin schließt sich die Darstellung der Zeitfolge an; das wird von nun an aufgegeben, und die Darstellung nach Provinzen geordnet (vgl. 774, 1. 2). Die Bemerkung am Schluß, die die Provinzen von Nordafrika besonders hervorhebt (752, 8. 9), dient nur dem Übergang.

Die ägyptischen Märtyrer in Tyrus, nach Autopsie (752, 11—754, 24).

Allgemeine Schilderung der Martyrien

in Agypten (754, 25—756, 6),

in der Thebais (756, 7—758, 9), einiges aus Autopsie (756, 25—758, 8),

in Alexandrien, vgl. 758, 13 ff. Philoromos und Phileas (758, 9—27); Excerpt aus einem Brief des Phileas an seine Gemeinde in Thmuis (760, 1—764, 15);

in Phrygien: Zerstörung einer christlichen Stadt, Martyrium des Adauctus (764, 19—766, 6).

Summarische Übersicht über die Martyrien in Arabien, Kappadokien. Mesopotamien, Alexandrien (766, 7—16); in Antiochien, wo einzelne Fälle berichtet werden, vgl. den Index der Personennamen Βερενίκη. Δομνῖνα. Προσδόκη (766, 16—768, 18); in Pontos (768, 18—28).

Später tritt Verstümmelung und Verschickung in die Bergwerke z. T. an Stelle der Hinrichtungen (768, 28—770, 23).

Liste der Bischöfe und Presbyter, die in der Verfolgung hingerichtet sind. Am Schluß Aufforderung an die Augenzeugen, die Martyrien, die sie gesehen, zu beschreiben; Eusebius selbst stellt die Schrift über die palaestinischen Märtyrer in Aussicht (770, 24—774, 7).

Eusebius ist mit den Namen der christlichen Märtyrer fast ebenso sparsam wie mit denen Diocletians und seiner Mitregenten. Er nennt in der Darstellung selbst, vor der Liste, nur die Bischöfe Anthimos (750, 6) und Phileas (diesen, weil er ihn excerpiert), sowie Personen von Rang (vgl. 758, 9—11), wie Philoromos (758, 13) und Adauctus (764, 26), oder von bevorzugter Stellung, wie Petros, Gorgonius, Dorotheos (749, 27; 750, 3; 736, 18, 21) aus der familia Caesaris in Nikomedien.

Von Bedeutung für die allmähliche Erweiterung der letzten Bücher ist die Tatsache, daß in der Märtyrerliste auch Lucian (722, 2) und der alexandrinische Bischof Petrus (772, 25) aufgeführt werden, die erst nach dem Toleranzedict von 311 (über die Daten ihrer Martyrien vgl. den Index der Personennamen) hingerichtet sind. Ursprünglich beabsichtigte Eusebius nicht die letzte Verfolgung Maximins 311—313 ausführlich und gesondert darzustellen, vgl. auch 786, 21; 788, 8—10 und 949, 16).

Das Toleranzedict (des Galerius) und die politischen Ereignisse während der Verfolgung:

So lautet die Ankündigung 774, 7—10, entsprechend dem Thema, das 6, 15.16 gestellt ist; ebenso schließt das Buch über die palaestinischen Märtyrer 949, 16—950, 7, wo das als Abschluß gedachte Toleranzedict von den Abschreibern weggelassen ist. Durch die späteren Erweiterungen der KG ist die Disposition unklar geworden.

Der friedliche Zustand des römischen Reiches vor der Verfolgung (774, 11—20).

Abdankung der beiden Augusti (Diocletian und Maximian); Zwist zwischen den beiden Reichshälften (774, 20—776, 3).

Vgl. die Note zu 776, 1—3.

Der Tod des Constantius; Constantin zum Augustus ausgerufen (776, 3—778, 2).

Vgl. die Noten zu 776, 4-9 und 776, 9 ff.

Licinius zum Augustus ernannt. Maximin usurpiert den Augustustitel 778, 2-7).

Katastrophe Maximians (778, 7-11).

Vgl. die Note zu 778, S.

Maxentius' Tyrannei in Rom (778, 11-780, 22).

Maximins Tyrannei im Orient (780, 22—784, 5); Standhaftigkeit der Christen, besonders der Frauen (784, 5—786, 2).

Heroismus einer römischen Christin gegenüber Maxentius (786, 2-

15). Parallelismus der beiden Tyrannen (786, 15-20).

Dieser Parallelismus tritt durch die überlegte Disposition scharf hervor; erst wird die Tyrannei des Maxentius und Maximins im allgemeinen geschildert, dann, mit Umdrehung der Reihenfolge, der Widerstand, den beide, Maximin und Maxentius, bei den keuschen Christinnen finden. Dagegen fällt die ganze breite Schilderung aus dem Rahmen einer Darstellung der Verfolgung heraus; sie bereitet auch nicht die Erzählung von der  $\pi\alpha\lambda\nu\nu\rho\delta l\alpha$  d. h. dem Toleranzedict von 311 vor, sondern den Bericht von den Siegen des Constantin und Licinius über die beiden Tyrannen, die ursprünglich ebenfalls Parallelen bildeten, vgl. die Note zu 826, 22—24.

Allgemeine Schilderung des Mißtrauens der (nicht genannten) Herrscher gegen einander (786, 21—788, 7). Abschluß der politischen Erzählung (788, 8—10, vgl. 774, 9).

788, 5—7 wird vorläufig die Hungersnot und die Seuche erwähnt, die 820, 9—826, 19 erzählt werden. Der Abschnitt 786, 21—788, 7 gehört mit zur Vorbereitung der Kriege gegen Maxentius und Maximin.

Die Krankheit des Galerius (788, 10—790, 12). Das Toleranzedict von 311 (790, 12—794, 25).

Es muß auffallen, daß im jetzigen Text der KG nirgendwo der Tod des Galerius erzählt wird. In einer früheren Ausgabe folgte nach Ausweis der handschriftlichen Überlieferung ein Abschnitt über den Tod, den Diocletian, Maximian, Galerius und Constantius, also die bei Ausbruch der Verfolgung functionierenden Augusti und Caesaren, gefunden hatten (796, 2—797, 12).

IX. Buch Es hat kein Prooemium, sondern setzt das 8. Buch unmittelbar fort.

Ausführung des Toleranzedicts durch Maximin und seine Beamten (802, 1—806, 18).

Über die Störungen im Anfang des Buches und eine große Streichung in der letzten Ausgabe vgl. die Noten zu 802, 6—8 und 16.

 $\overline{B}$ — $\overline{A}$  Neue Schikanen der Christen, die Intrigen des Theoteknos in Antiochien (806, 19—22).

Auch hier liegen Störungen vor, vgl. die Noten zu 806, 24. 25 und 808, 1. 2.

- → Maßregeln zur Kräftigung des Heidentums; Verläumdungen der Christen (808, 22—810, 24).
  - Verfolgung unter Maximin (810, 25—812, 18). Vgl. die Bemerkungen zu 770, 23 ff.
  - $\overline{Z}$  Maximins Rescript an die Tyrier (812, 19-820, 12),

Es soll ein Beleg dafür sein, wie die öffentliche Meinung gegen die Christen von oben her aufgehetzt wurde, vgl. 812, 19—23 und 820, 9—12, und würde eigentlich zu 810, 8—24 gehören, worauf ja auch 812, 21—23 hinweisen. Aber Eusebius hat mit unleugbarem Geschick das Actenstück hierhergestellt, um gleich die effectvolle Schilderung der Hungersnot und der Seuche folgen zu lassen, die die Renommistereien des Kaisers von der Götter Gnaden sofort Lügen strafen. Unverkennbar ist der ganze Anfang des 9. Buches darauf angelegt, die Katastrophe Maximins wirksam vorzubereiten; Eusebius hat dadurch, daß er in der letzten Ausgabe 826, 20 ff. Licinius so viel wie möglich eliminierte, sein eigenes Kunstwerk zerstört.

H Calamitäten im Reich Maximins: Hunger, Pestilenz, auswärtiger Krieg (820, 12—826, 19).

In der rhetorischen Schilderung ist Eusebius unverkennbar abhängig von losephus und Dionys von Alexandrien, die er für dieselben Dinge excerpiert hatte.

Der Umschlag:

 $\overline{\Theta[I]}$  Constantins Sieg über Maxentius (826, 10—832, 14).

Constantin und Licinius erlassen eine neue Constitution zugunsten der Christen und verlangen ihre Anerkennung durch Maximin. Dieser weicht aus; sein Schreiben an Sabinus (832, 15—838, 16).

Krieg zwischen Maximin und Licinius; Maximins Niederlage (838 16-840, 19).

Edict Maximins zugunsten der Christen (840, 19-846, 9).

Die breite Schilderung des Wechsels der Dinge (vgl. 844, 22-846, 9) durch die drei *in extenso* mitgeteilten Documente, das Rescript an die Tyrier, das Schreiben an Sabinus und das letzte Edict verraten, daß die Katastrophe des Tyrannen im Osten Eusebius ursprünglich viel wichtiger war, als die des Maxentius.

Qualvolles Ende Maximins (846, 9-848, 8).

TA Das Strafgericht an den Anhängern Maximins (848, 9-852, 2). Schlußgebet (852, 2-6).

Das Schlußgebet ist in der letzten Ausgabe aus dem Anfang des 10. Buches wiederholt; früher stand hier ein Schlußpassus, der die Mitteilung der christenfreundlichen Gesetze des Constantin und Licinius (883, 20—891, 20) einleitete.

X. Buch Procemium, mit der Widmung an Paulinus (den Bischof von Tyrus 862, 15) (856, 1-858, 9).

Daß Eusebius das 10. Buch nachträglich hinzugefügt hat, sagt er selbst 856, 5.6. Der Anlaß war, wie sich aus der Widmung erraten läßt, die Enkaenienfeier der Basilika in Tyrus: Eusebius' Predigt mit ihren Lobpreisungen des tyrischen Bischofs sollte einen monumentalen Platz finden. Die Erweiterung ist älter als Licinius' Sturz, auch als der christenfeindliche Umschlag seines Regiments; denn es wird in der einleitenden Schilderung (860, 6) und der Predigt selbst öfter auf beide Kaiser angespielt (vgl. die Stellen im Index der Personennamen unter Kovotartīvos. Auzirvos).

Rhetorische Schilderung des den Christen günstigen Wandels der Dinge (858, 10-860, 13).

860, 9—13 kündigt die Actenstücke 883, 20—891, 20 an. Sie standen ursprünglich am Schluß des 9. Buches, rückten aber hinter die Predigt, als das 10. Buch hinzugefügt wurde. Nach dem Sturz des Licinius strich Eusebius sie, wie die Überlieferung zeigt, vergaß aber die Ankündigung ebenfalls hinwegzunehmen.

T d Die Wiederherstellung des christlichen Cultus und der Kirchen (860, 14—862, 7). Eusebius' Predigt bei den Enkaenien der Basilika in Tyrus (862, 7—883, 19).

Es ist ohne weiteres deutlich, daß  $\overline{B}$  und  $\overline{P}$  nur die Vorhallen zu dem Prunkstück der Enkaenienpredigt sein sollen. Über das Stück 883, 20—891, 20, vgl. zu  $\overline{B}$ .

 $\overline{E}_{\overline{\varsigma}}$  Licinius' Katastrophe und Wiederherstellung der Reichseinheit durch Constantin:

Dieser Abschnitt ist in der letzten Ausgabe hinzugefügt.

Zerwürfnis zwischen den beiden Kaisern (891, 21-894, 8).

Licinius' "Tyrannei": christenfeindliche Maßregeln und Constitutionen (894, 8—896, 10), grausames Regiment im allgemeinen (896, 10—25), Hinrichtung von Bischöfen (896, 25—898, 19).

Constantins Eingreifen: Sieg über Licinius (898, 19-900, 24).

Panegyrischer Schluß zu Ehren der Universalmonarchie Constantins und seiner Söhne (900, 24—902, 24).

# REGISTER

- I. Biblischer Index
  - 1. Altes Testament
  - 2. Neues Testament
  - 3. A. u. N. T. aus Rufin
- II. Literarischer Index
  - 1. Aus Eusebius
  - 2. Aus Rufin X. XI
- III. Personennamen
  - 1. Aus Eusebius
  - 2. Aus Rufin X. XI
- IV. Orts- und Völkernamen
  - 1. Aus Eusebius
  - 2. Aus Rufin X. XI
- V. Wortregister
  - 1. Griechische Wörter
  - 2. Lateinische Wörter
  - 3. Hebräische und aramäische Wörter
  - 4. Syntaktischer Index



# I. Biblischer Index

Die erste Hälfte des Textes der vorliegenden großen Ausgabe umfaßt die Seiten bis 507, die zweite Hälfte die Seiten 508 ff.

# 1. Altes Testament

948, 23 τοτὲ μὲν νομικὴν καὶ προφητικὴν γραφήν, τοτὲ δὲ ἱστορικήν, εὐαγγελικήν τε ἄλλοτε καὶ ἀποστολικήν. — 504, 25 ff. Textkritik der Theodotianer [Hippolyt]. — Kanon des AT, nach Iosephus 222, 22 ff., nach Meliton 388, 3 ff., nach Origenes 572, 13 ff. — Übersetzungen des AT: 446, 19 ff. [Irenaeus]; 554, 2 ff. [Origenes]; 724, 4 ἀριστοβούλου . ., δς ἐν τοῖς ο̄ κατειλεγμένος [Anatolius]. — 366, 11 Textverfälschung durch die Juden [Iustin].

#### Genesis

| 1, 26 *12, 14-16; 878, 19. 20            | 19, 17 626, 22 [Dionys v. Alex.] |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 2, 10. 13: 676, 25. 26 [Dionys v. Alex.] | 19, 24 *14, 21. 22               |
| 12, 3 *42, 16. 17                        | 26, 2 40, 28                     |
| 15, 6: *42, 11. 12 (τοῦ θείου φάσκοντος  | 32, 28 16, 1-3                   |
| λόγου)                                   | 32, 30 *16, 3-5                  |
|                                          | 35, 1 40, 28. 29                 |
| 18, 18 *42, 17–19                        | 49, 10                           |
| 18, 25 *14, 10. 11                       |                                  |

#### Exodus

| 3, 4-6     | *18, 6-12                    | 15, 11                                    |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                              | 20, 3 *764, 8. 9 [Phileas]                |
| 12, 30 .   | *650, 1. 2 [Dionys v. Alex.] | 20. 5: 652, 21—23 [Dionys v. Alex.]       |
| 14, 29 .   | 676, 9. 10 [Dionys v. Alex.] | 22, 20 [Phileas,                          |
|            | 830, 17—19                   | 25, 40 (Text nach Hebr. 8, 5): *28, 16.17 |
| 15, 4. 5 . | 828, 23—830, 1               | (Μωνσῆς ἀχολούθως χρησμῷ                  |
| 15, 5 .    | 830, 2. 3                    | φήσαντι αὐτῷ)                             |
| 15, 10: *8 | 30, 13 (τὰ θεῖα ποοαναφωνεῖ  | 31, 2. 3 870, 15—19                       |
|            | λόγια)                       |                                           |

#### Leviticus

| 4, 5. 16; 6, 22 | <br>28, 18   10, | 9; Num. 6, 3; Luc. 1 | , 15: 166, 12. 13 |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                 |                  | [Hegesipp]           |                   |
| Eusebius, KG*   |                  |                      | -1                |

| Nu                                                                                                                                  | meri                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6, 3; Lev. 10, 9; Luc. 1, 15: 166, 12. 13<br>[Hegesipp].<br>6, 5 166, 13. 14 [Hegesipp]<br>6, 6 166, 13 [Hegesipp]                  | 13, 17 30, 1 ff. 14, 23 676, 8 [Dionys v. Alex.] 20, 1—11: 676, 14—17 [Dionys v. Alex.] 36, 8. 9                                                                                                                                                                                                                |
| Deutero                                                                                                                             | nomium                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                     | *644, 21. 22 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jos                                                                                                                                 | ua                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5, 13—15 *16, 16—18, 4                                                                                                              | 5, 14 10, 21; 867, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rich                                                                                                                                | ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13, 5; Luc. 1, 15                                                                                                                   | 166, 12 [Hegesipp]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chr                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| τῆς $B$ ίβλου τῶν ἡμερῶν [Africanus]                                                                                                | 60, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I E                                                                                                                                 | sra                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $(9, 38-41) \dots \dots \dots \dots$                                                                                                | 450, 3—5 [Irenaeus]                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Psal                                                                                                                                | men                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2, 1. 2                                                                                                                             | 67, 32 *108, 18. 19 71, 18: 865, 6. — 676, 16. 17 [Dionys v. Alex.] 72, 20 *872, 4. 5 73, 5—7 873, 21—24. 879, 13—15 79, 13. 14 873, 1 – 3. 879, 10 86, 3: . *864, 20. 21 (θεῖον λόγιον) 88, 40—46: *740, 5—16 (τὰ ἐν Ψαλμοῖς προθεσπισθέντα) 97, 1. 2: *856, 11—15 (θείφ πνεύματι δυδέ πως ἐγχελευομένφ) 97, 1 |
| ἄλλος ὧδέ πως ἐν ὕμνοις θεολο-<br>γῶν); 869, 3. 4                                                                                   | 102, 3-5. 10. 12. 13 883, 1-9<br>103, 16: *875, 18. 19 (τὸ θεῖον λόγιον)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32, 16—19: *840, 14—19 (τοὺς θείους<br>χρησμούς) 36, 14. 15: *871, 21—24 (ὁ θεῖος λόγος) 36, 35. 36: *858, 12—15 (ῥῆμα θεῖου) 43, 2 | 104, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43, 2                                                                                                                               | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Proverhien

| Prov                                                                                                                                                            | erbien                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 372, 18 οὐ μόνος δὲ οὖτος (Hegesi<br>χαίων χορὸς πανάρετον Σοφίαν τὰς Σοῦ<br>8, 12. 15. 16: *18, 18—20, 3 (ἐξ ἰδίον                                             |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| προσώπου τῆς σοφίας                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 8, 22—25. 27. 28. 30. 31: *20, 3—12;<br>22, 24; 10, 16. 17                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Pre                                                                                                                                                             | diger                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| (9, 14)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| H                                                                                                                                                               | iob                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 9, 10 865, 6. 7                                                                                                                                                 | 38, 15                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Weisheit                                                                                                                                                        | Salomos                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 3, 6: Brief d. Smyrnaeer: 348, 22. 2. 3.<br>6, 20 446, 9. 10 [Irenaeus]                                                                      |  |  |  |  |  |
| Sir                                                                                                                                                             | *ach                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| citiert von Clemens v. Alex. 548, 8.                                                                                                                            | (2, 5) 662, 9 [Dionys v. Alex.]                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | obit *654, 9—11 [Dionys v. Alex.]                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Mi                                                                                                                                                              | cha                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | . *64, 1 (την Μιχαίου ποοφητείαν); 44, 21.                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Hag                                                                                                                                                             | ggai                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 2, 9                                                                                                                                                            | *874, 4. 5 (τῶν θείων χοησμῶν)                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Jes                                                                                                                                                             | aia                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 3, 10: Hegesipp: *170, 9—11 (τὴν γοα-<br>φὴν ἐν τῷ Ἡσαίᾳ γεγοαμμένην).<br>*168, 1. 2 (? ὡς οἱ προφῆται<br>δηλοῦσιν πεοὶ αὐτοῦ).<br>7, 14 446, 21. 22 [Irenaeus] | 51, 17. 18. 22. 23; 52, 1. 2: *877, 12—23 53, 8: *10, 13. 14 (τὸ πνεῦμα τὸ θεῖον ἐν προφητείαις) 54, 4. 6—8 *877, 4—12 54, 11—14 *880, 11—16 |  |  |  |  |  |
| 9, 6 10, 21, 22; 867, 16<br>27, 1: 418, 16, 17 [Brief d. gall. Gem.]<br>35, 1—4, 6, 7 . *872, 10—18, *876, 22                                                   | <ul> <li>(61, 1. Der Text nach Luc. 4, 18. 19):</li> <li>*34, 12—14 ( Ἡσαίας ως ἄν ἐξ αὐτοῦ ἀναβοῶν τοῦ Χριστοῦ)</li> </ul>                  |  |  |  |  |  |
| 42, 9; 43, 19: *684, 5. 6 [Dionys v. Alex.]<br>49, 8 = II Kor. 6, 2: *662, 11. 12 [Dionys v. Alex.]<br>v. Alex.]<br>49, 18-21 *877, 23-878, 5                   | 61, 10                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 10, 10-21                                                                                                                                                       | 00, 0                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Baruch 3, 24. 25                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                 | 4*                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |

# Klagelieder

| 2, | 1. | 2: | *738, | 28-740,    | 5   | (κατὰ  | $\tau \eta \nu$ | 4, | 20 |  | *30, | 19—21 | ('Ιεφεμίας) |
|----|----|----|-------|------------|-----|--------|-----------------|----|----|--|------|-------|-------------|
|    |    |    | τοῦ Ί | ερεμίου φο | ονή | $\nu)$ |                 |    |    |  |      |       |             |

#### Ezechiel

| 13, 3 .     | *652, 4-6 [Dionys v. Alex.]      |   |   |  | G | em.  | ;   | 612, | 3. 4 | [I    | )io- |
|-------------|----------------------------------|---|---|--|---|------|-----|------|------|-------|------|
| 18, 23; 33, | 11: 420, 11. 12 [Brief. d. gall. | } |   |  | n | ys v | . A | lex. | ]    |       |      |
|             |                                  |   | 7 |  |   |      |     |      | *860 | , 20. | 21   |

#### Daniel

| 2, | 21 .  |  |  |  | 865, 8. 9  | 9, | 24- | -27 |    |  |       |    |    | *52, | 14 |
|----|-------|--|--|--|------------|----|-----|-----|----|--|-------|----|----|------|----|
| 7, | 9. 10 |  |  |  | *26, 8-15  | 9, | 27; | 12, | 11 |  | *198, | 1. | 2; | 873, | 25 |
|    |       |  |  |  | , 15-28, 4 |    |     |     |    |  |       |    |    |      |    |

584, 22 ff. Briefwechsel zwischen Africanus und Origenes über die Geschichte von der Susanna.

#### Makkabäer

224, 18 [losephus] Πεοί αὐτοκρότορος λογισμοΐ, ο τινες Μακκαβαικόν ἐπέγραψαν τῷ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐν τοῖς οὕτω καλουμένοις Μακκαβαικοῖς συγγράμμασιν ύπεο της είς το θείον εὐσεβείας ανδοισαμένων Έβραίων περιέχειν.

# 2. Neues Testament

250, 20 ff. Kanon des NT.

244, 9 ff.  $\pi \epsilon \varrho i \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \tau \tilde{\alpha} \tilde{\varsigma} \epsilon \omega \varsigma \ \tau \tilde{\omega} v \ \epsilon v \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda l \omega v \ (184, 3). - 442, 26 ff. [Irenaeus].$ - 550, 15 ff. [Clemens v. Alex.]. - 576, 7 ff. [Origenes].

#### Matthäus

246, 9 ff. ursprünglich hebräisch; 450, 26 ff. in dieser Form in Indien erhalten. — 292, 5, 6 aus dem Hebräischen übersetzt [Papias]. 442, 26 ff. hebräisch abgefaßt [Irenaeus]. 576, 9-10 [Origenes].

| 1, 15. 16 56, 6 [Africanus]                      | 6, 34: *528, 3. 4 (τὰς εὐαγγελικὰς τοῦ                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1, 16 *58, 5. 8. 9 [Africanus]                   |                                                              |
| 1, 18: *102, 21—23 (ὡς ἡ ἱερὰ τῶν                | 7, 15: *462, 18. 19 (τῆς τοῦ κυρίου                          |
| εὐαγγελίων διδάσχει γραφή)                       | $\delta\iotalpha\sigma	au o\lambda	ilde{\eta}arsigma angle $ |
| 2, 1—7. 16. 13—15: *62, 17—64, 10 (\$\darkappa\$ | 10, 8 442, 9. 10 [Irenaeus]                                  |
| ίερὰ τοῦ εὐαγγελίου διδάσχει                     | 10, 9. 10: *476, 5. 6 (εἰρηκότος τοῦ                         |
| γοαφή)                                           | zvolov) [Apollonius]                                         |
| 2, 19. 20                                        | 10, 10 528, 2. 3 (s. zu 6, 34)                               |
| 2, 22 . *70, 16—19 (δ εὐαγγελιστής)              | 10, 18: *921, 2. 3 (τὸ σωτήριον ὁῆμα)                        |
| 4, 12                                            | 11, 5. Luc. 7, 22: 86, 9—12 [Abgar-                          |
| 5, 10 606, S. 9 [Dionys v. Alex.]                |                                                              |
| 6, 24; Luc. 16, 13: *260, 26 (κατὰ τὴν           | 11, 23 502, 15. 16 [Hippolyt]                                |
| τοῦ σωτῆρος ἐντολήν) [Clemens                    | 11, 27 10, 14—16                                             |
| v. Alex.]                                        | 12, 33 476, 13 [Apollonius]                                  |
|                                                  |                                                              |

| 050 40 00                                   | 1 01 11 T 00 10 000 11 10 FD:                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13, 17 856, 18—20                           | 21, 44; Luc. 20, 18: 636, 11. 12 [Dionys              |
| 13, 25: 380, 2. 3. — 378, 14 [Dionys        |                                                       |
| v. Korinth]                                 | 22, 11—13: 420,24.25 [Brief d. gall.Gem]              |
| 16, 17: *691, 12—14 [Dionys v. Alex.]       | 23, 34 . 464, 22—26 [Antimontanist]                   |
| 16, 18 578, 12 [Origenes]                   | 24, 19-21: *210, 16-20 $(\tau \eta v \tau o \hat{v})$ |
|                                             | σωτήρος ημών πρόρρησιν)                               |
| 19, 21; Marc. 10, 21; Luc. 18, 22: *282, 9  | 24, 24: *820, 11. 12 (τὸ θεῖον ἐχεῖνο                 |
| (τὴν σωτήριον παρακέλευ-                    | λόγιον). — *604, 4 (τὸ προρ-                          |
| σιν)                                        | οηθεν ὑπὸ τοῦ ανοίου) [Dionys                         |
| 19, 23; Marc. 10, 21; Luc. 18, 24: *604, 16 | v. Alex.]                                             |
| (ή τοῦ κυρίου πρόρρησις)[Dionys             | 26, 64 168, 25—170, 2 [Hegesipp]                      |
| v. Alex.]                                   | 28, 19 *196, 12. 13                                   |

#### Markus

140, 3 ff. nach Vorträgen des Petrus in Rom von seinem Dolmetscher Markus nachgeschrieben. 290, 21—291, 2. — 140, 14. 15 Erzählung des Presbyters bei Papias, 444, 1—3 des Irenaeus, 550, 18—25 des Clemens v. Alex., 576, 11—15 des Origenes.

1, 14 . . . . . . . \*248, 3. 4 | 10, 23; Matth. 19, 23; Luc. 18, 24: 10, 21; Matth. 19, 21; Luc. 18, 22: \*604, 16 (s. zu Matth. 19, 23) \*282, 9 (s. zu Matth. 19, 21) [Dionys v. Alex.]

#### Lukas

192, 19 Λουχᾶς... τὸ μὲν γένος ὢν τῶν ἀπ' Αντιοχείας, τὴν ἐπιστήμην δὲ ἰατρός, τὰ πλεῖστα συγγεγονὼς τῷ Παύλφ. 194, 2 φαοὶν ὡς ἄρα τοῦ κατ' αὐτὸν εὐαγγελίου μνημονεύειν ὁ Παῦλος εἴωθεν [Röm. 2, 16; II Tim. 2, 8]. — 250, 2 ff. Entstehung des Evangeliums. — 444, 3. 4 zeichnet das von Paulus gepredigte Evangelium auf [Irenaeus]. — 576, 16 das von Paulus gelobte Evangelium [Origenes].

| mangenum [Origenes].                      |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1, 1—4 *250, 4—10                         | 10, 1 76, 5—8                           |
| 1, 2. 3 *192, 24—26                       |                                         |
| 1, 6: 404, 17—19 [Brief d. gall. Gem.]    | v. Alex.] (s. zu Matth. 6, 24)          |
| 1, 15; Lev. 10, 9; Num. 6, 3: 166, 12. 13 | 17, 1 . *788, 26. 27 (φησὶν ὁ λόγος)    |
| [Hegesipp]                                | 18, 22; Matth. 19, 21; Marc. 10, 21:    |
| 1, 15; Richter 13, 5: 166, 12 [Hegesipp]  |                                         |
| 1, 52 *865, 10. 11                        | 18, 24; Matth. 19, 23; Marc. 10, 23:    |
| 1, 67 . 406, 3 [Brief d. gall. Gem.]      | *604, 16 (s. zu Matth. 19, 23)          |
| 2, 2 44, 18-20                            | [Dionys v. Alex.]                       |
| 3, 1: *72, 18-21 (κατὰ τὸν εὐαγγε-        | 19, 42-44 *212, 14-18                   |
| λιστήν)                                   | 20, 18; Matth. 21, 44: 636, 11. 12 [Di- |
| 3, 2                                      | onys v. Alex.]                          |
| 3, 19. 20 *248, 6. 7                      | 21, 20 *212, 23—214, 2                  |
| 3, 23                                     | 21, 23. 24 *212, 19—23                  |
| 3, 23. 24: Africanus: *58,9—11;*56,6—8    | 23, 34 170, 15 [Hegesipp]               |
| 3, 38 *58, 13 [Africanus]                 | 24, 18; Ioh. 19, 25: *228, 3. 4 (ή τοῦ  |
| 4, 18. 19 [Jes. 61, 1] 34, 12—14          | εὐαγγελίου γοαφή)                       |
|                                           |                                         |

#### Iohannes

244, 9 ff. nach den drei anderen Evangelien verfaßt. 444, 5—7 [Irenaeus]. 550, 25—28 [Clemens]. — 692, 27—700, 12 Vergleich des Evangeliums und der drei Briefe mit der Apokalypse [Dionys v. Alex.].

| 1, 1. 3 *12, 6-8                           | 578, 3. 4 [Origenes]. 694, 27;          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1, 1: 22, 24; 24, 1; 28, 5. 6 *696,        | 696, 1 [Dionys v. Alex.]                |
| 23 [Dionys v. Alex.]                       | 14, 26 464, 20 [Antimontanist]          |
| 1, 2 10, 17. 18                            | 16, 2: *408,3.4 (τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν |
| 1, 9 10, 16                                | εἰοημένον) [Brief d. gall. Gem.]        |
| 1, 14: *696, 24-26 [Dionys v. Alex.]       | 17, 12 . 420, 27 [Brief d. gall. Gem.]  |
| 2, 11 *248, 12. 13                         | 19, 10. 11 744, 21                      |
| 3, 23. 24 248, 13—15. 16                   | 19, 15 122, 1                           |
| 5, 19                                      | 19, 25; Luc. 24, 18: *228, 3. 4 (s. zu  |
| 7, 38: 410, 12. 13 [Brief d. gall. Gem.]   | Luc. 24, 18)                            |
| 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 7. 20: 236, 19. | 19, 25: *268, 16 (τὴν τῶν εὐαγγελίων    |
| — *694, 26 [Dionys v. Alex.]               | γραφήν)                                 |
| 13, 25; 21, 20: 264, 17 = 490, 19. 20      | 20, 29 88, 6 [Abgarlegende]             |
| [Polykrates]. 444, 6 [Irenaeus].           | 21, 25 *578, 5. 6 [Origenes]            |

#### Acta

164, 7 ελεότως τὰς τῶν ἀποστόλων Πράξεις ἐπ' ἐκεῖνον ὁ Λουκᾶς περιέγραψε τὸν χρόνον, τὴν μέχρις ὅτε τῷ Παύλφ συνῆν ἱστορίαν ὑφηγησάμενος. 162, 6 ff.; 80, 18; 192, 4. 15—17. — 550, 5 τὸν αὐτὸν χρῶτα εὐρίσκεσθαι κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ταύτης τε τῆς ἐπιστολῆς (des Hebräerbriefs) καὶ τῶν Πράξεων [Clemens]. 392, 1 die Severianer μηδὲ τὰς Πράξεις τῶν ἀποστόλων καταδεχόμενοι.

| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 23. 24: *290, 2-4; 82, 5-7; 102,     | 8, 3 106, 14—17                         |
| 2, 45: *144, 6-8 ( $ι$ ἀν ταῖς ὁμολογον-μέναις $H$ ράξεσιν) 3, 15 . 428, 17 [Brief d. gall. Gem.] 4, 34. 35: *144, 8-12 (ὡς ὁ λόγος φησίν) 5, 29: *492, 16 [Polykrates]; *654, 20. 21 [Dionys v. Alex.] 5, 34-36 *130, 17-20 5, 37 *44, 26-46, 3 6, 1-6: 102, 13-15; 106, 17. 18; 260, 9. 10 7, 54: Brief d. gall. Gem.: 408, 1; 426, 4. 5 7, 58. 59 102, 16-18 7, 60: 927, 13. 14. $-$ *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. 12 <sup>-</sup>                     | 8, 5-13 106, 17-108, 2                  |
| μέναις Ηράξεσιν)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2, 3 881, 21. 22                        | 8, 18—23 108, 8—10                      |
| 3, 15 . 428, 17 [Brief d. gall. Gem.] 4, 34. 35: *144, 8—12 (&\( \delta \) \( \del | 2, 45: *144, 6-8 (κάν ταῖς ὁμολογου-    | 9, 1                                    |
| 3, 15 . 428, 17 [Brief d. gall. Gem.] 4, 34. 35: *144, 8—12 (&\( \delta \) \( \del | μέναις Ποάξεσιν)                        | 9, 3-6 108, 23. 24                      |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3, 15 . 428, 17 [Brief d. gall. Gem.]   | 9, 15 108, 20                           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4, 34. 35: *144, 8—12 (ως ὁ λόγος       | 10 112, 30—114, 3                       |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | φησίν)                                  |                                         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                         |
| 5, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20. 21 [Dionys v. Alex.]                | 11, 20—30 114, 3—12                     |
| 6, 1—6: 102, 13—15; 106, 17. 18; 260, 9. 10 7, 54: Brief d. gall. Gem.: 408, 1; 426, 4. 5 7, 58. 59 102, 16—18 7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.] 12, 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5, 34—36 *130, 17—20                    | 11, 28                                  |
| 9. 10 7, 54: Brief d. gall. Gem.: 408, 1; 426, 4. 5 7, 58. 59 102, 16—18 7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.]  12, 3—17: *124, 25—126, 5 (‰ς φησιν ή θεία γραφή) 12, 19. 21—23 *126, 9—15 12, 25: *696, 10—12 [Dionys v. Alex.] 13, 5 *696, 13 [Dionys v. Alex.] 13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5, 37 *44, 26-46, 3                     | 11, 29. 30 . *124, 10—12; 132, 10—13    |
| 7, 54: Brief d. gall. Gem.: 408, 1;<br>426, 4. 5<br>7, 58. 59 102, 16—18<br>7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.]  12, 19. 21—23 *126, 9—15<br>12, 25: *696, 10—12 [Dionys v. Alex.]<br>13, 5 *696, 13 [Dionys v. Alex.]<br>13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6, 1—6: 102, 13—15; 106, 17. 18; 260,   | 12, 1. 2                                |
| 426, 4. 5 7, 58. 59 102, 16—18 7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.] 12, 19. 21—23 *126, 9—15 12, 25: *696, 10—12 [Dionys v. Alex.] 13, 5 *696, 13 [Dionys v. Alex.] 13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 10                                   | 12, 3-17: *124, 25-126, 5 (ως φησιν     |
| 426, 4. 5 7, 58. 59 102, 16—18 7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.] 12, 19. 21—23 *126, 9—15 12, 25: *696, 10—12 [Dionys v. Alex.] 13, 5 *696, 15—18 [Dionys v. Alex.] 13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7, 54: Brief d. gall. Gem.: 408, 1;     | ή θεία γραφή)                           |
| 7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief d. gall. Gem.] 13, 5 *696, 13 [Dionys v. Alex.] 13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 426, 4. 5                               | 12, 19. 21—23 *126, 9—15                |
| d. gall. Gem.] 13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 12, 25: *696, 10-12 [Dionys v. Alex.]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7, 60: 927, 13. 14. — *430, 7. 8 [Brief | 13, 5 *696, 13 [Dionys v. Alex.]        |
| 8, 1 *106, 8—11   15, 41: 544, 2. 3 [Alexander v. Jerus.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. gall. Gem.]                          | 13, 13: *696, 15—18 [Dionys v. Alex.]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8, 1 *106, 8—11                         | 15, 41: 544, 2. 3 [Alexander v. Jerus.] |

| 17, 34 *194, 12—14 | 4. *374, 14. 15   21, 3 | 38          | *160, 26—162, 1 |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 18, 2. 18. 19. 23  | *156, 21-26   25, 8     | 3-12; 27, 1 | 162, 3. 4       |
| 20, 29             | 6, 9   28, 8            | 30. 31      | *162, 7-9       |
| 21, 8, 9           | . *266, 9-12            |             |                 |

#### Paulusbriefe

190, 13 τοῦ Παύλου πρόδηλοι καὶ σαφεῖς οἱ δεκατέσσαρες. 244, 25 οὐ πλέου τῶν βραχυτάτων ἐπιστολῶν γραφῆ παραδέδωκεν. 576, 23 ὀλίγους στίχους ἐπέστειλεν [Origenes]. 566, 18 τῶν τοῦ . . ἀποστόλου δεκατριῶν μόνον ἐπιστολῶν μνημονεύει [Gaius]. — 256, 13 τοῦ ἀποστόλου πάμπαν τὰς ἐπιστολὰς ἀρνητέας ἡγοῦντο εἶναι [die Ebioniten]. — 390, 25 die Severianer βλασφημοῦντες Παῦλον τὸν ἀπόστολον ἀθετοῦσιν αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς. 592, 22 der Stifter der Elkesaiten τὸν ἀπόστολον τέλεον ἀθετεῖ [Origenes].

#### Römer

| 2, 16;   | II Tim. 2, 8: *194, 4 — *576,   | 13, 14; Gal. 3, 27: 418, 19 [Brief d.   |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|          | 15. 16 [Origenes]               | gall. Gem.]                             |
| 2, 29    | 937, 3. 4 = 16                  | 15, 19: *192, 1. 2; 156, 20. 21. — Ori- |
| 8, 18:   | 404, 3. 5 [Brief d. gall. Gem.] | genes: 188, 9. 10; 576, 21. 22          |
| 13, 1: * | 344, 13-16 (δεδιδάγμεθε) [Brief | 16, 14                                  |
|          | d. Smyrnaeer]                   |                                         |

#### I Korinther

| 1, | 1  | *80, 20 [Clem. l     | hypotyp.]   10, 12: | : *712, 5. 6 (ώς γέγραπται) [Sy- |
|----|----|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1, | 24 | 16, 12.              | 13; 24, 2           | nodalschreiben v. Antiochien]    |
| 2, | 4  | 244                  | 4, 16-20   12, 31   | 760, 13 [Phileas]                |
| 2, | 9  |                      | 2, 21-23   15, 5-   | -7 82, 11— <i>19</i>             |
| 5, | 3: | *658, 11. 12 [Dionys | v. Alex.] 16, 9     | 943, 11. 12 vgl. 25. 26          |
| 5, | 7  | . 640, 16 [Dionys    | v. Alex.]           |                                  |

#### II Korinther

| 2, 14: 414, 2. 3 [Brief d. gall. Gem.];                                                                       | 0, 2 = Jes.  49, 8: "662, 11. 12 [Dionys] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 610, 4. 5 [Dionys v. Alex.]                                                                                   |                                           |
| 2, 15: 416, 2. 3 [Brief d. gall. Gem.]                                                                        | 6, 16 878, 25. 26                         |
| 3, 3: *948, 17. 18. 20 ( $\tilde{\eta}$ $\varphi \eta \sigma i \nu \delta \vartheta \epsilon \tilde{\iota}$ - | 10, 5 138, 5. 6                           |
| ος ἀπόστολος)                                                                                                 | 11, 6 *578, 14. 15 [Origenes]             |
| 3, 6 576, 20. 21 [Origenes]                                                                                   | 11, 17: Dionys v. Alex.: 654, 7; 660, 26  |
| 3, 16. 18 726, 1—3 [Anatolius]                                                                                | 11, 27 528, 5                             |
| 4, 6 804, 9                                                                                                   | 12, 1—9: *698, 24. 25 [Dionys v. Alex.]   |
|                                                                                                               | 12, 2-4 246, 2-4                          |
|                                                                                                               |                                           |

# Galater

| 1, | 1  |  |  |  | 108, | 20-22 | - | 1, | 20   |      | 596, | 8. | 9 | [] | Dio | nys | V | . Al | ex.] |  |
|----|----|--|--|--|------|-------|---|----|------|------|------|----|---|----|-----|-----|---|------|------|--|
| 1, | 19 |  |  |  | 104, | 17—19 |   | 2, | 1. 9 | . 13 |      |    |   |    |     |     |   | *80, | 19   |  |

| 56 Eusebius, Kirchengeschichte I bis 507 II 508 ff.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2, 11 . *82, 2—4 [Clem. hypotyp.]   4, 26 *937, 10—12<br>3. 27; Röm. 13, 14: 418, 19 [Brief d.   6, 16 937, 4 gall. Gem.]                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Epheser                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, 20                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philipper                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 28 492, 14. 15 [Polykrates]   2, 25; Philem. 2 *192, 213 2, 6—8 760, 10—12 [Phileas]   4, 3: . *262, 12. 13 [Clemens strom.] 2, 6: 428, 8. 9 [Brief d. gall. Gem.]   4, 3 *228, 23. 24; 194, 9—11 2, S 94, 18 [Abgarlegende]   4, 8: *947, 8 (κατὰ τὸν ἱερὸν λόγον) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolosser                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 11                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! Thessalonicher                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, 8; I Joh. 3, 16 406, 4. 5 [Brief d. gall. Gem.]                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| l Timotheus                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 12 664, 4 [Dionys v. Alex.] 6, 5: 708, 15 [Synodalschreiben v. 1, 16 . 410, 17 [Brief d. gall. Gem.] Antiochien] 3, 15: 864, 18. 19. — Brief d. gall. Gem.: 402, 27; 408, 10 [Irenaeus, im Titel]                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| II Timotheus                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 162, 12 δεσμοῖς ἐχόμενος τὴν πρὸς Τιμόθεον δεντέραν ἐπιστολὴν συντάττει,                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| während des zweiten römischen Aufenthalts. 188, 15. 2, 8; Röm. 2, 16: *194, 4. — *576, 15.   4, 11 *164, 4—6                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 [Origenes] 3, 6                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Titus •                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, 10. 11                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Philemon                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 542, 18 [Alexander v.   2; Phil. 2, 25 *192, 13 Jerus.] 12. 20 676, 2 [Dionys v. Alex.]                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |

#### Hebräer

146, 20 διηγήσεις . . τῶν πάλαι προφητῶν ἑρμηνευτικάς, ὁποίας ἢ τε πρὸς Εβραίους καὶ ἄλλαι πλείους τοῦ Ηαύλου περιέχουσιν ἐπιστολαί. 190, 14 τινὲς ἢθετήκασι τὴν πρὸς Ἑβραίους, πρὸς τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ὡς μὴ Παύλου οὖσαν αὐτὴν ἀντιλέγεσθαι φήσαντες. 566, 19 τὴν πρὸς Ἑβραίους μὴ συναριθμήσας [Gaius] ταῖς λοιπαῖς, ἐπεὶ καὶ εἰς δεῦρο παρὰ Ῥωμαίων τισὶν οὐ νομίζεται τοῦ ἀποστόλου τυγχάνειν. 284, 5 ἐν ἢ (Clemens von Rom in I Kor.) τῆς πρὸς Ἑ. πολλὰ νοήματα παραθείς, ἤδη δὲ καὶ αὐτολεξεὶ ὑητοῖς τισιν ἐξ αὐτῆς χρησάμενος, σαφέστατα παρίστησιν ὕτι μὴ νέον ὑπάρχει τὸ σύγγραμμα. 498, 12 von Irenaeus citiert. 548, 9 von Clemens v. Alex. citiert. 284, 9—15 Verfaser. 550, 1—14 [Clem. hypotyp.]. 578, 13—580, 8 [Origenes].

| 5, 12—14 376, 7—10 [Pinytos]         | 11, 26 748, 7—                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                      | 12, 6 873, 5—7                          |
| Titel]                               | 12, 22, 23 882, 15—18                   |
| S, 5 [Exod. 25, 40] 28, 16. 17       | 12, 22: *937, 11. 12 = 22. 23 (εἰζοηται |
| 10, 34 . *602, 4—6 [Dionys v. Alex.] | τῷ Παύλφ)                               |

### Katholische Briefe

#### lakobus

174, 12 Ἰάχωβον οὖ ἡ ποώτη τῶν ὀνομαζομένων καθολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι λέγεται. 250, 27 τῶν ἀντιλεγομένων, γνωρίμων δ' οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς. 174, 13—17. vgl. 548, 26 [Clem. v. Alex.].

#### ! Petrus

190, 11 Πέτρον . . μότην μίαν γνησίαν ἔγνων ἐπιστολὴν καὶ παρὰ τοῖς πάλαι πρεσβυτέροις ὁμολογουμένην. 188, 17; 192, 7. — 578, 2. 3 [Origenes]. — citiert 292, 8 von Papias, 334, 18 von Polykarp im Brief an die Philipper, 446, 2 von Irenaeus.

| 1, 1: | *192, 7-9; 188, | 5-7 [Origenes]    | 5, 13: *140, 18. 19. — *576, 14. 15 |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2, 5  |                 | 869, 9            | (ἐν τῆ καθολικῆ ἐπιστολῆ)           |
| 5. 6: | 430, 4, 5 [Bri  | ef d. gall. Gem.l |                                     |

#### II Petrus

250, 28 τῶν ἀντιλεγομένων . . . ἡ Πέτρου δευτέρα ἐπιστολή. 188, 19—190, 1.

— 578, 3 ἀμφιβάλλεται [Origenes] vgl. 540, 26 [Clemens v. Alex.]

1, 8 . . . . 420, 3 [Brief d. gall. Gem.]

#### **I lohannes**

250, 14 ή ποστέρα των ἐπιστολων παρά τε τοῖς ἔτ΄ ἀρχαίοις ἀναμφίλεκτος ωμολόγηται. 578, 8 καταλέλοιπεν καὶ ἐπιστολὴν πάνν ὀλίγων στίχων [Origenes]. 694, 8 ὁ εὐαγγελιστὴς οὐδὲ τῆς καθολικῆς ἐπιστολῆς προέγραψεν ἑαυτοῦ τὸ ὄνομα [Dionys v. Alex.]. — citiert von Papias 292, 7. 8, von Irenaeus 446, 1. 2.

1, 1. 2: Dionys v. Alex.: \*696, 27— 698, 2; \*694, 10. 11; \*696, 23. 24. — Irenaeus 484, 8. 9

1, 2. 3: \*698, 5-8 [Dionys v. Alex.]

3, 16; I Thess. 2, 8: 406, 4. 5 [Brief d. gall. Gem.]

4, 18 . . . . . 760, 17. 18 [Phileas]

#### II Iohannes

250, 29 των ἀντιλεγομένων . . . ἡ ὀνομαζομένη δευτέρα καὶ τρίτη Ἰωάννον, εἴτε τοῦ εὐαγγελιστοῦ τυγχανούσας εἴτε καὶ ἐτέρου ὁμωνύμου ἐκείνφ. 250, 15. 578, 9 οὐ πάντες φασὶν γνησίους εἶναι ταύτας [Origenes]; vgl. 548, 26 [Clemens v. Alex.].

II Io. 1. III Io. 1: \*694, 16 (ἐν τῆ δεντέρα, φερομένη Ἰωάννον καὶ τρίτη) [Dionys v. Alex.]

#### ludas

174, 15 τῆς λεγομέτης Ἰούδα μιᾶς καὶ αὐτῆς οὔσης τῶν ἑπτὰ λεγομένων καθολικῶν. 250, 28 τῶν ἀντιλεγομένων, γτωρίμων δ' οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς. 174, 16. 17. — 548, 10 von Clemens in den Strom. citiert. 548, 26 erklärt in den Hypotyposen μηδὲ τὰς ἀντιλεγομένας παρελθών, τὴν Ἰούδα λέγω καὶ τὰς λοιπὰς καθολικὰς ἐπιστολάς.

# Apokalypse

250, 16 τῆς ἀποκαλύψεως εἰς ἐκάτερον ἔτι νῦν παρὰ τοῖς πολλοῖς περιέλκεται ἡ δόξα. 252, 5 ἐν τοῖς rόθοις... ἡ Ἰωάννον ἀποκάλυψις, εἰ φανείη ἢν τινες... ἀθετοῦσιν, ἔτεροι δὲ ἐγκρίνουσιν τοῖς ὁμολογουμένοις. 288, 8. 9 vielleicht vom Presbyter Iohannes verfaßt. — 256, 26—258, 5 von Kerinth gefälscht [Gaius]. — 444, 12—24; 230, 23—232, 2 Abfassungszeit [Irenaeus]. — 578, 6 ἔγραψεν δὲ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν [Origenes]. — 690, 11—700, 12 Urteil des Dionys v. Alex. — citiert von Iustin 366, 10. 11, von Theophilus v. Antiochien 378, 25, von Apollonius 478, 17.

1, 1. 2 . \*694, 2—5 [Dionys v. Alex.] | 1, 4 . \*694, 6. 7 [Dionys v. Alex.]

1, 5: 428, 16. 17 [Brief d. gall. Gem.]

1, 9: Dionys v. Alex.: \*694, 18-21; \*696, 4.

10, 4 . . . . . \*578, 7 [Origenes.]

13, 5: \*648,25—650, 1 [Dionys v. Alex.]

13, 18: \*444, 12—24 = 230, 23 - 232, 2 [lrenaeus]

14, 4 . 406, 6 [Brief d. gall. Gem.] 20, 4: 610, 26—28 [Dionys v. Alex.]

22, 7. 8: Dionys v. Alex.: \*692, 14—17; \*694, 22—24; \*696, 5

22, 11: \*424, 24. 25 (ἡ γοαφή) [Brief d. gall. Gem.]

d. gall. Gem.]
22, 18. 19: 460, 12—14 [Antimontanist];
378, 14. 15 [Dionys v. Ko-

rinth]

644, 4 ἀποστολικῷ φωνῷ .. τῷ λεγούση [Dionys v. Alex.] = Resch, Logion 43. —278, 11 ὁ δ'αὐτὸς (Ignatius Smyrn. 3) .. οἰκ οἶδ' ὁπόθεν ὁητοῖς συγκέχρηται, τοιαῦτά τινα περὶ τοῦ Χριστοῦ διεξιών = Resch, Apokryphon 41.—88, 7. 8 γέγραπται περὶ ἐμιοῖ [Abgarlegende, Brief Jesu] = Resch. Apokryphon 103.—478, 15. 16

ώς ἐχ παραδόσεως τὸν σωτῆρά φησιν (Apollonius) προστεταχέναι τοῖς αὐτοῦ ἀποστόλοις. — 372, 14 ἰδίως ἐχ τῆς Ἑβραίδος διαλέχτον τινὰ τίθησιν (Hegesipp).

252, 7 ἐν τοῖς νόθοις . . τινὲς . . τὸ καθ' Ἑβραίους εὐαγγέλιον κατέλεξαν, ϙ μάλιστα Ἑβραίων οἱ τὸν Χριστὸν παραδεξάμενοι χαίρουσιν. 256, 15 εὐαγγελίφ μόνφ τῷ καθ' Ἑβραίους λεγομένφ χρώμενοι (die Ebioniten). 292, 10 ἐκτέθειται (Papias) δὲ καὶ ἄλλην ἱστορίαν . . . ἡν τὸ καθ' Ἑβραίους εὐαγγέλιον περιέχει. 372, 14 ἐκ τοῦ καθ' Ἑβραίους εὐαγγελίου . . . τινὰ τίθησιν (Hegesipp).

372, 14 ἐκ τοῦ καθ' Ἑβραίους εὐαγγελίου καὶ τοῦ Συριακοῦ... τινὰ τίθησιν (Hegesipp).

190, 2 τὸ τῶν ἐπιχεκλημένων αὐτοῦ (Petrus) Πράξεων καὶ τὸ κατ' αὐτὸν ὡνομασμένον εὐαγγέλιον τό τε λεγόμενον αὐτοῦ Κήρυγμα καὶ τὴν καλουμένην ἀποκάλυψιν οὐδ' ὅλως ἐν καθολικοῖς ἴσμεν παραδεδομένα. 252, 14 τὰς ὀνόματι τῶν ἀποστόλων πρὸς τῶν αἰρετικῶν προφερομένας ἤτοι ὡς Πέτρου καὶ Θωμᾶ καὶ Ματθία ἢ καὶ τινων παρὰ τούτους ἄλλων εὐαγγέλια περιεχούσας ἢ ὡς ἀνδρέου καὶ Ἰωάννου καὶ τῶν ἄλλων ἀποστόλων πράξεις.

544, 40 Serapion Περὶ τοῦ λεγομένου κατὰ Πέτρον εὐαγγελίου, vgl. 20 τὸ ὑπ' αὐτῶν προφερόμενον ὀνόματι Πέτρου εὐαγγέλιον.

252, 3 ἐν τοῖς νόθοις . . ἡ ἸΑποκάλυψις Ηέτρον. 54S, 27 von Clemens in den Hypotyposen erklärt.

252, 2 ἐν τοῖς νόθοις . . . τῶν Παίλου πράξεων ἡ γραφή. 190, 17 οὐδὲ . . τὰς λεγομένας αὐτοῦ Πράξεις ἐν ἀναμφιλέχτοις παρείληφα.

252, 4 ἐν τοῖς νόθοις.. τῶν ἀποστόλων αἱ λεγόμεναι Διδαχαί

11, 12 . . . . . . \*474, 7 (δοκεῖ πᾶσα γραφὴ κωλύειν) [Apollonius].

262, 1 λέγουσι . . τὸν Ματθίαν οὕτω διδάξαι [Clem. strom.]

252, 3 ἐν τοῖς νόθοις... ἡ φερομένη Βαρναβᾶ ἐπιστολή. 548, 9 von Clemens in den Strom. citiert. 548, 27 in den Hypotyposen erklärt.

190, 20 Έρμᾶ [Rom. 16, 14] οὖ φασιν ὑπάοχειν τὸ τοῦ Ποιμένος βιβλίον. 252, 2 ἐν τοῖς νόθοις . . ὁ λεγόμενος Ποιμήν. 446, 5 ff. von Irenaeus citiert (ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα)

mand. 1 . . . . \*446, 4. 5 [Irenaeus].

Κλήμης römischer Bischof (s. den Index d. Personennamen):

230, 1 όμολογονμένη μία ἐπιστολὴ φέφεται. . . ἣν ὡς ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων ἐχχλησίας τῆ Κορινθίων διετυπώσατο. 284, 3—5. 368, 22 μετά τινα περὶ τῆς Κλήμεντος πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς αὐτῷ [Hegesipp] εἰρημένα. 378, 9 τὴν προτέραν (im Gegensatz zu einem späteren Brief der römischen Gemeinde) ἡμῖν διὰ Κλήμεντος γραφεῖσαν regelmäßig des Sonntags in Korinth verlesen [Dionys v. Korinth]. 438, 15 von Irenaeus erwähnt. 548, 9. 10 von Clemens in den Stromateis citiert.

284, 15 και δευτέρα τις είναι λέγεται τοῦ Κλήμεντος ἐπιστολή, οὐ μὴν ἔθ' ὁμοίως τῷ προτέρα και ταύτην γνώριμον ἐπιστάμεθα.

284, 18 Ετερα . . συγγράμματα ως τοῦ αὐτοῦ χθὲς καὶ πρώην τινὲς προήγαγον, Πέτρου δὴ καὶ ᾿Απίωνος διαλόγους περιέχοντα.

# 3. Aus Rufin

Citate, die aus dem griechischen Original stammen, sind nicht registriert

Gen. 3, 17: \*953, 27; 954, 1 Matth. 17, 20; 21, 21 . . Luk. 19, 44; Matth. 24, 2; \*954. 18. 19 Mark. 13, 2: \*997, 28 Exod. 10, 23: \*827, 16-18 18, 20: \*755, 19. 20 Ioh. 6, 7-9: \*951, 20-24.25 (quod scriptum 24, 2: Mark. 13, 2; Act. 4, 5 . . \*829, 6. 7 est in Genesi) Luk. 19, 44: \*997, 28 9, 16 . . \*981, 24.25 Lev. 11, 3 . . . 1012, 21 20, 31, 20; 28, 31 . . 26, 38; Mark. 14, 34: Num. 11, 29: \*863, 14. 15 \*1024, 11.12 \*537, 23-26 Psal. 1, 1 . . . 983, 27 28, 20: \*753, 15-17 | Röm. 5, 20 . . \*1014, 6 2, 1. 2: 981, 26; 982, 1 12, 19 . \*541, 21.22 Mark. 6, 37; Matth. 14, 16; 26, 3 · · \*982, 2—4 32, 6 · · \*13, 15. 16 Luk. 9, 13: \*951, 20 I Kor. 3, 1. 2 . 291, 7. 8 7, 32 . . \*1015, 23 10, 30 . . \*1003, 1 79, 6 . \*827, 21-23 13, 2; Matth. 24, 2; 14, 12 . . \*863, 17 81, 2 . \*961, 16, 17 14, 29 . \*863, 11. 12 Luk. 19, 44: \*997, 28 96, 7 . \*996, 10. 11 14, 34; Matth. 26, 28: II Kor. 3, 3 . . 1012, 24 Pred. Sal. 4, 9: \*1020, 12. 13 4, 7 . . 1015, 1.2 \*1024, 11.12 Zachar. 4, 11—14: 1014, Luk. 8, 6. 7: 1015, 14. 15 Ephes. 6, 19. . . 863, 13 12 - 149, 13; Matth. 14, 16; Phil. 2, 10. 11 . \*39, 4-7 Ezech. 18, 23; 33, 11 . . Mark. 6, 37: \*951, 20 4, 5. 6 . . \*1015, 24 215, 16. 17 12, 36 . 1015, 24. 25 I Tim. 5, 17: \*529, 23. 24 15, 13, 17, 20, 22, 28, II Tim. 4, 2: \*537, 23, 24 Dan. 9, 27 . \*997, 27. 28 32 . . . \*992, 3-19 Matth. 11, 12 . 667, 2. 3 17, 17. 18: \*1006, 7. 8 sicut . . scriptum est (?) 14, 16; Mark. 6, 37; Luk. 9, 13: \*951, 20 18, 27: \*1012, 13.14 990, 14. 15

# II. Literarischer Index

# 1. Aus Eusebius

("Αβγαρος): 84, 20 ἐχ τῶν κατὰ "Εδεσσαν .. γραμματοφυλακείων .. ἐν γοῦν τοῖς αὐτόθι δημοσίοις χάρταις τοῖς τὰ παλαιὰ καὶ τὰ ἀμφὶ τὸν Αβγαρον πραχθέντα περιέχουσι καὶ ταῦτα . . . εὕρηται. ἀντίγραφον ἐπιστολῆς γραφείσης ὑπὸ ᾿Αβγάρου 86, 3—88, 3 τὰ ἀντιγραφέντα ὑπὸ Ἰησοῦ 88, 4—13 ταῖς ἐπιστολαῖς ἔτι καὶ ταῦτα συνῆπτο 90, 3—96, 8 ᾿Αγαθόβουλοι: 724, 2 τῶν . . ἀμφοτέρων ᾿Αγαθοβούλων, τῶν . . διδασκάλων ᾿Αριστοβούλου τοῦ πάνυ [Anatolius]. ᾿Αγρίππας Κάστωρ: 310, 13 κατὰ Βασιλείδου ἔλεγχος. 310, 15—25 Ἦδαμάντιος: 552, 9 καὶ τοῦτο γὰρ ἦν τῷ Ὠριγένει ὄνομα.

' Αχύλας: 554, 16 τὴν ' Αχύλου καὶ Συμμάχου καὶ Θεοδοτίωνος 'ἔκδοσιν. 554, 5.—446, 23 Θεοδοτίων . . . ὁ 'Εφέσιος καὶ ' Α. ὁ Ποντικός, ἀμφότεροι ' Ιουδαΐοι προσήλυτοι [Irenaeus].

'Aλέξανδρος Bischof v. Jerusalem: 566, 9 begründet die Bibliothek in

Aelia

έν ίδίαις έπιστολαῖς ταῖς πρὸς Αντινοίτας 542, 10—12

Αντιοχεῦσιν γράφων 542, 18—23. 26—544, 3 ἔν τινι πρὸς ὑριγένην ἐπιστολῆ 552, 1—74

Αμμώνιος: 558, 27 τοῦ πλείστην ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις ἐπίδοσιν

έν φιλοσοφία έσχηκότος [Porphyrius].

'Αμμώνιος: 560, 25 ff. von Eus. mit dem Philosophen identificiert. 562, 2 δ ἐπιγεγραμμένος Περὶ τῆς Μωυσέως καὶ Ἰησοῦ συμφωνίας καὶ

όσοι άλλοι παρά τοῖς φιλοχάλοις εὐρηνται.

'Ανατόλιος (vgl. den Index der Personennamen): 718, 19 auf den alexandrinischen Lehrstuhl der aristotelischen Philosophie berufen. 726, 6 ἀριθμητικὰς καταλέλοιπεν . . ἐν ὅλοις δέκα συγγράμμασιν εἰσαγωγὰς καὶ ἄλλα δείγματα τῆς περὶ τὰ θεῖα σχολῆς.

έκ τῶν περὶ τοῦ πάσχα κανόνων 722, 14-726, 5

Antimontanist s.  $\Phi \varrho \dot{\nu} \gamma \varepsilon \varsigma$ .

Απελλης: 458, 12 μυρία κατὰ τοῦ Μωυσέως ησέβησεν νόμου διὰ πλειό-

νων συγγραμμάτων τοὺς θείους βλασφημήσας λόγους.

'Απίων: 222, 16 πρὸς 'Α. τὸν γραμματικόν, κατὰ Ἰουδαίων τηνικάδε συντάξαντα λόγον, vgl. 116, 14 [Iosephus]. 284, 19 Πέτρον καὶ 'Απίωνος διαλόγους vgl. den biblischen Index unter Κλήμης.

Άπίων: 498, 23 τὰ Κανδίδου εἰς τὴν ἑξαήμερον καὶ Απίωνος εἰς τὴν

αὐτὴν ὑπόθεσιν.

' Απολινάφιος: 368, 15 ἀχμή. 380, 22. — 388, 11 ff. Schriftenkatalog. 436, 5-8.—480, 1 Κλαυδίου ' Απολιναφίου τοῦ μαχαφιωτάτου γενομένου ἐν Ἱεφαπόλει τῆς ' Ασίας ἐπισχόπου γράμματα [Serapion].

Απολλοφάνης: 560, 12 [Porphyrius].

'Απολλώνιος: 472, 11 τῆς κατὰ Φούγας καλουμένης αἰρέσεως καὶ 'Α. . . ἔλεγχον ἐνστησάμενος, ἴδιον κατ' αὐτῶν πεποίηται σύγγοαμμα.

472, 18 - 25; 474, 3 - 5.7 - 9.12 - 19.22 - 476, 23.26 - 478, 6

in indirekter Rede 478, 7—26

Αραβιανός: 498, 24 ἄλλη τις ὑπόθεσις Αραβιανοῦ.

'Αριστείδης: 304, 3 ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀπολογίαν ἐπιφωνήσας 'Αδριανῷ καταλέλοιπεν.

'Αριστόβουλος: 724, 3 'Α. τοῦ πάνυ ος ἐν τοῖς ο΄ κατειλεγμένος . . .

βίβλους ἐξηγητικὰς τοῦ Μωυσέως νόμου τοῖς αὐτοῖς προσεφώνησεν βασιλεῦσιν d. h. den ersten beiden Ptolemaeern [Anatolius].

'Αριστοτέλης: 718, 19 τῆς ἐπ' 'Αλεξανδρείας 'Αριστοτέλους διαδοχῆς τὴν διατριβήν. — 504, 20 'Α. καὶ Θεόφραστος θανμάζονται [Hippolyt]. — 686, 17 Eth. Nik. Α 4 p. 1096° 16 [Dionys].

Αρίστων ο Πελλαΐος: 308, 6

'Αστέριος 'Ορβανός: 466, 18 ἐν τῷ . . λόγῳ τῷ κατὰ 'Αστέριον 'Ορβανόν

= Sammlung montanistischer Orakel.

Αφοικανός: 584, 21 ἀκμή. 584, 21 ὁ τῶν ἐπιγεγοαμμένων Κεστῶν συγγοαφεύς. 584, 22—586, 1 ἐπιστολὴ Ὠριγένει γραφεῖσα. 586, 2—7 πέντε τῶν Χρονογραφιῶν σπουδάσματα.

586, 8 ἐπιστολὴ πρὸς ἀριστείδην περὶ τῆς νομιζομένης διαφωνίας τῶν παρὰ Ματθαίφ τε καὶ Λουκῷ τοῦ Χριστοῦ γενεαλογιῶν. 54, 1

54, 6-62, 2. 4-9

in indirecter Rede 48, 13-50, 1

Βάκχυλλος: 490, 3 (γραφή) ίδίως Βακχύλλου τῆς Κορινθίων ἐκκλησίας ἐπισκόπου (vgl. den Index der Personennamen).

Bαοδησάνης: 392, 15 ff. Schriftenverzeichnis.

Βασιλείδης: 310, 16 εἰς τὸ εὐαγγέλιον τέσσαρα πρὸς τοῖς εἴκοσι συντάξαι βιβλία [Agrippa Kastor].

Βήρυλλος Bischof v. Bostra: 566, 11 συν επιστολαίς και συγγραμμάτων διαφόρους φιλοκαλίας καταλέλοιπεν (vgl. den Index der Personennamen).

Βίκτως: 494, 4 διὰ γραμμάτων ἀκοινωνήτους πάντας . . τοὺς ἐκεῖσε

[in Asien] ἀνακηρύττων ἀδελφούς.

Briefe: der alexandrinischen Gemeinde an die römische 648, 14 [Dionys]; der römischen Gemeinde 638, 25 [Dionys]. Über den 1. Clemensbrief vgl. den biblischen Index;

der Gemeinde von Smyrna an die Gemeinde von Philomelion

[= Martyrium Polycarpi]:

1 = 336, 4-10  $2-7 \sim 336, 11-340,22$  8-19 = 340, 25-352, 13;

der Gemeinden von Vienna und Lugdunum an die Gemeinden in Asien und Phrygien: 402, 11—14. 17—416, 10. 12—426, 15. 17—27; 428, 6—430, 2. 4—9. 11—21; 434, 7—11;

der gallischen Märtyrer 432, 23 μαρτύρων διαφόρους ἐπιστολὰς ὰς ἐν δεσμοῖς ἔτι ὑπάρχοντες τοῖς ἐπ' ᾿Ασίας καὶ Φρυγίας ἀδελφοῖς διεχάραξαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἐλευθέρω τῷ τότε Ἡρωμαίων ἐπισκόπω, aus diesem 434, 1-6; des Alexander v. Jerusalem und Theoktist v. Caesarea 564, 12-19:

der römischen Presbyter Dionysius und Philemon an Dionys v. Alexandrien 640, 19 [Dionys].

566, 6 ff. Sammlung in der Bibliothek v. Aelia, vgl. Αλέξανδρος und Synodalschreiben.

Γάιος: 566, 15 διάλογος έπὶ 'Ρώμης κατὰ Ζεφυρίνον πρὸς Πρόκλον τῆς κατὰ Φούγας αίρέσεως ύπερμαχοῦντα κεκινημένος. 176, 22 ff. 264, 20

178, 3-6; 256, 28-258, 5; 266, 3-5

Γαληνός: 504, 21 Γ. ἴσως ὑπό τινων καὶ προσκυνεῖται [Hippolyt].

Δημήτριος alexandrinischer Bischof (vgl. den Index der Personennamen): 564, 12 προσέθηκεν τοῖς γράμμασιν [Alexander v. Jerusalem und Theoktist v. Caesarea].

(Δημοσθένης): 708, 21 Citat von 21, 158 [Synodalschreiben v. Antiochien].

Διονύσιος alexandrinischer Bischof (vgl. den Index der Personennamen): 636, 1 τον Εβδομον της Έχκλησιαστικής ίστορίας αθθις ο μέγας ήμιν 'Αλεξανδρέων ἐπίσκοπος Δ. ἰδίαις φωναίς συνεκπονήσει.

684, 21 ff. τὰ Περὶ ἐπαγγελιῶν δύο συγγράμματα διὰ τοῦ δευτέρου κατὰ τὴν ἀρχήν

p. 109, 5—111, 4 [Feltoe] = 686, 11—688, 7

700, 19 πολυεπεῖς λόγοι ἐν ἐπιστολῆς χαρακτῆρι γραφέντες ὡς οί περὶ φύσεως Τιμοθέφ τῷ παιδὶ προσπεφωνημένοι.

700, 21 καὶ ὁ περὶ πειρασμῶν ον . . Εὐφράνορι ἀνατέθεικεν. 700, 17 περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως (gegen Sabellius) καὶ ἄλλα τέσσαρα συγγράμματα ἃ τῶ κατὰ Ῥώμην . . Διονυσίω προσφωνεῖ. 700, 23 φησίν ξαυτόν είς την ἀρχην ἐξήγησιν πεποιησθαι τοῦ Έχχλησιαστοῦ.

638, 1 τούτφ [Stephanos v. Rom] την πρώτην τῶν περὶ βαπτίσματος ἐπιστολών διατυποῦται

p. 44, 5-45, 10 = 638, 15-640, 2

640, 19 τοῖς . . συμποεσβυτέροις Διονυσίος καὶ Φιλήμονι . . . πρότερον μεν όλίγα, και νῦν δε διὰ πλειόνων ἐπέστειλα. 640, 4 τούτω [Xystos] δευτέραν περί βαπτίσματος χαράξας έπιστολήν

p. 49, 5-50, 11. 13-51, 
$$2 = 640$$
,  $8-17$ . 19-22  
p. 51, 6-52,  $5 = 642$ ,  $3-11$ 

642, 12 εν τη τρίτη των περί βαπτίσματος ην Φιλήμονι τω κατὰ Ῥώμην πρεσβυτέρω . . γράφει.

p. 
$$52$$
,  $8-53$ ,  $11$ ,  $13-54$ ,  $= 642$ ,  $15-644$ ,  $4$ ,  $6-14$ ,  $16-22$ 

644, 23 ή τετάρτη . . τῶν περὶ βαπτίσματος ἐπιστολῶν πρὸς τὸν κατὰ Ῥώμην ἐγράφη Διονύσιον τότε πρεσβείου ήξιωμένον.

p. 55, 13-56, 6 = 646, 5-12

646, 13 ή πέμπτη . . πρὸς τὸν Ῥωμαίων ἐπίσκοπον Ξύστον γέγραπτο.

p. 
$$56, 10-59, 5 = 646, 16-648, 13$$

648, 14 καὶ ἄλλη . . περὶ βαπτίσματος ἐπιστολὴ ἐξ αὐτοῦ καὶ ής ήγειτο παροικίας Ξύστφ καὶ τῆ κατὰ Ῥώμην ἐκκλησία προσπεφωνημένη.

648, 18 καὶ ἄλλη τις . . μετὰ ταύτας . . πρὸς τὸν κατὰ Ῥώμην

Διονύσιον, ή περί Λουπιανοῦ.

700, 22 ff. Βασιλείδη τῶν κατὰ τὴν Πεντάπολιν παροικιῶν ἐπισχόπο γράφων . . διαφόρους . . καὶ πρὸς τοῦτον καταλέλοιπεν έπιστολάς.

654, 4 πρὸς Γερμανὸν τῶν κατ' αὐτὸν ἐπισκόπων κακῶς άγορεύειν αὐτὸν πειρώμενον.

p. 
$$23, 4-25, 6, 9-14;$$
 = 596, 8-20, 23-27; 598, 2-25

p. 
$$28, 3-32, 7. 9-35, 2. 4-36, 8 = 654, 6-658, 7. 9-660, 15. 18-28$$

674, 11 τὰς φερομένας ξορταστικάς 1. τούτων τὴν μὲν Φλανίω προσφωνεί [250]

674, 11 τὴν δὲ Δομετίφ καὶ Διδύμφ [251]

p. 66, 3-67, 8. 10- <u>662, 3-20. 22-664, 12 [664, 3 citient</u> 69, 3 718, 12]; in indirecter Rede 674,11-14

674, 15 ἄλλην τοῖς κατ' 'Αλεξάνδοειαν συμποεσβυτέροις ἐπιστολήν διαχαράττει έτέροις τε όμοῦ διαφόρως καὶ ταύτας ἔτι τοῦ διωγμοῦ συνεστώτος [251]

674, 20 αὖθις ἐν τῆ τοῦ πάσχα ἑορτῆ . . ἐξ αὐτῆς τῆς ᾿Αλεξαν-

δρείας διὰ γραμμάτων αὐτοῖς ωμίλει [260]

<sup>1)</sup> Über die Datierung vgl. die Bemerkungen zu 672, 4ff. in der "Ökonomie".

674, 23 'Ιέρακι μετὰ ταῦτα τῶν κατ' Αἴγυπτον ἐπισκόπφ ἑτέραν ἑορταστικὴν ἐπιστολὴν γράφων [260]

p. 85, 9-89, 14 = 674, 26-678, 18

678, 20 της ξορτης πλησιαζούσης αὐθις διὰ γραφης τοτς ἀδελφοτς όμιλετ [261]

p. 80, 4–82, 4. 6–84, 6 = 678, 22–680, 19. 21–682, 17 682, 19 τοῖς κατ' Αἴγυπτον ἀδελφοῖς ἑορταστικὴν αὖθις ἐπιστέλλει γραφήν [261]

682, 20 καὶ ἐπὶ ταύτη πάλιν ἄλλας διατυποῦται [261].

682, 21 φέρεται δέ τις αὐτοῦ καὶ περὶ σαββάτου

682, 21 καὶ ἄλλη περὶ γυμνασίου.

682, 22 Έρμάμμωνι πάλιν καὶ τοῖς κατ' Αἴγυπτον ἀδελφοῖς δί ἐπιστολῆς ὁμιλῶν. 684, 20 Ostern des 9. Jahres des Gallienus [262 n. Chr.]

p. 70, 3-10 = 636, 10-16p. 71, 3-74, 2. 4-75, 4. 6-76, 7 = 648, 25-650, 19; 652, 1p. 76, 13-77, 15; 78, 1-5 = 684, 1-14, 17-20.

624, 6 Φαβίφ [dem antiochenischen Bischof] υποκατακλινομένος πως τῷ σχίσματι (dem novatianischen) . . . ἐπιστείλας πολλά τε καὶ ἄλλα περὶ μετανοίας . . διελθών τῶν τε κατ ᾿λλε-ξάνδοειαν ἔναγχος τότε μαρτυρησάντων τοὺς ἀγῶνας διιών

p. 5, 1—17, 10; 18, 1—19, 4 = 600, 5—610, 24, 26—612, 11 p. 19, 13—21, 10 = 624, 12-626, 7

626, 9 an Novatian

p. 38, 6-39, 3 = 626, 13-23

626, 24 γράφει δὲ καὶ τοῖς κατ Αἴγυπτον ἐπιστολήν περὶ μετανοίας.

628, 2 ποὸς Κόλωνα (Bischof v. Hermupolis) ἰδία τις πεοὶ μετανοίας αὐτοῦ φέφεται.

628, 4 καὶ ἄλλη ἐπιστοεπτική πρὸς τὸ κατ ᾿Αλεξάνδοειαν αὐτοῦ ποίωνιον.

628. 5 ἐν τούτοις ἐστὶν καὶ ἡ περὶ μαρτυρίου πρὸς τὸν Ὠριγένην γραφεῖσα.

628, 6 καὶ τοῖς κατὰ Λαοδίκειαν ἀδελφοῖς

628. 7 καὶ τοῖς κατὰ ἀρμενίαν ὁσαύτως περὶ μετανοίας ἐπιστέλλει.

628, 9 πρὸς ἄπασι τούτοις καὶ Κοονηλίφ τῷ κατὰ Ῥώμην γράφει

p. 40, 2. 3 = 628, 19. 20,

in indirekter Rede 628, 9—17 Eusebius, KG\*

628, 21 έξης ταύτη καὶ έτέρα τις ἐπιστολὴ τοῖς ἐν Pώμη . . διακονικὴ διὰ Ἱππολύτου.

628, 22 τοῖς αὐτοῖς . . ἄλλην περὶ εἰρήνης διατυποῦται

625. 23 καὶ ώσαύτως περὶ μετανοίας

628, 24 καὶ αὖ πάλιν ἄλλην τοῖς ἐκεῖσε ὁμολογηταῖς.

628, 25 τοῖς αὐτοῖς τούτοις ἐτέρας δύο.

700, 14 αί κατὰ Σαβελλίου ποὸς "Αμμωνα τῆς κατὰ Βεονίκην ἐκκλησίας ἐπίσκοπον

700, 15 καὶ ή πρὸς Τελεσφόρον

700, 15 καὶ ἡ πρὸς Εὐφράνορα καὶ πάλιν Ἄμμωνα καὶ Εὔπορον. 706, 14 f. Brief an die Gemeinde von Antiochien, in den Acten der antiochenischen Synode [Synodalschreiben v. Antiochien].

Διονύσιος korinthischer Bischof: 368, 13 ἀχμή. 374, 1 ff. literarische Tätigkeit.

374, 5 ἐν αἰς ὑπετυποῦτο καθολικαῖς πρὸς τὰς ἐκκλησίας ἐπιστολαῖς.

374, 6 ή . . πρὸς Λακεδαιμονίους.

374, 7  $\eta$   $\pi \rho \delta \varsigma$  A9  $\eta \nu \alpha lov \varsigma$ . 374, 7—16. 194, 14—16

374, 17 πρός Νικομηδέας.

374, 19 τη ἐκκλησία τη παροικούση Γόρτυναν άμα ταῖς λοιπαῖς κατὰ Κρήτην παροικίαις . 374, 20-23

374, 23 τῆ ἐκκλησία τῆ παροικούση Ἦμαστριν άμα ταῖς κατὰ Πόντον, 374, 24—376, 2

376, 3 πρὸς Κνωσίους ἐπιστολή. 376, 3-5

376, 14 πρὸς 'Ρωμαίους ἐπιστολὴ ἐπισκόπφ . . Σωτῆρι προσφωνοῦσα.

376, 18—378, 3. 7—10. 13—17; 178, 10—14

378, 19 ἐπιστολή . . Χουσοφόρα πιστοτάτη ἀδελφῆ.

Διονύσιος römischer Presbyter, später Bischof: 640, 19 τοτς . . συμπρεσβυτέροις Δ. καὶ Φιλήμονι συμψήφοις πρότερον Στεφάνφ γενομένοις καὶ περὶ τῶν αὐτῶν μοι γράφουσιν [Dionys v. Alex.].

Εἰοηναῖος: 368, 16 ἀzμή. 496, 20 φερώνυμός τις ὢν τῆ προσηγορία. 482, 20 εἰδόν σε (Florinus) παῖς ἔτι ὢν ἐν τῆ κάτω ᾿Ασίᾳ παρὰ Πολυκάρπφ [Irenaeus], danach 438, 1.—432, 27 πρεσβύτερον ἤδη τότ ᾽ ὄντα τῆς ἐν Λουγδούνφ παροικίας. 434, 3 ταῦτά σοι (Eleutheros v. Rom) τὰ γράμματα προετρεψάμεθα τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ κοινωνὸν Ε. διακομίσαι [Brief d. gall. Märtyrer; aus ihm geht hervor, daß I. damals noch nicht Presbyter war]. 436,26 τῆς κατὰ Λούγδουνον . παροικίας τὴν ἐπισκοπὴν διαδέκεται. 490, 2 τῶν κατὰ Γαλλίαν παροικιῶν ἃς Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει. 290, 14 Chiliast.

```
498, 8ff. Schriftenkatalog. 500, 23 τα . . Εἰρηναίου . . . βιβλία
     [Hippolyt]. 548, 22 von Clemens citiert.
        440, 4 έν οξις ἐπέγραψεν, πέντε ούσι τον ἀριθμόν, Ελέγγου
        καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως
                                                            \sim 322, 11—13
                                                  1, 1-9
                                                 1, 13, 1
                                                           \sim 322, 13-15
                                                 1, 21, 3
                                                            = 322, 18-25
    έν πρώτφ τῶν πρὸς τὰς αἰρέσεις [23, 1-4] \sim 136, 1-3
                                                 1, 23, 5
                                                             \sim 252, 25-254, 9
                                                  1, 24, 1
                                                              \sim 310, 4/5
                                                  1, 24, 3
                                                              \sim 310, 5/6
                                                  1, 25
                                                              \sim 310, 25 - 312, 8
έν πρώτφ συγγράμματι τῶν πρὸς τὰς
                                           αίρέσεις [26, 1] \sim 258, 18—20
                               \dot{\epsilon} \nu \ \tau \tilde{\varphi} \ \pi \varrho \dot{\omega} \tau \varphi \ [27, 1. 2] = 322, 3-10
                                                     1, 27, 4 \sim 446, 15.16
   \dot{\epsilon} \nu \ \tau \tilde{\omega} \ \pi \rho \dot{\omega} \tau \omega \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \pi \rho \dot{o} c \ \tau \dot{\alpha} c \ \alpha \dot{b} \rho \dot{\epsilon} \sigma \epsilon \iota c \ [28, 1] = 390, 6-20
       \dot{\epsilon}ν δεντέρφ τῶν πρὸς τὰς αἰρέσεις [22, 5] = 238, 1-3
         εν δεντέρφ της αὐτης υποθέσεως [31, 2] = 440, 9-14
                                                     2, 32, 4 = 440, 16 - 442, 10
444, 8 ἐν τρίτφ, τῆς εἰρημένης ὑποθέσεως [1, 1] = 442, 26-444, 7
\vec{\epsilon}ν τρίτη συντάξει τῶν πρὸς τὰς αξρέσεις [3,3]=438, 7-19. 21-
                                                                                  440, 2
                                                      3, 3, 3 \sim 320, 13.14
   \vec{\alpha}πο τοῦ τρίτου τῶν πρὸς τὰς αἰρέσεις [3, 4] = 332, 10 - 334, 15
                                     \dot{\epsilon}\nu \ \tau \tilde{\omega} \ \tau \rho i \tau \omega \ [3, 4] \sim 288, 21 - 260, 6
             έν τρίτω τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως [3, 4] = 238, 6-8
   322, 1 ἐν τρίτφ τῶν πρὸς τὰς αἰρέσεις [4, 3] = 320, 18-24
                                                  3, 21, 1, 2 = 446, 19 - 448, 2, 4 -
                                                                                  450, 5
          έν τῷ τετάρτφ πρὸς τὰς αἰρέσεις [6, 2] = 366, 18-20
                                                      4, 6, 2 \sim 446, 13
                                                     4, 20, 2 = 446, 4.5
                                                    4, 20, 3 \sim 372, 17, 18
                 4, 27, 1.2; 28, 1; 30, 1; 31, 1; 32, 1 \sim 446, 11-13
                                                     4, 38, 3 = 446, 9.10
                                                      5, 6, 1 = 442, 12 - 16
   \dot{\epsilon}ν τ\tilde{\omega} π\dot{\epsilon}μπτ\tilde{\omega} τ\tilde{\eta}ς αντ\tilde{\eta}ς υποθέσεως [26, 2] = 366, 22-24
                                                     5, 26, 2 \sim 446, 13
                                                     5, 28, 4 = 278, 19 - 24
                                                     5, 28, 4 \sim 446, 13, 14
```

5\*

 $\vec{\epsilon} \nu \ \tau \tilde{\omega} \ \pi \dot{\epsilon} \mu \pi \tau \omega \ [30, 1.3] = 444, 12 - 17.19 - 24$ 

5, 33, 4 = 286, 1 - 4

480, 18 διαφόρους ἐπιστολὰς συντάττει, τὴν μὲν ἐπιγοάψας Πρὸς Βλάστον περὶ σχίσματος

480, 18 την δε Πρός Φλωρίνον περί μοναρχίας η περί τοῦ μη είναι τὸν θεὸν ποιητήν κακῶν

482, 15 - 484, 21

480, 21 δι ον [Florinus] . . . καὶ τὸ Περὶ ὀγδοάδος συντάττεται τῶ Εἰ, σπούδασμα

πρὸς τῷ τοῦ συγγράμματος τέλει 482, 4-9

494, 9 έχ προσώπου ών ήγεῖτο κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφῶν ἐπιστείλας (an Victor v. Rom)

494, 15-25, 27-496, 19 (in indirecter Rede 332, 3-6)

in indirecter Rede 494, 10 - 13

496, 22 οὐ μόνον τῷ Βίκτορι, καὶ διαφόροις δὲ πλείστοις ἄρχονσιν ἐκκλησιῶν . . δι ἐκιστολῶν . . ωμίλει. 380, 16 gegen Markion, doch vgl. 446, 15. 16.

Έλκεσαῖται: 592, 24 βίβλον τινὰ φέρουσιν ην λέγουσιν έξ οὐρανοῦ πεπωκέναι [Origenes].

Ένωχ: 726, 5 τὰ ἐν τῷ Ἐνωχ μαθήματα [Anatolius].

(Ἐπιχούρειοι): 738, 22 οξά τινες ἄθεοι ἀφρόντιστα καὶ ἀνεπίσκοπα τὰ καθ ἡμᾶς ἡγούμενοι.

Εὐκλείδης: 504, 19 Εὐ. παρά τισιν αὐτῶν φιλοπόνως γεωμετρεῖται [Hippolyt].

(Εὐσέβιος): 932, 9 ὁ ἐμὸς δεσπότης. οὐ γὰρ ἑτέρως προσειπεῖν ἔστι μοι θέμις τὸν.. Πάμφιλον. 931, 12 τὸ τριπόθητον ἔμοιγε ὄνομα Παμφίλον. 931, 29; 934, 13.—913, 15 = 25 Zusammensein mit Apphianos bei Pamphilos. 914, 14.—672, 18 Reise nach Caesarea Philippi. 752, 19 Zuschauer bei den venationes in Tyros zur Zeit der großen Verfolgung, 756, 25 ff. bei den Martyrien in der Thebais. 948, 24 ff. Erinnerung an den blinden Märtyrer Johannes aus Aegypten. 718, 3 hört die Predigten des antiochenischen Presbyters Dorotheos. 862, 7 τις τῶν μετρίως ἐπιειχῶν (d. h. er selbst) hält vor dem tyrischen Bischof Paulinus (862, 15) die Festpredigt bei den Enkaenien der tyrischen Basilika.

518, 16 ἱστορίας τῶν καὶ εἰς ἡμᾶς τῷ βίφ πεφυλαγμένων αὐτοῦ (des Origenes) γνωρίμων. 538, 44 ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς ἡμᾶς. 700, 26 τὴν καθ' ἡμᾶς... γενεάν. 500, 4 ὁ ἐκ Σαμοσάτων Παῦλος καθ' ἡμᾶς. 558, 3 ὁ καθ' ἡμᾶς ἐν Σικελία καταστὰς Πορφύριος. 668, 7 Θεότεκνος ὁ καθ' ἡμᾶς Βischof von Caesarea. 668, 10 Ύμέναιος

(Bischof v. Jerusalem) . .  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\imath}$   $\pi\lambda\epsilon\dot{\imath}\sigma\tau\sigma\iota\varsigma$   $\tau\sigma\iota\varsigma$   $\kappa\alpha\vartheta$   $\dot{\eta}\mu\tilde{\alpha}\varsigma$   $\ddot{\epsilon}\tau\epsilon\sigma\iota\nu$ . 716, 18  $\Gamma\alpha\iota\varphi$   $\tau\tilde{\varphi}$   $\kappa\alpha\vartheta$   $\dot{\eta}\mu\tilde{\alpha}\varsigma$  römischer Bischof. 716, 22  $\dot{\delta}$   $\kappa\alpha\vartheta$ 

ήμᾶς Κύριλλος antiochenischer Bischof.

52, 15 περὶ τον (Daniel 9, 24 – 27) ἐν ἐτέροις διειλήφαμεν. 28, 7 ἐν οἰκείοις ὑπομνήμασιν τὰς περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προφητικὰς ἐκλογὰς συναγαγόντες ἀποδεικτικώτερον τε τὰ περὶ αὐτοῦ δηλούμενα ἐν ἐτέροις συστήσαντες. — 8, 22 ἐν οἰς διετυπωσάμην χρονικοῖς κανόσιν. 588, 22 ἐκ τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ (Origenes) πεπονημένης ἡμῖν τε καὶ τῷ . . . Ηαμφίλω ἀπολογίας. 570, 16 ἐν τῷ δευτέρῳ ἡς ὑπὲρ αὐτοῦ πεποιήμεθα ἀπολογίας. 592, 3 ἐν ἔκτω τῆς γραφείσης ἡμῖν περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀπολογίας. 590, 25 Sammlung der Briefe des Origenes. 586, 25 ἐπὶ τῆς τοῦ Ηαμφίλου βίου . . . ἀναγραφῆς. 934, 10 ἐπὶ ἰδίας τῆς τοῦ κατ αὐτὸν ὑποθέσεως βίου γραφῆ ἐν τρισὶν ἤδη πρότερον ὑπομνήμασιν παραδεδώκαμεν. 728, 10. — 486, 18 τῆς τῶν ἀρχαίων μαρτύρων συναχθείσης ἡμῖν ἀναγραφῆς. 434, 13 τῆ τῶν μαρτύρων συναγωγῆ. 400, 10. 354, 11 τοῖς τῶν ἀργαίων συναγθείσιν ἡμῖν μαρτυρίοις.

586, 12 ἐν τῷ πρώτφ τῆς μετὰ χεῖρας ὑποθέσεως. 856, 5 τὸν δέκατον . . τοῖς προδιεξοδευθεῖσιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐπιθέντες τόμον, σοὶ τοῦτον ἐπιγράψομεν, ἱερώτατέ μοι Παυλίνε. Ankündigung der Schrift über die palaestinischen Märtyrer: 774, 6 οἶς γε μὴν αὐτὸς παρεγενόμην, τούτους [die Märtyrer] κὰ τοῖς μεθ ἡμᾶς γrωρίμους δὶ ἐτέρας ποιήσομαι γραφῆς. 772, 22 Πάμφιλος . . . οὖ τῶν ἀνδραγαθημάτων τὴν ἀρετὴν κατὰ τὸν δέρντα

καιρου άναγράψομεν.

Ἡγήσιππος: 314, 6 ἀχμή. 368, 12. 166, 6 ἐπὶ τῆς πρώτης τῶν ἀποστόλων γενόμενος διαδοχῆς. 372, 15 ἐμφαίνων ἐξ Ἑβραίων ἑαυτόν πεπιστευχέναι. 368, 25 ff. reist über Korinth nach Rom. 324, 8.

314, 8 ἐν πέντε συγγράμμασιν . . τὴν ἀπλανῆ παράδοσιν τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος ἀπλουστάτη συντάξει γραφῆς ὑπομνηματισάμενος. 368, 18 ἐν πέντε τοῖς εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσιν ὑπομνήμασιν τῆς ἰδίας γνώμης πληρεστάτην μνήμην καταλέλοιπεν

έν τῷ πέμπτφ αὐτοῦ ὑπομνήματι 166, 9-170, 24

indirect 228, 5. 6 indirect 230, 5—7 232, 18—234, 4 indirect 234, 5—18 indirect 266, 24—268, 5 268, 8—10 indirect 268, 11-13, 17-21

268, 22-270, 6

indirect 270, 7-18

368, 25-370, 6; indirect 324, 8-10

370, 9 - 372, 6.9 - 11

indirect 372, 12-20

Ήράκλειτος: 498, 20 τὰ Ἡρακλείτου εἰς τὸν ἀπόστολον.

Θεμίσων: 474, 15 μιμούμενος τὸν ἀπόστολον, καθολικήν τινα συνταξάμενος ἐπιστολήν [Apollonius].

Θεοδοτίων: 554, 16 τὴν ἀκύλου καὶ Συμμάχου καὶ Θ. ἔκδοσιν. 554, 5. — 446, 22 Θ. ὁ Ἐφέσιος καὶ ἀκύλας ὁ Ποντικός, ἀμφότεροι Ἰουδαῖοι προσήλυτοι [Irenaeus].

Θεόχτιστος: ἀλέξανδρος ὁ Ἱεροσολύμων ἐπίσχοπος καὶ Θ. ὁ Καισαρείας 564, 12—19

Θεόφιλος antiochenischer Bischof: 378, 23 τρία τὰ πρὸς Αὐτόλυκον στοιχειώδη φέρεται συγγράμματα

378, 24 καὶ ἄλλο Πρός τὴν αίρεσιν Έρμογένους ἐπιγραφὴν ἔχον.

380, 1 καὶ έτερα δέ τινα κατηχητικά φέρεται βιβλία.

380, 11 τινός . . αὐτῷ κατὰ Μαρκίωνος πεπονημένου λόγου.

Θεόφοαστος: 504, 20 'Αριστοτέλης καὶ Θ. θαυμάζονται [Hippolyt]. (Θουκυδίδης): 680, 15 ως ἴδιός τις αὐτῶν ἀπήγγειλεν συγγραφεύς Citat von Thuk. 2, 64, 1 [Dionys].

Ἰγνάτιος (vgl. den Index d. Personennamen): 274, 17 ἀzμή. 284, 3. 23 278, 17 von Irenaeus citirt, vgl. 446, 13. 14

276, 4 ἐν Σμύονη γενόμενος . . . μίαν μὲν τῆ κατὰ τὴν Εφεσον ἐπιστολὴν ἐκκλησία γράφει

276, 6 ετέραν δε τη εν Μαγνησία τη προς Μαιάνδρο

276, 8 καὶ τῆ ἐν Τράλλεσι δὲ ἄλλην

276, 9 καὶ τῆ Ῥωμαίων ἐκκλησία γράφει

4 = 278, 20, 21 [Irenaeus]

5 = 276, 14 - 278, 3

278, 6 ἀπὸ Τοφάδος τοῖς ἐν Φιλαδελφία αὖθις διὰ γραφῆς δμιλεῖ

278, 7 καὶ τῆ Σμυρναίων ἐκκλησία

3 = 278, 13 - 16

278, 8 ιδίως τε . . Πολυχάρπφ.

Ἰούδας: 534, 8 εἰς τὰς παρὰ τῷ Δανιὴλ ξβδομήκοντα ξβδομάδας ἐγγράφως διαλεχθεὶς ἐπὶ τὸ δέκατον τῆς Σευήρου βασιλείας ἴστησι τὴν χρονογραφίαν. 'Ιουστίνος: 324, 10 ἀχμή. 314, 17 ff. zuerst heidnischer Philosoph. 316, 7 Bekehrung. 326, 4 ἐπὶ τῆς Ῥώμης τὰς διατοιβὰς ἐποιεῖτο. 354, 17 ff. Martyrium. 390, 14 [Irenaeus]. 446, 13 [Irenaeus]. 390, 13 ος (Tatian) Ἰουστίνου ἀχορατῆς γεγονώς [Irenaeus].

364, 6 ff. Schriftenverzeichnis. 446, 13 von Irenaeus citiert, vgl.

366, 18. 21. — 500, 21 (γράμματα) Ιουστίνου [Hippolyt].

326, 1 καὶ πρὸς Έλληνας ἱκανώτατα πονήσας (vgl. 364, 12—15) καὶ

326, 2 ετέρους (im Gegensatze zu πρὸς Ελληνας) λόγους ὑπερ τῆς ἡμετέρας πίστεως ἀπολογίαν ἔχοντας βασιλεῖ Αντωνίνο τῷ δὴ ἐπικληθέντι Εὐσεβεῖ καὶ Ῥωμαίων συγκλήτο βουλῆ προσφωνεῖ

$$\begin{array}{c} \delta\iota\grave{\alpha}\ \tau\tilde{\eta}\varsigma\ \grave{\alpha}\pi o\lambda o\gamma l\alpha\varsigma\ [1,1]=326,7-13\\ 1,26=254,12-17\\ 1,26=324,15-23,25,26\\ \grave{\epsilon}\nu\ \tau\tilde{\eta}\ \pi\varrho\grave{\delta}\varsigma\ \grave{A}\nu\tau\varpi\nu\tilde{\iota}\nu o\nu\ \grave{\alpha}\pi o\lambda o\gamma l\alpha\ [1,29]=314,21-23\\ 1,31=316,3-6\\ 1,68=318,\ 5-11,\ 15-320,7 \end{array}$$

354, 23 έν τῆ δεδηλωμένη ἀπολογία [vgl.

$$364, 1; 358, 18] 2, 3 = 356, 3-23$$

316, 7 ἐν ταὐτῷ (nach d. Excerpt aus 1,

$$31)$$
 2,  $12 = 316$ ,  $10 - 17$ .

An anderen Stellen unterscheidet Eus. zwei Apologien, citiert aber nur die erste, an Antoninus Pius:

364, 6 ὁ μέν τίς ἐστιν αὐτῷ λόγος πρὸς Αντωντνον τὸν Εὐσεβῆ προσαγορευθέντα καὶ τοὺς τούτου πατδας τήν τε Ῥωμαίων σύγκλητον προσφωνητικὸς ὑπὲρ τῶν καθ ἡμᾶς δογμάτων ἐν τῷ προτέρα πρὸς Αντωντνον ὑπὲρ τοῦ

μαθ' ημας δόγματος ἀπολογία [1,26] = 134, 5-18, danach 138, 18 f.

ἐν τῆ προτέρα ἀπολογία [2,2]=358,20-362,24 364,9 ὁ δὲ (λόγος) δευτέραν περιέχων ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας

364, 9 ο δε (λόγος) δευτέραν περιέχων υπέρ της ημετέρας πίστεως ἀπολογίαν, ην πεποίηται προς τον τοῦ δεδηλωμένου αὐτοκράτορος διάδοχόν τε καὶ ὁμώνυμον Αντωνῖνον Οὐηρον. 354, 16 δεύτερον ὑπερ τῶν καθ' ἡμᾶς δογμάτων βιβλίον ἀναδοὺς τοῖς δεδηλωμένοις (334, 19) ἄρχουσιν.

364, 23 καὶ διάλογον ποὸς Ἰουδαίους συνέταξεν ον ἐπὶ τῆς Ἐφεσίων πόλεως ποὸς Τούφωνα . . πεποίηται

$$17 = 366, 3 - 8$$
 $71 - 73 \sim 366, 11 - 13$ 

 $81 \sim 366, 10.11$  $82 \sim 366, 9.10$ 

Ἰοῦστος Τιβεριεύς: 226, 4 [Iosephus].

(Ἰπποκράτης περὶ φυσῶν 1 [VI 90 Littré]): citiert 866, 8. 9.

Ίππόλυτος: 566, 13 έτέρας που . . προεστώς ἐκκλησίας. 568, 13ff. Schriftenkatalog.

500, 3 ἔν τινος σπουδάσματι κατὰ τῆς Αρτέμωνος αἰρέσεως πεπονημένω, es ist das von Phot. cod. 48 p. 12<sup>a</sup> 14 dem Gaius zugeschriebene, von Theodoret haer. 2, 5 das "kleine Labyrinth" genannte Buch

500, 12-502, 7. 14-504, 8. 11-506, 18

Ἰώσηπος: 44, 23 ὁ τῶν παρ' Έβραίοις ἐπισημότατος ἱστορικῶν Φλαύιος Ἰώσηπος. 80, 10 τοῦ ἐξ αὐτῶν Έβραίων συγγραφέως ἀνέκαθεν. 220, 14 ff. Herkunft und Werke.

222, 10 την Ἰουδαικήν ἀρχαιολογίαν ἐν ὅλοις εἴκοσι κατατέθειται συγγράμμασιν

A. I. 11, 112  $\sim$  50, 5-11

έν ξπτακαιδεκάτφ τῆς Ἰουδαικῆς

 $^{2}$  Aρχαιολογίας [168-170] = 64, 26-66, 12

έν ὀκτωκαιδεκάτφ τ $\tilde{\eta}$ ς Α. [18, 1. 4] = 46, 6-10. 12—15 έν ὀκτωκαιδεκάτφ τ $\tilde{\eta}$ ς Α. [32.

33. 35. 89]  $\sim$  72, 3-8

κατὰ τὴν αὐτὴν τῆς 'Α. γραφήν

[18, 34. 35] = 74, 10 - 16

A. I. 18, 92. 93  $\sim$  52, 7—11

A. I. 18,  $109-114 \sim 76$ , 11-20

έν ουτωμαιδεμάτω της Α. [116

-119] = 78, 1-16

A. I. 18, 117  $\sim$  76, 20/21

A. I. 18, 237. 252. 255  $\sim$  114, 14-20

A. I. 18,  $240-255 \sim 76$ , 22-25

ἐν ὀκτωκαιδεκάτφ τῆς ᾿Α. [257

-260] = 116, 13-118, 6

έν τόμφ τῆς 'Α. ἐννεακαιδεκάτφ

[343-351] = 126, 20-130, 10

κατὰ τὸν ἀρτίως [126, 18] δεδη-

 $\lambda \omega \mu \dot{\epsilon} \nu o \nu \lambda \dot{\delta} \gamma o \nu$  [A. I. 20, 97, 98] = 130, 24-132, 3

A. I. 20, 101 = 132, 6 - 8.

εν ε ικοστῷ τῆς Α[180, 181] = 158, 16-26

έν εἰχοστ $\tilde{\phi}$  τ $\tilde{\eta}$ ς A. [197. 199—

[203] = 172, 14 - 174, 11

A. I. 20, 247. 249  $\sim$  52, 1—7 πρός τῷ τέλει τῆς εἰκοστῆς Α.  $[268] \sim 224, 20-24$ έπ' αὐτοῦ τῆς 'Α. τοῦ τέλους [Vita 361 - 364] = 226, 7-17 A. I. 18, 63. 64 [testimonium Flauianum] = 78, 19-80, 9 gefälschte Stelle über Iakobus d. Gerechten 172, 9-11 222, 11 τὴν ἱστορίαν τοῦ κατ' αὐτὸν Ῥωμαϊκοῦ πολέμου ἐν ἑπτά. 214, 3 ταῖς ἱστορίαις . . . ταῖς περὶ τοῦ πολέμου. [198, 4 τῆς τῷ Ιωσήπω γραφείσης ἱστορίας B. I. 1, 3 = 222.3 - 5B. I. 1, 3  $\sim$  222, 12-13 έν τη δευτέρα των Ίστο- $\rho\iota\tilde{\omega}\nu$  [1, 656-660, 662] = 66, 16-68, 23, 70, 2-6 έν τῆ δευτέρα . . τῶν Ί. τοῦ Ἰονδαϊκοῦ π. [118] = 46, 18-20έν δευτέρω τοῦ Ί. π. [169, 170] = 120, 18-23B. I. 2, 175-177 = 122, 4-15B. I. 2, 227  $\sim$  158, 1—6 [B. I. 2, 247, 248  $\sim$  158, 7—12] B. I. 2,  $254-256 \sim 158$ , 28-160, 9 έν τη δευτέρα τῶν Ί. [261-263] = 160, 11-21B. I. 2,  $306-308 \sim 178$ , 16-19B. I. 2, 462, 465  $\sim$  180, 1—8 [B. I. 4, 491  $\sim$  194, 19/20] [B. I. 4, 658  $\sim$  194, 23-196, 1] των Ι. την πέμπτην [424-438] = 198, 21-202, 18B. I. 5, 512-519 = 202, 20-204, 19B. I. 5,566 = 204, 21-206, 2. έν τῷ ξατφ . . βιβλίφ

[193-213] = 206, 4-210, 12τὰ κατὰ τὴν ξκτην τῶν

[1. [288 - 304] = 214, 26 - 220, 2]B. I. 6, 312, 313  $\sim$  220, 3—6

B. I. 6, 420, 417, 418, 420, 435  $\sim$  210, 21—212, 9 B. I. 6,  $425-428 \sim 198, 5-8$ 

A. I. 14, 8, 121. B. I. 1, 123, 181 ∼ 48, 11 A. I. 17, 187, 191.

B. I. 1, 664. 665  $\sim$  70, 7 ft.

A. I. 17, 188, 189, 195, 317—319, 342, 344 B. I. 1, 668, 669; 2, 93, 94,

111. 167  $\sim$  70, 21 ff.

[A. I. 18, 224. B. I. 2, 180]  $\sim$  114, 13

[A. I. 19, 201. B. I. 2, 204]  $\sim$  124, 3/4

B. 1. 2, 284. A. I. 20, 257  $\sim$  178, 20/21

Περὶ τῆς Ἰουδαίων ἀρχαιότητος . . . ἐν τῷ προτέρφ [c. Apion. 1, 38-42] = 222, 22-224, 15

224, 17 Περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, ὅ τινες Μακκαβαϊκὸν ἐπέγραψαν. — 724, 1 von Anatolius citiert.

Κάνδιδος: 498, 22 τὰ Κανδίδου εἰς τὴν ἑξαήμερον.

Κέλσος: 590, 19 τὸν ἐπιγεγοαμμένον καθ' ἡμῶν Κ. τοῦ Ἐπικουφείου Αληθῆ λόγον [Origenes].

Κλήμης von Rom: vgl. den biblischen Index.

Κλήμης ὁ Αλεξανδρεύς (382, 15): 452, 7 ἀχμή. 546, 10 Τίτου Φλαυίου Κλήμεντος [Titel der Stromateis]. 546, 13 und 452, 8—10 Schüler des Pantaenos [Clemens]. 534, 1 Vorsteher der Katechetenschule und Lehrer des Origenes. 542, 27 ταῦτα ὑμῖν (der antiochenischen Gemeinde) . τὰ γράμματα ἀπέστειλα διὰ Κ. τοῦ μακαρίου πρεσβυτέρου . . . ὃς καὶ ἐνθάδε (in Jerusalem) παρών . . . ἐπεστήριξεν . . τὴν τοῦ κυρίου ἐκκλησίαν [Alexander von Jerusalem]. 552, 5 Πάνταινον . . . καὶ τὸν ἱερὸν Κ., κύριόν μου γενόμενον καὶ ἀρελήσαντά με . . . δι ὧν σὲ ἐγνώρισα [Alexander von Jerusalem].

546, 21 widmet Alexander von Jerusalem eine Schrift. 546, 9 ff. Schriftenverzeichnis. 500, 1 (γράμματα) Κλήμεντος [Hippolyt]. 382, 15 ἐν ἰδίφ περὶ τοῦ πάσχα λόγφ ὂν ὡς ἐξ αἰτίας τῆς τοῦ Μελίτωνος γραφῆς φησιν ἑαυτὸν συντάξαι. 548, 19—23

546, 10 Τίτου Φλαυίου Κλήμεντος τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ φιλοσοφίαν γνωστικῶν ὑπομνημάτων στοωματεῖς. 546, 9 οἱ πάντες ὀκτώ. 546, 21—548, 16 Referat

των Στρωματέων ἐν πρώτω συγγράμματι [11] = 452, 13-454, 2, danach 548, 16-18

τὴν . . τῶν Στοωματέων ποαγματείαν . . ὑπομνηματιζόμενος κατὰ τὸ ποῶτον σύγγοαμμα [144]  $\sim 534,\,5.\,6$ 

εν τρίτφ Στρωματεί [25. 26. 52. 53] = 260, 13-262, 3. 10-14 3, 95; 4, 3; 6, 168  $\sim$  548, 18. 19

έν τῷ ἑβδόμω Στρωματεῖ [63, 64] = 262, 18-23

238, 11 ἐν το Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος ἐπέγραψεν αὐτοῦ συγγράμματι 238, 13-244, 5

546, 12 Ισάριθμοι τε τούτοις είσιν οί επιγεγραμμένοι Υποτυπώσεων αὐτοῦ λόγοι. 548, 24-550, 1

*ματὰ τὴν πέμπτην τῶν Y.* ~ 80, 19−82, 5

ξν ξιτφ τῶν Υ. = 104, 5-8

έν ξατω τῶν Y. ~ 140, 13, 14

έν τοῖς αὐτοῖς . . βιβλίοις  $\sim$  550, 17-28έν έβδόμο της αὐτης ύπο-

 $\theta \dot{\epsilon} \sigma \epsilon \omega \varsigma = 104, 11 - 16, \text{ vgl. } 166, 3; 172, 1$ 

 $\tilde{\epsilon} \nu \ \tau \tilde{\eta} \ \tau \tilde{\omega} \nu \ Y$ ,  $\tilde{\epsilon} \beta \delta \delta \mu \eta = 124, 21-24$ , indirect 550, 1-6

550, 6-8, 9-14

έν αξε συνέταξεν  $Y_{.} \sim 452, 8-10; 546, 13.$ 

Κοδοάτος: 302, 14 τούτω [Hadrian] Κ. λόγον προσφωνήσας αναδίδωσιν. άπολογίαν συντάξας ύπερ της καθ' ήμας θεοσεβείας 302, 21-304, 2.

Κορνήλιος römischer Bischof (vgl. den Index der Personennamen): 614, 3 έπιστολαί . . πρός τον της Αντιοχέων έκκλησίας (ἐπίσκοπον) Φάβιον δηλούσαι τὰ περὶ τῆς 'Ρωμαίων συνόδου καὶ τὰ δόξαντα τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ Αφρικὴν καὶ τὰς αὐτόθι γώρας... 614, 12 ταύταις άλλη τις ἐπιστολὴ... συνῆπτο περὶ τῶν κατὰ τὴν σύνοδον ἀρεσάντων. 614, 13 καὶ πάλιν ἑτέρα περὶ τῶν κατὰ Νοουάτον πραγθέντων, daraus 614, 18-616, 10. 12-618, 23. 25-620, 11. 13-20. 22-622, 3. 6-15. 17-23. 24-624, 4. 624, 5 ταῦτα . . ὁ Κ. Φαβίω Αντιογείας ἐπισκόπω δηλῶν ἔγραψεν. 628, 10 τὴν κατὰ τοῦ Νοουάτου ἐπιστολήν (an Dionys v. Alex.).

Κοονούτος: 560, 15 Κοονούτου . . ταῖς βίβλοις [Porphyrius].

Koóvios: 569, 12 [Porphyrius].

Κυποιανός: 614, 6 ἐπιστολαὶ . . . ἄλλαι πάλιν 'Ρωμαϊκή φωνή συντεταγμέναι, Κυπριανοῦ καὶ τῶν ἄμ' αὐτῶ κατὰ τὴν Αφρικήν [verloren].

Λογγῖνος [?]: 560, 12 [Porphyrius].

Μαλχίων: 704, 15 ἐπισημειουμένων ταχυγράφων ζήτησιν πρὸς αὐτὸν (Paul v. Samosata) ἐνστησάμενος, ην καὶ εἰς δεῦρο φερομένην ἴσμεν. Vgl. den Index der Personennamen.

Μαξίμιλλα: Antimontanist: 466, 18 μη λεγέτω εν τῷ αὐτῷ λόγφ τῷ κατὰ 'Αστέριον 'Ορβανὸν τὸ διὰ Μαξιμίλλης πνευμα. 466, 27 ff.

Μάξιμος: 498, 20 τὰ Μαξίμου περὶ τοῦ . . . πόθεν ἡ κακία καὶ περὶ τοῦ γενητην ὑπάργειν την ὑλην.

Martyrien: 336.1 f. Brief der Smyrnaeer über das Martyrium Polykarps. 352, 13 ἐν τῆ αὐτῆ δὲ περὶ αὐτοῦ γραφῆ καὶ ἄλλα μαρτύρια συνῆπτο κατὰ τὴν αὐτὴν Σμύρναν πεπραγμένα ὑπὸ τὴν αὐτὴν περίοδον τοῦ χρόνου τῆς τοῦ Πολυκάρπου μαρτυρίας (Martyrium des Pionius). 354, 11 ἑξῆς δὲ καὶ ἄλλων ἐν Περγάμφ πόλει τῆς ᾿Ασίας ὑπομνήματα μεμαρτυρηκότων φέρεται, Κάρπου καὶ Παπύλου καὶ γυναικὸς ᾿Αγαθονίκης. — 402, 7 ff. Brief der Gemeinden von Vienna und Lugdunum. 432, 3 ff. 432, 21 οἱ κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφοὶ τὴν ἰδίαν κρίσιν . . . ὑποτάττουσιν, ἐκθέμενοι καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς τελειωθέντων μαρτύρων διαφόρους ἐπιστολάς, ὰς ἐν δεσμοῖς ἔτι ὑπάρχοντες τοῖς ἐπ᾽ ᾿Ασίας καὶ Φρυγίας ἀδελφοῖς διεχάραξαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἐλευθέρφ τῷ τότε Ῥωμαίων ἐπισκόπφ. — 486, 15 ff. Verhör des Apollonius. Vgl. Εὐσέβιος.

Μελίτων: 330, 20 τῆς ἐν Σάφδεσιν ἐχκλησίας ἐπίσκοπος. 380, 21. — 368, 15 ἀχμή. 380, 21; 330, 21. — 386, 28 ff. Pilgerfahrt nach Palaestina [Meliton]. 492, 3 Μελίτωνα τὸν εὐνοῦχον τὸν ἐν ἁγίφ πνεύματι πάντα πολιτευσάμενον ος κεῖται ἐν Σάρδεσιν [Polykrates].

380, 25 ff. Schriftenverzeichnis.

500, 23 τὰ . . Μελίτωνος . . . βιβλία [Hippolyt].

548, 22 von Clemens citiert. 582, 15.

332, 1 ἐν ἡ πεποίηται πρὸς αὐτοκράτορα Οὐῆρον ὑπὲρ τοῦ καθ' ἡμᾶς δόγματος ἀπολογία. 382, 8 τὸ πρὸς Αντωνῖνον βιβλίδιον [nach 384, 23 an Marcus und Commodus]

$$384, 3 - 7. 9 - 17. 19 - 386, 15$$

386, 17 ἐν ταῖς γραφείσαις αὐτῷ Ἐκλογαῖς (fehlt im Katalog) 388, 8 εἰς ξξ βιβλία διελών

ματὰ τὸ προοίμιον = 386, 20-388, 8

380, 25 τὰ περὶ τοῦ πάσχα δύο. 382, 15ff. Gegenschrift des Clemens v. Alex. 548, 22; 382, 11—14.

Μιλτιάδης: 472, 5 ff. Schriftenverzeichnis. 500, 21 (γράμματα) Μιλτιάσου [Hippolyt]. 470, 5 τῷ Μιλτιάδου τοῦ ἀδελφοῦ συγγράμματι ἐν ῷ ἀποδείχνυσιν περὶ τοῦ μὴ δεῖν προφήτην ἐν ἐχστάσει λαλεῖν [Antimontanist].

Μοδεράτος: 560, 13 [Porphyrius].

Μόδεστος: 368, 15 ἀκμή. 380, 7 gegen Markion.

Montanisten vgl. Φρύγες.

Movσαῖος jüdischer Schriftsteller: 724, 1 [Anatolius].

Μουσανός: 368, 15 ἀχμή. 388, 17 λόγος πρός τινας . . ἀδελφοὺς ἀποκλίναντας ἐπὶ τὴν τῶν λεγομένων Ἐγχρατιτῶν αίρεσιν.

Νέπως: 686. 5 Έλεγχος ἀλληγοριστῶν vgl. Dionys 686, 11. 22 ff.; 688, 14.

686, 15 της πολλης ψαλμφδίας η μέχρι νῦν πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν εὐθυμοῦνται [Dionys].

Nικόμαχος: 560, 13 [Porphyrius]. Nουμήνιος: 560, 12 [Porphyrius]. (Θμηφος): B 204 citiert 907, 21.

Πάμφιλος 588, 23 ἐκ τῆς ὑπὲο αὐτοῦ (Origenes) πεπονημένης ἡμῖν τε καὶ τῷ . Παμφίλφ ἀπολογίας. Vgl. Εὐσέβιος. — 586, 27 τῆς συναχθείσης αὐτῷ τῶν τε ἀριγένους καὶ τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων τοὺς πίνακας.

Παπίας: 274, 16 Bischof v. Hierapolis. 140, 15. — 274, 16 ἀπμή. 288, 19 πατὰ τοὺς αὐτοὺς [Philippos und seine Töchter] γενόμενος. 286, 1 Ἰωάννου μὲν ἀπουστής, Πολυπάοπου δὲ ἑταῖοος γεγονώς [Iren.], 286, 5 ff. wird von Eus. bestritten.

284, 24 συγγράμματα πέντε τὸν ἀριθμὸν φέρεται, ἃ καὶ ἐπιγέγραπται Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεως. 286, 1 ff. von Irenaeus citiert. 288, 9—290, 18 Referat

zατὰ τὸ προοίμιον 286, 10-22

290, 21—292, 2; danach 140, 15 292, 5. 6

indirect 292, 7-10

Πιλάτος: commentarii Pilati, heidnische Fälschung: 72, 8 το πλάσμα τῶν κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὑπομνήματα χθὲς καὶ πρώην διαδεδωκότων. 80, 13. 810, 8ff. Πιλάτου καὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὑπομνήματα. 812, 22 οἱ παῖδες ἀνὰ τὰ διδασκαλεῖα Ἰησοῦν καὶ Πιλάτον καὶ τὰ ἐφ ὑβρει πλασθέντα ὑπομνήματα διὰ στόματος κατὰ πᾶσαν ἔφερον ἡμέραν.

Πινυτός: Bischof v. Knossos 376, 3; 368, 13. ἀzμή 368, 13. — 376, 5—10 Brief an Dionys v. Korinth, in die Sammlung von dessen zαθολι-

καὶ ἐπιστολαί aufgenommen.

Πιόνιος: 352, 21—354, 9 Martyrium des Pionius, vgl. Martyrien. Πλάτων: 560, 11 [Porphyrius]. Vgl. den Index der Personennamen. Πολύzαφπος (vgl. den Index der Personennamen): 334, 16 ἐν τ $\tilde{\eta}$ .

πρὸς Φιλιππησίους αὐτοῦ γραφη. 334, 12 von Irenaeus citiert

9 = 280, 3-1013 = 280, 12-19

Vgl. Briefe, Martyrien.

Πολυχράτης ephesischer Bischof (vgl. den Index der Personennamen): ἐν ἡ πρὸς Βίκτορα καὶ τὴν Ῥωμαίων ἐκκλησίαν διετυπώσατο γραφῆ

490, 12-492, 16 = 264, 11-19492, 19-24. Vgl. Synoden.

Ποοφύριος: 558, 3 ο καθ' ήμᾶς ἐν Σικελία καταστάς, συγγράμματα καθ' ήμῶν ἐνστησάμενος. 560, 18 κατὰ τὸ τρίτον σύγγραμμα τῶν γραφέντων αὐτῷ κατὰ Χριστιανῶν

558, 14-21. 23-560, 17

indirect 558, 4-13

Πυθαγόρειοι: 560, 13 τῶν ἐν τοῖς Πυθαγορείοις ἐλλογίμων ἀνδρῶν . . συγγράμμασιν [Porphyrius].

'Ρόδων: 454, 15 ff. 17 πρὸς τὴν Μαρκίωνος παρατέτακται αίρεσιν 458, 5 Καλλιστίωνι προσφωνῶν

454, 22—456, 8. 11—17. 19—458, 4 indirect 458, 5—10

458, 11 εἰς τὴν ἑξαήμερον ὑπόμνημα. 458, 9 ἐν ἰδίφ συγγράμματι τὰς τῶν ἐχείνου [Tatians] προβλημάτων ἐπιλύσεις ἐχθήσεσθαι ἐπαγγέλλεται.

Σέξτος: 498, 23 Σέξτου περί ἀναστάσεως.

Σεραπίων antiochenischer Bischof (vgl. den Index der Personennamen): 544, 5ff. Schriftenverzeichnis.

544, 10 Περὶ τοῦ λεγομένου κατὰ Πέτρον εὐαγγελίου 544, 15—546, 7

544, 8 τὰ Ποὸς Πόντιον καὶ Καρικόν. 478, 24 ἐν ἰδία ἐπιστολῆ τῆ πρὸς Καρικὸν καὶ Πόντιον

478, 26—480, 3. 7—15

Simonianer 136, 17 κατά τι παρ' αὐτοῖς λόγιον ἔγγραφον.

Στέφανος römischer Bischof (vgl. den Index der Personennamen): Brief 640, 8 [Dionys].

- Σύμμαχος: 554, 18 Ebionit. 556, 3 ὑπομνήματα τοῦ Σ. εἰς ἔτι νῦν φέρεται, ἐν οἶς δοκεῖ πρὸς τὸ κατὰ Ματθαῖον ἀποτεινόμενος εὐαγγέλιον τὴν δεδηλωμένην (der Ebioniten) αἴρεσιν κρατύνειν. 556, 5 ff. mit anderen εἰς τὰς γραφὰς ἐρμηνειῶν in Origenes' Besitz gelangt. 554, 16 τὴν ἀκύλου καὶ Σ. καὶ Θεοδοτίωνος ἔκδοσιν. 554, 5.
- Synoden: tachygraphische Protokolle 588, 15; 704, 15. Schreiben: 488, 23 τῶν κατὰ Παλαιστίνην τηνικάδε συγκεκροτημένων γραφή....

496, 25-498, 6

488, 25 καὶ τῶν ἐπὶ Ῥώμης δ' ὁμοίως ἄλλη . . .

488, 26 τῶν τε κατὰ Πόντον ἐπισκόπων . . .

490, 2 καὶ τῶν κατὰ Γαλλίαν δὲ παροικιῶν . . .

490, 3 ἔτι τε τῶν κατὰ τὴν Ὀσοοηνὴν καὶ τὰς ἐκεῖσε πόλεις

490, 7 τῶν δ' ἐπὶ ᾿Ασίας ἐπισκόπων

490, 12-492, 16. 19-24 von Polykrates v. Ephesus verfaßtes Synodalschreiben.

614, 3 ἐπιστολαὶ Κορνηλίου [s. d.] . . . πρὸς . . Φάβιον, δηλοῦσαι τὰ περὶ τῆς Ῥωμαίων συνόδου καὶ τὰ δόξαντα τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ ἸΑφρικήν . . . καὶ (2) ἄλλαι πάλιν, Ῥωμαικῆ φωνῆ συντεταγμέναι, Κυπριανοῦ καὶ τῶν ἄμ᾽ αὐτῷ κατὰ τὴν ἸΑφρικήν . . ταύταις (3) ἄλλη τις ἐπιστολὴ συνῆπτο τοῦ Κορνηλίου περὶ τῶν κατὰ τὴν σύνοδον ἀρεσάντων καὶ πάλιν (4) ἑτέρα περὶ τῶν κατὰ Νοουάτον πραχθέντων, über die Excerpte daraus s. Κορνήλιος.

704, 19 οἱ ἐπὶ ταὐτὸν συνχεχοστημένοι ποιμένες (in Antiochien, gegen Paul v. Samosata) διαχαράξαντες ἐπιστολὴν εἰς πρόσωπον τοῦ τε 'Ρωμαίων ἐπισχόπου Διονυσίου καὶ Μαξίμου τοῦ

zατ' 'Αλεξάνδοειαν

706, 1—9. 11—708, 3. 6—712, 15.  $\dot{\epsilon} \lambda \dot{\iota} \tau \dot{\epsilon} \lambda \dot{\epsilon} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\eta} \varsigma \dot{\epsilon} \lambda \iota \tau \dot{\epsilon} \lambda \tilde{\iota} \iota \tau \tilde{\iota} \lambda \tilde$ 

Beigelegt war ein Schreiben des Dionys v. Alexandrien 706, 14-17

Vgl. ferner die Unterschriften in Serapions Brief an Karikos und Pontios 480, 4ff.

Τατιανός: 358, 2 τὸν πρῶτον αὐτοῦ βίον σοφιστεύσας ἐν τοῖς Ἑλλήνον μαθήμασιν [nach Tatian. p. 36, 26]. 390, 13 Schüler Iustins [Irenaeus]. 390, 11 ff. Stifter der Ἐγπρατεῖς [Irenaeus]. 458, 6 Rhodon μεμαθητεῦσθαι ἐπὶ Ῥώμης Τατιανῷ ἑαντὸν ὁμολογεῖ. 454, 16. 500, 21 (γράμματα) Ἰονστίνον καὶ Μιλτιάδον καὶ Τ. καὶ Κλήμεντος [Hippolyt].

392, 8 διαβόητος αὐτοῦ λόγος ὁ Ποὸς Ἦλληνας. 392, 8—12 ἐν τῷ Ποὸς Ελληνας p. 20, 15—17; 21, 1—6 = 358, 7. 8. 10—15

p. 36, 26  $\sim$  358, 2. 3

392, 3 συνάφειάν τινα καὶ συναγωγὴν οὐκ οἶδ' ὅπως τῶν εὐαγγελίων συνθεὶς τὸ Διὰ τεσσάρων τοῦτο προσωνόμασεν, ὅ καὶ παρά τισιν εἰς ἔτι νῦν φέρεται.

392, 5 τοῦ δ' ἀποστόλου φασὶ τολμῆσαί τινας αὐτὸν μεταφράσαι φωνάς. 458, 6 φησὶν (Rhodon) καὶ ἐσπουδάσθαι τῷ Τ. Προ-βλημάτων βιβλίον. 458, 7. 8.

Τεοτυλλιανός: 110, 16 τοὺς 'Ρωμαίων νόμους ἠχοιβωχώς, ἀνὴο τά τε ἄλλα ἔνδοξος καὶ τῶν μάλιστα ἐπὶ 'Ρώμης λαμποῶν ἐν τῆ γοα-φείση μὲν αὐτῷ 'Ρωμαίων φωνῆ, μεταβληθείση δ' ἐπὶ τὴν Έλλάδα γλῶτταν. 272, 16

apologet. 2 = 272, 18-274, 3 | apologet. 5 = 234, 21-23 5 = 110, 21-112, 10 |  $5 \sim 436$ , 11-165 = 176, 10-15 | 5 = 436, 18-22]

Urkunden: Protokoll einer Verhandlung vor dem Vicepraefecten von Aegypten 656, 4—658, 5 [Dionys v. Alex.]. — Schreiben der Kaiser und kaiserlichen Beamten s. den Index der Personennamen Αδοιανός, Άντωντίνος, Αὐοήλιος, Γαλέριος, Γαλλίηνος, Κωνσταντίνος, Αιχίννιος, Μαξιμίνος, Σαβίνος, Τοαιανός.

Φιλέας (vgl. den Index der Personennamen): ἀπὸ τῶν . . . πρὸς Θμον-

ίτας γραμμάτων 760, 2-764, 9.

Φίλιππος Bischof von Gortyna (vgl. den Index der Personennamen): 368, 14 ἀχμή. 380, 16 κατὰ Μαρκίωνος λόγος.

(φιλόσοφοι): 556, 29 αὐτῶν Έλλήνων οἱ κατ' αὐτὸν (Origenes) ἤκμακότες φιλόσοφοι, ὧν ἐν συγγράμμασιν πολλὴν μνήμην εὕρομεν τοῦ

άνδρός.

Φίλων: 114, 21 ἀχμή. 116, 7 ff. Führer einer jüdischen Gesandtschaft nach Rom an den Kaiser Gaius. 156, 14. 142, 1 ff. Zusammentreffen mit Petrus in Rom unter Claudius. 156, 6 Auftreten vor dem Senat. 152, 23 ff. Charakteristik. 114, 23 ff. 154, 2—156, 14 Schriftenverzeichnis. 724, 1 ἐχ τῶν ὑπὸ Φίλωνος Ἰωσήπου Μουσαίου λεγομένων [Anatolius].

116, 3 τὰ κατὰ Γάιον . Ἰουδαίοις συμβάντα πέντε βιβλίοις παραδίδωσιν. 116, 4-11. 156, 15 τὰ περὶ τῆς Γαίου θεοστυγίας αὐτῷ γραφέντα, ἃ μετὰ ἤθους καὶ εἰρωνείας Περὶ ἀρετῶν ἐπέγραψεν. 120, 12 ἐν δευτέρῳ συγγράμματι ὧν ἐπέγραψεν

Περὶ ἀρετῶν.

118, 8  $\epsilon \nu \ \dot{\eta} \ \text{sunsign} \ \dot{\eta} \ \dot{\eta} \ \text{sunsign} \ \dot{\eta} \ \dot{\eta}$ 

p. 
$$482$$
,  $3-11 \sim 150$ ,  $5-12$   
p.  $482$ ,  $15-18$   
p.  $482$ ,  $18-21$ .  
p.  $483$ ,  $4-10 \sim 152$ ,  $11-15$   
p.  $484$ ,  $10-21 \sim 152$ ,  $9-11$   
p.  $484$ ,  $33$ ,  $34 \sim 152$ ,  $7$ ,  $8$ 

Φούγες (die Secte): 470, 4 έν τινι συγγράμματι αὐτῶν ἐνισταμένων

τῷ Μιλτιάδου . . συγγοάμματι.

460, 5 πρὸς τὴν λεγομένην κατὰ Φρύγας αίρεσιν . . . τὸν Ἀπολινάριον . . . ἄλλους τε σὺν αὐτῷ πλείους τῶν τηνικάδε λογίων ἀνδρῶν ἡ τῆς ἀληθείας ὑπέρμαχος ἀνίστη δύναμις, ἐξ ὧν καὶ ἡμῖν ἱστορίας πλείστη τις ὑπόθεσις καταλέλειπται. ἀρχόμενος γοῦν τῆς κατ' αὐτῶν γραφῆς τῶν εἰρημένων δή τις κλ. (der sog. Antimontanist)

ἀρχόμενος τῆς κατ' αὐτῶν γραφῆς 460, 7—462, 2 προιών 462, 6—464, 14

έν τῷ δευτέρῳ 464, 18—466, 13. 18—26; 468, 3—6

ἀπὸ τοῦ τρίτου 468, 10-19. 21-28; 470, 4-6.10-17. 19-472, 4. Χαιρήμων: 560, 14 Χαιρήμονος τοῦ Στωικοῦ Κορνούτου τε ταῖς

βίβλοις [Porphyrius].

(Χρονικά): 124, 1 Ιστορούσιν Έλλήνων οἱ τὰς 'Ολυμπιάδας ἄμα τοῖς κατὰ χρόνους πεπραγμένοις ἀναγράψαντες. 302, 10 Έλλήνων οἱ τὰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους γραφῆ παραδόντες αὐτοῖς ἱστόρησαν ἡήμασιν. 236, 2 ἱστοροῦσιν οἱ γραφῆ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους παραδόντες. 124, 5 τοῦτο δὲ καὶ οἱ πόρρω τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγου συγγραφεῖς ταῖς αὐτῶν ἱστορίαις παρέδοσαν. 232, 4; 434, 27.

'Ωριγένης [in den Hss. sehr oft richtiger 'Ωριγένης geschrieben]: 518, 7 Δεωνίδης ὁ λεγόμενος Δριγένους πατήρ. 518, 18 ff. Jugendgeschichte. 534, 2 Schüler des Clemens. 524, 6ff. Vorsteher der Katechetenschule, 526, 23 ff. Askese. 534, 15 ff. Selbstverstümmelung. 552, 9f. Reise nach Rom. 552, 16ff. Teilung der Katechetenschule, vgl. Διονύσιος, Ήραχλᾶς. 556, 9 ff. Ambrosius' Bekehrung. 556, 17 ff. philosophischer Unterricht. 556, 28 ff. Urteil des Porphyrius. 562, 22ff. Reise nach Arabien. 564, 3ff. Flucht nach Caesarea. 566, 1ff. Rückkehr nach Alexandrien. 568, 4ff. am Hofe der Kaiserinmutter Mamaea in Antiochien. 570, 10 ff. auf der Reise nach Griechenland in Caesarea zum Presbyter geweiht; 536, 10 ff., 570, 18 ff. schriftstellerische Tätigkeit in Alexandrien. 580, 10 ff. Übersiedelung nach Caesarea im 10. Jahr des Severus Alexander [= 230/1 n. Chr.]. 584, 11 ff. Lehrtätigkeit in Caesarea; 668, 5. 8; 580, 16 ff.. 586, 19 Reise nach Athen. 588, 11 Disputation mit Beryllus v. Bostra. 592. 4ff. auf der Synode gegen eine arabische Ketzerei. 594, 15ff. decianische Verfolgung. 636, 7 stirbt, 69 Jahre alt, unter Gallus (und Volusianus).

586, 27 Schriften von Pamphilus gesammelt. 586, 23 Eus. läßt in der KG das Schriftenverzeichnis aus. 572, 5 Περὶ ἀναστάσεως: δύο (τόμοι) δ' ἐστὶ καὶ ταῦτα. 572, 6 Περὶ ἀρχῶν. 590, 19

τὰ πρὸς τὸν ἐπιγεγραμμένον καθ' ἡμῶν Κέλσον τοῦ Ἐπικουρείου ἀληθῆ λόγον ὀκτὰ . . συγγράμματα. 582, 6 Περὶ μαρτυρίου. 572, 7 τοὺς ἐπιγεγραμμένους Στρωματεῖς ὄντας τὸν ἀριθμὸν δέκα. 586, 1 πρὸς ἡν [den Brief des Africanus über die Geschichte der Susanna] ἀντιγράφει πληρέστατα.

552, 26 ff. Hexapla. 556, 5—8. 554, 17 ἐν τοῖς Τετρασσοῖς (affec-

tiert für Τετραπλοῖς).

568, 22 'Ωριγένει τῶν εἰς τὰς θείας γραφὰς ὑπομνημάτων ἐγίνετο ἀργή

572, 1 τῶν εἰς τὴν Γένεσιν Buchzahl

ἐν τρίτφ τόμφ τῶν εἰς τὴν Γ. ἐξηγητικῶν = 188, 1—11 κατὰ τὸ ἔνατον τῶν εἰς τὴν Γ.  $\sim 572, 1-4$ 

586, 14 τὰ εἰς τὸν Ἡσαΐαν Buchzahl.

572, 4 είς τοὺς Θοήνους Buchzahl.

586, 15 τὰ εἰς τὸν Ἰεζεκιήλ Buchzahl.

590, 21 εἰς τοὺς δώδεκα προφήτας Buchzahl.

572, 4 είς τοὺς πρώτους πέντε καὶ εἴκοσι Ψαλμούς

τὸν πρῶτον ἐξηγούμενος Ψαλμόν [II 528 Delarue] = 572, 13 -15, 17-576, 2

586, 20 ff. τὰ εἰς τὸ Ἰασμα τῶν ἀσμάτων Buchzahl.

590, 21 τοὺς εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον εἴκοσι πέντε τόμους

 $\tilde{\epsilon}\nu \ \tau \tilde{\phi} \ \pi \varrho \acute{\omega} \tau \varphi \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \epsilon \tilde{\epsilon} \varsigma \ \tau \grave{o} \ \varkappa \alpha \tau \grave{\alpha} \ M \alpha \tau \vartheta \alpha \tilde{\epsilon} o \nu \ [\text{III 440 Del.}] \Longrightarrow 576, \\ 7-17$ 

570, 20 ff. τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Ἐξηγητικῶν Bändezahl ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Ἐξηγητικῶν [p. 101, 21 ff. Pr.] = 576, 20 – 578, 10

ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Ἐξηγητικῶν [p. 107,

24 Pr.]  $\sim 570, 19$ 

ἐν τῷ δεντέρῷ καὶ εἰκοστῷ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Ἐξηγητικῶν [fehlt in den Ausgaben]  $\sim 582, 11$ 

590, 15 Nachschriften der Predigten ὁμιλῶν . . εἰς τὸν πβ ψαλμόν [p. 51

Huet.] = 592, 17 - 594, 2

περὶ τῆς Πρὸς Έβραίους ἐπιστολῆς ἐν ταῖς εἰς αὐτὴν Ὁμιλίαις [IV 698

Del.] = 578, 13-20, 22-580, 8

590, 25 Briefe von Eusebius gesammelt. 592, 1 γράφει δὲ καὶ Φαβιανῷ τῷ κατὰ 'Ρώμην ἐπισκόπφ ἑτέροις τε πλείστοις ἄρχονσιν ἐκκλησιῶν περὶ τῆς κατ' αὐτὸν ὀρθοσοξίας [im 6. Buch von Eusebius' Apologie angeführt]. 590, 23 πρὸς . . βασιλέα

Φίλιππον ἐπιστολή καὶ ἄλλη πρὸς τὴν τούτου γαμετὴν Σευήραν. 518, 15 ἔχ τινων ἐπιστολῶν. 596, 3 πλείσται ὅσαι . .
τάνδρὸς ἐπιστολαί über seine Verfolgung. 582, 13 σεσημείωται . . ἐν διαφόροις ἐπιστολαίς über die Verfolgung unter Maximin.
ἐν ἐπιστολῆ τινι = 562, 8-20

552, 1ff. Brief des Alexander von Jerusalem an ihn; 584, 22 des Africanus; 628, 5 des Dionys von Alexandrien.

522, 30  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  αὐτ $\ddot{\omega}$   $\dot{\varrho}\dot{\eta}$ ματι  $\dot{\varphi}$ ησίν που αὐτ $\dot{\varrho}_{\varsigma}$ . 524, 6  $\ddot{\omega}_{\varsigma}$  που καὶ αὐτ $\dot{\varrho}_{\varsigma}$  έγγ $\dot{\varrho}$ ά $\dot{\varphi}$ ως ἱστο $\dot{\varrho}$ εῖ, 530, 7; 552, 11.

## 2. Aus Rufin X. XI

- Athanasius: 971, 17 ille libellus . . (die Vita Antonii) qui ab Athanasio scriptus etiam Latino sermone editus est. 978, 22 ut ex Athanasii scriptis comperimus.
- Basilius: 1017, 8 extant utriusque ingenii (B. und Gregor) monumenta magnifica tractatuum quos ex tempore in ecclesiis declamabant. ex quibus nos denas ferme singulorum oratiunculas transfudimus in Latinum, Basilii praeterea instituta monachorum.
- Didymus: 1013, 8 huius aliquanti dicta uel communiter disputata uel proponentibus responsa adhibitis notariis descripsere, quae etiam nunc in magna admiratione habentur.

Eunomius: 989, 28 plurima contra fidem nostram scripsit,

Eusebius Caesariensis: 951, 12; 952, 8; 957, 1.

Gregorius: 955, 31 martyris et episcopi Neocaesareae. 955, 28 in Ecclesiasten . . metafrasin. 955, 31—956, 13 fides.

Gregorius (von Nazianz): 1017, 8 extant..utriusque (des Basilius und G.) ingenii monumenta magnifica tractatuum quos ex tempore in ecclesiis declamabant. ex quibus nos denas ferme singulorum oratiunculas transfudimus in Latinum.

Gregorius (von Nyssa), Bruder des Basilius: 1017, 15 extant . . . Gregoriu iunioris aliquot opuscula luculenta.

Hilarius: 994, 13 libros de fide nobiliter scriptos edidit.

Exemplum fidei Nicaenae (Symbol und Kanones) 965, 17-969, 5.

Rufinus: 1017, 10 denas ferme singulorum (des Basilius und Gregor) oratiunculas transfudimus in Latinum, Basilii praetera instituta monachorum.

Persönliche Gewährsmänner: 973, 21 der tyrische Presbyter Aedesius. 976, 19 Bacurius, iberischer Prinz, dux Palaestini limitis in Jeru-

salem. Eremiten: 1013, 24 ff. in Ägypten; 1005, 2 in der nitrischen Wüste; 1014, 8 in Edessa und Karrhae. 997, 1 der Bekenner Theodorus in Antiochien.

## III. Personennamen

## 1. Aus Eusebius

- 'Ααρών: 869, 28 τὸν νέον 'Ααρών.
- "Αβγαρος [so die gute Überlieferung, vgl. zu 84, 4]: Legende 84, 3 ff.; 104, 24.—84, 4 βασιλεὺς "Α. Abgarlegende: 86, 6 "Αβγαρος Οὐχαμα τοπάρχης. 86, 3 'Αβγάρου τοπάρχου; 88, 5. 90, 16.
- "Αβδος: 94, 1 "Αβδον τὸν τοῦ "Αβδου [Abgarlegende].
- 'Aβίλιος alexandrinischer Bischof: 228, 19 δεύτερος, 236, 8 [Zeit].
- 'Αβοαάμ: 42, 6 τῶν ἀμφὶ τὸν '4. θεοφιλῶν ἀνδοῶν. 44, 2 ὁ τῆς θεοσεβείας τοῦ 'Α. τρόπος. 40, 16; 14, 1. 7; 40, 28. 13; 42, 9.
- "Αγαβος [Act. 11, 28]: 114, 9; 124, 7. 470, 14 [Antimontanist].
- Άγαθονίzη Märtyrerin: 354, 13.
- 'Αγάπιος Bischof von Caesarea: 728, 2.
- 'Αγάπιος Märtyrer [20, November 306]: 920, 19 ff.; 910, 10.
- 'Αγάπιος Märtyrer [24. März 305]: 911, 1.
- $^{2}A\gamma\varrho i\pi\pi\alpha\varsigma$  jüdischer König: 114, 14 ff. [Ios. A. I. 18, 237]. 127, 20 ff. Tod [Ios. A. I. 19, 343 ff.]. 124, 14 ff. 25 ff. =  $^{\prime}H\varrho\dot{\phi}\delta\eta\varsigma$  [Act. 12, 1 ff.], vgl. 130, 11 ff.
- 'Αγοίππας jüdischer König: 158, 7 'Αγοίππαν 'Αγοίππου πατδα Ιουδαίων . . βασιλέα.
- 'Aγριππῖνος alexandrinischer Bischof: 368, 8. 450, 10 [Zeit].
- 'Αδάμ: 40, 16 ἐξ . . 'Αβραὰμ ἐπὶ τὸν πρῶτον ἀνιοῦσιν ἄνθρωπον. 390, 19, vgl. 11 τῆ τοῦ 'Α. σωτηρία [Irenaeus], vgl. im Wortindex πρωτόπλαστος.
- "Aδαυχτος Märtyrer: 764, 26.
- 'Αδριανός Kaiser: 302, 23. 308, 11 Αἴλιος 'Αδριανός. 320, 9 Regierungs-dauer. 304, 7 ἔτει τρίτφ τῆς αὐτῆς ἡγεμονίας. 306, 5 δωδέκατον ἐχούσης ἔτος τῆς ἡγεμονίας. 306, 20 ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου τῆς ἡγεμονίας. 306, 11 ff. jüdischer Krieg. 304, 15 τῆς κατὰ 'Αδριανὸν Ἰουδαίων πολιορκίας. 454, 5. 308, 5 νόμου δόγματι καὶ διατάξεσιν 'Αδριανοῦ' (verbietet den Juden Jerusalem zu betreten). 308, 9 ff. Gründung von Aelia.
  - Adressat der Apologie des Quadratus 302, 13; des Aristeides 304, 5

Rescript an Minucius Fundanus 318, 15—320, 7 [Iustin], citiert von Meliton 386, 9. Ein anderes Rescript citiert in dem Rescript des Antoninus Pius 330, 12.

318, 5 τοῦ μεγίστον καὶ ἐπιφανεστάτον Καίσαρος 'Αδριανοῦ τοῦ πατρὸς ὑμῶν [Iustin]. 314, 14 'Αντίνοος, δοῦλος 'Αδριανοῦ Καίσαρος [Hegesipp]. 436, 21 'Αδριανός . . . πάντα τὰ περίεργα πολυπραγμονῶν [Tertullian]. 386, 8 ὁ . . πάππος σον 'Αδριανός [Meliton].

'Αδριανός Märtyrer [5. März 310]: 945, 13 ff.

'19 prodocos: 581, 15 ff. Bruder des Gregorius (Thaumaturgos), Schüler des Origenes und Bischof in Pontus. 668, 4. — 702, 14 anwesend auf der antiochenischen Synode gegen Paul v. Samosata.

Aἰδέσιος Märtyrer: 919, 3 ff.

Aiλιανός: 706, 5 [Synodalschr. v. Antioch.].

Αἴλιος Πούπλιος Ἰούλιος ἀπὸ Δεβελτοῦ πολωνίας τῆς Θοάπης ἐπίσποπος: 480, 9 [Unterschrift].

Alμιλιανός Vicepräfect von Ägypten: Dionys v. Alex.: 656, 5 ff. Al. διέπων την ήγεμονίαν [amtliches Protokoll]. 654, 11. 14; 658, 20; 660, 25.

Αλμίλιος Φροντῖνος procons. Asiae: 476, 15 Al. Φ. ἀνθυπάτου ἐν Ἐφέσφ [Apollonius].

'Αχύλας [Act. 18, 2]: 156, 22.

'Αχύλας praef. Aegypti: 524, 16 κατὰ 'Αχύλαν τῆς 'Αλεξανδοείας ἡγούμενον. 530, 16 τὸν δικαστήν.

'Azύλας alexandrinischer Presbyter: 664, 1 [Dionys].

'Αλέξανδοος Kaiser: 568, 1. 582, 1 Regierungsdauer. 568, 17 ἐπὶ τὸ πρῶτον ἔτος αὐτοκράτορος 'Αλεξάνδρου. 580, 10 ἔτος ἦν τοῦτο δέκατον τῆς δηλουμένης ἡγεμονίας. 572, 9 κατὰ τὴν 'Αλεξάνδρου βασιλείαν. 582, 3 πρὸς τὸν 'Αλεξάνδρου οἶκον ἐκ πλειόνων πιστῶν συνεστῶτα.

'Aligardoog zuerst Bischof in Kappadokien, dann von Jerusalem: 540, 21 ff. Wahl. 538, 1.—580, 22 Schüler des Origenes. 536, 27 Bekenner. 594, 6 ff. Tod im Gefängnis. — Dionys: 628, 19; 638, 20 [interpoliert]. — 546, 21 Adressat einer Schrift des Clemens v. Alex., vgl. den literarischen Index.

'Αλέξανδρος römischer Bischof: 300, 4 πέμπτην ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου κατάγων διαδοχήν. 304, 7 Zeit. — 438, 22 [Liste des Irenaeus].

'Αλέξανδρος Märtyrer: 422, 1 ff. [Brief d. gall. Gem.].

'Aλέξανδρος Märtyrer: 468, 28 [Antimontanist].

'Αλέξανδρος: 474, 23 ff. τὰ κατὰ 'Α. τὸν λέγοντα ξαυτὸν μάρτυρα [Apollonius].

'Aλέξανδρος Märtyrer: 606, 11 [Dionys].

'Αλέξανδρος Märtyrer: 664, 25.

'Αλέξανδρος Märtyrer [24. März 305]: 910, 21.

'Δλέξανδρος Märtyrer [24. März 305]: 910, 21 καὶ ἄλλος τούτφ συνώνυμος 'Α.

"Δλzη: 350, 14 [Brief d. Smyrnaeer].

'Αλχιβιάδης: 432, 6 [Brief d. gall. Gem.].

' Αλκιβιάδης: 432, 15 τῶν ἀμφὶ τὸν Μοντανὸν καὶ 'Α. καὶ Θεόδοτον κεψὶ τὴν Φουγίαν. — Falsch 470, 4; vgl. die Note zu 460, 9.

"Algeiog Märtyrer [17. November 303]: 908, 25.

'Aμβρόσιος Freund des Origenes: 556, 9 ff.; 568, 22 ff.; 582, 6 ff.

'Aμμία Prophetin: Antimontanist 470, 16. 19 την έν Φιλαδελφία 'Αμμίαν.

"Auuwv Bischof v. Berenike: 700, 14. 16.

"Auuww Märtyrer: 608, 18 [Dionys].

'Aμμωνάοιον Märtyrerin: 606, 14 [Dionys].

'Aμμώνιος alexandrinischer Presbyter, Märtyrer: 772, 28.

'Avaviaς: Abgarlegende: 86, 4; 88, 4 δι' Ανανίου ταχυδοόμου.

Aνατόλιος Alexandriner, Bischof von Laodikeia in Syrien: 718, 13 ff.—
718, 21 ff. Episode aus der Belagerung v. Alexandrien. 726, 8 ff.
Übersiedelung nach Caesarea und Laodikeia. Vgl. den literarischen Index.

'Aνδοέας Apostel: 188, 4 Missionar von Skythien. — 286, 17 [Apostel-katalog des Papias].

<sup>2</sup>Ανέγαλητος römischer Bischof: 228, 15; 236, 12. Zeit 228, 21. — 438, 10 [Liste des Irenaeus].

"Artyrer [24. April (303) syr. Martyrer [1. April (303) syr. Martyrer [1.] 750, 6; 772, 2.

'Ανίχητος römischer Bischof: 324, 8. Zeit 368, 5. — 438, 24 vgl. 494, 29 [Liste des Irenaeus]. — Irenaeus: 332, 20 ff.; 496, 7 ff. unter ihm Polykarp in Rom. 320, 19 Οὐαλεντῖνος . . παρέμεινεν εως 'Ανιχήτου. — Hegesipp: 370, 3 μέχρις 'Ανιχήτου' οὖ διάχονος ἦν 'Ελεύθερος, καὶ παρὰ 'Ανιχήτου διαδέχεται Σωτήρ.

"Aννας [Luc. 3, 2]: 72, 26 ff. identificiert mit "Ανανος [los. A. I. 18, 34]. 'Αννιανός alexandrinischer Bischof: 174, 19 πρῶτος μετὰ Μάρχον . .' Α. 228, 18 Zeit, ὁ πρῶτος 'Α. 236, 9 μετὰ τὸν πρῶτον 'Α.

'Aντέρως römischer Bischof: 582, 16.

'Aντίνοος: 314, 14 [Hegesipp]. 314, 21 [Iustin]. — 314, 14 ἀγῶν . . 'Αντινόειος [Hegesipp].

'Aντίπατρος Vater des Herodes: Africanus: 58, 19 ff.; 48, 14 ff.

'Αντωνίνος (Pius) Kaiser: 320, 10 'Α. ὁ κληθεὶς Εὐσεβής. 334, 19 'Α. . . τὸν Εὐσεβῆ κληθέντα Regierungsdauer. 320, 11 ἐν ἔτει

πρώτφ. 386, 10 ὁ πατήρ σου (Marcus), καὶ σοῦ τὰ σύμπαντα (συν)διοικοῦντος αὐτῷ [Meliton]. — 436, 22 ὁ Εὐσεβὴς ἐπικληθείς [Tertullian].

Adressat der Apologie Iustins: 326, 3 Å.  $\tau \tilde{\varphi}$  δη ἐπικληθέντι Εὐσεβεῖ, die Titulatur aus Iustin 326, 7 ff.; 364, 7 πρὸς Å. τὸν

Εύσεβη προσαγορευθέντα.

386, 10 ff. Rescripte πρὸς Δαρισαίους καὶ πρὸς Θεσσαλονικεῖς καὶ Ἀθηναίους καὶ πρὸς πάντας Έλληνας [Meliton]. — 326, 14 ὁ αὐτὸς βασιλεὺς . . . τοιαύτης ἢξίωσεν τὸ κοινὸν τῆς Ἀσίας διατάξεως: 326, 17—330, 19; Titulatur und Datum passen nur auf Marcus.

'Αντωνίνος Kaiser: Eusebius hält die Kaiser Marcus und Verus nicht ordentlich auseinander. 334, 20 Nachfolger des A. Pius Μάοχος Αὐρήλιος Οὐῆρος, ὁ καὶ 'Αντωνίνος, νίὸς αὐτοῦ σὺν καὶ Αουκίφ ἀδελφῷ. 434, 14 τὰ μὲν ἐπ' 'Αντωνίνου τοιαῦτα' τούτου δὴ ἀδελφὸν Μάοχον Αὐρήλιον Καίσαρα. 450, 7 'Αντωνίνου Regierungsdauer, die Zahl der Jahre paßt nur auf Marcus. 368, 4 εἰς ὄγδοον ἐλαννούσης ἔτος τῆς δηλουμένης ἡγεμονίας. 400, 3 ἔτος δ' ἦν ἑπτακαιδέκατον αὐτοχράτορος 'Αντωνίνου Οὐήρου. 392, 14 ἐπὶ τῆς αὐτῆς βασιλείας. 428, 1 [vgl. 400, 3] τὰ κατὰ τὸν δεδηλωμένον αὐτοχράτορα.

Adressat der Apologie Iustins: 364, 11 Αντωνίνον Οὐῆρον οὖ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους ἐπὶ τοῦ παρόντος διέξιμεν. Adressat der Apologien von Meliton und Apollinaris: 380, 23 τῷ δη-λωθέντι κατὰ τοὺς χρόνους 'Ρωμαίων βασιλεῖ. Adressat der Apologie Melitons: 332, 1 πρὸς αὐτοκράτορα Οὐῆρον. 382, 8 τὸ Πρὸς Αντωνῖνον βιβλίδιον. Apologie des Apollinaris: 388, 11 λόγος ὁ πρὸς τὸν προειρημένον βασιλέα. — 392, 21 ὁ πρὸς Αντωνῖνον . αὐτοῦ [Bardesanes] περὶ εἰμαρμένης διάλογος.

Vgl. Αὐοήλιος, Ούῆρος.

'Αντωνίνος (= Caracalla) Kaiser: 536 25 Σευῆρον 'Αντωνίνος ὁ παῖς διαδέχεται. 566, 22 Regierungsdauer. — 554, 13 κατὰ τοὺς χρόνους 'Αντωνίνου τοῦ υἱοῦ Σευήρου [Origenes].

'Arτωνίνος (= Elagabal) Kaiser: 566, 24 ξτερος 'A. 568, 3 Regierungsdauer. 566, 25 οὖ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος.

[Autouvīvos Bischof von Jerusalem]: vgl. zu 454, 12.

'Aντωνῖνος Märtyrer [13. November 309]: 929, 4.

'Αντώνιος der Triumvir: 44, 17 Αλγύπτου ὑποταγῆς καὶ τελευτῆς 'Αντωνίου καὶ Κλεοπάτρας. — 60, 2 ὑπ' 'Αντωνίου καὶ τοὖ Σεβαστοὖ [Africanus].

'Aνυλίνος procons. Africae: Schreiben Constantins: 887, 25 παρά 'Aνυ-

λίνου τοῦ λαμπροτάτου ἀνθυπάτου τῆς ᾿Αφριχῆς. 890, 20 ᾿Α. ἀνθυπάτφ. 888, 13 παρὰ ᾿Ανυλίνου. 887, 8 ᾿Ανυλῖνε. 10. 20; 891, 4. 12. 20.

'Απελλης: 454, 23 ff. [Rhodon].

'Απόλλων: Africanus: 58, 18 έξ είδωλείου 'Απόλλωνος (in Askalon).
48, 15 τῶν περὶ τὸν νεὼν τοῦ 'Α. ἱεροδούλων.

'Απολλωνία Märtyrerin: 602, 8 ff. [Dionys].

'Απολλωνιάδης: 506, 5 [Hippolyt]. 'Απολλώνιος Märtyrer: 486, 3 ff.

Aπολλώνιος Martyrer: 486, 3 ff.

Άπφιανός Märtyrer [2. April 306]: 912, 5 ff.; 918, 17 ἐν τοῖς Ἀπφιανοῦ μαρτυρίοις. 919, 1 ἀδελφὰ τῷ Ἀπφιανῷ.

Άρέτας: 76, 14 Άρέτα . . τοῦ Πετραίων βασιλέως [Iosephus].

"Αρης Märtyrer [14. Dez. 309]: 930, 28.

Αρίσταρχος [Kol. 4, 10]: 162, 5.

'Αριστίων: Papias: 286, 19 'Αριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, τοῦ κυρίου μαθηταί. 288, 11; 290, 16.

' 1οιστόβουλος jüdischer König und Hoherpriester, Bruder des Hyrkanos: Africanus: 58, 24; 50, 15.

' 1οταξέοξης: 224, 4 ἀπὸ τῆς Μωυσέως τελευτῆς μέχοι τῆς 'Αρταξέρξου τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλέως [Ioseph.] 450, 2 ἐν τοῖς χρόνοις 'Αρταξέρξου τοῦ Περσῶν βασιλέως [Iren.].

Αρτεμᾶς [= 'Αρτέμων] Ketzer: Synodalschreiben von Antiochien: 712, 14 τῆ μιαρᾶ αἰρέσει τῆ 'Αρτεμᾶ. 712, 23. 24.

'Αρτέμων [= 'Αρτεμᾶς] Ketzer: 500, 3 τῆς 'Αρτέμωνος αἰρέσεως.

'Αρχέλαος Sohn und Nachfolger des Herodes: Iosephus: 52, 6, 10; 70, 20. 'Ασχληπιάδης antiochenischer Bischof und Bekenner: 542, 14; 568, 4. — 542, 22 [Alexander v. Jerusalem].

'Ασκληπιάδης: 506, 1 [Hippolyt].

'Ασχληπιόδοτος Ketzer: 502, 17 [Hippolyt].

'Aσχληπιός markionitischer Bischof und Märtyrer [11. Januar 310]: 931, 8.

'Αστέριος 'Ορβανός: 466, 18 [Antimontanist], s. den litterarischen Index. 'Αστύριος: 670, 10 ff.

 $A\tau\eta\varrho$  Märtyrer: 608, 2 [Dionys].

"Ατταλος Märtyrer: Brief der gall. Gem.: 408, 9; 416, 17; 418, 21. 26; 422, 11 ff.; 432, 9.

Άττικός procons. Syriae: Hegesipp: 268, 10 ἐπὶ Τοαιανοῦ Καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ἀττικοῦ. 270, 4 ἐπὶ ἀττικοῦ τοῦ ὑπατικοῦ.

'Αττικός Bischof v. Synada: 564, 18 [Alexander v. Jerusalem und Theoktist v. Caesarea].

Αυγουστος Kaiser: 72, 6 Regierungsdauer. 44, 16 δεύτερον καὶ τεσσα-

οακοστὸν ἔτος τῆς Αὐγούστου βασιλείας. 48, 9 ἐξ αὐτοῦ Μωσέως καταρξαμένοις καὶ εἰς τὴν Αὐ. βασιλείαν διαρκέσασιν. 50, 21 [vgl. Africanus 60, 2] ὑπὸ τῆς συγκλήτου Ῥωμαίων Αὐγούστου τε βασιλέως. 70, 22 ἐπικρίσεως . . Καίσαρος Αὐ.

Meliton: 384, 28 ἀπὸ τῆς Αὐγούστου ἀρχῆς. 384, 25 τὴν σύντροφον καὶ συναρξαμένην Αὐγούστφ φιλοσοφίαν. 384, 20 κατὰ τὴν Αὐγούστου τοῦ σοῦ [Marcus] προγόνου μεγάλην ἀρχήν. Vgl. Σεβαστός.

'Aυίοχιε Μάρχελλε: 460, 7 [Antimontanist].

Αὐξέντιος Märtyrer: 923, 19.

Aὐρηλιανός Kaiser: 704, 6. 714, 20 Regierungszeit. 714, 4 ff. Entscheidung über die Kirche in Antiochien. 714, 9 ff. Absicht, die Christen zu verfolgen.

Μάρχος Αὐρήλιος Kaiser: 334, 20 Μάρχος Αὐρήλιος Οὖῆρος, ὁ καὶ Αντωνίνος. 434, 15 τὰ μὲν ἐπ' Αντωνίνου τοιαῦτα τούτου δὴ ἀδελφὸν Μάρχον Αὐρήλιον Καίσαρα.

Meliton: 386, 10 ὁ πατήρ (Pius) σου καὶ σοῦ τὰ σύμπαντα ⟨συν⟩διοικοῦντος αὐτῷ. 384, 23 σὰ . . . μετὰ τοῦ παιδός (Commodus). — Tertullian: 436, 12 Μάρκου τοῦ συνετωτάτου βασιλέως.

Rescript, nach der Titulatur und Datierung Marcus untergeschoben, von Eus. Antoninus Pius zugewiesen 326, 17—330, 19. Vgl. Αντωνίνος, Οὐῆρος.

Aὐοήλιος Κυοίνιος procurator summae rei: 666, 21 [Decret des Gallienus].

Αὐοήλιος Κυρίνιος μάρτυς: 480, 7 [Unterschrift].

 $A\vec{v}$ σ $\tilde{\eta}$  [Num. 13, 17]: 30, 5.

'Αχαιός: 668, 21 τὸν δικαστήν· 'Αχαιὸς οὖτος ἦν.

'Aχιλλᾶς. Presbyter. Vorsteher der alexandrinischen Katechetenschule: 730, 5.

'Αχιώο [vgl. Iudith 14, 10]: 60, 7 'Α. τοῦ 'Αμμανίτου Beispiel für den Proselyten [Africanus].

'Αψέλαμος Märtyrer: 931, 1. Vgl. Πέτρος.

Bαβυλᾶς antiochenischer Bischof und Bekenner: 584, 7. — 594, 14 Tod im Gefängnis.

Βακχυλίδης: 374, 24 [Dionys v. Korinth].

Bάzχυλλος korinthischer Bischof: 488, 2. Vgl. den litterarischen Index.

Βαραββᾶς: 921, 8 τὸν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Βαραββᾶν. Βαρθολομαῖος Apostel: 450, 28 Mission in Indien.

Βαρχαββας Prophet bei Basileides: 310, 17.

Βαοχωφ Prophet bei Basileides: 310, 17.

Βαοναβᾶς: Act. 11, 22 ff.: 114, 7. Act. 11, 30: 114, 11; 124, 10; 132, 13. — einer der 70: 104, 14 [Clem. hypot.]; 80, 17.

Βαρσαβᾶς [Act. 1, 23]: 288, 23 Ἰοῦστον τὸν ἐπικληθέντα Βαρσαβᾶν [Papias].

Βαρχωχεβας: 306, 16 ονομα ο δη ἀστέρα δηλοί. 306, 16 ff. Führer des jüdischen Krieges. — 316, 3 [lustin].

Βασιλείδης Bischof der Pentapolis: 700, 22.

Bασιλείδης Märtyrer: 530, 9 ff.

Bασιλείδης Ketzer: 310, 2 ff. Vgl. den litterarischen Index. — Βασιλειδιανοί 372, 2 [Hegesipp].

Βασιλικός: 456, 2 Markionit [Rhodon]. Βενιαμίν 6. Bischof v. Jerusalem: 304, 27.

[Βερενίzη Tochter d. Δομνίνα, vgl. diese]: 766, 24ff.

Βεσελεηλ: 862, 24; 870, 16.

Bήρυλλος Bischof v. Bostra: 566, 11. — 588, 4ff. Disputation mit Origenes auf einer Synode. Vgl. den litterarischen Index.

Bησᾶς Märtyrer: 606, 6 [Dionys].

Βιβλίς [βιβλίδα Τ'Β βιβλιάδα ΑΤ° ERM] Märtyrerin: 410, 28 [Brief d. gall. Gem.].

Βίστως römischer Bischof: 486, 21. Zeit 502, 8.—490, 9 ποὸς Βίστοςα καὶ τὴν Ῥωμαίων ἐσκλησίαν. 488, 26.—494, 1ff. Paschastreit.—502, 3ff. excommuniciert Theodotos den Schuster [Hippolyt].—500, 15 μέχρι τῶν Βίστοςος χρόνων ος ἦν τρισκαιδέκατος ἀπὸ Πέτρον ἐν Ῥώμη ἐπίσκοπος [Hippolyt].

Blardira Märtyrerin: Brief d. gall. Gem.: 408, 11 ff.; 416, 17; 418, 7 ff.; 422, 23 ff.

Βλάστος Schismatiker in Rom [vgl. Zeitschr. f. neutest. Wiss. 7, 14]: 458, 24; 480, 18.

Bωλανός: 706, 5 [Synodalschreiben v. Antiochien].

Γάιος Kaiser: 114, 14. Regierungsdauer [nach losephus] 124, 3. 122, 24 κατὰ Γάιον οὖ τοὺς χρόνους διέξιμεν. — 116, 3 τὰ κατὰ Γάιον . . Ἰουδαίοις συμβάντα [Philo und Iosephus]. 120, 9 Διὸς Ἐπιφανοῦς Νέου . . Γαίου [Philo leg. ad Gai. 43]. 156, 14 κατὰ Γάιον ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἀφικόμενος (Philon).

Γάιος römischer Bischof: 716, 18 Γ. τῷ καθ' ἡμᾶς.

Γάιος Bischof v. Jerusalem: 454, 10.

Γάιος (ετερος) Bischof v. Jerusalem: 454, 11.

Γάιος Märtyrer: 468, 28 [Antimontanist]. Γάιος: Dionys v. Al.: 598, 23; 662, 15. 18.

Γάλβα: Kaiser: 194, 20 τῶν ἀμφὶ Γ. καὶ "Οθωνα [Regierungsdauer, nach Iosephus].

Γαλέφιος Caesar und Augustus: 790, 21 Γαλέφιος Οὐαλέφιος Μαζιμιανός im Praescript des Edicts, sonst wird er nie von Eus. mit Namen genannt (vgl. Διοκλητιανός). 746, 27 τοῦ τὸν τέταφτον . . τῆς ἀρχῆς ἐπικρατοῦντος βαθμόν. 796, 18 ὁ ὕστατος. 744, 20 ff. Anstifter der diocletianischen Verfolgung. 746, 14; 796, 4 ff. 18. 788. 22 τῷ αὐθέντη τῶν κακῶν. 746, 27 am 24. Februar 303 (vgl. Εὐέθιος) in Nikomedien. 748, 13 am 12. März 303 [vgl. Δωφόθεος] ebenda. 909. 17 βασιλέως ἐπιπαφόντος [17. November 303 in Antiochien, mit Diocletian]. 788, 22 ff. Krankheit. 796, 2 Tod. Toleranzedict 790, 21—794, 22. 796, 2 ὁ τῆς γραφῆς αἴτιος. 797, 10. das im Toleranzedict 794, 17 angekündigte Rescript wird in dem Edict des Licinius citiert 884, 2; 885, 1, 16

Γαλλιῆνος (oder Γαλλιηνός?) Kaiser: 648, 21 Mitregent Valerians. 656, 16 τοις θεοφιλεστάτοις Οὐαλεφιανῷ καὶ Γαλλιήνῳ Σεβαστοις [amtliches Protokoll, Dionys]. 666, 10 allein Kaiser. 704, 4 Regierungsdauer. 684, 20 νῦν ἐνιαντὸν ἔνατον διανύει, ἐν ῷ ἡμεις ἑοφτάσωμεν [Dionys]. 704, 3 κατὰ τὸ δωδέκατον τῆς Γαλλιήνον βασιλείας. 684, 1 ff. Sieg über Macrianus [Dionys]. 666, 10 ff. christenfreundlich. 682, 24 τῆς κατὰ τὸν Γαλλιῆνον εἰοήνης.

Rescript an christliche Bischöfe mit voller Titulatur am Kopf 666. 14-23

666, 25 καὶ ἄλλη δὲ τοῦ αὐτοῦ διάταξις φέρεται, ην πρὸς ἑτέρους ἐπισκόπους πεποίηται.

Γάλλος Kaiser: 636, 7.648, 20 οἱ ἀμφὶ τὸν Γάλλον Regierungsdauer.—636, 10 ff. Christenverfolgung [Dionysius].

Γερμανικός Märtyrer: 336, 20 [Brief d. Smyrnaeer].

Γερμανίων Bischof v. Jerusalem: 540, 16.

Γερμανός aegyptischer Bischof: 654, 4 Γερμανὸν τῶν κατ' αὐτὸν [Dionys v. Al.] ἐπισκόπων κακῶς ἀγορεύειν αὐτὸν πειρώμενον. Dionys: 654, 11: 660, 18. 27.

Γερμανός Märtyrer [13. November 309]: 929, 5.

Γνωστικοί: 310, 26 αἰρέσεως τῆς τῶν Γνωστικῶν ἐπικληθείσης [Iren.]. Γοργόνιος Märtyrer [11. März (303) syr. Martyrol.]: 750, 3: 736, 21.

Γορδιανός Kaiser: 582, 14. — 588, 25 Regierungsdauer.

Γόρδιος Bischof v. Jerusalem: 540. 16.

Γορθαΐος: 370. 17 Γορθαΐος όθεν Γοραθηνοί [Hegesipp].

Γράτος proc. Asiae: 462, 10 κατὰ Γ. Ασίας ἀνθύπατον [Antimontanist]. Γρηγόριος = Θεόδωρος: 584. 15ff. Schüler des Origenes und Bischof in Pontus [Neocaesarea 955, 31] 668. 4. Auf der antiochenischen Synode 702. 14.

Δαμᾶς Bischof v. Magnesia am Maeander: 276, 7 [Ign. Magn. 2, 15].

Δανιήλ: 937, 15, vgl. 3 Δανιήλ . . . ξαυτούς όνομαζόντων.

Δανίδ [in den Hss. stets δᾶδ geschrieben]: 50, 7 ἀπὸ Σαοὺλ.. καὶ Δανὶδ ἀρξάμενοι.— 228, 8 πάντας τοὺς ἀπὸ γένους Δ. — Hegesipp: 232, 20 ὡς ἐκ γένους ὄντας Δ. 268, 9 ὡς ὄντος ἀπὸ Δανὶδ καὶ Χριστιανοῦ.

Δέχιος Kaiser: 594, 3. 636, 6 Regierungsdauer. 594, 3ff. Christenverfolgung. 744, 22 μετὰ τὸν ἀπὸ Δεχίον καὶ Οὐαλεριανοῦ μεταξὲ χρόνον. 600, 2ff. τῶν κατὰ Δέχιον μαρτυρησάντων ἐν ἀλεξανδρεία τοὺς ἀγῶνας. — Dionys v. Al.: 596, 10 τοῦ κατὰ Δέχιον προτεθέντος διωγμοῦ. 600, 5 τοῦ βασιλικοῦ προστάγματος. 604, 3. 660, 24 τὰ ἐπὶ Δεκίον καὶ Σαβίνον. 636, 10 τὸ Δεκίον κακόν.

Δημητριανός antiochenischer Bischof: 628, 16 [Dionys]. — 702, 3; 668, 2. — 638, 18 [Dionys]. — 712, 20 του μαzαρίου Δημη-

τοιανοῦ . . . νίὸν Δόμνον [Synodalschr. v. Antioch.].

Δημήτοιος alexandrinischer Bischof: 486, 23. 580, 13 Zeit. 520, 3; 524, 14; 584, 8. — Verhältnis zu Origenes: 526, 15; 536, 2ff.; 552, 14; 562, 24; 566, 1. — 564, 9ff. [Brief d. Bischöfe v. Jerusalem und Caesarea].

Δημήτριος Bischof: 666, 15 Adressat eines Rescripts des Gallienus.

Δημήτριος alexandrinischer Presbyter: 662, 23 [Dionys].

Δίδυμος: Adressat eines Osterbriefes von Dionys v. Alex.: 662, 1; 674,

12; vgl. Δομέτιος.

Διοχλητιανός Kaiser: 714, 23 μέτεισιν τὰ τῆς ἡγεμονίας Διοχλητιανὸν καὶ τοὺς μετ' αὐτὸν εἰσποιηθέντας. 742, 10 [= 907, 3] ἔτος . . ἐννεακαιδέκατον τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας. 834, 7 τοὺς δεσπότας ἡμῶν Διοκλητιανὸν καὶ Μαξιμιανόν [Brief Maximins]. 842, 19 τῶν θειστάτων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Edict Maximins].

Im Übrigen wird Diocletian von Eus. nicht mit Namen genannt (vgl. Γαλέριος). 907, 19 τοῖς βασιλεῦσι τέσσαρσιν. 746, 27 τοῦ ποεσβυτάτου τῶν ἄλλων am 24. Februar 303 (vgl. Εὐέθιος) in Nikomedien. 748, 13 am 12. März 303 (vgl. Δωρόθεος) ebenda. 774, 14 οἱ μάλιστα τῆς καθόλου κρατοῦντες ἀρχῆς δεκαετηρίδας καὶ εἰκοσαετηρίδας ἐκπλήσαντες. 909, 27 τῆς ἀρχικῆς εἰκοσαετηρίδος ἐπιστάσης. Abdankung: 774, 22 τῷ πρωτοστάτη. 796, 11 οἱ μὲν χρόνῳ καὶ τιμῆ προηγούμενοι. 911, 7 τῶν κρατούντων, αὐτοῦ δὴ τοῦ πάντων ἀνωτάτω καὶ τοῦ μετ' αὐτὸν δευτέρου. Τοἰ: 796, 14 ὁ μὲν τιμῆ τε καὶ χρόνῳ τῶν πρωτείων ἡξιωμένος.

Διονυσία Märtyrerin: 606, 18 [Dionys].

Διονύσιος ο Αφεοπαγίτης [Act. 17, 34]: Dionys v. Korinth: 374, 14; 194, 11.

Διονύσιος römischer Bischof: 702, 2 τῷ κατ' ἀλεξάνδοειαν ὁμώνυμος.
714, 26 Zeit. 700, 18 τῷ κατὰ Ῥώμην ὁμωνύμω Διονυσίω. —
706, 1 Διονυσίω καὶ Μαξίμω [Synodalschreiben v. Antiochien]. —
640, 19 römischer Presbyter [Dionys]. 644, 24; 648, 18.

Διονύσιος alexandrinischer Bischof: 590, 12. 704, 2 Tod. 730, 3 μετὰ τὴν Διονυσίου τελευτήν. 702, 7 ff. 584, 10 Origenes' Schüler und Vorsteher der Katechetenschule. — 706, 13 ff. [Synodalschreiben v. Antiochien]. Vgl. den litterarischen Index.

Διονύσιος Bischof: 666, 15 Adressat eines Rescripts des Gallienus.

Διονύσιος Märtyrer [24. März 305]: 910, 18.

Διονύσιος Märtyrer [24. März 305]: 911, 2.

Δίος Bischof v. Jerusalem: 540, 15.

Δίος alexandrinischer Presbyter, Märtyrer: 772, 27.

Διόσμορος Bekenner: 608, 3 [Dionys].

Διόσκορος alexandrinischer Presbyter, Märtyrer: 662, 23 [Dionys].

Δοχηταί: 546, 4 ους Δοχητάς καλούμεν [Serapion].

Δολιχιανός Bischof v. Jerusalem: 454, 12.

Δομετιανός Kaiser: 228, 16. 234, 24 Regierungsdauer. 228, 17 τετάρτφ ἔτει Δομετιανοῦ. 228, 20 δωδεκάτφ ἔτει τῆς αὐτῆς ἡγεμονίας. 232, 7 ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτφ Δομετιανοῦ. 232, 2 = 444, 24 πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς [Iren.]. 234, 25 damnatio memoriae. 230, 8 ff. Christenverfolgung. 232, 12 ff. Verfolgung des Geschlechtes David. 268, 21. — 234, 21 Δομετιανὸς . . μέρος ὢν τῆς Νέρωνος ὡμότητος [Tertullian], paraphrasiert 230, 12. — 386, 3 Νέρων καὶ Δομετιανός [Meliton]. 266, 19 μετὰ Νέρωνα καὶ Δομετιανόν. 232, 20 πρὸς Δομετιανὸν Καίσαρα [Hegesipp].

Δομέτιος: Adressat eines Osterbriefs des Dionys v. Alex.: 662, 1; 674, 12; vgl. Δίδυμος.

[Δομνῖνα vgl. Ioh. Chrys. t. 2 p. 634a, 20. April syr. Martyr.]: 766, 23ff. Vgl. Βερενίκη und Προσδόκη.

Δομνῖνος Märtyrer [5. November 307]: 923, 13.

Αόμνος antiochenischer Bischof: 712, 21 τον τοῦ μαχαφίου Δημητφιανοῦ καὶ . . προστάντος . . τῆς αὐτῆς παφοικίας υίὸν Δόμνον [Synodalsch. v. Antioch.]. — 716, 21.

Δόμνος Bischof v. Caesarea: 668, 6.

Δόμνος: 544, 6 Schrift des Serapion Πρὸς Δ., ἐκπεπτωκότα τινὰ παρὰ τὸν τοῦ διωγμοῦ καιρὸν ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἐπὶ τὴν Ἰουδαϊκὴν ἐθελοθρησκείαν.

[Donatisten]: Schreiben Constantins: 888, 2ff. 25ff.; 890, 18ff.

Δοσίθεος: 370, 16 Δοσίθεος όθεν Δοσιθιανοί [Hegesipp].

Δωρόθεος antiochenischer Presbyter: 716, 22 ff.

Δωρόθεος Märtyrer [12. März (303), vgl. syr. Martyrol.]: 748, 5 τοὺς ἀμφὶ τὸν Δωρόθεον βασιλικοὺς παϊδας. 750, 3; 736, 18.

Έβιωναΐοι: 254, 24 ff.; 554, 19 ff. — 448, 1 [Irenaeus].

Έγκοατίται: 388, 19 την τῶν λεγομένων Έγκοατιτῶν αίρεσιν. 390, 6 οἱ καλούμενοι Έγκοατεῖς [Iren.].

Έλένη Königin von Adiabene: 132, 13.

Έλένη: 136, 14 τοῦ Σίμωνος καὶ τῆς σὰν αὐτῷ δηλωθείσης Έλένης. Vgl. 134, 16 [= Iust. apol. 1, 26].

"Ελενος Bischof von Tarsos: Dionys v. Alex.: 628, 11: 638, 21; 640, 8.

— Synodalschreiben v. Antiochien: 706, 3. Vgl. 702, 16.

'Ελεύθερος römischer Bischof: 400, 3 δωθέχατος από τῶν ἀποστόλων.
486, 21 Zeit. 438, 26 νῦν δωθεχάτω τόπω τὸν τῆς ἐπισχοπῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλῆρον Ἐλεύθερος [Iren.]. 370, 3 μέχρις Ανιχήτου οὖ διάχονος ἦν Ἐλεύθερος, καὶ παρὰ Ανιχήτου διαθέχεται Σωτήρ, μεθ' δν Ἐλεύθερος [Hegesipp]. Vgl. 324, 10.
— 438, 4 εἰς Ἐλεύθερον οὖ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους ἡμῖν ἐξετάζεται. 434, 1 πάτερ Ἐλεύθερε [Brief d. gall. Märt. an Eleutherus].

Έλχεσαϊται: 592, 13 ff. [Origenes]. Vgl. den litterarischen Index.

"Ελπιστος: 374, 24 [Dionys v. Korinth].

Ένναθάς Märtyrerin [13. November 309]: 929, 8.

Έπίμαχος Märtyrer: 606, 10 [Dionys].

Έρμάμμων Adressat eines Briefes von Dionys v. Alex.: 636, 9; 648, 23. 682, 22 Έρμάμμωνι καὶ τοῖς κατ' Αἴγνπτον ἀδελφοῖς.

Έρμογένης: 378, 24 πρὸς τὴν αίρεσιν Έρμογένους [Theophilus v. Antiochien].

Έρμόφιλος: 506, 5 [Hippolyt].

Έρμων Bischof v. Jerusalem: 728, 29 ὕστατος τῶν μέχοι τοῦ καθ' ήμᾶς διωγμοῦ.

"Ερως antiochenischer Bischof: 368, 11 πέμπτφ βαθμῷ.

Έσθα: 56, 17 Urgroßmutter Jesu [Africanus].

Έσσαῖοι: 372, 10 [Hegesipp].

Εὐάρεστος römischer Bischof: 274, 6. 300, 5 Zeit. — 438, 21 [Liste des Irenaeus].

Eυβουλος Märtyrer [7. März 310]: 945, 14 ff.

[ $E\ddot{v}\dot{\epsilon}\partial to\varsigma$  Märtyrer, [24. Febr. (303) syr. Martyrol.]: 746, 20 ff.  $E\ddot{v}\dot{\epsilon}\partial \pi\iota\varsigma$ : 564, 16 [Alexander v. Jerusal, und Theoktist v. Caes.].

Ευμένης alexandrinischer Bischof: 306, 9 έκτω κλήοω. 324, 3 Zeit.

Εὐόδιος antiochenischer Bischof: 236, 14 πρώτου καταστάντος.

 $E_{v\pi o\rho o\varsigma}^{"}$  Adressat eines Briefes des Dionys v. Alex.: 700, 16.

Eὐσέβιος: 654, 13 [Dionys] alexandrinischer Diakon. 664, 3 [Dionys]. 720, 2; 722, 3. — 718, 8ff. Bischof v. Laodikeia in Syrien. 664, 13f.; 726, 14.

Εὐτυχιανός römischer Bischof: 716, 17.

Εὐτύχιος: 706, 6 [Synodalschreiben v. Antiochien].

Eὐφράνωρ Adressat von Briefen des Dionys v. Alex.: 700, 15. 21.

Έφοης 13. Bischof v. Jerusalem: 306, 1.

Zαβδᾶς Bischof v. Jerusalem: 728, 28.

Ζαχαῖος 4. Bischof von Jerusalem: 304, 26.

Zαχχαῖος Märtyrer [17. November 303]: 908, 25.

Zαχαρίας [Luc. 1, 6]: Brief d. gall. Gemeinden: 404, 18; 406, 3.

Ζέβεννος antiochenischer Bischof: 570, 10 [ξέβεννος Μ.Α ξέβαννος BD ζεβίνος ΑΤ ζεβινᾶς ΕΒ]. 584, 7 Ζεβέννου [BDM Α ζεβύννου ΑΤ¹ ζεβίνου Τ corr. ζεβινᾶ ΕΒ].

Zεβινᾶς Märtyrer [13. November 309]: 929, 5.

Ζεύς: 808, 9 εἰδωλόν τι Διὸς Φιλίου. 850, 10 ff. — 816, 6 ὁ ὕψιστος καὶ μέγιστος Ζεύς [Rescript Maximins].

Zεφυοΐνος römischer Bischof: 502, 9. 566, 25 Zeit. 566, 15 κατὰ Ζεφυοΐνον. 176, 22; 502, 12; 552, 10. — Hippolyt: 500, 16; 504, 4. Ζηνόβιος sidonischer Presbyter, Märtyrer: 772, 9.

Zήνων Märtyrer: 608, 19 [Dionys].

Ζοροβαβελ: 864, 1; 873, 24.

Ζωτικός phrygischer Bischof: Antimontanist: 466, 24 ἐπισκόπους Ζωτικὸν ἀπὸ Κουμάνης κώμης . . 460, 26 τοῦ συμποεσβυτέρου ἡμῶν Ζ. τοῦ Ὀτοηνοῦ. — Apollonius: 478, 10.

Ήλίας: 937, 14 vgl. 2 Ήλίαν . . . ξαυτούς ονομαζόντων.

'Ηλίας Märtyrer [14. December 309]: 930, 29.

'Ηλιόδωρος Bischof v. Laodikeia (in Syrien): 638, 20 [Dionys].

Ήμεοοβαπτισταί: 372, 11 [Hegesipp].

'Hoal's Schülerin des Origenes und Märtyrerin: 530, 7.

'Hoαzlãς alexandrinischer Bischof: 580, 15. 590, 10 Zeit. 524, 12; 584, 8; 586, 5. 524, 12 Schüler des Origenes. 552, 21 Vorsteher der Katechetenschule. 580, 12. — Origenes: 562, 15ff. — Africanus: 586, 5 διὰ πολλὴν τοῦ Ἡραzlã φἡμην. — Dionys: 644, 7 παρὰ τοῦ μαzαρίου πάπα ἡμῶν Ἡραzlã. 646, 20 τῆς τοῦ μαzαρίου Ἡραzlã zαταστάσεως.

'Ηραχλείδης procurator privatae rei: 890, 14 [Schreiben Constantins].

Ἡρακλείδης Schüler des Origenes und Märtyrer: 530, 2.

'Hoφόης Großvater des Herodes: Africanus: 58, 19; 48, 14.

 $H_0$ φ $\delta\eta_S$ : Herkunft 48, 11 ff. [Iosephus]. 58, 17 ff. [Africanus], vgl. 48,

12 ff. — 48, 2 τοῦ Ἰονδαίων ἔθνους Ἡρφόου πρώτου τὸ γένος ἀλλοφύλου διειληφότος τὴν βασιλείαν. 60, 2 [Africanus, vgl. 50, 21]. — hebt das alte Hohepriestertum auf 52, 1 ff. [losephus]. — vernichtet die jüdischen Geschlechtsregister 60, 8 ff. [Africanus]. — Bethlehemitischer Kindermord 62, 17 ff. — Krankheit und Tod 64, 26 ff. [losephus]. 64, 10 τἀπίχειρα τῆς Ἡρφόου κατὰ τοῦ Χριστοῦ . . τόλμης. 70, 10 ff. — Testament und Nachfolge 70, 19 ff. [losephus]. — 50, 1 ὁ ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἡρφόης. — 232, 22 Domitian mit ihm verglichen [Hegesipp].

'Ποφόης: 72, 1. 20 ὁ νέος Ἡοφόης [Luc. 3, 1]. 76, 9ff. [Combination der Evangelien mit Iosephus]. 114, 17 τὴν Ἡοφόον τετραρχίαν

[Ios. A. I. 18, 252].

'Ποφόης [Act. 12, 1] = 'Αγοίππας: 124, 13 ff. Vgl. 130, 12 ff. Ήοφόης: Brief der Smyrnaeer: 342, 4  $\delta$  εξοήναοχος 'H. 350, 13.

'Ποφδιάς: 76, 12 ff. [Iosephus]. 114, 19 [Iosephus]. 'Ήοων Schüler des Origenes und Märtyrer: 530, 3.

"Howr Märtyrer: 608, 2 [Dionys].

"Hows antiochenischer Bischof: 280, 21; 368, 10.

Ήσαίας: 937, 15, vgl. 2 Ήσαίαν . . . ξαυτούς ονομαζόντων.

Ίσύχιος aegyptischer Bischof, Märtyrer: 772, 28.

Θαδδαΐος: 82, 21 ff. τῆς περὶ τὸν Θαδδαΐον ἱστορίας. 104, 21. — Abgarlegende: 90, 3 ff. 90, 4 Θ. ἀπόστολον, ἕνα τῶν ἑβδομήκοντα, danach 82, 8.

 $\Theta \varepsilon \beta ov \vartheta \iota \varsigma$ : 370, 13 [Hegesipp].

Θέκλα Märtyrerin: 910, 11 ή καθ' ήμᾶς Θέκλα [im Gegensatz zu den Acta Pauli et Theclae]. 920, 19.

Θεμίσων Montanist: 466, 25 [Antimontanist]. 474, 12 [Apollonius]. Vgl. den litterarischen Index.

Θεοδοσία Märtyrerin [2. April 307]: 922, 2ff.

Θεόδοτος Bischof v. Laodikeia in Syrien: 726, 23ff.

Θεόδοτος Montanist: 432, 15 τῶν ἀμφὶ τὸν Μοντανὸν καὶ ἀλκιβιάδην καὶ Θ. περὶ τὴν Φρυγίαν. 466, 6 τὸν πρῶτον τῆς κατ' αὐτοὺς λεγομένης προφητείας οἶον ἐπίτροπόν τινα Θ. [Antimontanist].

Θεόδοτος ὁ σχυτεύς Ketzer: Hippolyt: 502, 3. 19.

Θεόδοτος: 502, 18 ἐτέρου Θ. τινὸς τραπεζίτου [Hippolyt], vgl. 506, 2. Θεόδουλος Märtyrer [936, 7: 16. Februar 310]: 943, 14ff.; 932, 3.

Θεόδωρος = Γρηγόριος: 584, 14.

Θεόδωρος: 706, 6 [Synodalschr. v. Antioch.]

Θεόδωρος aegyptischer Bischof, Märtyrer: 772, 29.

Θεόδωρος: 564, 18 [Alexander v. Jerus, und Theoktist v. Caes.]

Θεόχτιστος Bischof v. Caesarea: Schüler und Freund des Origenes:

580, 22; 564, 10. Tod 668, 5. — Dionys: 628, 13; 638, 19. Vgl. den litterarischen Index.

Θεότεχνος Logistes in Antiochien: 808, 3ff.; 850, 9ff.

Θεότεχνος Bischof v. Caesarea: 668, 7 ὁ καθ' ἡμᾶς. 668, 25; 726, 9; 728, 1. — 706, 4 [Synodalschr. v. Antiochien], vgl. 702, 18.

Θεόφιλος antiochenischer Bischof: 368, 9 έχτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων. Vgl. den litterarischen Index.

Θεόφιλος Bischof v. Caesarea: 486, 26. — Paschastreit 488, 24; 496, 26.

Θεόφιλος: 706, 4 [Synodalschr. v. Antioch.].

Θεόφιλος Märtyrer: 608, 20 [Dionys].

Θευδᾶς [Act. 5, 36]: 130, 19ff.

Θεωνᾶς alexandrinischer Bischof: 730, 3. 8 Zeit.

Θηλυμίδοης Bischof v. Laodikeia (in Syrien): Dionys: 628, 7. — 638, 21 [interpoliert].

Θρασέας Bischof und Märtyrer: 490, 22 καὶ ἐπίσκοπος καὶ μάρτυς ἀπὸ Εὐμενείας [Polykrates]. 478, 14 [Apollonius].

Θυέστεια δεῖπνα: 406, 25 [Brief d. gall. Gem.]

Θωμᾶς: 84, 14 τῶν ἀποστόλων εἶς τῶν δώδεzα. 104, 21. 90, 4 Ἰούσας ὁ καὶ Θωμᾶς [Abgarlegende]. — 188, 3 Missionar von Parthien. — 286, 18 [Apostelkatalog des Papias].

Ἰαχώβ [Gen. 32, 28]: 14, 23 ff.

Ἰάχωβος Sohn des Zebedaeus: 104, 14 δύο γεγόνασιν Ἰάχωβοι, εἶς ὁ δίχαιος . ε΄τερος δὲ ὁ χαρατομηθείς [Clem. hypotyp.]. 196, 4 — Clemens hypotyp.: 104, 5; 124, 16. — 286, 18 [Apostelkatalog des Papias].

Ιάχωβος Herrenbruder, erster Bischof v. Jerusalem: 102, 19 Ἰάχωβον τὸν τοῦ χυρίον λεγόμενον ἀδελφόν. 104, 1 Ἰάχωβον ὃν καὶ δίκαιον ἐπίκλην οἱ πάλαι δι' ἀρετῆς ἐκάλουν προτερήματα. 164, 26. — Hegesipp: 166, 9 ὁ ἀδελφὸς τοῦ χυρίον Ἰάχωβος, ὁ ὀνομασθεὶς ὑπὸ πάντων δίκαιος ἀπὸ τῶν τοῦ χυρίον χρόνων μέχρι καὶ ἡμῶν, ἐπεὶ πολλοὶ Ἰάχωβοι ἐκαλοῦντο, vgl. 20. 168, 1 ἐκαλεῖτο καὶ οβλίας (?). — Clem. hypotyp:: 104, 7 Ἰακόβω τῷ δικαίῳ. 104, 11. — erster Bischof von Jerusalem: 104, 2; 196, 6; 214, 14; 304, 24. 236, 16 δεύτερος μετὰ τὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀδελφόν. 672, 24 τὸν Ἰακόβον θρόνον. 228, 1 τῆς Ἰακόβον διαδοχῆς. — 104. 5ff. Wahl [Clem. hypotyp.]. — Martyrium: 166. 9ff. [Hegesipp]. 370, 9 μετὰ τὸ μαρτυρῆσαι Ἰάκωβον τὸν δίκαιον ὡς καὶ ὁ κύριος [Hegesipp], vgl. 226, 20. 104, 14 [Clem. hypotyp.]. 172, 8ff. [Iosephus, gefälschte Stelle]. 164, 16ff.

Ἰγγένης Märtyrer: 608, 19 [Dionys].

Τηνάτιος antiochenischer Bischof und Märtyrer: 236, 15 δεύτερος.
Eusebius, KG\*

274, 17 τῆς κατὰ ἀντιόχειαν Πέτρου διαδοχῆς δεύτερος τὴν ἐπισκοπὴν κεκληρωμένος. 274, 19 ff. Martyrium. Vgl. den litterarischen Index.

Téques aegyptischer Bischof: 674, 22 [Dionys]. 706, 5 [Synodalschreiben v. Antioch.].

Ίερεμίας: 937, 14, vgl. 2 Ίερεμίαν . . . ξαυτούς ονομαζόντων.

Ίεροκλης praef. Aeg.: 919, 23. 28, vgl. 9.

Ἰησοῦς: 16, 10 ὁ Μωνσέως διάδοχος Ἰησοῦς. 50, 9. 30, 8 ὁ τοῦ Ναυῆ

Ίησοῦς. 30, 4 τῆ τοῦ Ἰησοῦ κεχοημένον ποοσηγορία.

'Ιησοῦς: 28, 11 τοὖνομα τοῦ 'Ιησοῦ. 28, 22 ff. — 84, 6. — 64, 6 τὸν 'Ιησοῦν. — 248, 5 τῶν τοῦ 'Ιησοῦ πράξεων. 248, 14. — 236, 19 ὃν ἢγάπα ὁ Ἰησοῦς. — 672, 17 εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ.

110, 3 τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ. 917, 17; 866, 3. 942, 2, vgl. 17 τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ Ἰησοῦν ἐπιβοώμενος. 164, 25 ὁμολογήσαντος νίὸν εἶναι θεοῦ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν. 882, 4 ὁ μέγας τῶν ὅλων ἀρχιερεὺς αὐτὸς Ἰησοῦς. 909, 2 μόνον

Χριστὸν βασιλέα Ἰησοῦν ομολογήσαντες.

Abgarlegende: die Briefe und die Erzählung brauchen nur Ἰησοῦς, nicht Χριστός. 86, 4; 88, 4; 90, 3. 7. 11; 92, 22. 86, 6 Ἰησοῦ σωτῆρι ἀγαθῷ. 92, 7 Ἰησοῦ τοῦ νίοῦ τοῦ θεοῦ. 94, 8. 13 περὶ τῆς ἐλεὐσεως τοῦ Ἰησοῦ. Hegesipp: auch hier überwiegt Ἰησοῦς, Χριστός steht nur im eigentlichen Sinne = πιω 168, 14. 16; 170, 6. — 168, 4 = 24 ἡ θύρα τοῦ Ἰησοῦ. 168, 23 πλανᾶται ὀπίσω Ἰησοῦ τοῦ σταυρωθέντος. 168, 12 ἐπλανήθη εἰς Ἰησοῦν ὡς αὐτοῦ ὄντος τοῦ Χριστοῦ. 168, 5 ἐπίστευσαν ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός. 168, 10; 170, 23. — 414, 6 ἔλεος ἀμέτρητον . . Ἰησοῦ [Brief d. gall. Gem.]. — 812, 22 Ἰησοῦν [heidnische Acta Pilati]. — 322, 24 τὸν κατελθόντα εἰς τὸν Ἰησοῦν gnostisch [Irenaeus].

28, 8 τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χοιστοῦ. 30, 14; 38, 11; 44, 12. 19; 52, 13. 18; 82, 22; 132, 17; 212, 10; 308, 16; 752, 20; 758, 12; 856, 3; 868, 6. 828, 6 τὸν πάντων σωτῆρα Ἰησοῦν Χοιστόν. 72, 21 ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ. 6, 17. 32, 18 ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν Ἰ. ὁ μόνος καὶ ἀληθινὸς Χριστός. 38, 6. 877, 3 ὁ νυμφίος, λόγος ὁ οὐράνιος, αὐτὸς Ἰ. Χρ. — ohne Zusatz nur 878, 13 τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ

δυνάμεως.

Brief der Smyrnaeer: 336, 7 χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 348, 4 τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ παιδός σου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 348, 14. — Irenaeus: 322, 7 τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 482, 5. 442, 7 ἐν τῷ ὀνόματι Ἰ. Χρ. τοῦ σταυρωθέν-

τος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου. — Hippolyt: ὁ θεὸς καὶ κύριος ἡμῶν Ἰ. Χρ. — Dionys: 642, 5 τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χρ. 646, 8. — Cornelius: 622, 11 τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. — Synodalschreiben v. Antiochien: 710, 10 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν. 710, 20 ὅπου λέγει (Paul v. Samosata) Ἰησοῦν Χριστὸν κάτωθεν. — Phileas: 760, 7 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰ. Χρ.

883, 17 ἐν Χοιστῷ Ἰησοῦ τῷ σωτῆρι ἡμῶν. 876, 19. — 402, 14 [in der Grußformel des Briefes d. Smyrnaeer]. 492, 23 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πάντοτε πεπολίτευμαι [Polykrates]. 594, 2 ἄλλην ἄφεσιν παρ ἡν Χριστὸς Ἰησοῦς ἀφῆχεν [Origenes].

'Ιούδας: 50, 25 τῶν ἀπὸ Ἰούδα ἀρχόντων . . . λέγω δὲ τῶν ἐκ τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους. — 372, 10 κατὰ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ τοῦ

Χριστοῦ [Hegesipp].

Ἰούδας Herrenbruder: Hegesipp: 232, 18; 268, 19.

Ἰούδας ὁ καὶ Θωμᾶς: 90, 3 [Abgarlegende].

'Ιούδας: 466, 4 τὸν βίον καταστρέψαι Ἰούδα προδότου δίκην [Antimontanist].

'Ιούδας [Act. 15, 32]: 470, 15 [Antimontanist].

'lούδας 15. Bischof v. Jerusalem: 306, 2.

'loυλιανή: 556, 7 [Origenes].

Ioυλιανός alexandrinischer Bischof: 450, 9, 486, 22 Zeit. 520, 3.

loυλιανός Bischof v. Jerusalem: 454, 10.

Ἰουλιανός Bischof v. Jerusalem: 454, 11 ἄλλον Ἰ.

loυλιανός Bischof v. Apameia (in Phrygien): 466, 24 [Antimontanist].

'loυλιανός Märtyrer: 604, 24 [Dionys].

loυλιανός Märtyrer [936, 7: 16. Februar 310]: 944, 8 ff.; 931, 30.

Ἰοῦστος [vgl. Act. 1, 23]: 288, 23 [Papias].

'Ιοῦστος alexandrinischer Bischof: 304, 11. 306, 9 Zeit.

'Ιοῦστος 3. Bischof v. Jerusalem: 304, 26; 274, 11.

'Ιοῦστος 11. Bischof v. Jerusalem: 306, 1.

Ίππόλυτος Diakon: 628, 21 [Dionys].

Ίσαάχ: 40, 28.

Ἰσίδωρος Märtyrer: 60S, 2 [Dionys].

Ίσοαήλ: 40, 29.

'Ισχυρίων Märtyrer: 610, 7 ff. [Dionys].

Ἰωάννης der Täufer: 72, 22 Taufe Jesu. 76, 9ff. Tod [losephus].

<sup>2</sup> Iωάννης der Apostel: 188, 4 Missionar der Provinz Asien. 230, 16ff. Relegation nach Patmos. 236, 3ff. 18ff. Rückkehr nach Ephesos. 238, 13ff. Geschichte vom ephesischen Jüngling [Clemens]. 264, 6ff. Grab in Ephesos.

286, 18 [Apostelkatalog des Papias]. — Polykrates: 264, 17 =

490, 19. — Irenaeus: 232, 2 = 444, 24 πρὸς τῷ τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχῆς. 238, 3 παρέμεινεν . . . μέχρι τῶν Τραιανοῦ χρόνων. 444, 7 verfaßt das Evangelium in Ephesos. 332, 24ff. = 258, 20 ff. Zusammentreffen mit Kerinth. 238, 2 οἱ πρεσβύτεροι . . οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν Ἰωάννη τῷ τοῦ κυρίον μαθητῆ συμβεβληκότες. 444, 14. 286, 1 Παπίας ὁ Ἰωάννον . . ἀκουστής, 286, 5 ff. von Eus. bestritten. 484, 4 Verkehr mit Polykarp. 496, 11. — Apollonius: 478, 18 Wundergeschichte. — Clemens hypotyp.: 104, 5. 11. quis dives salu.: 238, 13 ff. — Dionys: 696, 19 ff. Hypothese von einem zweiten Iohannes in Asien. 288, 4 ff. von Euseb. mit dem Presbyter Iohannes combiniert; vgl. auch 252, 1.

'Ισάννης der Presbyter: Papias: 286, 20 ὁ πρεσβύτερος Ἰσάννης, vgl. 288, 12. — 288, 2ff. Eusebs Hypothese vgl. Ἰσάννης der Apostel. Ἰσάννης ὁ ἐπικληθεὶς Μάρκος [Act. 12, 25; 13, 5, 13]: 696, 11 [Dionys].

Ἰωάννης 7. Bischof v. Jerusalem: 304, 27.

Ἰωάννης Märtyrer: 948, 9 ff.

'Ιωσήφ: 554, 20 τῶν 'Εβιωναίων . . : τῶν τὸν Χοιστὸν ἐξ 'Ιωσὴφ καὶ Μαρίας γεγονέναι φασκόντων. — 448, 1 οἱ 'Εβιωναίοι ἐξ 'Ιωσὴφ αὐτὸν γεγενῆσθαι φάσκουσιν [Irenaeus].

Ἰωσήφ 14. Bischof v. Jerusalem: 306, 2.

 $K\alpha\vartheta\alpha\varrho\varrho\dot{\varrho} = \text{Novatianer: 612, 17.}$ 

Καιάφας [Luc. 3, 2]: 72, 26 ff.; 74, 15 [Iosephus].

Katziλiaro's Bischof v. Karthago: Schreiben Constantins: 888, 1. 7; 890, 5; 891, 13.

Καΐσαο: 778. 4 Μαξιμίνον . . . Καίσαοα εἰς ἔτι τότε χοηματίζοντα. 911, 20. — Brief d. Smyrnaeer: 342, 6 εἰπεῖν »χύριος Καΐσαο«. 344, 1 ὄμοσον τὴν Καίσαοος τύχην. 344, 9. 10. — Brief d. gall. Gemeinden: 420, 1 ἐπέστειλεν τῷ Καίσαοι. 420, 13.

Καλλιστίων: 458, 5 [Rhodon].

Κάλλιστος römischer Bischof: 566, 27.

Καπίτων Bischof v. Jerusalem: 454, 11.

Kaρικός Adressat eines Briefes des antiochenischen Bischofs Serapion: 478, 24; 544, 8.

Καρίνος Sohn des Kaisers Carus: 714, 21.

Κάρος Kaiser: 714, 21 άμα παιοίν Καρίνφ καὶ Νουμεριανφ.

Καρποκράτης: 310, 26 [Iren.]. 372, 1 Καρποκρατιανοί [Hegesipp].

Kάρπος Märtyrer: 354, 12.

Κασσιανός Bischof v. Jerusalem: 454, 8.

Káσσιος tyrischer Bischof: 496, 26.

Κελαδίων alexandrinischer Bischof: 324, 5. 368, 7 Zeit.

Κελεφῖνος Bekenner: 614, 24 [Cornelius].

Κέλδος Bischof v. Ikonion: 564, 7 [Alexander v. Jerus. und Theoktist v. Caes.].

Κέρδων alexandrinischer Bischof: 236, 9 τρίτος . . . μετὰ τὸν πρῶτον 'Αννιανόν. 300, 1 Zeit.

Κέρδων Ketzer: Irenaeus: 322, 3 ff. 320, 19 Κ. ο προ Μαρκίωνος.

 $K\dot{\eta}$ ρινθος Ketzer: 256, 26 ff. [Gaius]. 260, 2 = 334, 2 Zusammentreffen mit dem Apostel Iohannes [Irenaeus]. 690, 17 = 258, 10  $K\dot{\eta}$ ρινθον δὲ τὸν καὶ τὴν ἀπ' ἐκείνου κληθεῖσαν Κηρινθιανὴν συστησάμενον αίρεσιν [Dionys].

Κηφᾶς [Gal. 2, 11]: 82, 2 δμώνυμον Πέτοφ τυγχάνοντα [Clem. hypot.].

Κλάρος Bischof v. Ptolemais: 496, 27.

Κλαύδιος Kaiser: 124, 4. 158, 10 Regierungsdauer. καθ' ὅν [Act. 11, 28] 124, 4; 132, 4. 138, 21 ἐπὶ τῆς αὐτῆς Κ. βασιλείας. 142, 1 κατὰ Κλαύδιον. 156, 17. 158, 1 Κ. τὰ τῆς βασιλείας διέποντος. — 156, 22 [Act. 18, 2]. 158, 7 [los. B. I. 2, 247 f.]

Κλαύδιος Kaiser: 704, 5.

Κλεόβιος: 370, 16 Κλεόβιος όθεν Κλεοβιηνοί [Hegesipp].

Κλεοπάτοα: 44, 16 τελευτῆς 'Αντωνίου καὶ Κ. εἰς ἣν ὑστάτην ἡ κατ' Αἰγυπτον τῶν Πτολεμαίων κατέληξε δυναστεία.

Κλήμης römischer Bischof: 228, 21. 274, 6 Zeit. 236, 10 τρίτον . . ἐπέχων τῶν . . μετὰ Παῦλόν τε καὶ Πέτρον ἐπισκοπευσάντων βαθμόν. 194, 9. — Philipp. 4, 3: 194, 10; 228, 21; 452, 7. — 438, 11 τρίτφ τόπφ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων [Liste des Irenaeus].

Κλωπᾶς Bruder Iosephs: 228, 6 [Hegesipp].

Κοδράτος Prophet: 280, 22. — 470, 16. 19 [Antimontanist]. Κοδράτος athenischer Bischof: 374, 10 [Dionys v. Korinth].

Kόϊντα Märtyrerin: 600, 16 [Dionys]. Κόϊντος: 338, 6 [Brief d. Smyrnaeer].

Κόλων Bischof v. Hermupolis: 628, 2 (χόλωνα Το BDM Σανα χόλλωνα

Synkell zόνωνα AT¹ER Hieronym.) [Dionys].

Κόμοδος Kaiser: 450, 8. 498, 15 Regierungsdauer. 450, 8 κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος. 486, 20 δεκάτω. τῆς Κομόδον βασιλείας ἔτει. 484, 23 κατὰ τὸν αὐτὸν τῆς Κομόδον βασιλείας χρόνον. 534, 5 εἰς τὴν Κομόδον τελευτὴν περιγράφει [Clem. v. Alex.] τοὺς χρόνους. — Mark Aurel und Commodus: 384, 24 σὺ . . . . μετὰ τοῦ παιδός [Meliton].

Κοραχίων: 690, 3 [Dionys].

Κοονήλιος [Act. 11, 20 ff.]: 114, 1.

Κοονήλιος römischer Bischof: 594, 6. 636, 18 Zeit. — 622, 12 [Brief

d. Cornelius]. 628, 9 Brief d. Dionys v. Alex. an ihn. Vgl. den litterarischen Index.

Κορνήλιος antiochenischer Bischof: 368, 10 τετάρτου.

Κουλκιανός: 850, 5.

Κοήσκης: 194, 5 Κ. ἐπὶ τὰς Γαλλίας στειλάμενος [vgl. II Tim. 4, 10]. Κοήσκης Kyniker: 354, 17 ff. [lustin und Tatian].

*Κοίσπος* Sohn und Mitregent Constantins: 900, 10 [in  $\Sigma$  getilgt]. 902, 1 [der Name in  $\Sigma$  getilgt].

Κοιταί: 50, 8.

Κρονίων, ἐπίκλην δὲ Ευνους Märtyrer: 604, 27 ff. [Dionys].

Κυνιχοί: 354, 18 τῆ Κυνιχῆ προσηγορία.

Kυποιανός der karthagische Bischof: 638, 6. Vgl. den litterarischen Index.

Κύριλλος antiochenischer Bischof: 716, 22.

Kυρίνιος [Luc. 2, 2]: 44, 20. 22; 46, 6 [loseph. A. I. 18, 1].

Κωνσταντίνος: 892, 16 τῆς ἐχ πατέρων εὐγενείας βασιλιχοῦ τε ἀνέχαθεν αξματος. — 776, 5. 18 ff.; 797, 6 zum Augustus ausgerufen. — 778, 7 ff. Katastrophe des Maximianus Herculius. — 826, 20 ff. Sturz des Maxentius. — 832, 3 ff.; 868, 2 ff. Aufrichtung des Kreuzes in Rom. — 892, 4 ff. Zerwürfnis mit Licinius. — 898, 19 ff. Krieg gegen Licinius. — 902, 12 τὸν εὐσεβῆ βασιλέα παισὶν ἄμα θεοφιλέσιν. 19. Vgl. Κρίσπος.

Constantin und Licinius: 832, 14 ff. Toleranzedict. 852, 10 Κωνσταντίνω καὶ Λικιννίω, vgl. die Correctur derselben Stelle in der letzten Ausgabe 902, 19. — 848, 16 ὑπὸ τῶν κρατούντων. — 860, 6 βασιλεῖς οἱ ἀνωτάτω, ähnlich 867, 24; 868, 7; 879, 20. — 879, 22 τῶν θεοφιλεστάτων. — 838, 11 οἱ τῆς εἰρήνης καὶ εὐσεβείας προήγοροι.

792, 6 ff. Titulatur im Praescript von Galerius' Toleranzedict. — 887, 24; 888, 24 Κωνσταντίνος Σεβαστός [Praescript]. — 890, 5 Κ. Αὐγουστος [Praescript]. — 884, 5 ἐγὼ Κωνσταντίνος ὁ Αὖγουστος κάγὼ Λικίννιος ὁ Αὖγουστος [Ediet d. Licin.]. — 902, 1 ὁ . . μέγιστος νικητής Κ. vgl. 15.

Schreiben an Anulinus procos. Africae: 887, 8—20; 887, 24—888, 20; 891, 4—20.

Schreiben an den römischen Bischof Miltiades 887, 24—888, 20. Schreiben an Caecilianus, den Bischof von Karthago 890, 5—27. Schreiben an Chrestos, den Bischof v. Syrakus 888, 24—890, 2

Κωνστάντιος: 776, 3 ff.; 796, 19 ff.

Λαῖτος praef. Aegypti: 520, 1.

Αατρωνιανός: 889, 21 παρά τοῦ λαμπροτάτου Α. τοῦ κουρήκτορος Σικελίας [Schreiben Constantins].

Aevis 12. Bischof v. Jerusalem: 306, 1.

Λεωνίδης: 518, 7 ὁ λεγόμενος 'Ωριγένους πατήρ.

Aικίννιος Kaiser: 778, 2 ff. zum Augustus ernannt. — S38, 25 Vertrag mit Maximin. — S38, 24 ff. Sieg über Maximin. — S92, 1 ff. Zerwürfnis mit Constantin. — S94, 8 ff. Christenverfolgung. — S94, 25 ff. αί Αικιννίου διατάξεις. — S98, 19 ff. Krieg gegen Constantin.

Οὐαλέριος Λικιννιανὸς Λικίννιος 792, 17 ff. im Praescript von Galerius' Toleranzedict. 884, 5 ἐγὰ Κωνσταντῖνος ὁ Αὐγουστος κάγὰ Λικίννιος ὁ Αὐγουστος [Edict v. Licinius].

Constantin und Licinius: vgl. Κωνσταντίνος.

\$28, 2 Λιzίννιον οὖπω μανέντα τότε. 832, 15 Κωνσταντίνος καὶ σὺν αὐτῷ Λιzίννιος οὖπω τότε ἐφ' ἢν ὕστερον ἐκπέπτωκεν μανίαν τὴν διάνοιαν ἐκτραπείς, vgl. 894, 16 μανεὶς τὰς φρένας. 792, 9 und 826, 22 ist der Name des Licinius in der letzten Ausgabe getilgt. 840, 5 τῷ τότε κρατοῦντι. 840, 8 τῷ κρατοῦντι. Er ist stehen geblieben 778, 2; 838, 25; 850, 12; 884, 5; 892, 2; 896, 10; 900, 20.

Edict an die Statthalter 883, 24-887, 4.

Αίνος römischer Bischof: 188, 14 μετὰ τὴν Παύλον καὶ Πέτρον μαρτυρίαν πρῶτος. 228, 13 Zeit. 194, 7 πρῶτος μετὰ Πέτρον. 236, 12 ὁ πρῶτος. — 438, 8 [Liste des Irenaeus]. — II Tim. 4, 21: 188, 14 ff.; 194, 6. 438, 9 [Irenaeus].

Λουχιανός: 648, 19 [Dionys v. Alex.].

Aουzιανός antiochenischer Presbyter, Märtyrer [7. Jan. 312, Ioh. Chrys. t. 2, 524 ff. syr. Martyr.]: 772, 3 ff.; 812, 10 ff.

Λούχιος römischer Bischof: 636, 19.

Λούχιος alexandrinischer Presbyter: 662, 23 [Dionys].

Λούχιος: 706, 6 [Synodalschreiben v. Antioch.]. Λουχούας: 302, 1 Führer im jüdischen Aufstand.

Λοῦπος: 300, 16 ήγουμένου . . Λούπου τῆς ἀπάσης Αἰγύπτου.

Λούσιος Κύητος: 302, 7.

Αυσανίας: 72, 2. 21 [Luc. 3, 1]. 114, 16 [Ios. A. I. 18, 237].

Μαζαβάνης Bischof v. Jerusalem: 594, 12; 668, 9. — 638, 19 [Dionys].

Μάκαφ Märtyrer: 606, 9 [Dionys].

Μακοιανός: 652, 1 ff. vgl. 650, 9 ff.; 684, 1 [Dionys].

Mαzοῖνος Kaiser: 566, 23.

Mαλχίων Lehrer der Rhetorik und Presbyter in Antiochia: 704, 11ff. 706, 6 [Synodalschr. v. Antioch.].

Mάλχος Märtyrer: 664, 25.

Manaia Mutter des Kaisers Severus Alexander: 568, 5.

[Μάνης]: 716, 1 ο μανείς τὰς φρένας ἐπώνυμός τε τῆς δαιμονώσης αξοέσεως.

Μανιχαῖοι: 716, 13.

Μαξέντιος: 778, 11 ff. δ την ἐπὶ Ῥώμης τυραννίδα συστησάμενος. 786, 4 δ . . τύραννος Μαξέντιος τὰ ομοία Μαξιμίνω δρών. 786, 16 τῶν δύο τυράννων ἀνατολήν καὶ δύσιν διειληφότων. 826, 23 τῶν δυσσεβεστάτων τυράννων. 828, 1 ff. Sturz.

Μαξιμιανός Kaiser: 834, 7 τους δεσπότας ημών Διοκλητιανών καὶ Μαξιμιανόν [Brief Maximins], 842, 19 των θειστάτων Διοχλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [Edict Maximins]. — 774, 14 οἱ μάλιστα τῆς καθόλου κρατοῦντες ἀρχῆς δεκαετηρίδας καὶ εἰκοσαετηρίδας έκπλήσαντες. -- 777, 19; 796, 11; 911, 7 Abdankung. 778, 7ff.; 796, 15ff. Ende.

Von Eus. selbst wird er nie mit Namen genannt: 774, 24  $\tau \tilde{\omega}$ μετ' αὐτὸν δευτερείοις τετιμημένω. 796, 15 ὁ τὰ δεύτερα αὐτοῦ φέρων. 911, 8 τῶν Ζρατούντων, αὐτοῦ δὴ τοῦ πάντων άνωτάτω καὶ τοῦ μετ' αὐτὸν δεντέρου. 796, 11 οἱ μὲν γρόνω καὶ τιμή προηγούμενοι. Vgl. Γαλέριος, Διοκλητιανός.

Μαξίμιλλα: 458, 21. — Antimontanist: 466, 1 Μοντανός τε καὶ Μαξίμιλλα. 472, 3 τεσσαρεσκαιδέκατον τοῦτο ἔτος ἀπὸ τῆς Μαξιμίλλης τελευτης. Vgl. 468, 4. — Apollonius: 478, 11 έν Πεπούζοις

προφητεύειν δή προσποιουμένης της Μαξιμίλλης.

Μαξιμῖνος Kaiser: 582, 2 M. Καῖσαρ. 582, 10 Zeit. 582, 14. — 582, 2 ff.

Christenverfolgung.

Μαξιμίνος: 911, 20 Μ. Καΐσαρ αὐτόθεν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν παρελθών, vgl. 31. 778, 4 μόνον Καίσαρα . . . εἰς ἔτι τότε γρηματίζοντα. 778, 6 Σεβαστὸς ἦν, αὐτὸς ὑφ' ἑαυτοῦ γεγονώς. 802, 3 Μαξι- $\mu \bar{\iota} \nu o \varsigma \delta \epsilon \pi' \dot{\epsilon} \nu \alpha \tau o \lambda \bar{\eta} \varsigma \tau \dot{\nu} \rho \alpha \nu \nu o \varsigma$ , 780, 22; 828, 1; 806, 19; 820, 16; 822, 1; 850, 8. 832, 20 Μαξιμίν $\varphi$  τ $\tilde{\omega}$ ν ἐ $\pi$ ' ἀνατολ $\tilde{\eta}$ ς ἐ $\theta$ ν $\tilde{\omega}$ ν ἔτι δυναστεύοντι. 786, 16 τῶν δύο τυράννων ἀνατολήν καὶ δύσιν διειληφότων. 826, 23. — 911, 20 ff. Christenverfolgung. 914, 5ff.; 927, 23; 928, 6ff.; 949, 14. - 802, 3ff. halbe Ausführung des Toleranzedicts von Constantin und Licinius. 806, 19ff. erneute Verfolgung. 838, 25 Vertrag mit Licinius, 822, 1ff. Krieg gegen Armenien. 780, 23 Bündnis mit Maxentius. 838, 24ff. Krieg gegen Licinius. 846, 9ff. Ende. 924, 28. - 780, 25ff. Lasterhaftigkeit.

920, 8 τοῦ τυράννου Μαξιμίνου παρόντος . . κατὰ τὴν λεγομένην αὐτοῦ γενέθλιον ημέραν [20. November 306 in Caesarea]. 924, 21; 925, 17 in Caesarea anwesend. 772, 4; 812, 13 am 7. Januar 312 in Nikomedien, vgl. Λουzιανός. 834, 13 ὅτε ἐγὸ εὐτυχῶς τὸ πρῶτον [= ubi primum sobald als] εἰς τὴν ἀνατολὴν [= Antiochien] παρεγενόμην [Brief Maximins]. 834, 24 ὅτε τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ [312] εὐτυχῶς ἐπέβην εἰς τὴν Νιzομήδειαν [Brief Maximins]. 850, 20 οἱ Μαξιμίνον παιδες. 848, 25 οἱ τὰ Μαξιμίνον φρονοῦντες. 850, 7.

842, 8 Titulatur im Praescript eines Edicts. 834, 5 Iοβιος Μαξιμίνος Σεβαστός [Praescript eines Briefes Maximins]. 814, 1—22; 816, 2—8 ἀντίγοαφον ἑρμηνείας τῆς Μαξιμίνου πρὸς τὰ καθ΄ ήμῶν ψηφίσματα ἀντιγραφῆς. 834, 5—838, 2 Brief an den Gardepraefecten Sabinus, 842, 24 von Maximin citiert. 842, 8—844, 21 Toleranzedict.

Μαξιμίνος antiochenischer Bischof: 380, 13 ξβέσμος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων.

Mάξιμος alexandrinischer Bischof: 704, 4. 730, 2 Zeit. 706, 1 Διονυσίφ καὶ Μαξίμφ [Synodalschr. v. Antioch.]. — Presbyter: 664, 15, von Dionys erwähnt 654, 12; 656, 4; 662, 23.

Mάξιμος Bischof v. Jerusalem: 454, 10.

[Μάξιμος Bischof von Jerusalem]: vgl. zu 454, 12.

Mάξιμος Bischof v. Bostra: 702, 18. — 706, 4 [Synodalschr. v. Antiochien].

Máziuog römischer Presbyter und Bekenner: 614, 22 [Cornelius].

Μάξυς: 929, 13 Μάξυς ὄνομα, χείρων τῆς προσηγορίας ἄνθρωπος.

Μαρία: 62, 11. 554, 20 ἐξ Ἰσσηφ καὶ Μαρίας. 256, 4.

Μαρία ή τοῦ Κλωπᾶ [Joh. 19, 25]: 268, 16.

Maοτνος tyrischer Bischof: 638, 20 [Dionys].

Maçīνος: 888, 10 [Schreiben Constantins].

Maοτνος Märtyrer: 668, 12 ff. Μάοχελλα Märtyrerin: 530, 15.

Μαοχελλίνος römischer Bischof: 716, 19 Μάοχελλος: 656, 4 [Protokoll bei Dionys].

Μαρκιανισταί [μαρκιωνισταὶ Το ΕRB Δ]: 372, 1 [Hegesipp]. 468, 17 οἱ ἀπὸ τῆς Μαρκίωνος αἰρέσεως Μαρκιανισταὶ καλούμενοι [Antimontanist].

Μαρχιανός Ketzer: 546, 1 [Serapion].

Μάρχιος Τούρβων: 302, 1.

Μαοχίων: 324, 13 ff. ἀχμή [nach Iustin bestimmt]. Irenaeus: 320, 19
 Κέρδων ὁ πρὸ Μ. 322, 9. 334, 4 ff. Zusammentreffen mit Polykarp.
 332, 20 Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος. 390, 6 ἀπὸ Σατορνίνου καὶ Μαρκίωνος, vgl. 18. — Rhodon: 454, 22 ff.; 456, 1 ὁ ναύτης.
 456, 3 τῷ Ποντικῷ λύκφ. Vgl Μαρκιανισταί. — markionitische

Märtyrer 352, 20; 666, 7; 931, 7. — 468, 17 [Antimontanist]. Schriften gegen Markion: 374, 17; 380, 11. 16; 392, 16; 446, 15; 454, 17; 568, 19.

Mάρχος: 140, 20 ff. Missionar von Aegypten und Alexandrien. Vgl. den biblischen Index.

Μάρκος alexandrinischer Bischof: 324, 3.

Μάρχος Bischof v. Aelia: 308, 13. — 454, 8 πρῶτον ἐξ ἐθνῶν ἐπίσχοπον. Μάρχος: 887, 24 Μιλτιάδη ἐπισχόπφ 'Ρωμαίων καὶ Μάρκφ [Schreiben Constantins].

Μάρχος Ketzer: 322, 14 [Iren.].

Μασβωθεοι: Hegesipp: 370, 17; 372, 11. Μάτεονος: 888, 9 [Schreiben Constantins].

Meτθαῖος: 286, 19 [Apostelkatalog des Papias]. Vgl. den biblischen Index.

Mατθίας [Act. 1, 23 ff.]: 102, 12. — 288, 26 [Papias]. — 82, 5 einer der Siebenzig.

Mατθίας 8. Bischof von Jerusalem: 304, 27.

Mάτουρος Märtyrer: Brief d. gall. Gemeinden: 408, 8; 416, 17. 20.

Μελίτιος Bischof in Pontos: 728, 13 ff.

Μελχισεδεχ: 36, 8; 869, 28.

*Μένανδρος*: Ketzer 252, 26 ff.; 308, 28. — 372, 1 *Μενανδοιανισταί* [Hegesipp].

Mερχουρία Märtyrerin: 606, 17 [Dionys].

Μερουζάνης armenischer Bischof: 628, 8 [Dionys].

Μητρᾶς Märtyrer: 600, 12 ff. [Dionys].

Μητρόδωρος markionitischer Presbyter und Märtyrer: 352, 20.

Μιλτιάδης römischer Bischof: Schreiben Constantins: 887, 24; 889, 5. Μιλτιάδης Montanist [?]: 460, 9 την τῶν κατὰ Μιλτιάδην λεγομένων αίρεσιν [Antimontanist].

Μινούχιος Φουνδανός: 318, 1 ἀνθυπάτ $\varphi$  τ $\tilde{\eta}$ ς Ασίας. 318, 15 Adressat des Rescriptes Hadrians. 386, 8 Φουνδαν $\tilde{\varphi}$  τ $\tilde{\varphi}$  ἀνθυ-

πάτφ, ήγουμένφ δε τῆς Ασίας [Meliton].

Μοντανός: 388, 15 τοῦ Μοντανοῦ ἄμα ταῖς αὐτοῦ ψευδοπροφήτισιν. 458, 21. 432, 15 τῶν ἀμφὶ τὸν Μοντανὸν καὶ ἀλλιβιάδην καὶ Θεόδοτον περὶ τὴν Φρυγίαν.. τὴν περὶ τοῦ προφητεύειν ὑπόληψιν.. ἐκφερομένων. — Apollonius: 478, 8 τεσσαρακοστὸν.. ἔτος... ἐξ οὖ τῆ.. προφητεία ὁ Μοντανὸς ἐπικεχείρηκεν. 472, 18 ff. περὶ τοῦ Μ. — Antimontanist: 462, 7 ff. 470, 20 αἱ περὶ Μοντανὸν γυναῖκες. 464, 21. 466, 1 Μοντανός τε καὶ Μαξίμιλλα. 468, 25 τῷ διὰ Μοντανοῦ καὶ τῶν γυναικῶν πνεύματι. Vgl. Φρύγες.

Μωνοῆς: 12, 23 τὸν μέγαν θεράποντα Μωνσέα. 830, 15. 12, 9 ὁ μέγας Μ. ώς ὰν προφητῶν ἀπάντων παλαιότατος. 24, 8 διὰ τοῦ προφήτου Μ. 40, 29 Μωνσεῖ τε καὶ τοῖς μετὰ ταῦτα προφήταις. 392, 10 Μωνσέα τε καὶ τοὺς Έβραίων προφήτας. 18, 5 τοῦ καὶ Μωνσεῖ κεχοηματικότος. 40, 25 όσα πρώτος ἀπάντων Μωνσῆς... έν συμβόλοις τελεῖσθαι παραδέδωχεν, 42, 24 νόμου τοῦ μετὰ ταῦτα Μωνσέως. 30, 1 ουποτε . . πρότερον ἐκφωνηθὲν εἰς ἀνθρώπους πρίν η Μωνσεί γνωσθηναι. — 16, 10 ο Μωνσέως διάδοχος. 50, 9, 30, 9 τοῦ σωτῆρος τοῦ μόνου μετὰ Μωυσέα . . . τῆς . . εὐσεβείας τὴν ἀρχὴν διαδεξαμένου. 48, 8 τοῖς οἰχείοις τοῦ ἔθνους ἄργουσιν . . ἄνωθεν έξ αὐτοῦ Μωυσέως καταρξαμένοις. 50, 4. - 828, 23 ἐπ' αὐτοῦ Μωνσέως καὶ τοῦ πάλαι θεοσεβοῦς Έβοαίων γένους. 548, 14. — 62, 12 κατὰ τὸν Μ. νόμον. 458, 12  $\tau o \tilde{v} M$ ,  $v o \mu o v = A$ . T.].

Iosephus: 224, 5 οἱ μετὰ Μωνσῆν προφῆται. Irenaeus: 450, 5 την δια Μωνσέως νομοθεσίαν. Porphyrius: τα φανερώς παρά Μωνσετ λεγόμενα. Dionys: 676, 16. 21 Μωση. Anatolius: 724, 6 τοῦ Μωυσέως νόμου. 726, 1.

Mωσης Märtyrer: 622, 19 [Cornelius].

Ναβουγοδονοσορ: 448, 24 εν τη επί Ναβουγοδονοσορ αίχμαλωσία Iren.].

Νάοκισσος Bischof v. Jerusalem: 454, 4 πεντεκαιδεκάτην ἄγων διαδοχήν ἀπὸ τῆς τῶν Ἰουδαίων κατὰ Αδοιανὸν πολιοοκίας. 454, 12 Νάρχισσον τριαχοστόν άπὸ τῶν ἀποστόλων . . . γεγενημένον. 486, 26; 488, 24; 496, 25. - 538, 2ff. Wundergeschichten. 540, 17ff. zum zweiten Mal Bischof von Jerusalem. — 542, 10 [Alexander v. Jerusalem].

Nατάλιος: 502, 16 ff. [Hippolyt]. Vgl. Dessau, Hermes 40, 373 ff.

Nετλος aegyptischer Bischof, Märtyrer: 772, 19; 947, 27.

Nεμεσίων Märtyrer: 608, 12 [Dionys].

Nέπως aegyptischer Bischof: 684, 22. — 686, 13ff. [Dionys]. Vgl. den litterarischen Index.

Nεοούας Kaiser: 234, 24; 236, 6 Regierungsdauer.

Nέρων Kaiser: 158, 11; 194, 19 Regierungsdauer. 158, 13 κατὰ Νέοωνα. 162, 3. 188, 11 ἐπὶ Νέρωνος. 174, 18 Νέρωνος ὄγδοον ἄγοντος τῆς βασιλείας ἔτος. 178, 21 ἔτους δωδεχάτου τῆς Νέρωνος ήγεμονίας [Ios. B. I. 2, 284. A. I. 20, 257].

174, 21 ff. Christenverfolgung. 230, 12 της Νέρωνος θεοεχθρίας τε καὶ θεομαχίας, vgl. 234, 22 [Tertullian]. 266, 19 μετά Νέοωνα καὶ Δομετιανόν. 162, 22 = ἐκ στόματος λέοντος ΙΙ Tim.

4, 17. 386, 3 Νέρων καὶ Δομετιανός [Meliton].

Nέων Bischof v. Laranda: 564, 17 [Alexander v. Jerus. und Theoktist v. Caes.].

Νιχήτης: Brief der Smyrnaeer: 342, 4; 350, 13.

Νικόλαος Ketzer: 260, 9 ff. 260, 7 ή τῶν Νικολαϊτῶν αίρεσις.

Nικομᾶς Bischof v. Ikonium: 702, 16. — 706, 4 [Synodalschreiben v. Antiochien].

Nοουατιανός: Dionys: 626, 13; 646, 5. Vgl. Νοουάτος.

Noουάτος: die von Euseb. durchweg, außer in den Excerpten aus Dionys, angewandte Namensform für Novatianus: 612, 14. 23; 614, 13. 16; 622, 25; 626, 9. 24; 628, 10. 14. 24; 638, 13; 646, 4. Brief des Cornelius über Novatian 614, 18 ff. — 432, 1 τῆς ἀπανθρώπου καὶ ἀνηλεοῦς ἕνεκα διαθέσεως τῶν μετὰ ταῦτα ἀφειδῶς τοῖς Χριστοῦ μέλεσιν προσενηνεγμένων.

Νουμεριανός Sohn des Kaisers Carns: 714, 21.

 $N\tilde{\omega}\varepsilon$ : 40, 13. — 676, 19 [Dionys].

Σύστος römischer Bischof: 304, 8. 306, 6 Zeit. — Irenaeus: 438, 23 Εκτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων. 496, 1.

Ξύστος römischer Bischof: 640, 4. 702, 1 Zeit. 668, 2. — Briefe des Dionys v. Alex. an ihn 640, 4; 646, 13; 648, 15.

"Οθων Kaiser: 194, 20 τῶν ἀμφὶ Γάλβαν καὶ "Οθωνα.

Οἰδιποδείους μίξεις: 406, 25 [Brief d. gall. Gem.].

Όνήσιμος Bischof v. Ephesos: 276, 6 [Ign. Eph. 1. 2. 6].

"Οτήσιμος: 386, 20 Μελίτων "Οτησίμω τῷ ἀδελφῷ χαίφειν [Meliton]. "Όσιος: 890, 12 [Schreiben Constantins].

Οὐαλεντῖνα Märtyrerin: 926, 28.

Οὐαλεντίνος Ketzer: 322, 11 τὸν ἄπειοον βυθὸν τῆς Οὐαλεντίνον πολυπλανοῦς ὅλης. 392, 24 τῆς κατὰ Οὐαλεντίνον σχολῆς. 480, 21 τῆ κατὰ Οὐαλεντίνον πλάνη. 556, 9 τὰ τῆς Οὐαλεντίνον φοονῶν αἰρέσεως. Irenaeus: 320, 18 Zeitbestimmung. 332, 19 Οὐαλεντίνον καὶ Μαρκίωνος. 390, 17 ὁμοίως τοῖς ἀπὸ Ούαλεντίνου. Hegesipp: 372, 1 Οὐαλεντινιανοί.

Οὐαλεριανός Kaiser: 648, 21 Οὐ. ἄμα παιδὶ Γαλλιήνφ. Protokoll bei Dionys: 656, 16 τοῖς θεοφιλεστάτοις Οὐαλεριανῷ καὶ Γαλλιήνφ Σεβαστοῖς. 656, 6 ff. Decret beider Kaiser. — 650, 2 ff. Christenverfolgung [Dionys]. 664, 22 κατὰ τὸν . Οὐαλεριανοῦ διωγμόν. 744, 22 μετὰ τὸν ἀπὸ Δεκίον καὶ Οὐαλεριανοῦ μεταξὸ χρόνον. 684 1 [Dionys], vgl. Μακριανός. 666, 10 Tod in der Gefangenschaft.

Οὐάλης Bischof v. Jerusalem: 454, 12.

Οὐάλης Diakon in Jerusalem und Märtyrer: 932, 2. 26; 935, 5.

Οὐεσπασιανός Kaiser: 194, 21. 228, 12 Regierungsdauer. 212, 8 δευτέρφ τῆς Οὐεσπασιανοῦ βασιλείας ἔτει. 122, 20 ἡ κατὰ Οὐεσπασιανὸν . πολιοφεία. 228, 7 Verfolgung der Davididen. 220, 6 χρησμόν τινα . . ὃν αὐτὸς (Iosephus) μὲν ἐπὶ Οὐεσπασιανὸν πεπληρῶσθαι ἐξείληφεν.

170, 23 Οὐεσπασιανὸς πολιοφκεῖ αὐτούς [Hegesipp]. 436, 19

[Tertull.]. Vgl. 230, 14.

Οὐέττιος Ἐπάγαθος Märtyrer: 404, 14 [Brief d. gall. Gem.].

Οὐῆρος: 334, 20 Μάρχος Αὐρήλιος Οὐῆρος ὁ καὶ ἀντωνῖνος . . σὺν καὶ Λουκίφ ἀδελφῷ. 364, 11 ἀντωνῖνον Οὐῆρον. 400, 3; 332, 1 πρὸς αὐτοκράτορα Οὐῆρον. Vgl. ἀντωνῖνος.

Οὐλπιανός Märtyrer: 918, 14.

Οὐοβανός Statthalter v. Palaestina: 910, 2. 22; 914, 16 = 915, 17; 916, 18; 922, 16; 924, 2. — 924, 9ff. Sturz. 925, 9.

Οὐοβανός römischer Bischof: 568, 1. 570, 8 Zeit.

Οὐοβανός Bekenner: 614, 22 [Cornelius].

Οὐοσος rationalis Africae: 890, 8 [Schreiben Constantins].

Πάησις Märtyrer [24. März 305]: 910, 20.

Πάλμας Bischof von Amastris: 490, 1 τῶν κατὰ Πόντον ἐπισκόπων οὖν Πάλμας ὡς ἀρχαιότατος προυτέτακτο. 374, 26 [Dionys v. Korinth].

Πάμφιλος Presbyter in Caesarea, Märtyrer: 728, 4ff.; 932, 25; 934, 2
= 18f. — 934, 26 aus Berytos. — 932, 16 Curiale. — 934, 1ff.
= 17ff. Charakteristik. — 932, 10ff. Bildung. — 923, 24 Verhaftung. — 931, 11ff. Martyrium [936, 7: 16. Februar 310]. 772, 20ff.; 913, 26. — 919, 19 τῆς Παμφίλου διατοιβῆς. Vgl. den litterarischen Index Πάμφιλος, Εὐσέβιος.

Πάνταινος: 450, 13 ff.; 534, 1. — 546, 13 Lehrer d. Clemens [Clemens].
 — 552, 4 [Alexander v. Jerusalem]. — 562, 13 [Origenes].

Παπίριος: 492, 3 [Polykrates]. Παπύλος Märtyrer: 354, 12.

Πατερμούθιος Märtyrer: 947, 29.

Harpizios vicarius: 890, 20 [Schreiben Constantins].

Παυλῖνος tyrischer Bischof: 862, 15. — 856, 7 ἱερώτατέ μοι Παυλῖνε. 862, 18 ff.; 869, 23 ff.; 870, 11 ff.; 873, 23 ff.; 878, 9 ff.; 880, 4 ff.; 881, 22 ff.

Παυλίνος: 564, 17 [Alexander v. Jerus. und Theoktist v. Caes.].

Παῦλος der Apostel: Act. 8, 3 ff.: 106, 14 ff. Act. 9, 3 ff.: 108, 19 ff. Act. 11, 25: 114, 7. Act. 11, 30: 114, 11; 124, 10; 132, 13. Act. 17, 34: 374, 14. Act. 18, 18 ff.: 156, 24 ff. Act. 21, 27 ff.: 160, 25. Act. 25, 8 ff.: 162, 4. Rom. 15, 19: 156, 20; 188, 9; 192, 1. —

162, 9 ff. zweimal in Rom. — 192, 12 ff. συνεργοί. — 176, 17 ff. Martyrium. 264, 3; 188, 10. 188, 13 μετὰ τὴν Ηαύλου καὶ Ηέτρου μαρτυρίαν. — 178, 4 Grab an der Via Ostiensis [Gaius]. — 236, 11 τῶν . . μετὰ Ηαῦλον τε καὶ Ηέτρου ἐπισκοπευσάντων. 300, 6 ἀπὸ Πέτρου καὶ Ηαύλου κατάγων διαδοχήν. — 256, 15 ἀποστάτην ἀποκαλοῦντες αὐτὸν τοῦ νόμου [die Ebioniten]. 672, 21 τὰς εἰκόνας Ηαύλου καὶ Πέτρου . . διὰ χρωμάτων ἐν γραφαῖς σωζομένας. 178, 11 τὴν ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου φυτείαν γενηθεῖσαν Ῥωμαίων τε καὶ Κορινθίων [Dionys v. Korinth]. 238, 6 ἡ ἐν Ἐφέσφ ἐκκλησία ὑπὸ Ηαύλου . . τεθεμελιωμένη [Irenaeus]. 442, 27 τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου ἐν Ῥόμη εὐαγγελιζομένων [Iren.]. 696, 9 ὁ Παῦλος πολὺς καὶ δὴ καὶ ὁ Πέτρος ἐν τοῖς τῶν πιστῶν παισὶν ὀνομάζεται [Dionys]. Vgl. den biblischen Index (Ev. Luc. und Briefe).

Παῦλος ὁ ἐχ Σαμοσάτων antiochenischer Bischof, Ketzer: 702, 4.—702, 13 ff. Synoden in Antiochia gegen ihn. 704, 7 ff. Excommunication. 714, 3 ff. von Kaiser Aurelian der Kirche beraubt. — 708, 6 ff. Schilderung seiner Persönlichkeit [Synodalschreiben v. Antiochien]. — 702, 25 τὸν Σαμοσατέα. 704, 9 ὁ τῆς κατὰ ἀντιόχειαν αἰρέσεως ἀρχηγός. 718, 9 ἡ κατὰ τὸν Παῦλον ὑπόθεσις. 726, 12 τῆς κατὰ Παῦλον συνόδον. 500, 4 ὁ ἐχ Σαμοσάτων Π.

Παῦλος: 706, 5 [Synodalschr. v. Ant.].

Παῦλος: Dionys: 598, 23; 662, 16.

Παῦλος Märtyrer [25. Juli 308]: 926, 30 ff.

Παῦλος Märtyrer [16. Februar 310; 936, 12]: 931, 30 τὸν Ἰαμνίτην Παῦλον. 935, 12 = 25.

Παῦλος v. Antiochia, Ketzer in Alexandrien: 522, 27.

Παχύμιος aegyptischer Bischof, Märtyrer: 772, 29.

Περέννιος: 486, 8 Περεννίου δικαστοῦ. 486, 17.

Πέρτιναξ Kaiser: 498, 17.

Πέτρος der Apostel: Act. 8, 18 ff.: 108, 9; 138, 14. Act. 11, 20 ff.: 114, 2. Act. 12, 3 ff.: 126, 2. I Petr. 1, 1: 188, 5; 192, 4. 138, 20 ff. in Rom mit Simon dem Magier. 142, 1 ff. Zusammentreffen mit Philon in Rom. 176, 18 ff. Martyrium. 264, 3; 188, 7. 178, 4 Grab auf dem Mons Vaticanus [Gaius]. 188, 13 μετὰ τὴν Παύλον καὶ Πέτρον μαρτυρίαν. 236, 11 τῶν μετὰ Παῦλόν τε καὶ Πέτρον ἐπισκοπευσάντων. 300, 6 ἀπὸ Πέτρον καὶ Παύλου κατάγων διαδοχήν. 194, 7 πρῶτος μετὰ Πέτρον. 274, 18 τῆς κατὰ ἀντιόχειαν Πέτρον διαδοχῆς. 672, 21 τὰς εἰκόνας Παύλον καὶ Πέτρον. διὰ χρωμάτων ἐν γραφαῖς σωζομένας. 286, 18 [Apostel-katalog d. Papias]. 178, 10 τὴν ἀπὸ Πέτρον καὶ Παύλον φυτείαν

γενηθεῖσαν 'Ρομαίον τε καὶ Κορινθίων [Dionys v. Korinth]. 442, 27 τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Παύλου ἐν 'Ρώμη εὐαγγελιζομένων [Iren.]. 500, 15 τρισκαιδέκατος ἀπὸ Πέτρου [Hippolyt]. Clemens hypotyp.: 104, 5. 11. strom.: 262, 20 ff. verheiratet. 262, 18 ff. Martyrium seiner Frau. — 696, 9 ὁ Παῦλος πολὺς καὶ δὴ καὶ ὁ Πέτρος ἐν τοῖς τῶν πιστῶν παισὶν ὀνομάζεται [Dionys].

Πέτρος alexandrinischer Bischof, Märtyrer [24. Nov. (311), syr. Marty-

rolog.]: 772, 25; 812, 4. — 730, 9ff. Zeit.

Πέτρος: Dionys: 598, 23; 662, 16. 18.

Πέτρος Märtyrer [12. März (303) syr. Martyr.]: 748, 27.

Πέτρος ἀσκητής ὁ καὶ Αψέλαμος Märtyrer [11. Jan. 310]: 931, 1.

Πευχέτιος magister summarum rationum Maximins: 850, 3.

Πηλεύς aegyptischer Bischof, Märtyrer: 772, 19; 947, 27.

Πιέριος alexandrinischer Presbyter: 728, 13; 730, 4.

Πιλάτος: 72, 6 Πόντιον Πιλάτον [Ios. A. I. 18, 32, 33, 35, 89]. 118, 16 [Phil. leg. ad Gai. 38]. 120, 18 ff. [Ios. B. I. 2, 169 ff.]. 110, 4 [Tertull. apolog. 21]. 122, 23 ff. Selbstmord. 72, 19 τέταφτον (ἔτος) τῆς ἡγεμονίας Ποντίου Πιλάτου. 120, 13 ἀπὸ τῶν Πιλάτου χρόνων καὶ τῶν κατὰ τοῦ σωτῆρος τετολμημένων, vgl. 118, 16. 442, 7 Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σταυρωθέντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου [Iren.].

Mirros Bischof: 666, 15 Adressat eines Decrets d. Gallienus.

Πινυτός Bischof von Knosos: 376, 3 [Dionys v. Korinth]. Vgl. den literarischen Index.

Πιόνιος Märtyrer: 354, 1.

Míoς römischer Bischof: 324, 2. 7. — Irenaeus: 438, 24 (Liste). 494, 29. 320, 19 ἐπὶ Πίου.

Πλάτων: 116, 2 τὴν κατὰ Πλάτωνα καὶ Πυθαγόραν . . ἀγωγήν. Vgl. den litterarischen Index.

Πλίνιος Σεκοῦνδος: 270, 20 ff. [Tertull. apolog. 2].

Πλούταρχος Schüler des Origenes und Märtyrer: 524, 10; 528, 22.

Ποθεινός Bischof v. Lyon, Märtyrer: 412, 25 [Brief d. gall. Gem.]. — 436, 24.

Πολύβιος Bischof v. Tralles: 276, 8 [Ign. Trall. 1. 12].

Πολύχαοπος Bischof v. Smyrna, Märtyrer: 274, 13 ἀχμή. 276, 5. — 334, 21 ff. Martyrium [Brief d. Smyrnaeer]. 352, 19 ὑπὸ τὴν αὐτὴν περίοδον τοῦ χρόνου τῆς τοῦ Πολυχάρπου μαρτυρίας. — Irenaeus: 286, 1 Παπίας ὁ . . Πολυχάρπου ἐταῖρος γεγονός. 484, 1 ff. persönliche Schilderung, vgl. 332, 13; 438, 1. — 484, 4 τὴν μετὰ Ἰωάννου συναναστροφὴν ὡς ἀπήγγελλεν. 496, 11 μετὰ Ἰωάννου . . καὶ τῶν λοιπῶν ἀποστόλων οἰς συνδιέτριψεν. 332, 10.

24 ff.; 258, 21. — 482, 21 εἶδόν [Iren.] σε [Florinus], παῖς ἔτι ων ἐν τῷ κάτω ᾿Ασίᾳ παρὰ Πολυκάρπφ. 332, 20 ff. unter Aniketos in Rom. 334, 4 ff. Begegnung mit Markion. 496, 7 ff. Auseinandersetzung mit Aniketos über den Ostertag. 332, 18 οἱ μέχρι νῦν διαδεδεγμένοι τὸν Πολύκαρπον. — Polykrates: 490, 21. Vgl. den literarischen Index.

Πολυχράτης ephesischer Bischof: 488, 3; 264, 7 έπτὰ μὲν ἦσαν συγγενεῖς μου ἐπίσχοποι, ἐγὰ δὲ ὄγδοος [Polykrates]. Vgl. den literarischen Index

Πομπήιος: 50, 12. — 58, 23 [Africanus].

Ποντιανός römischer Bischof: 570, 9. 582, 15 Zeit.

Ποντικός Märtyrer: 422, 24 Π. παιδαφίου ως πεντεκαίδεκα έτῶν [Brief d. gall. Gem.].

Hortio: Adressat eines Briefes des antiochenischen Bischofs Serapion: 478, 24; 544, 18. Vgl. Καριχός.

Hoρφύριος: 939, 13 ff. Martyrium [936, 7: 16. Febr. 310]. 931, 28; 939, 14 ff. vgl. 28 ff. Schreibersklav des Pamphilus. 932, 21.

Ποταμίαινα Märtyrerin: 530, 10 ff.

Ποτίτος: 456, 2 Markionit [Rhodon]. Πούπλιος Bischof v. Jerusalem: 454, 9.

Πούπλιος athenischer Bischof und Märtyrer: 374, 10 [Dionys v. Ko-

Ποτμος Bischof v. Alexandrien: 300, 4 τέταοτος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων. 304, 10 Zeit.

Ποίμος korinthischer Bischof: 368, 26 μέχοι Ποίμου ἐπισχοπεύοντος ἐν Κορίνθφ [Hegesipp].

Ποίσχιλλα [Act. 18, 2]: 156, 22.

Ποίσκιλλα montanistische Prophetin: 458, 21 [πρίσκαν  $D^1 \Sigma \Lambda$ ]. 474, 5 [πρίσκαν  $A T^1 \Sigma \Lambda$  Hieron. de uir. ill. 40] [Apollonios]. 480, 11 τὸν δαίμονα τὸν Πρισκίλλης (πρίσκης  $\Sigma$ ) [in einer Unterschrift].

Погоход Märtyrer: 664, 25.

Ποόβος Kaiser: 714, 20.

[Ποοσδόχη Tochter d. Δομνίνα; vgl. diese]: 766, 24 ff.

Πρόχλος: 176, 23 Πρόχλφ τῆς κατὰ Φρύγας προισταμένφ γνώμης. 566, 15. Vgl. den literarischen Index unter Γάιος.

Ποόχλος: 706, 4 [Synodalschr. v. Antioch.].

Προχόπιος Märtyrer [7. Juni 303]: 907, 15.

Ποόμος Märtyrer [14. December 309]: 930, 29.

Ποωτογένης: 706, 5 [Synodalschr. v. Antioch.].

Πρωτόχτητος Presbyter v. Caesarea: 582, 7 [Origenes].

Πτολεμαΐοι: 44, 17 ή κατ' Αίγυπτον τῶν Πτολεμαίων . . δυναστεία.

- 448, 5 Π. ὁ Λάγου [Irenaeus]. 724, 5 Π. τῷ Φιλαδέλφ $\varphi$  καὶ τῷ τούτου πατ $\varphi$ ί [Anatolius].

Πτολεμαΐος Märtyrer: 608, 19 [Dionys].

Πυθαγόρας: 116, 2 τὴν κατὰ Πλάτωνα καὶ Πυθαγόραν . . ἀγωγήν. 310, 21 Πυθαγορικώς.

'Pαχαβείμ: 170, 16 [Hegesipp]. Vgl. 'Pηχάβ. 'Pετίχιος: 888, 9 [Schreiben Constantins].

'Ρηγάβ: 170, 16 τῶν νἱῶν 'Ρηγάβ. Vgl. 'Ραχαβείμ [Hegesipp].

'Ρούθ: 60, 7 'Ρ. τῆς Μωαβίτιδος Beispiel für die Proselyten [Africanus].

'Ροῦφος: 306, 12 ἐπάρχων τῆς Ἰουδαίας.

'Pωμανός Märtyrer [17. November 303]: 909, 5ff.

'Ρωμύλος Märtyrer [24. März 305]: 910, 19.

Σαβέλλιος: Dionys: 642, 1ff.; 700, 14.

Σαβίνος praef. Aeg.: Dionys: 596, 11. 660, 25 τὰ ἐπὶ Δεκίου καὶ Σαβίνου.

Σαβίνος Gardepraefect: 802, 14 ff. — 802, 19—804, 26 Rescript. 834, 5 Ἰόβιος Μαξιμίνος Σεβαστὸς Σαβίνφ [Praescript eines Briefes Maximins].

Σάγαοις Märtyrer: 382, 11 φ Σάγαοις καιοφ ξμαοτύοησεν [Meliton]. 492, 2 Σάγαοιν ἐπίσκοπον καὶ μάρτυρα [Polykrates].

Σάγκτος Märtyrer: Brief d. gall. Gem.: 408, 8 Σ. τὸν διάκονον ἀπὸ Βιέννης. 27; 416, 17. 20; 418, 3.

Σαδδουχαΐοι: 372, 11 [Hegesipp].

Σαμουήλ: 937, 15, vgl. 2 Σαμουήλ . . . ἑαυτοὺς ὀνομαζόντων.

Σαούλ: 50, 7 ἀπὸ Σ. πρώτου καὶ Δανὶδ ἀρξάμενοι.

Σατοονίνος: 310, 1ff. [σατοονίλον ΕRΣ]. — Irenaeus: 390, 6 ἀπὸ Σατοονίνου [σατοονίλου ΤΕΒΣ] καὶ Μαρκίωνος. 390, 18 παραπλησίως Μαρκίωνι καὶ Σατοονίνω [σατοονίλω ΤΕΒΣ]. 372, 2 Σατοονιλιανοί [Hegesipp].

Σεβαστός: 60, 2 [Africanus]. Vgl. Αύγουστος.

Σεβαστός (Titel): 656, 26, 29 τῶν Σεβαστῶν ἡμῶν [Protokoll bei Dionys]. — 776, 19; 797, 7 Σεβαστὸς . . . ἀναγοφευθείς. 776, 6 αὐτοχράτορα καὶ Σεβαστόν.

Σέλευχος Märtyrer [16. Februar 310: 936, 7]: 942, 3ff.; 931, 30. — 932, 7; 942, 4. 11ff. = 24ff. ehemaliger Militär. 943, 4ff. = 19ff. δοφανῶν . . καὶ χηοῶν . . ἐπίσκοπος. 932, 28; 942, 4; 943, 1ff. = 16 ff. Bekenner,

Σενέχας 10. Bischof v. Jerusalem: 306, 1.

Σεραπίων antiochenischer Bischof: 486, 25; 478, 22; 542, 12. Vgl. den literarischen Index.

Σεραπίων Märtyrer: 602, 13ff. [Dionys]. Eusebius, KG\*

 $\Sigma \epsilon o \alpha \pi i \omega \nu$ : 624, 13 ff. [Dionys].

Σερέννιος Γρανιανός: 316, 19 λαμπροτάτου ήγουμένου. — 318, 16 λαμπροτάτου ἀνδρός [Rescript Hadrians].

Σέρηνος Schüler des Origenes und Märtyrer: 528, 27.

Σίοητος Schüler des Origenes und Märtyrer: 530, 5 ετερος τοῦ πρώτου. Σερονίλλιος Παῦλος: 382, 11 ἐπὶ Σ. [Σεργίου Α] Π. ἀνθυπάτου τῆς ᾿Ασίας [Meliton].

Σενήρος Gemahlin des Kaisers Philippus: 590, 24 Brief d. Origenes an sic. Σενήρος Kaiser: 498, 16. 536, 24 Regierungsdauer. 534, 6 κατὰ Σενήρον . . οὖ τοὺς χρόνους ὁ παρὼν ἱστορεῖ λόγος. :502, 10 ἀμφὶ τὸ ἔνατον τῆς Σενήρου βασιλείας ἔτος. 518, 19 δέκατον . . ἐπεῖχε Σενήρος τῆς βασιλείας ἔτος. 534, 10 τὸ δέκατον τῆς Σενήρου βασιλείας. 518, 1ff. Christenverfolgung. — 554, 13 κατὰ τοὺς χρόνους ἀντωνίνου τοῦ νίοῦ Σενήρου [Origenes].

Σευῆρος Ketzer: 390, 21 αἴτιος . . τῆς ἀπ' αὐτοῦ παρηγμένης Σευηριανῶν προσηγορίας.

Σηιανός: 118, 14 [Philo leg. ad Gai. 24]. Σιδόνιος Bekenner: 614, 23 [Cornelius].

Σίλας [Act. 15, 32]: 470, 15 [Antimontanist].

Σιλβανός Bischof v. Emesa, Märtyrer: 772, 9; 812, 2.

Σιλβανός Bischof v. Gaza, Märtyrer: 772, 16; 948, 3. 923, 7 ἔτι δὴ τότε ὄντα ποεσβύτεοον ὁμολογήσαντα.

Σίμων ὁ μάγος: 106, 21 ff. [Act. 8, 9 ff.]. 138, 11 ff. in Rom. 310, 27 τοῦ Σίμωνος . . τὰς μαγείας. 138, 7 οἔτε Σίμωνος οἔτ ἄλλου του τῶν τότε φυέντων συγκρότημα. 108, 2 τῶν ἔτι καὶ νῦν τὴν ἀπ ἐκείνου μιαρωτάτην μετιόντων αίρεσιν. — Iustin: 132, 20 ff. in Rom. 252, 25 ff. sein Jünger Menander. 308, 28. — Irenaeus: 136, 1 ff.; 322, 3. — Hegesipp: 370, 15 Σίμων ὅθεν Σιμωνιανοί.

Σολομών: 876, 6; 862, 25.

Στέφανος: 102, 15 (Act. 6, 1ff.; 7, 58 f.); 196, 3; 106, 8 (Act. 8, 1); 114, 4. — 260, 9 τῶν ἀμφὶ τὸν Στέφανον διαχόνων. — 430, 7 Στέφανος ὁ τέλειος μάρτυς [Brief d. gall. Gem.].

Στέφανος römischer Bischof: 636, 20. 640, 3 Zeit. — 638, 4ff. Streit über die Ketzertaufe. 640, 5 ff.

Στέφανος Bischof v. Laodikeia in Syrien: 726, 14 ff.

Στωϊκοί: 450, 18 ἀπὸ φιλοσόφου ἀγωγῆς τῶν καλουμένων Στωϊκῶν. Συμεών ὁ τοῦ Κλωπᾶ Bischof v. Jerusalem, Märtyrer: 228, 3. 236, 15 δεύτερος μετὰ τὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀδελφόν. 304, 25; 274, 9. 266, 21 ff. Martyrium. — 370, 10 [Hegesipp].

Σύμμαχος Bischof v. Jerusalem: 454, 10.

Συνέρως: 456, 7 Markionit [Rhodon].

Σωχοάτης Bischof v. Laodikeia in Syrien: 718, 7.

Σωσθένης [I Kor. 1, 1]: 80, 20 [Clem. hypot.].

 $\Sigma \omega \tau \tilde{a}\varsigma$ : 480, 10 [in einer Unterschrift].

Σωτής römischer Bischof: 368, 6; 392, 28. 400, 1 Zeit. — Irenaeus: 438, 25 [Liste]. 494, 28. — Hegesipp: 310, 4 παςὰ ἀνικήτου διαδέχεται Σωτής. — Dionys v. Korinth: 378, 1 ὁ μακάςιος ὑμῶν ἐπίσκοπος Σωτής.

Τελεσφόρος römischer Bischof, Märtyrer: 306, 7 ξβόομος ἀπὸ τῶν ἀποστόλων. 320, 11 Zeit. Irenaeus: 438, 23 [Liste] Martyrium. 320, 14; 496, 1.

Τελεσφόρος Adressat eines Briefes des Dionys v. Alex.: 700, 15.

Τιβέριος Kaiser: 72, 4. 114, 13 Regierungsdauer. 118, 13 κατὰ Τιβέριον [Philo leg. ad Gai. 24. 38]. 72, 4 κατὰ τὸ δωδέκατον ἔτος τῆς Τιβερίον βασιλείας [Ioseph.]. 72, 19 ἔτος πεντεκαιδέκατον Τιβερίον Καίσαρος ἄγοντος [Luc. 3, 1]. 72, 12 ἐπὶ τῆς τετάρτης ... ὑπατείας Τιβερίον = 21 n. Chr. [Pilatusakten]. — 110, 7 [Tertull. apolog. 21].

Tiualog antiochenischer Bischof: 716, 21.

Tιμόθεος erster Bischof von Ephesos: 192, 17.

Τιμόθεος Sohn des Dionys v. Alex.: Dionys: 700, 20; 596, 24; 598, 4. Τιμόθεος Märtyrer: 910, 5.

Τιμόλαος Märtyrer [24. März 305]: 910, 18.

Tίτος Kaiser: 228, 13. 15. 228, 13 κατὰ δεύτερον ἔτος τῆς βασιλείας. 194, 24 mit dem jüdischen Krieg beauftragt.

Τίτος erster Bischof der kretischen Gemeinden: 192, 19.

Τοαιανός Kaiser: 236, 7. 302, 12 Regierungsdaner. 266, 19 κατὰ τοῦτον οὖ νῦν τοὺς χρόνους ἐξετάζομεν. 236, 7 πρῶτον ἔτος ἦν. 274, 5 ἔτει τρίτφ τῆς τοῦ . βασιλέως ἀρχῆς. 300, 1 ἀμφὶ τὸ δωδέκατον ἔτος τῆς Τοαιανοῦ βασιλείας. 300, 10 τοῦ αὐτοκράτορος εἰς ἐνιαυτὸν ὀκτωκαιδέκατον ἐλαύνοντος. 266, 19 ff. Christenverfolgungen.

274, 2 Rescript [Plin. et Trai. epist. 97], vgl. 272, 7. 436, 20 [Ter-

tull. apol. 5].

Hegesipp: 268, 10 ἐπὶ Τοαιανοῦ Καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ ἀττικοῦ. 270, 1 μέχρι Τοαιανοῦ Καίσαρος. 268, 19; 234, 18. — Irenaeus: 238, 3. 7.

Tυραννίων Bischof v. Tyros, Märtyrer: 772, 8.

Tύραννος antiochenischer Bischof: 718, 5.

Τύχη: 946, 7 γενεθλίων τῆς κατὰ Καισάφειαν νομιζομένης Τύχης ήμέφα [5. März].

Tωβίας 5. Bischof von Jerusalem: 304, 26.

Tωβίας: 90, 5 Τωβίαν τὸν τοῦ Τωβία [Abgarlegende], 90, 13 ff.

Yyīvog römischer Bischof: 320, 12. 324, 1 Zeit. — Irenaeus: 438, 24 [Liste]. 494, 28. 320, 20 έπὶ Υγίνου ος ην ενατος επίσκοπος. 322, 4 ἐπὶ Ύγίνου ἔνατον αλῆρον τῆς ἐπισκοπικῆς διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἔχοντος. 320, 18.

Yuévaios Bischof v. Jerusalem: 668, 9; 728, 28. — 706, 3 [Synodalschr.

v. Antioch.]. 702, 17.

Ύσκανός: 50, 19 είς ου υστατου τὰ τῆς τῶν ἀρχιερέων περιέστη διαδοχής. 50, 16. — 58, 22 Υ. τῷ τῆς Ἰουδαίας ἀρχιερεῖ [Africanus]. 48, 19.

Φαβιανός römischer Bischof, Märtyrer: 582, 16 ff. Wahl. 594, 5 Mar-

tyrium. 592, 1 Brief des Origenes an ihn.

 $\Phi \acute{\alpha} \beta \iota \circ \varsigma$  antiochenischer Bischof: 594, 14; 668, 2. — 614, 4ff.; 624, 5 Briefe der römischen Synode an ihn. 628, 16 [Dionys]. 624, 6 Φαβίω ύποχαταχλινομένω πως τῷ σχίσματι, 600, 3. Vgl. den literarischen Index unter Διονύσιος, Κορνήλιος, Synoden.

Φαρισαΐοι: Hegesipp: 168, 9. 21; 170, 5; 372, 11.

Φαυστίνος alexandrinischer Presbyter: 664, 1 [Dionys].

Φαῦστος alexandrinischer Diakon, dann Presbyter: 664, 17 Märtyrer. 772, 27. — Dionys: 654, 13; 656, 3 [Protokoll]; 664, 3. Wohl identisch mit 598, 23; 662, 16.

Φηλιξ Procurator von Iudaea: 158, 8ff.; 160, 24; 162, 2.

 $\Phi \tilde{\eta} \lambda \iota \xi$  römischer Bischof: 714, 27. 716, 16 Zeit.

Φῆστος Procurator v. Iudaea: 162, 3; 164, 17. 29.

Φιλέας Bischof v. Thmuis, Märtyrer: 758, 16 ff.; 772, 28. Vgl. den literarischen Index.

Φιλήμων römischer Presbyter: Dionys v. Alex.: 640, 20; 642, 12.

Φιλητός antiochenischer Bischof: 568, 4; 570, 9.

Φίλιππος αμα παιδί Φιλίππφ Kaiser: 588, 26. 594, 3 Regierungsdauer. 590, 10 τρίτον τούτ $\varphi$  έτος  $\mathring{\eta}\nu$ . — 590, 1ff. Christ. 590, 23 Brief d. Origenes an ihn. Dionys: 604, 1 ή της βασιλείας ἐκείνης της εύμενεστέρας ήμιν μεταβολή, vgl. 594, 4. 650, 6 οί λεχθέντες άναφανδον Χριστιανοί γεγονέναι.

Φίλιππος der Tetrarch: 72, 21 [Luc. 3, 1]; 72, 1. — 114, 16 [Ios. A. I.

18, 237].

Φίλιππος: 346, 10 τον ἀσιάρχην Φίλιππον [Brief d. Smyrnaeer].

Φίλιππος der Apostel: 286, 18 [Apostelkatalog des Papias]. 264, 12 = 490, 16 [Polykrates]. 262, 11 [Clemens]. S. den folgenden.

Φίλιππος der Diakon und Evangelist: 106, 17 ff. [Act. 6, 5; 8, 5 ff.]. 266, 6ff. Philippus' Töchter [Act. 21, 8f.]. 280, 23. — Philippus

und seine Töchter: Papias: 288, 18 ff. Gaius: 266, 3 ff. Polykrates: 264, 12 ff. = 490, 16 ff. Clemens: 262, 11. Antimontanist: 470, 15. Φίλιππος 9. Bischof v. Jerusalem: 304, 27.

Φίλιππος Bischof von Gortyna: 374, 20 [Dionys v. Korinth]. Vgl. den literarischen Index.

Φιλόρωμος Märtyrer: 758, 13ff.

Φιλουμένη: 454, 26 Prophetin des Apelles [Rhodon].

Φιομιλιανός Statthalter v. Palaestina: 925, 9; 929, 2; 936, 23; 937, 6; 943, 15; 944, 14; 945, 21; 946, 2. — 946, 17 Ende.

Φιομιλιανός Bischof v. Caesarea in Kappadokien: 580, 16 Freund des Origenes. 668, 2; 702, 13. — Dionys v. Alex.: 628, 12; 638, 22; 640, 8. — Synodalschreiben v. Antiochien: 706, 13. 17 ff.

Φλανία Δομέτιλλα: 232, 8.

Φλανιανός Statthalter von Palaestina: 907, 5.

Φλάνιος: 674, 11 Adressat eines Osterbriefs des Dionys v. Alex.

Φλάυιος Κλήμης: 232, 9.

Φλωρῖνος römischer Presbyter: 458, 23; 480, 18; 482, 13. — 432, 15 Φλωρῖνε [Iren.].

Φλώρος Procurator von Iudaea: 178, 19ff.

Χαιοήμων Bischof von Neilupolis: 610, 15 [Dionys].

Xαιοήμων alexandrinischer Diakon: Dionys: 654, 13; 656, 5 [Protokoll]; 664, 3.

Χρῆστος: 888, 24 Χρήστφ ἐπισχόπφ Συραχουσίων [Schreiben Constantins].

Χριστιανισμός: ein in der KG sehr seltenes Wort. 948, 4 γνήσιον ὑπόδειγμα Χριστιανισμοῦ. 912, 15 κατὰ τὸν αἰροῦντα Χριστια νισμῷ λόγον. — 742, 15 = 907, 9 τῆ τοῦ Χριστιανισμοῦ προθέσει [Citat aus einem Edict Diocletians]. 344, 12 τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ . . λόγον [Brief d. Smyrnaeer].

Periphrasen: Porphyrius: 558, 17 ύπλο τῶν ὀθνείων. 560, 11 τοῖς ὀθνείοις . μύθοις. 560, 7 τὸ βάρβαρον τόλμημα. Protokoll bei Dionys v. Alex.: 656, 10 τῶν παρὰ φύσιν. Rescript Maximins: 836, 1 τῆ αὐτῆ δεισιδαιμονία. Vgl. im Edict 842, 26; 844, 9. 11. Schreiben des Sabinus: 802, 21 ἀλλοτρία 'Ρωμαίων συνηθεία. Brief d. gall. Gemeinden: 426, 24 ξένην τινὰ καὶ καινὴν θρησκείαν (Äußerung der Heiden). Schreiben Constantins: 888, 25 τῆς θρησκείας τῆς ἁγίας καὶ ἐπουρανίου δυνάμεως καὶ τῆς αἰρέσεως τῆς καθολικῆς. 889, 8 τῆ ἀγιωτάτη αἰρέσει. 889, 16 τῆς ἀγιωτάτης θρησκείας. Vgl. im Wortindex γνῶσις, διδασκαλία, δόγμα, εὐσέβεια, θεογνωσία, θεοσέβεια, λόγος, νόμος, δόός, πίστις, φιλοσοφία.

Χριστιανοί: 114, 8 ή Χριστιανῶν προσηγορία [Act. 11, 26]. — 142, 21 μηδαμῶς τῆς Χριστιανῶν πω προσρήσεως ἀνὰ πάντα τόπον ἐπιπεφημισμένης.. 40, 3 καινὸν ὄντως ὄνομα τὸ Χριστιανῶν ἀρτίως παρὰ πᾶσιν ἔθνεσιν γνωρίζεται. 38, 17. — 254, 19 γρήτων τὴν Χριστιανῶν προσηγορίαν ὑποδυομένων, vgl. ὑποδύω. 34, 5 ώς ὰν . . αὐτὸς ὢν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, Χριστιανῶν τὸν πάντα κόσμον, τῆς ὄντως σεμνῆς καὶ ἱερᾶς αὐτοῦ προσηγορίας, κατέπλησεν, vgl. 8, 29.

312, 12 την τοῦ παντὸς Χριστιανῶν ἔθνους διαβολήν. 338, 4

τὴν καθόλου τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν ἀρετήν.
764, 19 ὅλην Χριστιανῶν πολίχνην. 436, 14 τὸν στρατὸν . . ταῖς τῶν Χριστιανῶν εὐχαῖς σεσῶσθαι. 796, 5 τοὺς ἐν στρατείαις Χριστιανούς. 894, 19 τῆς οἰχίας τῆς αὐτοῦ [Licinius] πάντα Χριστιανὸν ἀπελαύνει. 784, 19 Χριστιανὴ τῶν ἐπ΄ ἀλεξανδρείας.
778, 14 τὸν κατὰ Χριστιανῶν . . διωγμόν. 790, 16. 894, 14 τῶν . . Χριστιανοὺς ἐκδιωξάντων. 928, 5. 808, 14 ff.; 806, 26. 844, 23 τῶν κατὰ Χριστιανῶν . . διαταγμάτων. 668, 19 μὴ ἐξεῖναι . . ἐκείνῳ τῆς Ῥωμαίων μετέχειν ἀξίας κατὰ τοὺς παλαιοὺς νόμους, Χριστιανῷ γε ὄντι καὶ τοῖς βασιλεῦσι μὴ θύοντι. 850, 6 μυρίοις τοῖς κατ ἀΙγυπτον Χριστιανῶν ἐλλαμπρυνάμενος αίμασιν. 850, 9. 919, 9 = 24 δικαστὴν Χριστιανοῖς δικάζοντα. 822, 2 ὁ πρὸς ἀρμενίους πόλεμος . . . οὺς καὶ αὐτοὺς Χριστιανοὺς ὄντας . . . 590, 1 τοῦτον . . Χριστιανὸν ὄντα (Kaiser Philippus). 786, 6 Χριστιανὴ δὲ καὶ αὖτη ἦν.

316, 19 γράμματα ύπερ Χριστιανῶν. 832, 17 νόμον ύπερ Χριστιανῶν τελεώτατον. 860, 6 ταῖς ὑπερ Χριστιανῶν νομοθεσίαις. 852, 13; 846, 3; 834, 1. — 786, 20 οὐ πρότερον τὰ τῆς τοσῆσδε πέπαυτο συγχύσεως ἢ Χριστιανοὺς τὰ τῆς παρρησίας ἀπολαβεῖν. 560, 21 ὁ κατὰ Χριστιανῶν = Porphyrius. 558, 11 ως Χριστιανοῦ

κατηγορών.

124, 20 ωμολόγησεν ... ξαυτὸν Χριστιανόν. 764, 24; 916, 25. 532, 14 Χριστιανὸν ὑπάρχειν καὶ τοῦτο ἐμφανῶς ὁμολογεῖν. Vgl. im Wortindex ὁμολογῶ.

936, 18 Χριστιανούς φάντες ξαυτούς. 744, 8 Χριστιανός εἶναι ἐκεκράγει. 810, 18 λέγειν ἐγγράφως . . ως δὴ εἴησάν ποτε Χριστιαναί.

806, 2 μέγαν τε καὶ μόνον ἀληθῆ τὸν Χριστιανῶν θεὸν ἐπιβοώμενος. 826, 7. 842, 1 δοὺς δόξαν τῷ Χριστιανῶν θεῷ. 918, 30 τὸν ἕνα καὶ μόνον θεὸν τῶν Χριστιανῶν ώμολόγουν. 826, 10 ὁ μέγας καὶ οὐράνιος Χριστιανῶν ὑπέρμαχος θεός.

S24, 26  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \ X \varrho \iota \sigma \tau \iota \alpha \nu \tilde{\omega} \nu$  . .  $\sigma \pi \sigma \nu \delta \tilde{\eta} \varsigma \ \tau \varepsilon \ \varkappa \alpha \grave{\iota} \ \varepsilon \check{\nu} \sigma \varepsilon \beta \varepsilon \iota \alpha \varsigma$ . 150, 5  $\tau \tilde{\eta}$ 

Χριστιανών κατὰ τὸ εὐαγγέλιον θρησκεία. 102, 4 τῆς κατὰ Χριστιανοὺς εὐαγγελικῆς πολιτείας. 136, 11 τὴν σώφρονα καὶ διὰ καθαρότητα βίου παρὰ πᾶσιν βεβοημένην Χριστιανών φιλοσοφίαν. 786, 13 ἡ παρὰ Χριστιανοῖς ἀρετή. 784, 6. 915, 7 Χριστιανοὶ οῦ γε ὄντως τοιοῦτοι. 938, 20 (vgl. 7. 13) μόνων . . τῶν Χριστιανών πατρίδα.

10, 7 τῆς Χριστιανῶν ἀρχαιότητος τὸ παλαιὸν ὁμοῦ καὶ θεοπρεπές. 40, 16 πάντας δὴ ἐκείνους ἐπὶ δικαιοσύνη μεμαρτυρημένους. ἐξ αὐτοῦ ᾿Αβραὰμ ἐπὶ τὸν πρῶτον ἀνιοῦσιν ἄνθρωπον, ἔργφ Χριστιανούς, εἰ καὶ μὴ ὀνόματι, προσειπών τις οὐκ ὰν ἐκτὸς βάλοι τῆς ἀληθείας. 42, 26; 40, 16; 44, 4. Vgl. Ἑβραῖοι. 40, 18

τὸν Χριστιανὸν ἄνδρα.

Rescript Hadrians: 318, 20. Rescript d. Antoninus Pius: 330, 9. Edict des Galerius: 792, 14; 794, 11. 794, 15 îva avoluç oct Xousulariani. Rescript Maximins: 834, 9; 836, 6. Edict Maximins: 842, 20; 844, 15. 19. Schreiben des Gardepraefecten Sabinus: 804, 19. Edict d. Licinius: 884, 1. 9. 14; 885, 2. 4. 7. 14. 18; 886, 3. 7. 8. 11. 12. 16. Schreiben Constantins: 887, 12. Zu beachten ist, daß stets der Artikel zugefügt ist; 794, 15 ist in Wahrheit keine Ausnahme.

Porphyrius: 560, 4 Χριστιανὸς ἐν Χριστιανοῖς ἀνατραφεὶς τοῖς γονεῦσιν. 560, 9 κατὰ τὸν βίον Χριστιανῶς ζῶν καὶ παρα-

roncos.

Hegesipp: 268, 9 κατηγοροῦσι . . . ως οντος ἀπὸ Δαυίδ καὶ Χοιστιανοῦ. — Brief d. Smyrnaeer: 346, 8 ο πατήρ τῶν Χριστιανῶν (Außerung der Heiden). 346. 4 ώμολόγησεν ξαυτόν Χοιστιανόν εἶναι. 344, 12 Χοιστιανός εἰμι. — Brief d. gall. Gemeinden: 418, 26 πίνακος . . ἐν ιδ ἐγέγραπτο Ῥωμαϊστί »οὖτός ἐστιν "Ατταλος ό Χριστιανός.« 414, 21 συνεχλείοντο ώς Χριστιανοί. 404, 27 μόνον τοῦτο πυθομένου εἰ καὶ αὐτὸς εἴη Χριστιανός. 422, 10 τοῦ δὲ φήσαντος ὅτι Χριστιανός. 410, 4. 412, 8 Χριστιανήν ξαυτήν ώμολόγει. 408, 26. 406, 2 παράκλητος Χριστιανών χρηματίσας. 418, 23 γνησίως έν τῆ Χριστιανῆ συντάξει γεγυμνασμένος. 416, 7 την πάντιμον καὶ ἔνδοξον καὶ ζωοποιὸν προσηγορίαν. — Tertullian: 274, 2 τὸ τῶν Χριστιανῶν φῦλον. — Antimontanist: 468, 6 καὶ Χριστιανοῖς μᾶλλον εἰρήνη διάμονος. — Apollonius: 476, 15 πέπριται...οὐ διὰ τὸ ὄνομα, ἀλλὰ δι' ας ἐτόλμησεν ληστείας. — Dionys v. Alex.: 608, 14 καταμηνυθείς ώς Χριστιανός. 608, 21. 654. 18 οὐ γὰο πεοὶ τοῦ μὴ συνάγειν ἐτέρους ὁ λόγος ἦν αὐτῷ, άλλα περί τοῦ μηδ' αὐτοὺς ἡμᾶς εἶναι Χριστιανούς. 656, 1. 604, 15 Ισχυριζόμενοι . . το μηδε πρότερον Χριστιανοί γεγονέναι. Periphrasen: 718,  $10 \tau \tilde{\omega} \nu$ ... περὶ τὰ θεῖα ἐσπουδακότων. 450,  $27 \pi \alpha ρ ά τισιν αὐτόθι τὸν Χριστὸν ἐπεγνωκόσιν. <math>898$ , 18 τοὺς Χριστοῦ θεράποντας. <math>736, 10 τοὺς ἡμετέρους. <math>928, 19.947,  $14 τ \tilde{\omega} ν καθὶ ἡμᾶς. <math>532$ ,  $17 τ \tilde{\omega} ν κατὰ θεὸν ἀδελφῶν. <math>738$ ,  $19 τ \tilde{\omega} ν ἐν στρατείαις ἀδελφῶν. Dionys v. Alex.: <math>602$ , 4 οἱ ἀδελφοί. 636, 13 τοὺς ἱεροὺς ἄνδρας. 650, 4 τοὺς ἀνθρώπους τοῦ θεοῦ. Vgl.

άγιος, εὐσεβής, θίασος, θιασώτης, πιστός.

Χριστός: 28, 11 τοὔνομα τοῦ τε Ἰησοῦ καὶ δὴ καὶ τοῦ Χριστοῦ. 28, 13 τὸ Χριστοῦ ὄνομα πρῶτος γνωρίσας Μωνσῆς . . . ἀρχιερέα θεοῦ . . . Χριστὸν ἀναγορεύει. 28, 20. 32, 5 τὸ τοῦ Χριστοῦ παρό Ἑβραίοις ὄνομα. 32, 21 τῆς . . εἰκονικῆς τοῦ Χριστοῦ προσρήσεως. 42, 2 τῆς τοῦ Χριστοῦ κατηξιωμένους ἐπωνυμίας. 32, 7 εἰκονικούς τινας Χριστούς. 32, 11. 34, 22 Χριστὸν αὐτὸν γεγονότα, ἐλαίφ . . . τῷ ἐνθέφ τῆς ἀγαλλιάσεως ἡλειμμένον. 34, 4 πάντων ἐκείνων καὶ Χριστὸς μᾶλλον ἀνηγόρευται. 36, 12; 32, 8. 12, 18.

34, 5 ώς ἂν μόνος καὶ ἀληθης αὐτὸς ὢν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ. 40, 27 σαφῶς αὐτὸν ἤδεσαν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 866, 21 ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ. 198, 9 τὸν πάντων σωτῆρα καὶ εὐεργέτην Χριστόν τε τοῦ θεοῦ. 210, 13 τῆς Ἰονδαίων εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ παρανομίας. 254, 24 τῆς περὶ τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ διαθέσεως. 756, 31 τῶν εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ πεπιστενκότων. 931, 3. 858, 24 τοῖς ἐπὶ τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ τὰς ἐλπίδας ἀνηρτημένοις. 766, 4 ταῖς εἰς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ

δμολογίαις.

10, 11 αὐτῆς . . οὐσίας τοῦ Χριστοῦ καὶ φύσεως οὔτις ἂν εἰς έκφρασιν αὐτάρκης γένοιτο λόγος. 8, 25 τῆς κατὰ τὸν Χοιστον . . . οἰκονομίας τε καὶ θεολογίας. 8, 29. 12, 11 αὐτῷ δὴ τῷ Χριστῷ καὶ οὐδὲ ἄλλω ἢ τῷ θείω . . καὶ πρωτογόνω ἑαυ- $\tau o \tilde{v} \ \lambda \acute{o} \gamma \phi$ . 862, 22. 870, 19  $X \rho \iota \sigma \tau \acute{o} \nu \ \acute{o} \lambda o \nu$ ,  $\tau \acute{o} \nu \ \lambda \acute{o} \gamma o \nu$ ,  $\tau \mathring{\eta} \nu \ \sigma o$ φίαν. 16, 12 ώς αν εί τοῦ πατοὸς ὑπάργοντα δύναμιν καὶ σοφίαν. 270, 13 ή γενεὰ ἐκείνη τῶν αὐταῖς ἀκοαῖς τῆς ἐνθέου σοφίας ἐπαχοῦσαι κατηξιωμένων. 18, 13 οὐσία τις προκόσμιος ζῶσα καὶ ὑφεστῶσα, ἡ τῶ πατοὶ τῶν ὅλων εἰς τὴν τῶν γενητῶν ἀπάντων δημιουργίαν ὑπηρετησαμένη, λόγος θεοῦ καὶ σοφία γοηματίζουσα. 24, 20 ὁ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς τοῦ πατρὸς ὑπουργός, ο θείος καὶ οὐράνιος τοῦ θεοῦ λόγος. 12, 20 τὸν τούτω δευτεοεύοντα θεῖον λόγον (vgl. αἴτιος). 16, 13. 42, 13 ὑπὸ τοῦ φήναντος ξαυτὸν αὐτῶ (Abraham) θεοῦ, οὖτος δ' ἦν αὐτὸς ὁ  $X_{Q \iota \sigma \tau \acute{o} \varsigma}$ ,  $\acute{o}$  τοῦ θεοῦ λόγος. 24, 2. 34, 11  $\acute{H}$ σαίας . . ἐξ αὐτοῦ . . άναβοῶν τοῦ Χριστοῦ. 30, 25; 34, 15. 28, 6 νίὸν ἀνθρώπου διὰ

τὴν ὑστάτην ἐνανθρώπησιν αὐτοῦ χρηματίζοντα. 881, 9 τῆς τοῦ . . ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ δοξολογίας τὸν πάντα νεών κατακοσμῶν, Χριστοῦ δὲ καὶ ἀγίου πνεύματος . . . τὰς δευτέρας αὐγὰς

τοῦ φωτὸς παρασχόμενος.

14, 5 διδάσκαλος τοτς πᾶσι τῆς πατοικῆς καθίστατο γνώσεως. 26, 1. 866, 1 τὸν τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας διδάσκαλον. 20, 16 τὴν τοῦ Χριστοῦ (gen. subi.) πάνσοφον καὶ πανάφετον διδασκαλίαν. 40, 19; 42, 7; 44, 6; 110, 15; 366, 1; 754, 27. 72, 25 τὸν πάντα τῆς διδασκαλίας . χρόνον. 74, 18; 76, 1. 300, 7 τὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας τε καὶ ἐκκλησίας. 24, 20 ὁ τῶν ἀρετῶν διδάσκαλος. 34, 7; 38, 8. 244, 17 τὰ τοῦ διδασκάλον μαθήματα. 870, 12. 112, 28 ἐνθέον καὶ σώφρονος θρησκείας τῆς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τῷ τῶν ἀνθρώπων βίφ κατασπαρείσης. 736, 7 ὁ διὰ Χριστοῦ τῷ βίφ κατηγγελμένος τῆς εἰς τὸν τῶν

όλων θεὸν εὐσεβείας λόγος.

30, 16 οί .. προφήται ονομαστί τον Χριστον προανεφώνουν. 220, 8. 52, 14 ξως Χοιστοῦ ήγουμένου [Dan. 9, 25]. 50, 23 τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐνστάσης, 62, 17 τοῦ Χριστοῦ γεννηθέντος ταῖς προφητείαις ἀκολούθως ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 52, 21 ff. τὴν πεοί τοῦ Χοιστοῦ γενεαλογίαν. - 102, 21 Ἰάχωβον τὸν τοῦ χυρίου λεγόμενον αδελφόν, ότι δή και οξτος του Ιωσήφ ωνόμαστο παίς. τοῦ δὲ Χριστοῦ πατὴρ ὁ Ἰωσήφ. 674, 3 Ἰακώβου . . . . ον καὶ άδελφον τοῦ χυρίου χρηματίσαι οἱ θεῖοι λόγοι περιέχουσιν. Vgl. Ίαχωβος. 226, 23 τοῖς πρὸς γένους κατὰ σάρκα τοῦ κυρίου. 232, 16. - 244, 13 τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἀποστόλους. 268, 14 τῶν αὐτοπτῶν καὶ αὐτηκόων . . . τοῦ κυρίου. 274, 15; 270, 13. 84. 15 τῶν ξβδομήχοντα τοῦ Χοιστοῦ μαθητῶν. 80, 16 ff. — 246, 19 τῶν . . . κατ' ἀρχήν τοῦ κηούγματος ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ πεπραγμένων. 248, 18. 22. — 122, 20 Ιουδαίους ών κατά τοῦ Χριστοῦ τετολμήκασιν, . . . τὰ ἐκ τῆς θείας μετήει δίκης. 214, 12. 196, 20 ή έχ θεοῦ δίκη λοιπὸν αὐτοὺς ἄτε τοσαῦτα εἴς τε τὸν Χοιστον καὶ τους αποστόλους αυτοῦ παοηνομηκότας. 64, 11 ταπίχειρα της Ήρφόδου κατά τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ὁμηλίκων αὐτοῦ τόλμης. 278, 12 τοιαῦτά τινα περί τοῦ Χριστοῦ διεξιών. 192, 6 τούς έκ πεοιτομής του Χοιστου εὐαγγελιζόμενος.

38, 17 νέον . . ἔθνος . . τὸ παρὰ τοῖς πᾶσι τῆ τοῦ Χριστοῦ προσηγορία τετιμημένον. 44,4 τοῖς ἀπὸ Χριστοῦ καὶ τοῖς πρόπαλαι θεοφιλέσιν. 106, 4 ἡ πᾶσα τῶν Ἐδεσσηνῶν πόλις τῆ Χριστοῦ προσανάκειται προσηγορία. 196, 17 τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων. 274, 11 μυρίων ὅσων ἐκ περιτομῆς εἰς τὸν Χριστὸν . . πεπιστευκότων. 450, 27 παρά τισιν αὐτόθι τὸν

Χοιστὸν ἐπεγνωκόσιν. 428, 2 ταῖς Χοιστοῦ . . ἐκκλησίαις. 714, 17; 858, 17. 6, 9 τὴν Χοιστοῦ ποίμνην. 702, 11. 864, 3 τῆς ἱερᾶς ἀγέλης Χοιστοῦ. 380, 4 τῶν Χοιστοῦ προβάτων. 772, 7 τῶν λογικῶν Χοιστοῦ θοεμμάτων. 946, 23. 898, 18 τοὺς Χριστοῦ θεράποντας. 860, 18 τῶν Χριστοῦ σώματος μελῶν. 881, 22 ἐν . . τῷ πάντων ἄρχοντι ἴσως αὐτὸς ὅλος ἐγκάθηται Χριστός. 870, 19. — 304, 17 τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ γνησίως καταδέξασθαι. 114, 2 τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν. 108, 1; 704, 14. 164, 22 τῆς εἰς τὸν Χριστὸν πίστεως. 256, 6; 268, 20. — 764, 15 τῆς ἐν Χριστῷ θεοσεβείας. 772, 26. — 526, 1 τὸν Χριστοῦ λόγον. 532, 26; 594, 20. 848, 12 ὁ τοῦ Χριστοῦ λόγος. 450, 20 τοῦ κατὰ Χριστὸν εὐαγγελίον. 560, 23 τὰ τῆς κατὰ Χριστὸν διδασκαλίας. 84, 17 τῆς περὶ τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας. 104, 22.

36, 20 καθ΄ ὅλον τὸν κόσμον Χριστὸν ἐπιφημίζεσθαι ὁμολογεισθαί τε καὶ μαρτυρεῖσθαι πρὸς ἀπάντων ἐπὶ τῆ προσηγορία. 102, 19 τῶν . . τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων. 770, 24; 772, 28; 924, 10; 927, 27; 946, 16. — 274, 20 τῆς εἰς Χριστὸν μαρτυρίας ἕνεκεν. 232, 10; 750, 7. 668, 13 διὰ τὴν Χριστοῦ μαρτυρίαν. 340, 3 διὰ Χριστὸν πυρὶ τὴν ζωὴν μεταλλάξαι. 594, 7; 928, 2. — 943, 19 Χριστοῦ γνήσιος στρατιώτης. 746, 9 πλείστοι ὅσοι τῆς Χριστοῦ βασιλείας στρατιῶται. 770, 30 ἐν εὐσεβῶν στήλαις τῆς Χριστοῦ

βασιλείας.

290, 8 σωματικώς τῆς Χριστοῦ βασιλείας ἐπὶ ταυτησὶ τῆς γῆς υποστησομένης. 772, 5 τὴν οὐράνιον τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν. 868, 1 Χριστὸν τοῦ θεοῦ παῖδα παμβασιλέα τῶν ὅλων ὁμολογεῖν. 702, 5 ταπεινὰ καὶ χαμαικετῆ περὶ τοῦ Χριστοῦ . φρονήσαντος. 256, 2. 554, 20 τῶν τὸν Χριστὸν ἐξ Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας γεγονέναι φασκόντων. 704, 1 τὴν εἰς Χριστὸν βλασφημίαν. 716, 6 Χριστὸν αὐτὸν μορφάζεσθαι ἐπειρᾶτο. 716, 8. — 848, 7 τῆς κατὰ τοῦ Χριστοῦ παροινίας χάριν.

927, 4 ύπεο τῆς Ἰουδαίων πρὸς τὸν θεὸν διὰ Χριστοῦ προσαγωγῆς ἢξίου. 670, 26 ἴκετεῦσαι διὰ Χριστοῦ τὸν ἐπὶ πάντων θεόν. 104, 24 ἴᾶται τῷ Χριστοῦ λόγφ. 112, 22 τῆς τοῦ Χριστοῦ

δυνάμεως. 873, 3; 881, 24. Vgl. δύναμις.

672, 21 τὰς εἰχόνας . . . τοῦ Χριστοῦ διὰ χρωμάτων ἐν γραφαῖς

σωζομένας.

Hegesipp: 372, 5 κατὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 372, 10 κατὰ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ τοῦ Χριστοῦ [vgl. die kritische Note]. 234, 8 κερὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 232, 21 τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ. — 234, 17  $\dot{\omega}_{\rm S}$ . . ἀπὸ γένους ὄντας τοῦ κυρίου. 268, 23.

Brief der Smyrnaeer: 344, 6 λοιδόσησον τον Χοιστόν [Aufforderung des Proconsuls]. 348, 8 εν τῷ ποτηρίφ τοῦ Χριστοῦ σου. 350. 18 ούτε του Χοιστόν ποτε καταλιπείν δυνησόμεθα . . . ούτε

έτερον τινα σέβειν.

Brief d. gall. Gemeinden: 402. 11 of Er Burry zai Aovyborro. . πυροικούντες δούλοι Χοιστού. 406, 6 γνήσιος Χοιστού μαθητής. 428, 7 ξηλωταί και μιμηταί Χριστού. 404, 3 έσπευδου πρός Χριστόν. 414, 25 ή πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη. 424, 14 διὰ τὴν . . ομιλίαν πρός Χριστόν. - 410, 27 διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ. 420, 5 τὸ ἀμέτρητον έλεος Χοιστοῦ. 414, 17 έλεος ἀμέτρητον άνεφαίνετο Ίησου . . . μη ἀπολειπόμενον . . της τέχνης Χοιστου. 428, 19 ούς εν τη δμολογία Χοιστός ήξίωσεν αναληφθηναι. 412. 10 καταργηθέντων των τυραννικών κολαστηρίων υπό του Χριστού. 408, 11 δι' η επέδειξεν ο Χριστος ότι τὰ παρ' ἀνθρώποιε εὐτελή . . . μεγάλης καταξιούται παρά θεφ δόξης. 418. 13  $τ\tilde{a}$ ς ὁ  $\tilde{v}$ τεο  $τ\tilde{\eta}$ ς Χριστοῦ δόξης ταθών. 410, 18, 420, 20 έδοξάζετο μεγάλως ὁ Χοιστὸς ἐπὶ τοῖς πρότερον ἀρνησαμένοις. 410, 16 εν ο πάσχου Χριστός μεγάλας επετέλει δόξας. 414. 3 ίνα δι' αὐτης Χοιστός θοιαμβεύση. 418, 19 μέγαν καὶ ἀκαταγώrιστον άθλητην Χοιστον ενδεδυμένη. 428, 16 τῷ Χοιστῷ τῷ πιστῷ καὶ ἀληθινῷ μάρτυρι καὶ πρωτοτόκω τῶν νεκρῶν. 410, 13 τοῦ εδατος της ζωής τοῦ εξιόντος εκ της νηδύος τοῦ Χοιστοῦ. 416, 3 τὴν εὐωδίαν . . τὴν Χοιστοῦ. — 414, 6 ὡς αὐτοῦ οντος του Χοιστού.

Brief d. gall. Märtyrer: 434. 4 ξηλωτην όντα της διαθήχης Χοι-

Gaius: 258, 2 τὸ βασίλειον τοῦ Χοιστοῦ.

Hippolyt: 504, 6 την ενοπλαγγνον έχχλησίαν τοῦ ἐλεήμονος Χοιστοῦ. 500, 26 τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν Χοιστὸν θεολογοῦντες. 500, 22. — 500, 24 βιβλία θεὸν καὶ ἄνθρωπον καταγγέλλοντα τὸν Χριστόν. 502, 5 πρώτον ελπόντα ψιλον ανθρωπον τον Χριστόν. 504, 12 Χοιστον ήγνοήκασιν.

Tertullian: 272, 24 του Χοιστου θεοῦ δίαην ύμνειν.

Serapion: 544, 16 καὶ Πέτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀπο-

δεγόμεθα ώς Χριστόν.

Antimontanist: 468, 18 οἱ ἀπὸ τῆς Μαρχίωνος αἰρέσεως . . . . πλείστους όσους έχειν Χριστού μάρτυρας λέγουσιν. άλλα τόν γε Χριστὸν αὐτὸν κατ' ἀλήθειαν οὐχ ὁμολογοῦσιν.

Africanus: 58, 15 τοῦ σωτῆρος οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς, vgl. δε-

σπόσυνοι.

Dionys v. Alex.: 258, 13 = 690,  $21 \tau \dot{\eta} v \tau o \tilde{v} X \rho \iota \sigma \tau o \tilde{v} \beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon \iota \alpha v$ .

686, 12. — 680, 12 τῆ Χριστοῦ πάλιν ἐνηυφράνθημεν εἰρήνη. — 610, 26 οἱ θεῖοι μάρτυρες . . οἱ νῦν τοῦ Χριστοῦ πάρεδροι. 608, 18 τιμηθέντα . . τῷ τοῦ Χριστοῦ παραδείγματι. — 680, 24 θεραπεύοντες ἐν Χριστῷ.

Synodalschreiben v. Antiochien: 708, 25 οὐχ τος Χριστοῦ μαθητής. Anatolius: 722, 28 Ἰουδαίοις τοῖς πάλαι καὶ πρὸ Χριστοῦ. 726, 2 Χριστὸν καὶ τὰ Χριστοῦ . . κατοπτρίζεσθαι μαθήματά τε καὶ παθήματα.

Χουσοφόρα: 378, 19 Adressatin eines Briefes v. Dionys v. Korinth.

## 2. Aus Rufin X. XI

Achillas alexandrinischer Bischof: 960, 1.

Adam: 953, 26.

Aetius: 989, 25.

Alaricus Gothenhäuptling: 951, 7.

Alexander alexandrinischer Bischof: 960, 2; 978, 20. — 960, 10 ff. Streit mit Arius. 977, 4 eifersüchtig auf Arius' Popularität. — 964, 19 ff. auf dem nicaenischen Concil. 980, 14. — 977, 27 ff. verweigert der Rückberufung des Arius seine Zustimmung. 980, 21 ff. wunderbare Entdeckung des Athanasius. 980, 11 Tod.

Alexander Bischof von Constantinopel: 978, 21. 979, 4ff. widersetzt sich der Restitution des Arius.

Ambrosius: 1018, 11 consularis . . provinciae. 1018, 11ff. wird Bischof von Mailand. 1021, 4ff. Widerstand gegen die Kaiserinmutter Iustina. 1022, 1ff.

Andragathius dux: 1020, 16.

Antonius Einsiedler: 971, 8 A. primum heremi habitatorem. 1013, 15 beatus A. cum fidei Athanasii testimonium laturus aduersum Arrianos de Thebaide Alexandriam descendisset. 1004, 16 Antonii discipuli. 1014, 4 mons Antonii (vgl. den Index der Ortsnamen).

Apis: 1030, 6 = Serapis [von  $\sigma o \rho \dot{o} \varsigma$  und  $^{5}A\pi \iota \varsigma$ ].

Apollinaris Bischof des syrischen Laodicea: 1024, 4ff. Ketzerei und Verdammung.

Apollinaristae: 1024, 21.

Apollo: 954, 27 fanum Apollinis. 954, 29 simulaerum Apollinis. 996, 3 in Daphne bei Antiochien.

Arbogastes dux Valentinians II.: 1036, 5ff.; 1039, 9.

Arcadius: 1039, 18 Mitregent des Theodosius.

Archelaus comes orientis: 983, 1; 985, 12.

Arrius Ketzer: 960, 5 presbyter quidam apud Alexandriam. 977, 5 quod

Arrius apud plebem satis carus haberetur. 964, 22 ff. auf d. nicaenischen Concil. 960, 20 excommuniciert. 965, 6 ff. von Constantin verbannt. 989, 20. 965, 3. 9 Zahl seiner Anhänger. 977, 15 ff. legt Constantin ein Glaubensbekenntnis vor. 989, 20. 977, 27 vom Concil v. Jerusalem angenommen. 978, 1 ff. geht nach Alexandrien, wird von Alexander zurückgewiesen. 979, 1. — 979, 1 ff. geht nach Constantinopel, wo Eusebius v. Nikomedien ihn durch eine Synode zu restituieren versucht. 979, 3 illi . qui Arrium atque Eusebium sectabantur. 979, 16. 979, 17 ff. Tod. 989, 23 quae primo docuerat Arrius. 960, 7 ff. 965, 4 Arrii fides. 989, 13. 961, 22 coeptis Arrii. 961, 24 Arrii nouitatibus. 989, 17 sacerdotes et populi qui Arrio duce primitus fuerant ab ecclesia diuulsi, in drei Parteien geteilt. 990, 6 ff.

977, 1 presbyterum quendam . . . latenter partibus Arrii fauentem Günstling der Constantia. 978, 7ff. übergiebt Constantins Testament an Constantius. 978, 18 intriguiert bei Constantius zu Gunsten des Arius.

987, 19 ad consensum Arrianae haereseos. 1022, 20 Arrianae haereseos alumna. 1003, 14 Arrianae partis episcopus. 1013, 15 beatus Antonius . . fidei Athanasii testimonium laturus aduersum Arrianos — 990, 9 ff. Arriani im engeren Sinne.

Arsenius Lector des Athanasius: 982, 21; 983, 5ff.

Asterius: 992, 12 ex concilii (v. Alexandrien) decreto Asterio . . orientis iniungitur procuratio,

Athanasius: 980, 21 ff. Jugendgeschichte. 964, 20 Diakon. 964, 20 ff. mit Alexander auf dem nicaenischen Concil. 980, 14. 981, 22 zum Nachfolger Alexanders gewählt. 980, 11; 973, 10. 982, 17ff. bei Constantius verleumdet. 983, 3ff. auf dem Concil v. Tyrus. 985, 20 ff. Flucht. 986, 8 von Constans aufgenommen. 986, 15 ff. von Constantius zurückberufen. 987, 11 zum zweiten Mal vertrieben. 987, 22 ff. vom mailänder Concil verdammt. 991, 5 ut ad uidendum Athanasium Alexandriam pergerent (Eusebius und Lucifer). 993, 18 Feindschaft mit Meletius v. Antiochien. 995, 4ff, von Iulian vertrieben. 26 f. Versteck in Alexandrien. 1002, 10 von Iovian berufen. 1003, 12 Tod quadragensimo et sexto anno sacerdotii sui. 1003, 8 post Athanasii obitum. — 973, 10 ff. macht Frumentius zum »indischen« Bischof. 1025, 2 Athanasii testimonio Diodor Bischof von Tyrus. 1013, 2 (Didymus) Athanasio . . admodum probatus. 1013, 15 beatus Antonius cum fidei Athanasii testimonium laturus aduersum Arrianos de Thebaide Alexandriam descendisset. 1034, 13 erhält die Reliquien Johannes d. T.

Auxentius: 1018, 7 defuncto apud Mediolanium A. haereticorum episcopo. Babulas: 996, 4 Babulae martyris sepulerum.

Bacurius iberischer König, comes domesticorum: 976, 19. 21 Palaestini tunc limitis dux. 1038, 17 ff. zeichnet sich in der Schlacht gegen Eugenius aus.

Bartholomaeus: 971, 25 Missionar des »diesseitigen Indien«.

Basilius: 1016, 4 Caesareae Cappadociae episcopus. 1014, 11 ff. Charakteristik. 1016, 3 ff. von Valens nicht vertrieben. 1017, 12 seine Brüder Gregor und Petrus.

Beniamin aegyptischer Eremit: 1014, 2 B. in Nitria.

Beniuolus (magister memoriae): 1021, 17 Beniuolo . . memoriae scriniis praesidenti.

Butteridus (=  $Bov\vartheta \acute{\epsilon}o\iota \chi o\varsigma$ ): 1023, 1 Note.

Canopus: 1032, 19 Canopi sacerdos. 1033, 8 Canopi simulacrum. 1033, 3 ueteris simulacri quod Menelai gubernatoris ferebatur.

Cathari: 967, 9 Cathari qui apud nos Nouatiani sunt [Kanones v. Nicaea]. Christiani: 994, 25 ff. christenfeindliche Gesetze Iulians. Vgl. 1002, 14. 996, 6 von Iulian Galilaei genannt. 969, 17 si quis Christianorum. 972, 27 si qui inter negotiatores Romanos Christiani essent. 1025, 25 nonnullos ex Christianis. 973, 20 et populi Christianorum et ecclesiae. 973, 11 congregatis plurimis Christianis et ecclesiis constructis. 1011, 19 extra Christiani nominis habitacula. 1007, 7 in qua compererat neminem prorsus esse Christianum. 973, 3 ut Christianorum inibi semen exurgeret. 963, 8 Christianus effectus. 1016, 24 ut tunc primum Christiani sibi fieri uiderentur. 1001, 8 et nos Christiani sumus.

Christus: 975, 16 edocet deum Christum. 975, 9. 974, 22 Christum esse deum dei summi filium. 969, 17 in loco illo Christum adorare. 974, 13 deum suum Christum quem colebat. 974, 3; 975, 2. 975, 15 nec se.. alium deum quam Christum ueneraturum esse. 988, 9 quem magis colere et adorare uellent, homousion an Christum? vgl. 11. 963, 7 credat Christo. 1011, 22 qui Christo recte credunt. 960, 7 de fide Christi. 1031, 4. 974, 21 inuocato Christi nomine. 1038, 12. 991, 21 qui imitarentur Christum. 1005, 6 exercitum. . . qui . . . uictor Christum sequeretur ad caelum. 1003, 2 militiam pro Christo reliquerat. 971, 3 famularum Christi. 1036, 1 gratias tibi, Christe. 969, 14 sacrosanetum corpus Christi. Vgl. Iesus.

Chromatius: 951, 6. 957, 4 patris religiosi.

Constans: 982, 12 occidentem satis industrie gubernabat. 986, 8ff. setzt Athanasius' Rückberufung bei Constantius durch. 987, 10 Sturz und Tod.

Constantia Schwester Constantins, Wittwe des Licinius: 976, 24 ff. — 977, 7 ff. Tod.

Constantinus: 952, 15 a temporibus Constantini. 972, 1. — 971, 4 Siege über die Barbaren. 1023, 21 idolorum cultus qui Constantini institutione . . neglegi et destrui coeptus fuerat. 976, 14 Gesandtschaft der Iberer. 960, 18 beruft das nicaenische Concil. 961, 28. 961, 1 in eo concilio admirabile factum principis. 965, 6ff. bestätigt das nicaenische Symbol und verbannt Arius. 976, 25ff. von seiner Schwester Constantia und einem arianischen Presbyter beredet, Arius zurückzurufen. 977, 20 ff. legt Arius' Glaubensbekenntnis dem Concil v. Jerusalem vor. 978, 5 Tod tricensimo et primo imperii sui anno. 963, 16 ehrt den Bekenner Paphnutius. 971, 8ff. schreibt an den Einsiedler Antonius. 970, 22 Verwendung der Kreuznägel zu Amuleten. 969, 12 seine Mutter Helena.

Constantinus Constantins Sohn: 982, 10 Tod.

Constantius Sohn Constantins: 978, 8 cui orientis regnum decreuerat. 982, 10 orientis regnum solus obtinuit. 986, 7 in Constantii regno. 978, 7ff. erhält das Testament Constantins von einem arianischen Presbyter. 979, 2 beruft ein Concil nach Constantinopel, um Arius wiedereinzusetzen. 980, 4ff. über Arius' Tod getäuscht. 982, 23 beruft das Concil von Tyrus. 985, 18 läßt Athanasius durch das tyrische Concil verurteilen. 986, 15ff. ruft Athanasius zurück. 987, 15 rursum . . . edicta aduersum Athanasium principis. 987, 16ff. Sieg über Magnentius. 987, 22ff. beruft ein Concil nach Mailand, um Athanasius zu verdammen. 991, 2 in Rom. 990, 26ff. läßt Liberius zurückkehren. 990, 18 macht Iulian zum Caesar. 990, 18ff. Tod vicensimo et quarto post occasum patris imperii sui anno. 1002, 9 incaute ut Constantius egerat. 978, 12 eunuchi. 980, 6; 982, 14. — 1025, 10 basilica quaedam . . quam Constantius imperator donasse episcopis perfidiam suam praedicantibus ferebatur.

Cyrillus Bischof v. Jerusalem: 989, 3; 1024, 25; 997, 23.

Damasus römischer Bischof: 1017, 19; 1024, 23. 1017, 20 ff. Unterdrückung der Usurpation des Ursinus. 1024, 16 in urbe Roma a D. et Petro Alexandrino episcopo concilio congregato.

Didymus von Alexandrien: 1012, 7ff.

Diodorus Parteibischof in Tyrus: 1024, 32.

Dionysius Bischof (von Mailand): 987, 23 verbannt.

Edesius (Αλδέσιος): 972, 7ff. im »jenseitigen Indien«. 973, 21 Presbyter in Tyrus.

Eudoxius antiochenischer Bischof: 989, 9.

Eugenius: 1036, 14 Nachfolger Valentinians II. 1036, 10 Gesandtschaft

an Theodosius. 1036, 13ff. Krieg d. Theodosius gegen ihn. 1037, 6ff. heidnische Prophezeiungen zu seinen Gunsten. 1039, 10 geschlagen und hingerichtet.

Eunomius: 989, 26 ff. Eunomiani: 990, 7 ff. 989, 29 Eunomiana haeresis. Eusebius Bischof von Nikomedien: 965, 12 unterschreibt die Beschlüsse des nicaenischen Concils. 980, 19. 977, 28 (vgl. 965, 11) auf dem Concil v. Jerusalem. 978, 22 ff. versucht, Arius durch ein Concil in Constantinopel zu restituieren. 979, 3 illi . . qui Arrium atque Eusebium seetabantur. 979, 16.

Eusebius Bischof (von Vercellae): 987, 23 verbannt. 991, 4 uterque (er und Lucifer v. Calaris) in partibus uicinis Aegypto fuerat relegatus. 991, 14 ff. auf dem Concil v. Alexandrien. 992, 13 ex concilii (v. Alexandrien) decreto . . . procuratio occidentis . . Eusebio decernitur. 993, 6 ff. in Antiochien. 994, 5 ff. Wiederhersteller der Orthodoxie.

Eustathius antiochenischer Bischof: 993, 12 ff. seine Partei.

Felix römischer Bischof: 988, 25 in eius (Liberius) locum F. diaconus suus ab haereticis subrogatur.

Philippus Apostel: 951, 20. 27.

Filippus: 1034, 5 de Hierusolymis ex monasterio Filippi hominis dei. 1034, 11 ad religiosum patrem Filippum.

Flauianus: 1037, 9 Flauiano tune praefecto (praet.). 1037, 15 Selbstmord. Flauianus Bischof: 1024, 27 Nachfolger des Meletius in Antiochien.

Fotiniaci Ketzer: 969, 3 Paulianistae qui sunt Fotiniaci [Kanones von Nicaea].

Frumentius: 972, 7ff. Missionar des »jenseitigen Indien«. 973, 17 »indischer« Bischof.

Georgius: 987, 12 alexandrinischer Bischof an Athanasius' Stelle. 989, 5. Gratianus Sohn Valentinians: 1019, 8 Augustus. 1020, 6 cum fratre admodum paruulo · · · orientis · · suscepit imperium. 1020, 13 macht Theodosius zum Augustus des Orients. 1022, 13 Theodosius · · · bonitatis ac beneficiorum Gratiani memor. 1020, 15 ff. Tod. 1020, 7 ff. Charakteristik.

Gregorius (thaumaturgus): 955, 31 martyris et episcopi Neocaesareae. 953, 3 ff. Wundergeschichten.

Gregorius: 987, 14 alexandrinischer Bischof an Athanasius' Stelle.

Gregorius von Nazianz: 1016, 19 apud Nazianzon oppidum in locum patris episcopus subrogatus. 1016, 21 Constantinopolim ad ecclesiam docendam uenire exoratus non abnuit. 1016, 27 ff. verläßt Constantinopel. 1014, 11 ff. Charakteristik.

Gregorius (von Nyssa) Bruder des Basilius: 1017, 13.

Helena Mutter Constantins: 969, 11 ff. Auffindung des Kreuzes. 976, 23 Tod.

Helias der Prophet: 1021, 8.

Helias aegyptischer Eremit: 1014, 2 ff. H. . . . in Apeliote.

Heraclides aegyptischer Eremit: 1004, 16.

Hiezabel: 1021, 7.

Hilarius Bischof (von Pictauium): 988, 2 verbannt. 994, 7 kehrt nach Italien zurück. 994, 9 ff. Wiederhersteller der Orthodoxie.

Honorius: 1039, 19 zum Augustus des Occidents ernannt.

Iesus: 954, 17 dominum Iesum. 998, 18 solum uerum deum Iesum Christum confiteri. 1008, 7 fidem domini Iesu Christi. 962, 18 in nomine . Iesu Christi. 1005, 10 in nomine Iesu Christi quem Lucius persequitur. 962, 11 nihil aliud sciens nisi Christum Iesum et hunc crucifixum.

Iohannes baptista: 1034, 1 ff. sein Grab in Sebaste geplündert, die Reliquien in das Serapeum in Alexandrien gebracht.

Iohannes Bischof v. Jerusalem: 1024, 25.

Iohannes Mönch in der Thebais: 1024, 1 prophetischer Berater des Kaisers Theodosius. 1036, 15 prophezeit Theodosius die Siege über Maximus und Eugenius.

Ioseph: 1030, 4 mit Serapis zusammengebracht.

Ioseph aegyptischer Eremit: 1014, 3 I. in Pispiri.

Iouianus Kaiser: 1001, 1 ff.—1002, 10 beruft Athanasius zu sich. 1002, 13 Tod post octo menses ortus sui.

Irene Tochter des cyprischen Bischofs Spyridon: 964, 6.

Iscyrion aegyptischer Eremit: 1014, 2 I. .. in Apeliote.

Isidorus aegyptischer Einsiedler: 1014, 1 I. in Scytiis. 1004, 16.

Iulianus: 990, 18 Caesar; 19 macht sich zum Augustus. 990, 22 Alleinherrscher. 990, 24 ruft die Bischöfe zurück. 994, 21 in Antiochien. 994, 25 ff. Gesetze gegen die Christen. 1001, 6 exercitum Iuliani saerilegiis profanatum. 1002, 15 entfernt Christen aus d. Heer. 995, 4 ff. verbannt Athanasius. 996, 1 ff. zerstört das Grab d. Babylas. 1033, 19 Iuliani temporibus . . . efferbuit in omnem saeuitiam feritas paganorum. 997, 11 ff. gestattet den Juden, den Tempel in Jerusalem wiederaufzubauen. 997, 6 ff. Tod post annum et octo menses praesumpti Augustalis imperii. 1001, 1.

Iulianus: 1034, 13 per I. diaconum suum (des Abts Philippus), post etiam Parentinae urbis episcopum.

Iulius römischer Bischof: 988, 23.

Imppiter: 1029, 2 = Serapis.

Eusebius, KG\*

Iustina Mutter Valentinians II.: 1020, 20 ff. arianisch gesinnt, verfolgt die Orthodoxen. 1022, 9 Flucht vor Maximus. 1022, 15 Tod.

Liberius römischer Bischof: 988, 23 verbannt. 990, 26 ff. kehrt zurück. 1017, 19 post Liberium.

Licinius: 976, 24 seine Witwe Constantia.

Lucifer Bischof (von Calaris): 987, 23 verbannt. 991, 4 uterque (er und Eusebius von Vercellae) in partibus uicinis Aegypto fuerat relegatus. 991, 7 Verhalten gegenüber d. alexandrinischen Concil. 993, 19 ff. 991, 8 ff. setzt Paulinus als Bischof in Antiochien ein. 993, 6. 19. 993, 26 Rückkehr nach Sardinien. 994, 4 Luciferianorum schisma.

Lucius arianischer Bischof v. Alexandrien: 1003, 14. 1004, 1 ff. Verfolgung der Orthodoxen. 1005, 11 in nomine Iesu Christi quem Lucius persequitur. 1007, 4 ff. Deportation der Eremiten. 1008, 12 holt sie zurück. 1010, 12 ff. Scene mit dem Mönch Moses.

Macarius Bischof v. Jerusalem: 970, 2.

Macarius aegyptischer Eremit: 1013, 25 M. de superiori heremo. 1004, 16.

Macarius aegyptischer Eremit: 1014, 1 alius M. de inferiore (heremo).

1004, 16.

Macarius aegyptischer Eremit: 1005, 14 ff. Rufin gibt nicht an, wer von den beiden Macarius gemeint ist.

Macedonius Bischof v. Constantinopel, Führer einer arianischen Secte: 990, 1 ff. 990, 17 Macedonii errorem. 990, 11 ff. per Macedonianos.

Magnentius: 987, 10 Magnenti scelere. 987, 17 extincto tyranno.

Marcus römischer Bischof: 988, 23.

Matthaeus: 971, 24 Missionar v. Aethiopien. Mauuia: 1010, 13 Saracenorum gentis regina.

Maximianus (Galerius) Kaiser: 963, 11 quos M. dextris oculis effossis et sinistro poplite succiso per metalla damnauerat.

Maximinus: 1018, 2 Maximini praefecti.

Muximus Usurpator: 1020, 15. 1036, 16. 1020, 19 Frieden mit Valentinian II. 1022, 5 ff. marschiert gegen Italien. 1022, 15 von Theodosius beseitigt.

Maximus confessor Bischof v. Jerusalem: 978, 21; 983, 20; 989, 3; 997, 24. 983, 21 qui . . effosso oculo et poplite succiso confessor extiterat. 983, 20 ff. auf dem Concil v. Tyrus.

Meletius: 989, 11 Bischof von Sebastia in Armenien; 12 nach Antiochien versetzt; 12 ff. tritt zur Orthodoxie über und wird verbannt. 993, 16 ff. kehrt nach Antiochien zurück. 993, 11 ille populus qui Meletium dudum de ecclesia pulsum quasi pro fide recta fuerat secutus. 1024, 26 Tod. 1025, 3 alius a Meletii partibus neben Diodor Bischof v. Tyrus.

Menelaus: 1033, 3 sein Steuermann Kanopos.

Meropius: 972, 4 M. quidam Tyrius filosofus bereist das sjenseitige Indien«.

Metrodorus: 972, 2 M. quidam filosofus bereist das »jenseitige Indien«.

Moyses Mönch: 1011, 1 ff. zum Bischof der Saracenen ordiniert.

Moyses aegyptischer Eremit: 1014, 2 M. . . . in Nitria.

Nectarius: 1025, 5 praetor urbanus v. Constantinopel. 1025, 6 Bischof v. Constantinopel.

Nouatiani: 967, 9 Catharos qui apud nos Nouatiani sunt [Kanones von Nicaea].

Olympus Philosoph in Alexandrien: 1026, 3.

Pafnutius: 963, 10 episcopus ex Aegypti partibus, confessor. 983, 18 ff. auf dem Concil v. Tyrus.

Pambo aegyptischer Eremit: 1014, 1 P. in Cellulis. 1004, 16.

Paulianistae: 969, 3 qui sunt Fotiniaci [Kanones v. Nicaea].

Paulinus Bischof (von Trier): 987, 23 verbannt.

Paulinus: 991, 12 von Lucifer zum Bischof in Antiochien eingesetzt. 993, 7. 19. 993, 13 von der Partei der Eustathianer. 1024, 27 quod Paulinus adhuc supererat neben Flavian.

Paulus aegyptischer Eremit: 1014, 2 P. in Apeliote.

Paulus aegyptischer Eremit: 1014, 3 alius P. in Focis.

Petrus alexandrinischer Bischof: 960, 1 Petro martyri. 980, 22 Petri martyris diem.

Petrus Nachfolger d. Athanasius: 1003, 13. 1003, 15 flieht nach Rom. 1024, 16 in urbe Roma a Damaso et Petro Alexandrino episcopo concilio congregato. 1024, 24 Tod.

Petrus Bruder des Basilius: 1017, 13.

Pilatus: 969, 24.

Poemen aegyptischer Eremit: 1014, 3 P. . . in Pispiri.

Probus: 1019, 11 Probo . . praefecto (praet.).

Rhodanius Bischof (von Tolosa): 987, 23 verbannt.

Sabellius: 992, 25 Sabelli haeresim.

Salutius Gardepräfect Iulians: 996, 17 ff. vgl. Mommsen, Hermes 37, 443 f.; Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1904, 348.

Samuhel: 981, 20 velut Samuhel quidam.

Saturnus: 1031, 7 ff. Tempel in Alexandrien.

Seyrion s. Iscyrion.

Scrapis: 1029, 1 ff. de origine diuersa fertur opinio paganorum. 1026, 28 ff. Beschreibung des Tempels in Alexandrien. 1028, 9 ff. Zerstörung des Cultbildes. 1034, 28 thoraces Serapis zerstört: 1035, 15 moris erat.. ut mensura ascendentis Nili fluminis ad templum Serapis deferretur velut ad incrementi aquarum et inundationis auctorem. 1033,

16 in Scrapis sepulero ein μαρτύριον Iohannes d. Täufers und eine Kirche errichtet.

basilica quae Sicinini appellatur: 1017, 23.

Siluester römischer Bischof: 988, 23. Sirieius römischer Bischof: 1024, 23.

Spyridon cyprischer Bischof: 963, 21 uir unus ex ordine profetarum.

Tatianus: 1003, 6 Tatiano Alexandriae praesidente.

Theodorus Bekenner: 996, 19 ff.

Theodosius: 1020, 13 von Gratian zum Augustus des Orients erhoben. 1022, 12 bonitatis ac beneficiorum Gratiani memor. 1022, 12 ff. besiegt Maximus. 1022, 14 setzt Valentinian II. wieder ein. 1022, 16 Triumph in Rom. 1036, 12 Gesandtschaft des Eugenius an ihn. 1036, 13 ff. Krieg gegen Eugenius. 1039, 11 läßt Eugenius hinrichten. 1022, 18 ff. Gemetzel in Thessalonich und Buße. 1022, 15 stellt im Westreich die Orthodoxie wieder her. 1023, 12 ff. gibt im Orient den Orthodoxen die Kirchen zurück und schafft den heidnischen Cultus ab. 1025, 13 überweist dem alexandrinischen Bischof Theophilus eine Basilika. 1026, 15 ff. Rescript über den alexandrinischen Aufstand, vgl. 1035, 24. — 1024, 1 von dem prophetischen Mönch Johannes beraten. 1036, 15 ff. — 1040, 2 Tod Romano imperio per annos decem et septem feliciter gubernato. 952, 16.

Theofilus alexandrinischer Bischof: 1024, 25; 1025, 12. — 1033, 12 zerstört den Tempel des Kanopos.

Thomas: 971, 24 Missionar von Parthien. 1008, 16 Edessa . . . Thomae apostoli reliquiis decorata.

Timotheus alexandrinischer Bischof: 1024, 24.

Timotheus Presbyter d. Athanasius: 984, 6 ff.

Tyrannus Kronospriester in Alexandrien: 1031, 10 ff.

Valens: 1003, 3 Mitregent Valentinians. 1003, 4ff. Verfolgung der Orthodoxen. 1008, 17 ff. 1016, 3 ff. läßt Basilius auf seinem Bischofssitz in Caesarea. 1019, 15 ff. Begnadigung der Orthodoxen. 1011, 5 läßt Moses zum Bischof d. Saracenen ordinieren. 1020, 1 ff. Tod annis in imperio cum fratre primo et post cum fratris filiis quattuordecim pariter exactis. 1016, 14 Tod seines einzigen Sohnes.

Valentinianus: 1002, 15 von Iulian als Christ aus dem Heer entlassen. 1002, 14 Kaiser. 1003, 3 nimmt seinen Bruder Valens zum Mitregenten an. 1019, 1 macht Ambrosius zum Bischof v. Mailand. 1019, 6 ff. Tod. 1017, 17 fide religionis inlaesus uetere Romani imperii censura rem publicam gubernabat.

Valentinianus Sohn Valentinians: 1019, 9 Augustus. 1020, 6 Gratianus cum fratre admodum paruulo . . . orientis quoque suscepit imperium.

1020, 18 Friedensschluß mit Maximus. 1021, 10 ff. willfährig gegen seine arianische Mutter Iustina. 1022, 10 Flucht vor Maximus. 1022, 14 von Theodosius wiedereingesetzt. 1036, 3 ff. Tod.

Venus: 969, 16 simulacrum . . Veneris.

Vrsinus römischer Diakon: 1017, 20 ff. Gegenbischof gegen Damasus.

## IV. Orts- und Völkernamen

## 1. Aus Eusebius

'Αγχύρα: 460, 15 ἐν 'Α, τῆς Γαλατίας [Antimontanist]. 'Αγχίαλος: 480, 11 ὁ ἐν 'Αγχιάλφ [in einer Unterschrift].

'Αδιαβηνοί: 132, 15 τοῦ 'Αδιαβηνῶν ἔθνους.

'Αθηναι: 194, 14 της ἐν 'Αθήναις ἐμπλησίας . . ἐπίσκοπον. 374, 16 της 'Αθήνησι παροικίας την ἐπισκοπήν. 374, 7 ff. die athenische Gemeinde zur Zeit des Dionys v. Korinth. — 586, 19 ἐν 'Αθήναις . — 386, 12 πρὸς . . 'Αθηναίους Rescript des Antoninus Pius.

Αἰγύπτιοι: 927, 21 ἐκ τῆς Αἰγυπτίων γῆς. 160, 23 τὸν Αἰγύπτιον [Act. 21, 38; Ios. B. I. 2, 261 ff.]. — Im Gegensatz zu ἀλεξανδοεύς: 772, 19 Αἰγύπτιοι . . ἐπίσκοποι. 947, 28. — 910, 20 Αἰγύπτιοι . . - 754, 24 ὁ ἀγὼν τῶν κατὰ Τύρον . . . Αἰγυπτίων . . 935, 14 Αἰγυπτίων . . ἀδελφῶν; vgl. 27; 936, 10 = 23; 939, 18; 931, 28. — Dionys v. Alex.: Αἰγύπτιος bei Eigennamen, zur Bezeichnung der einheimischen Aegypter, gemäß dem Gebrauch in Urkunden: 608, 2. 12. — Anatolius: 722, 16 κατ ἀλίγυπτίους (Datierung).

Αἴγυπτος: 44, 17 ἡ κατ' Αἴγυπτον τῶν Πτολεμαίων . . δυναστεία. — 212, 3 τὰ κατ' Αἴγυπτον ἔργα. 300, 16 ἡγουμένου . . Αούπου τῆς ἀπάσης Αἰγύπτου (anachronistischer, von der diocletianischen Provinzeneinteilung hergenommener Ausdruck). 562, 25 τῷ τότε τῆς Αἰγύπτου ἐπάρχῳ. — 927, 23 ἐπ' αὐτῆς Αἰγύπτου. 140, 20 ἐπὶ τῆς Αἰ. 310, 3 κατ' Αἴγυπτον. 850, 6. — 949, 22 ἀπὸ Διβύης καὶ δι' ὅλης Αἰγύπτου Συρίας τε καὶ τῶν ἀπ' ἀνατολῆς. — 930, 22 τῶν ἀπ' Αἰγύπτου. 948, 8. — Im Gegensatz zu ἀλεξάνδρεια: 300, 12 ἐν ἀλεξανδρεία καὶ τῆ λοιπῆ Αἰγύπτου. 140, 20. 520, 1 ἡγεῖτο ἀλεξανδρείας καὶ τῆς λοιπῆς Αἰγύπτου. 300, 20 τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου . . καὶ τοὺς ἐν αὐτῆ νομούς. 626, 25 τοῖς κατ' Αἴγυπτον. 682, 19. 22. — 674, 23 τῶν κατ' Αἴγυπτον ἐπισκόπο. 686, 1; 772, 29; 812, 9. — Im engeren Sinne, gemäß der

diocletianischen Provinzeneinteilung: 518, 3 τῶν ἀπ' Αἰγύπτου καὶ Θηβαίδος ἀπάσης. 752, 8; 772, 24. — 919, 23 ος τὴν Αἰγυπτον ἐξουσία τῷ ἑαυτοῦ πᾶσαν διεῖπεν.

Africanus: 60, 7 τῶν ἀπ' Αἰγύπτου συνεμπεσόντων ἐπιμίμτων.
— Dionys: 650, 10 τῶν ἀπ' Αἰγύπτου μάγων. Im Gegensatz zur πόλις: 658, 14; 660, 10; 664, 2.

Αλθίοπες: 108, 11 τῆς Αλθιόπων γῆς. 920, 13 ζώων . . τῶν ἐξ Ἰνδίας ἢ Αλθιοπίας.

Αλλία: 308, 11 ή μετέπειτα συστᾶσα 'Ρωμαϊχὴ πόλις . . . Αλλία προσαγορεύεται. 132, 15 ἐν προαστείοις . . τῆς νῦν Αλλίας. 566, 8 ἐν τῆ κατὰ Αλλίαν βιβλιοθήκη. 935, 5 τῶν ἀπὸ Αλλίας διάκονος. — 638, 19 ἐν Αλλία [Dionys].

"Ακτια: 554, 9 εν τη πρὸς 'Ακτίοις Νικοπόλει [Origenes].

'Αλεξάνδοεια: 300, 12 εν 'Αλεξανδοεία καὶ τῆ λοιπῆ' Λίγύπτφ. 140, 22. 772, 24 ἐπ' 'Αλεξανδοείας καθ' όλης τε Αἰγύπτου καὶ Θηβαίδος. 520, 1 ήγεῖτο 'Αλεξανδοείας καὶ τῆς λοιπῆς Αἰγύπτου. 524, 16 τῆς 'Αλεξανδοείας ἡγούμενον. 758, 14 τῆς κατ' 'Αλεξάνδοειαν βασιλικής διοικήσεως. 114, 24 των έπ' Αλεξανδρείας έν τέλει διαφανών. - 116, 8 τών κατά την Αλεξάνδοειαν όμοεθνών (Juden). 300, 12 ff. Judenaufstand. — 564 3 οὐ σμιzοοῦ κατὰ τὴν πόλιν ἀναφοιπισθέντος πολέμου. 674, 18ff. Bürgerkrieg. 718, 22 τη κατ' Αλεξάνδοειαν τοῦ Πιρουγίου πολιοοκία. 624, 9 τῶν κατ' 'Αλεξάνδοειαν . . . μαρτυρησάντων. 772, 24; 920, 26. 758, 31 τὰ . . ἐν τῆ ᾿Αλεξανδοεία συμβεβηχότα μαρτύρια. 766, 16. — 718. 19 της ἐπ' 'Αλεξανδοείας 'Αριστοτέλους διαδογής. - 140, 22 έχελησίας πρώτον έπ' αὐτῆς 'Αλεξανδρείας συστήσασθαι. Bischöfe: 324, 3. 584, 8  $\dot{\epsilon}\nu$  'A. . . .  $\tau\dot{\eta}\nu$  λειτουογίαν παρειληφότος. 664, 16 την λειτουργίαν των κατ 'Αλεξάνδρειαν αδελφων διαδέχεται. 704, 3; 730, 2. 9; 772, 25. 174, 19 τῆς ἐν ᾿Α. παροικίας . . τἡν λειτουργίαν διαδέχεται. 228, 17; 236, 7; 300, 2. Zu beachten die Plurale von ἐκκλησία oder παροικία (vgl. Γάζα, "Εμισα): 450, 9 τῶν κατ' 'Αλεξάνδοειαν ἐκκλησιῶν . . . τὴν ἐπισκοπήν. 486, 22; 520, 2; 590, 11; 812, 5. - 728, 13 τῶν ἐπ' ἀλεξανδοείας ποεσβυτέρων. 452, 3 τοῦ κατ' 'Αλεξάνδρειαν . . . διδασκαλείου. 580, 12. 534,  $1 \tau \tilde{\eta} \varsigma \varkappa \alpha \tau$  '  $A \lambda \epsilon \xi \acute{\alpha} \nu \delta \rho \epsilon \iota \alpha \nu \varkappa \alpha \tau \eta \gamma \acute{\eta} \sigma \epsilon \omega \varsigma$ . 524, 7. - 522, 22τῶν τότε ἐπὶ τῆς ᾿Αλεξανδοείας αἰρεσιωτῶν. — 452, <math>6 ἐπ' ႛΑλεξανδοείας ἐγνωρίζετο. 730, 4. — Anwesenheiten und Abwesenheiten des Origenes: 534, 14; 536, 20; 552, 13; 562, 22; 564, 2; 566, 3; 572, 2. 6; 580, 11. — 586, 4 Reise des Africanus. — 646, 3 τοῦ κατ' 'Αλεξάνδοειαν Διονυσίου. 624, 7; 702, 2. — 532, 25 τῶν κατ' 'Αλεξάνδοειαν, 784, 19.

Philo: 120, 4 τῶν κατ' Αλεξάνδοειαν (ποσσευχῶν). 120, 10 μυρία δεινὰ . κατὰ τὴν Αλεξάνδοειαν συμβεβηκότα Ἰουδαίοις. — Irenaeus: 448, 6 τὴν . βιβλιοθήκην ἐν ἸΑλεξανδοεία. — Brief einer palaestinischen Synode: 498, 4 ἐν ἸΑ. — Dionys: 658, 10 ἐν τῷ πόλει, im Gegensatz zu Αἴγυπτος. 65 8,13; 680, 10; 662, 22. 676, 9 ἡ μεσαιτάτη τῆς πόλεως ὁδός. 600, 19 τοῦ τραχέος λιθοστρώτου. 676, 12 οἱ λιμένες. 676, 13 ὁ ἐπιρρέων ποταμὸς τὴν πόλιν. 678, 14 τὸ δημόσιον σιτηρέσιον. 602, 20 ἡ στάσις καὶ πόλεμος ἐμφύλιος. 674, 26 ff.; 680, 9. 678, 22 ff. Pest. 600, 5 Christenverfolgung. 680, 4; 662, 3 ff.

'Αλεξανδοεύς: Ethnikon: 310, 2; 718, 14; umschrieben 718, 8 ἀπὸ τῆς 'Αλεξανδοέων δομηθεὶς πόλεως. — 'Αλεξανδοεῖς: 720, 10 βουλὴν τῶν 'Αλεξανδοέων. 674, 24 τῆς . . τῶν 'Αλεξανδοέων στάσεως. — Umschreibung für 'Αλεξάνδοεια: 722, 7 ἐπ τῆς 'Αλεξανδοέων πόλεως. 919, 8. — Bischöfe: 524, 14 τῆς 'Αλεξανδοέων . . ἐπισκοπῆς. 636, 2. 306, 8 τῆς 'Αλεξανδοέων παροιπίας τὴν προστασίαν. 304, 8; 324, 5; 368, 6; 580, 13. — 562, 15 ἐν τῷ πρεσβυτερίφ . . 'Αλεξανδρέων [Origenes].

'Αμάσεια: 898, 1 ἀμφὶ τὴν 'Αμάσειαν καὶ τὰς λοιπὰς τοῦ Πόντου πόλεις.

"Αμαστοις: 374, 23 τῆ ἐκκλησία τῆ παροικούση "Αμαστοιν άμα ταῖς κατὰ Πόντον [Dionys v. Korinth].

ανατολή: Brief Maximins: \$34.21 ἐκ τῶν τῆς ἀνατολῆς μερῶν. \$34.13 = Antiochien.

'Ανέα: 931, 1 ἀπὸ 'Ανέας κώμης τῶν ὅρων 'Ελευθεροπόλεως.

'Αντινόου πόλις: 314, 15 πόλιν .. ἐπώνυμον 'Αντινόου [Hegesipp]. — 542, 7 ἐπιστολαῖς ταῖς πρὸς 'Αντινοίτας.

'Αντιόχεια: 704, 12 τῶν ἐπ' 'Αντιοχείας 'Ελληνιαῶν παιδευτηρίων. — 850, 10 τῷ κατ' 'Αντιόχειαν ἱδουθέντι . . ξοάνω. 808, 3. Vgl. Ζεὺς Φίλιος. — 114, 3ff. [Act. 11, 20ff.] erste christliche Gemeinde. 106, 12; 124, 10; 132, 10. — Bischöfe: 274, 18 τῆς κατὰ 'Αντιόχειαν Πέτρου διαδοχῆς. 236, 14 τῶν ἐπ' 'Αντιοχείας πρώτου καταστάντος. 278, 9; 280, 21; 542, 13; 584, 6; 594, 13; 624, 5; 628, 17; 668, 2; 702, 3; 714, 3. — 716, 22 πρεσβείου τοῦ κατὰ 'Αντιόχειαν ἢξιωμένον. 812, 12 τῆς κατὰ 'Αντιόχειαν παροικίας πρεσβύτερος. 772, 3. Synode: 702, 12ff.; 726, 12. — 704, 9 τῆς κατὰ 'Αντιόχειαν αἰρέσεως. — 568, 9 Aufenthalt der Kaiserinmutter Mamaea. — 772, 2 τῶν ἐπ' 'Αντιοχείας μαρτύρων. 766, 17; 768, 1. 13; 772, 12; 909, 5. — 192, 20 τῶν ἀπ' 'Αντιοχείας. 766, 24.

Dionys: 628, 14  $\tau \dot{\eta} \nu \sigma \dot{\nu} \nu \sigma \delta \sigma \nu ... \tau \dot{\eta} \nu \varkappa \alpha \tau \dot{\alpha} A \nu \tau i \dot{\sigma} \varkappa i \alpha \nu ...$  638, 19  $\dot{\epsilon} \nu A$ . (Bischof). — Synodalschreiben v. Antiochien: 706, 15, 24.

'Αντιοχεύς: Ethnikon: 310, 2; 522, 23. — 'Αντίοχεῖς: 806, 25 τοὺς 'Αντιοχέων πολίτας [die Curialen]. — Umschreibung für 'Αντιόχεια: 850, 12 Αικίννιος ἐπιβὰς τῆς 'Αντιοχέων πόλεως. — Bischöfe: 368, 8; 380, 13; 486, 24; 568, 3; 570, 9; 614, 4; 716, 20; 718, 5. — 542, 19 τῆ μαπαρία 'Αντιοχέων ἐππλησία [Alexander v. Jerusalem]. — 710, 24 τὰς συνεισάπτους . . γυναῖπας ὡς 'Αντιοχεῖς ὀνομάζουσιν [Synodalschreiben v. Antiochien].

'Απάμεια: Antimontanist: 468, 27 ἐν 'Α. τῆ πρὸς Μαιάνδοφ. 466, 24

απο Α.

"Αραβες: 566, 12 ἐπίσχοπος . . τῶν κατὰ Βόστραν 'Αράβων. — 'Αρά-

βιος Ethnikon: 48, 12.

'Αραβία: 562, 25 τοῦ τῆς 'Αραβίας ἡγουμένου. 564, 1 Origenes' Reise dahin. 592, 4 ἐπὶ τῆς 'Αραβίας (Haeretiker). 588, 4 Βόστρων τῆς 'Αραβίας ἐπίσκοπος. 766, 10 Märtyrer. — Dionys: 638, 25 ἡ 'Αραβία (die Provinz). 610, 17 τὸ 'Αράβιον ὄρος. 610, 20 τὸ 'Αραβικὸν ὄρος.

'Αρδαβαῦ: 462, 8 κώμη τις . . ἐν τῆ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσία καλου-

μένη ᾿Αρδαβαῦ [Antimontanist].

'Αφελατήσιοι: 889, 20 εἰς τὴν 'Αφελατησίων πόλιν [Schreiben Constantins].

Άρμενία: 628, 7 τοῖς κατ' Άρμενίαν . . ὧν ἐπεσκόπευεν [Dionys].

Αρμένιοι: 822, 1 ο προς Αρμενίους πόλεμος. 822, 12.

Άρσενοίτης: 688, 9 έν . . τῷ ᾿Αρσενοίτη [Dionys].

'Aσία die römische Provinz: 156, 23 [Act. 18, 19] = Ephesos. — 188, 4 Missionsgebiet des Iohannes. 236, 18; 288, 5. — 274, 13 διέπρεπεν . . . ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας . . . Πολύκαοπος. 334, 22. — 326, 14 <math>νφ ΄ - 488, 8 τῆς 'A. ἀπάσης αἱ παροικίαι Bestimmung des Osterfestes. 494, 2; 490, 7 τῶν ἐπὶ τῆς ᾿Α. ἐπισκόπων. — 274, 21 τὴν δι᾽ 'Aσίας ἀναχομιδήν von Antiochien nach Rom. — 454, 15 γένος τῶν ἀπὸ ᾿Ασίας. — 802, 2 τῆς ᾿Ασίας πάντη . . κατά τε τὰς ἀμφὶ ταύτην ἐπαρχίας. — 458, 20 ἐπὶ τῆς ᾿Ασίας καὶ Φρυγίας Μοηtanisten. — Brief d. Smyrnaeer: 346, 7 ο τῆς Ασίας διδάσχαλος. — Rescript d. Antoninus Pius: 330, 19 ἐν Ἐφέσω ἐν τῷ κοινῷ τῆς Ασίας, 328, 2. — Meliton: ἐπὶ Σερονιλλίου Παύλου ἀνθυπάτου τῆς 'Α. 386, 9 Φουνδανῷ τῷ ἀνθυπάτω, ἡγουμένω δὲ τῆς 'Ασίας. 384, 4 κατά την 'Aσίαν Christenverfolgung. - Gaius: 266, 4 έν Ίεοαπόλει τῆ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. — Brief d. gall. Gem.: 402, 12 τοῖς zατὰ τὴν 'Ασίαν καὶ Φουγίαν (δούλοις Χριστοῦ). Vgl. 432, 24.—

Αntimontanist: 462, 10 κατὰ Γράτον Ἰσίας ἀνθύπατον. 464, 11 τῶν κατὰ τὴν Ἰσίαν πιστῶν . . πολλαχῆ τῆς Ἰλ. — Apollonius: 476, 15 ὑπὸ Αἰμιλίον Φροντίνον ἀνθυπάτον. 476, 15 τὸ τῆς Ἰσίας δημόσιον ἀρχετον. — Polykrates: 264, 11 = 490, 13 κατὰ τὴν Ἰλ. μεγάλα στοιχεῖα κεκοίμηται. — Irenaeus: 332, 17 αἰ κατὰ τὴν Ἰσίαν ἐκκλησίαι. 238, 1 οἱ πρεσβύτεροι . . οἱ κατὰ τὴν Ἰσίαν. 332, 12 εἰς τὴν Ἰσίαν ἐν τῆ ἐν Σμύρνη ἐκκλησία. 482, 21 ἐν τῆ κάτω Ἰσία παρὰ Πολυκάρπφ. 444, 7 ἐν Ἰσρέσφ τῆς Ἰσίας. — Serapion: 480, 2 Κλαυδίον Ἰσπολιναρίον τοῦ . . ἐν Ἱεραπόλει τῆς Ἰλ. ἐπισκόπου. — Dionys: 696, 14. 18 der zweite Iohannes in Asien.

'Asía im weiteren Sinne: 448, 5 τῶν Μαzεδόνων τὴν 'Asíaν κατεχόντων [Irenaeus].

άσιάρχης: 346, 10 [Brief d. Smyrnaeer].

'Ασχάλων: 930, 26 ἐν 'Α. Märtyrer. — 58, 17 'Ασχάλωνι . . ἐξ εἰδωλείου 'Απόλλωνος ο πρὸς τοῖς τείχεσιν ἵδρυτο . · τινὸς ἱεροδούλου παῖδα [Africanus]. Vgl. 48, 15.

'Αττική: 728, 17 τὸ μέλι τῆς 'Αττικῆς. — Αττικαί: 822, 16. Vgl.

206, 19 [loseph.].

'Αφοική die römische Provinz: 614, 8 Κυποιανοῦ καὶ τῶν αμ' αὐτῷ κατὰ τὴν 'Α. 614, 6 τοῖς κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ 'Αφοικήν. 752, 8 κατὰ τὴν 'Αφοικὴν καὶ τὸ Μαύρων ἔθνος Θηβαϊδα τε καὶ κατ' Αἴγυπτον Märtyrer. 949, 26 Σπανίαν Μαυριτανίαν τε καὶ 'Αφοικήν. — Dionys: 644, 16 οἱ ἐν 'Αφοικῆ. — Schreiben Constantins: 887, 25 τοῦ λαμπροτάτου ἀνθυπάτου τῆς 'Αφοικῆς. 890, 9 τὸν διασημότατον καθολικὸν τῆς 'Αφοικῆς. 888, 2 κατὰ τὴν 'Αφοικήν. 889, 4. 890, 6 τὰς 'Αφοικὰς καὶ τὰς Νουμιδίας καὶ τὰς Μαυριτανίας.

Βαβυλών: 50, 6 τῆς εἰς Βαβυλῶνα μεταστάσεως. 50, 10. — 140, 17 τὴν πόλιν (Rom) τροπικώτερον Βαβυλῶνα προσειπόντα [I Petr. 5. 13].

Βαταναία: 945, 14 ἀπὸ Βαταναίας οὕτω καλουμένης χώρας. Βατικανός: 178, 4 τὸν Βασικανόν mit altem Fehler [Gaius].

Βεονίzη: 700, 14 τῆς κατὰ Βεονίzην ἐκκλησίας ἐκίσκοπον [Dionys]. Βηθθηρα: 306, 21 Β. πολίχνη τις ἦν ὀχυρωτάτη τῶν Ἱεροσολύμων οὐ σφόδρα πόρρω διεστῶσα.

Bηθλεέμ: 44, 21 ἐν <math>B. τῆς Ἰονδαίας. 62, 18; 70, 12.

Βηουτός: 912, 22 (vgl. 11) τὰ κατὰ τὴν Β. καιδευτήρια. 913, 4: 934, 27; 913, 20. Umschreibung des Ethnikon: 934, 26 ώρμᾶτο ἐκ τῆς Βηουτίων πόλεως.

Βίεννα: 76, 25 Β. τῆς Γαλλίας πόλιν. 402, 5 Λούγδουνος καὶ Β.,

δι' δν ἀμφοτέρων . . . ὁ 'Ροδανὸς ποταμὸς διέξεισιν. — Brief d. gall. Gemeinden: 402, 11 οἱ ἐν Βιέννη καὶ Λουγδούνω τῆς Γαλλίας παροικοῦντες δοῦλοι Χριστοῦ. 408, 8 τὸν διάκονον ἀπὸ Βιέννης.

Βιθυνία: 638, 26 [Dionys].

Βόστρα: 566, 12 ἐπίσεοπος . . τῶν κατὰ Βόστραν Ἰομάβων. 588, 4 Βόστρων τῆς Ἰομβίας ἐπίσεοπος. 702, 19.

Γάγαι: 913, 3 Γάγας . . τῆς Αυκίας οὐκ ἄσημον πόλιν. Vgl. Steph. Βγz. u. d. W.

Γάζα: 910, 5 ἐν Γάζη πόλει τῆς Παλαιστίνης. 925, 22 κατὰ τὴν Γαζαίων πόλιν. 910, 22 τῶν ἀπὸ Γάζης. 926, 27 τῆς Γαζαίων χώρας. 772, 17 ἐπίσκοπος τῶν ἀμφὶ τὴν Γάζαν ἐκκλησιῶν. 948, 3 ἐκ τῆς Γαζαίων ἐπίσκοπος ὁρμώμενος.

Γαλατία: 460, 15 ἐν ἀγκύρα τῆς Γ. [Antimontanist]. 640, 10 ἀπὸ Κιλικίας καὶ Καππαδοκίας καὶ δῆλον ὅτι Γαλατίας [Dionys].

Γαλιλαία: 158, 9 [Ios. B. I. 2, 247]. 44, 24 περὶ τῆς τῶν Γαλιλαίων αἰρέσεως [Ios. B. I. 2, 118]. 372, 10 Γαλιλαῖοι [Hegesipp].

Γαλλία: 402, 3 Γαλλία . . ἦς μητοοπόλεις . . Λούγδουνος καὶ Βίεννα. 76, 25 Βίενναν τῆς Γ. πόλιν. 949, 25 Ἰταλία πᾶσα καὶ Σικελία Γαλλία τε. 194, 5 ἐπὶ τὰς Γαλλίας [vgl. II Tim. 4, 10]. 490, 2 τῶν κατὰ Γαλλίαν παροικιῶν ἃς Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει. 494, 9. 436, 25 τοῖς ἐπὶ Γαλλίας μαρτυρήσασιν. 432, 21. — Brief d. gall. Gemeinden: 402, 11 ἐν Βιέννη καὶ Λουγδούνφ τῆς Γαλλίας. 422, 2 ἐν ταῖς Γαλλίαις. — Schreiben Constantins: 889, 3 ἀποσταλέντων ἀπὸ τῆς Γαλλίας τινῶν ἐπισκόπων.

Γεομανοί: 434, 16 Γεομανοῖς καὶ Σαομάταις. 436, 13 ἐν Γεομανία. Γηών: 676, 26 [Dionys].

Γόρτυνα: Dionys v. Korinth: 374, 19 τῆ ἐκκλησία τῆ παροικούση Γόρτυναν. 380, 14 τῆς ἐν Γορτύνη παροικίας ἐπίσκοπον.

Δαμασκός: 810, 16 ἀνὰ τὴν Δ. τῆς Φοινίκης.

Δεβελτός: 480, 9 ἀπὸ Δεβελτοῦ κολωνίας τῆς Θράκης ἐπίσκοπος [Unterschrift].

(Διοχαισάρεια): 925, 4 Note.

Διόσπολις: 910, 19 της εν Διοσπόλει παροικίας υποδιάκονος.

Έβοαίοι: die alttestamentlichen Israeliten als Vorläufer und Typen Christi und der christlichen Lehre: 40, 9 παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀρχαιότητι τετιμημένον ἔθνος . . τὸ Ἑβραίων τυγχάνει. 24, 7 ὅλον ἔθνος ἐπὶ γῆς θεοσεβεία προσανέχον ἐκ τῶν ἀνέκαθεν Ἑβραίων ὑπέστη. 828, 23. 40, 14 τὸν ᾿Αβραὰμ ὂν ἀρχηγὸν καὶ προπάτορα σφῶν αὐτῶν παίδες Ἑβραίων αὐχοῦσιν. 32, 5 τὸ τοῦ Χριστοῦ . . παρ᾽ Ἑβραίοις ὄνομα. 36, 10 τῆ καθ᾽ Ἑβραίους

ίερωσύνη. 392, 10 Μωνσέα τε καὶ τοὺς Έβραίων προφήτας. 222, 20 τὰ παρ' Έβραίοις ἀναντίρρητα. 224, 20 τῶν ἐν τοῖς... Μαχχαβαϊχοίς συγγράμμασιν . . Εβραίων. — 114, 23 το γένος ανέχαθεν Έβοαῖος ην (Philon). 44, 22 ο τῶν παρ Εβοαίοις έπισημότατος ίστορικῶν (Iosephus). 364, 25 Τούφωνα τῶν τότε Έβραίων ἐπισημότατον. In der Bezeichnung liegt, im Gegensatz zu loυδαῖος, eine Anerkennung vom christlichen Standpunkt aus. - Judenchristen: 284, 9 Έβραίοις . . διὰ τῆς πατρίου γλώττης έγγράφως ωμιληκότος τοῦ Παύλου. 550, 2. 192, 8 τοῖς ἐξ Έβραίων οὖσιν ἐν διασπορᾶ [vgl. I Petr. 1, 1]. 246, 10 Ματθαῖος πρότερον Έβραίοις κηρύξας. 252, 7 Έβραίων οἱ τὸν Χοιστὸν παραδεξάμενοι. 372, 15 έμφαίνων έξ Έβραίων ξαυτόν πεπιστευκέναι. 304, 20. 142, 9 αποστολικούς ἄνδρας ἐξ Ἑβραίων γεγονότας. 304, 16 πάντας Έβραίους . . ὄντας άνέκαθεν την γνῶσιν τοῦ Χοιστοῦ . . καταδέξασθαι. — 716, 24 τῆς Ἑβραίων . . γλώττης. 246, 11 πατρίω γλώττη. 284, 9. 222, 13 [Ios. B. I. 1, 3]. 552, 27 τὴν Έβραϊδα γλῶτταν. 372, 15 ἐκ τῆς Ἑβραϊδος διαλέκτου τινά. 550, 2 Έβραϊκῆ φωνῆ. 256, 22 παρ' Έβραίοις ονομάζεται. 716, 25 αὐταῖς ταῖς Έβραϊκαῖς γραφαῖς. 554, 1 αὐτοῖς Έβοαίων στοιχείοις. 554, 15 αὐτῆς τῆς Έβοαίων σημειώσεως. 450, 28.

Papias: 292, 5 Έβραϊδι διαλέχτφ. — Irenaeus: 442, 26 ἐν τοῖς Έβραίοις τῆ ἰδία αὐτῶν διαλέχτφ. 322, 24 Έβραϊκὰ ὀνόματα ἐπιλέγουσιν πρὸς τὸ μᾶλλον καταπλήξασθαι τοὺς τελουμένους. — Clemens hypotyp.: 550, 12 οὐκ ἐγγράφει ἑαυτὸν Ἑβραίων ἀπόστολον. — Origenes: 572, 13 ὡς Ἑβραῖοι παραδιδόασιν. 572, 17. 576, 11 γράμμασιν Ἑβραϊκοῖς. 572, 14 τῶν παρ' αὐτοῖς στοιχείων. — Africanus: 60, 6 τῷν Ἑβραϊκῶν γενῶν. — Anatolius: 726, 4 τὸν πρῶτον παρ' Εβραίοις μῆνα. 724, 4 τὰς ἱερὰς καὶ θείας Ἑβραίον . . γραφάς.

Έδέμ: 676, 25 [Dionys].

"Εδεσσα: 84, 16 τὰ "Εδεσσα [ΑΤ¹ΒD¹Μ]. 104, 21 [ΑΤΒD¹Μ]. 84, 20 κατὰ "Εδεσσαν. 106, 4 ἡ τῶν Ἐδεσσηνῶν πόλις.

Έλευθερόπολις: 931, 2 ἀπὸ ἀνέας κώμης τῶν ὅρων Ἐλευθεροπόλεως. 929, 5 τῆς Ἐλευθεροπολιτῶν ὁρμώμενος.

Έλλάς: 570, 11 ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Reise des Origenes. 488, 2 Κορίνθου τῆς καθ' Ἑλλάδα.

"Ελληνες, stets im Gegensatz zu » Barbaren«, speciell Juden und Christen, gebraucht: 300, 14 πρὸς τοὺς συνοίπους "Ελληνας. 560, 21 ἐξ Έλλήνων μετατεθεῖσθαι. 556, 22 ἄστε μέγαν καὶ παρ' αὐτοῖς "Ελλησιν φιλόσοφον τὸν ἄνδρα κηρύττεσθαι. 548, 2 τὰ Έλλήνων

όμοῦ καὶ τὰ βαρβάρων. 312, 26; 736, 8; 748, 4. 868, 24 πάντα τόπον καὶ χώραν καὶ πόλιν Έλλάδα τε καὶ βάρβαρον. 364, 18 οὐ μόνον έκ τῶν παο ἡμῖν γοαφῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν . . βιβλίων. 546, 23. — 302, 10 καὶ Έλλήνων οἱ τὰ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους γραφη παραδόντες. 314, 18 τοις παρ Ελλησιν .. λόγοις. 364, 21 τῶν παρ Ελλησιν φιλοσόφων. 364, 13. 316, 7 τὴν ἀπὸ τῆς Έλληνικῆς φιλοσοφίας ἐπὶ τὴν θεοσέβειαν μεταβολήν, 718, 15  $\pi$ αιδείας  $\tau$  $\tilde{\eta}$ ς Έλλ $\dot{\eta}$ νων. 726, 16; 912, 9; 932, 10. 919, 19  $\pi$ αιδείας οὐ τῆς Έλλήνων μόνον, ἀλλὰ δὴ καὶ τῆς Ῥωμαίων. 584, 15. 716, 26 προπαιδείας της καθ' Έλληνας. 704, 12 των ἐπ' Αντιοχείας Έλληνικών παιδευτηρίων. 562, 21 τῆς Έλληνικῆς ἀσκήσεως. 358, 3 έν τοῖς Έλλήνων μαθήμασιν. 520, 26; 524, 2; 562, 5; 586, 6. 548, 14 της παρ Έλλησιν ἀρχαιογονίας. 392, 9τῶν παο Έλλησιν εὐδοκίμων. 926, 7 τοὺς παο Έλλησιν ἐκείνους τοὺς μαχητὰς ἐπ΄ ἐλευθερία τεθουλημένους. — 550, 3 μεθερμηνεύσαντα ἐκδοῦναι τοῖς Ἑλλησι. 222, 12 τῆ Ἑλλήνων . . φωνῆ. 392, 20. 110, 19 ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα γλῶτταν. 794, 23; 842, 7; 860, 11. 318, 13 ἐπὶ τὸ Ἑλληνικόν.

άχοιβῶς ελληνίζουσαν.

Im eigentlichen Sinne: Melito: 386, 13 πρὸς πάντας Ελληνας (Rescript d. Antoninus Pius).

Έμισα: 812, 1 ἐν Ἐμίση πόλει τῆς Φοινίκης. 772, 11. 772, 10 τῶν ἀμφὶ τὴν Ἐμισαν ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπος.

Έρμουπολίται: 628, 2 τῆς Έρμουπολιτῶν . . παφοικίας ἐπίσκοπος [Dionys].

Εὐμένεια: 468, 28 τοῖς . . ἀπὸ Εὐμενείας μαοτυρήσασι [Antimontanist]. 492, 1 ἀπὸ Εὐμενείας [Polykrates].

Εὐφράτης: 84, 4 τῶν ὑπὲρ Ε. ἐθνῶν.

Έφεσος: Aufenthalt des Apostels Iohannes: 188, 5; 236, 4; 288, 6. — Bischöfe: 192, 18 τῆς ἐν Ἐφέσφ παφοικίας. 276, 5; 488, 3; 264, 7. — 364, 24 ἐπὶ τῆς Ἐφεσίων πόλεως Dialog Iustins mit Tryphon. —

Rescript des Antoninus Pius: 330, 19 ἐν Ἐφέσφ ἐν τῷ κοινῷ τῆς ᾿Ασίας. — Polykrates: 264, 16. 19 = 490, 18. 21 ἐν Ἐφέσφ. — Apollonius: 476, 15 κέκριται ὑπὸ Αἰμιλίου Φροντίνου ἀνθυπάτου ἐν Ἐ. 478, 18 Wunder des Apostels Iohannes. — Irenaeus: 238, 6 ἡ ἐν Ἐφέσφ ἐκκλησία ὑπὸ Παύλου μὲν τεθεμελιωμένη, Ἰωάννου δὲ παραμείναντος αὐτοῖς. 444, 7 ἐν Ἐφέσφ τῆς ᾿Ασίας. 334, 1. — Dionys: 696, 19 ἐν Ἐ. zwei Iohannesgräber vgl. Ὠσία.

ξφα: 902, 2 την οἰκείαν ξφαν.

Θεσσαλονικεῖς: 386, 12 πρὸς Θεσσαλονικεῖς Rescript des Antoninus Pius [Meliton].

Θηβαΐζ: 518, 4 τῶν ἀπ' Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος ἀπάσης. 772, 24 τῶν ἐπ' ἀλεξανδοείας καθ' ὅλης τε Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος. 752, 8. 756, 8 οἱ κατὰ Θηβαΐδα μάρτυρες. 924, 32 τὸ καλούμενον ἐν Θηβαΐδι φερωνύμως οὖ γεννῷ πορφυρίτου λίθου μέταλλον 928, 2.

Θμουΐται: 758, 16 τῆς Θμουιτῶν ἐκκλησίας ἐπίσκοπος.

Θράκη: 480, 9 ἀπὸ Δεβελτοῦ κολωνίας τῆς Θράκης [Unterschrift]. Ἰαμνίτης: 931, 30 τὸν Ἰαμνίτην Παῦλον. 935, 10 = 24 ἀπὸ τῆς Ἰαμνιτῶν πόλεως.

'Ιδουμαῖος: 48, 11. — Africanus: 58, 17 'Ιδουμαῖοι λησταί. 48, 16. 'Ιεράπολις: 288, 18 κατὰ τὴν 'Ιεράπολιν Philippus und seine Töchter.
— Bischöfe: 274, 16; 380, 22; 458, 29. — Gaius: 266, 4 ἐν 'Ιεραπόλει τῆ κατὰ τὴν 'Ασίαν Töchter des Philippus. — Polykrates: 264, 14 = 490, 17 ἐν 'Ι. Philippus und seine Töchter. — Serapion: 480, 2 Κλαυδίου 'Απολιναρίου τοῦ . . γενομένου ἐν 'Ι. τῆς 'Ασίας ἐπισχόπου.

Ίεριχώ: 554, 12 [Origenes].

Τεροσόλυμα: 308, 4 τῆς περὶ τὰ Ἱεροσόλυμα γῆς. 306, 21 Βηθθηρα πολίχνη . . . τῶν Ἱεροσολόμων οὐ σφόδρα πόρρω διεστῶσα. 196, 19 τὴν Ἰουδαίων βασιλικὴν μητρόπολιν καὶ σύμπασαν τὴν Ἰουδαίαν γῆν. — 122, 16 μυρίας . . ἐν αὐτοῖς Ἱ. κεκινῆσθαι νεωτεροποιίας. 158, 2. 27. 198, 7 εἰς τὰ Ἱ. 228, 7 μετὰ τὴν τῶν Ι. ἄλωσιν. — 106, 9 γενομένου . . . κατὰ τῆς ἐν Ἱ. ἐκκλησίας διωγμοῦ [Act. 8, 1]. 114, 6 τῶν ἀπὸ Ἱ. προφητῶν [Act. 11, 27]. 160, 25 τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις χιλιάρχου [Act. 21, 31 ff.]. 196, 13 τοῦ λαοῦ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας Auswanderung nach Pella. — Bischöfe: 104, 2; 164, 20; 228, 4; 236, 16; 266, 22; 274, 10; 304, 12 ff.; 306, 3; 454, 3; 488, 1. 25; 536, 28; 594, 7. 12; 628, 18; 668, 9; 674, 1; 702, 17; 728, 27. Vgl. θρόνος, das besonders häufig für den Bischofssitz von Jerusalem gebraucht wird. 536, 12 οἱ . Καισαρείας τε καὶ Ἱεροσολύμων ἐκίσκοποι. 564, 10;

580, 21. — 540, 26 την πορείαν έπὶ τὰ Ι. εὐχης καὶ τῶν τόπων

ξοτορίας Ένεκεν πεποιημένον.

Philon: 118, 17 τὸ ἐν Ἱεροσολύμοις . . ἱερόν. 120, 6 ἐν τῆ ἱεροπόλει. - Abgarlegende: 86, 5 εἰς Ἱεροσόλυμα. 86, 7 ἐν τόπω Ίεροσολύμων. - Clemens hypotyp.: 104, 7 ἐπίσκοπον τῶν Ἱεροσολύμων. - Vgl. Αλλία, Ίερουσαλήμ.

Ίεροσολυμίται: 932, 2 διάχονος της Ίεροσολυμιτών ἐκκλησίας. —

448, 8 τῶν Ἱεροσολυμιτῶν [Iren.].

Ίερουσαλήμ: 50, 12 Eroberung durch Pompeius. 212, 13 φήσαντος ώς πρὸς αὐτὴν τὴν 'I. [Luc. 19, 42 ff.]. 178, 19 ἐν αὐτῷ τῷ 'Iεοουσαλήμ Florus' Grausamkeiten. 196, 17 τῶν εἰς Χοιστὸν πεπιστευκότων από της Ί. μετωκισμένων. 196, 28 οἱ ἐπ' αὐτὴν ί. ως αν έπὶ μητρόπολιν όχυρωτάτην καταπεφευγότες. 172, 5 πολιοοχίας της Γερουσαλήμ. 226, 21 μετὰ . . τὴν άλωσιν της Ίερουσαλήμ. 156, 20 Παύλου την ἀπὸ Ί. καὶ κύκλω πορείαν [Rom, 15, 19], 188, 9; 192, 1, — Im mystischen Sinne: 864, 1 καινῆς καὶ πολὸ κοείττονος Ίερουσαλήμ .. 882, 16. 937, 9 = 20Ίερουσαλημ είναι λέγων την ξαυτοῦ πατρίδα. 933, 26.

Gaius: 258, 3 ἐν Ί. τὴν σάρκα πολιτενομένην. — Apollonius: 478, 16 τὸν σωτῆρα . . προστεταχέναι τοῖς αὐτοῦ ἀποστόλοις ἐν δώδεκα έτεσιν μη χωρισθηναι της Ι. 472, 20 ο [Montanus] Πέπουζαν

καὶ Τύμιον Ίερουσαλημ ονομάσας.

Ixóviov: 702, 16 Bischof. — 564, 17 [Alexander v. Jerus. und Theoktist v. Caesarea]. — 644, 19 ταῖς συνόδοις τῶν ἀδελφῶν ἐν Ἰ. καὶ Συνάδοις [Dionys].

'Ιλλυοικόν: 156, 21 [Rom. 15, 19]. 188, 9; 192, 2. — 949, 23 μέγοι

τῶν κατὰ τὸ Ἰλλυοικὸν κλίμα.

 $^{\prime}$ Ινδία: 920, 13 ζώων . . .  $\tau$ ων ἐξ  $^{\prime}$ Ινδίας ἢ  $^{\prime}$ Αἰθιοπίας. 450, 22  $\tau$ ῆς  $Iv\delta\tilde{\omega}v$  . .  $\gamma\tilde{\eta}\varsigma$ .

'Iνδοί: 450, 25 ff. Mission. Ἰορδάνης: 670, 20 Quelle.

Ιουδαία: 84, 2 τῶν ἐπ' ἀλλοδαπῆς πορρωτάτω ὄντων τῆς Ἰουδαίας. 72, 20 τῆς λοιπῆς Ἰουδαίας τετραρχούντων [Luc. 3, 1]. 72, 17 ἐπίτροπος τῆς Ἰουδαίας. 72, 6. 14; 178, 20; 166, 1. 158, 8 τῆς χώρας άπάσης Σαμαρείας τε καὶ Γαλιλαίας καὶ προσέτι τῆς ἐπικαλουμένης Περαίας ἐπίτροπον [Ios. B. I. 2, 247]. 302, 9 Ιουδαίας ήγεμών. 306, 12 ἐπάργων τῆς Ἰουδαίας. 70, 14 ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν [Matth. 2, 20]. 106, 11 ανα την Ι. τε και Σαμάρειαν [Act. 8, 1]. 122, 18 τήν τε πόλιν καὶ τὴν Ἰουδαίαν ἄπασαν. 196, 19; 198, 6. 196, 24 οἱ τῆς Ἰουδαίας οἰκήτορες. 196, 9 τῶν ... ἀποστόλων ... της ... Ἰουδαίας γης ἀπεληλαμένων. — 138, 13

ἐπὶ τῆς Ἰονδαίας Simon Magus. 194, 22 Οὐεσπασιανὸς . . βασιλιὰς ἐπὶ αὐτῆς ἀναδείχνυται τῆς Ἰ. 580, 19 ἐπὶ τὴν Ἰονδαίαν = Caesarea. — 58, 22 τῷ τῆς Ἰονδαίας ἀρχιερετ [Africanus].

Ιουδαίοι: 48, 19 Υοχανώ τω Ιουδαίων αρχιερεί vgl. Africanus 58, 22. 50, 17 το παν Ιουδαίων έθνος . . 'Ρωμαίοις υπόφορον. 48, 10 ποῶτος άλλόφυλος Ήρώδης την κατά Ιουδαίων ἐπιτρέπεται ὑπὸ 'Ρωμαίων ἀρχήν. 48, 3; 50, 2. 22, 26 τῶν ἀπὸ Ἰούδα ἀρχόντων τε καὶ ήγουμένων, λέγω δὲ τῶν ἐκ τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, διαλελοιπότων [Gen. 49, 10]. 70, 23 Archelaos την κατά Ἰουδαίων βασιλείαν διεδέξατο. 52, 6 Ρωμαίους την άρχην των Ιουδαίων παρειληφότας. 52, 11. 114, 14 Γάτος . . τῆς Ἰουδαίων ἀρχῆς Αγρίππα τὸ διάδημα περιτίθησιν [Ioseph. A. I. 18, 237]. 158, 7 Αγοίππαν Αγοίππου παῖδα Ἰουδαίων βασιλέα [Ios. B. I. 2, 247 f.]. 6. 11 τὰ παραντίκα τῆς κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιβονλῆς τὸ πᾶν Ἰονδαίων ἔθνος περιελθόντα. 122, 20; 210, 13; 214, 7; 30, 17. 196, 1 μετὰ . . τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀνάληψιν Ἰουδαίων πρός τῷ κατ' αὐτοῦ τολμήματι ἤδη καὶ κατὰ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ πλείστας ὅσας ἐπιβουλὰς μεμηγανημένων. 214, 6 ff. 106, 9 γενομένου . . ποώτου καὶ μεγίστου πρὸς αὐτῶν Ἰουδαίων . . διωγμοῦ [Act. 8, 1]. 126, 2 [Act. 12, 3]. 160, 26 [Act. 21, 27 ff.]. 164, 16 ff. Verfolgung Iakobus' d. Gerechten. 116, 3 ff. τὰ κατὰ Γάϊον . . Ἰουδαίοις συμβάντα. 158, 4 [Ios. B. I. 2, 227]. 158, 13 ff. [los. A. I. 20, 180 f.; B. I. 2, 254 ff.]. 178, 16 της τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔθνος καταλαβούσης . . συμφορᾶς [Ios. B. I. 2, 306 ff.] 180, 1 τη τῶν Ἰουδαίων ἀποστάσει [Ios. B. I. 2, 462. 465]. 194. 21 Οὐεσπασιανός ταῖς κατὰ Ἰονδαίων παρατάξεσιν λαμπρννόμενος, 194, 24 Τίτω τον κατὰ Ἰουδαίων ἐγγειρίζει πόλεμον. 196, 22 ff. jüdischer Krieg und Belagerung Jerusalems. 196, 27 πόλεων Ἰουδαϊκῶν . . πολιορχίας. 228, 7 ff. Verfolgung des Geschlechtes David. 26S. 12. 300, 8 ff. jüdischer Aufstand unter Traian und Hadrian. 300, 18 τοὺς ἐν τῆ πόλει [Alexandrien] Ἰονδαίονς. 302, 4, 5 Ἰουδαίων . . τῶν ἀπὸ Κυρήνης . . τῶν ἀπὶ Αἰγύπτου. 302, 6 τους ἐν Μεσοποταμία Ἰονδαίους. 306, 11 ff. Krieg unter Hadrian. 316, 1 von Iustin erwähnt. 304, 15 μέγρι τῆς κατά Αδριανὸν Ἰουδαίων πολιορχίας. 304, 21; 454, 5. 308, 4 τὸ πᾶν έθνος εξ εκείνου και της περί τὰ Ἱεροσόλυμα γης πάμπαν έπιβαίνειν εζογεται.

925, 4 ἐπὶ τῆς τῶν Ἰουδαίων \* \* [verdorbene Stelle, vgl. Διοκαι-

σάρεια].

156, 21 Ἰουδαίους 'Ρώμης ἀπελαύνει Κλαύδιος [Act. 18, 2]. 106, 14 μόνοις τοῦτον (τὸν τῆς πίστεως λόγον) Ἰουδαίοις κατήγγελλον

[Act. 11, 19]. 188,  $7 \tau \sigma i \varsigma$  [ἐχ] διασπορᾶς Ἰουδαίοις [I Petr. 1, 1]. 927,  $4 \ v \pi i \varsigma \ \tau i \varsigma$  Ἰουδαίων πρὸς τὸν θεὸν διὰ Χριστοῦ προσαγωγῆς ἢξίου. 274, 10 Ἰουδαῖός τις Bischof v. Jerusalem. —

548, 13 Ιουδαίων συγγραφέων. 222, 6 τῶν κατ' ἐκεῖνο καιροῦ

Ιουδαίων . . ανηρ επιδοξότατος (Iosephus).

548, 15 Μουσέα τε καὶ τὸ Ἰονδαίων γένος. 52, 16 τὸ παρὰ Ἰονδαίοις χρῖσμα. 36, 13; 34, 1. 554, 1 τὰς παρὰ τοῖς Ἰονδαίοις 
φερομένας πρωτοτύπους... γραφάς. 224, 23 κατὰ τὰς πατρίους 
δόξας τῶν Ἰονδαίων. 222, 18 τὰ πάτρια τοῦ Ἰονδαίων ἔθνους. 
118, 18 παρὰ τὸ Ἰονδαίοις ἐξόν. 488, 10 τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην... ἐν ἢ θύειν τὸ πρόβατον Ἰονδαίοις προηγόρευτο. 256, 17 τὸ σάββατον καὶ τὴν ἄλλην Ἰονδαϊκὴν ἀγωγήν. 142, 9 Ἰονδαϊκότερον. 556, 2; 686, 1.

Porphyrius: 558, 14 των Ιουδαϊκών γραφών. 560, 16.

Αbgarlegende: 88, 1 Ἰονδατοι καταγογγύζονσί σον. 92, 13 τοὺς Ἰονδαίους τοὺς σταυρώσαντας αὐτόν. — Iustin: 364, 29 ff. christenfeindlich. 366, 13 fälschen die Schrift. — Brief d. Smyrnaeer: 346, 5 πᾶν τὸ πλῆθος ἐθνῶν τε καὶ Ἰονδαίων τῶν τὴν Σμύρναν κατοικούντων. 346, 19; 350, 17; 352, 4. — Hegesipp: 170, 22 Ἰονδαίοις τε καὶ Ἑλλησιν. 370, 14 τῶν ἑπτὰ αἰρέσεων . ἐν τῷ λαῷ. 372, 10; 168, 2. 268, 11 Verfolgung des Geschlechtes David. — Antimontanist: 464, 22. 25 [Matth. 23, 34]. — Irenaeus: 450, 1 μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη τῶν Ἰ. ἀνελθόντων εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 446, 23 Θεοδοτίων . καὶ Ἰακόλος ... ἀμφότεροι Ἰονδαΐοι προσήλυτοι. — Serapion: 544, 6 Πρὸς Δόμνον ἐκπεπτωκότα τινὰ παρὰ τὸν τοῦ διωγμοῦ καιρὸν ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἐπὶ τὴν Ἰονδαϊκὴν ἐθελοθρησκείαν. — Africanus: 60, 3 τῶν Ἰονδαίων ἐκρίθη βασιλεύειν. 60, 18 κωμῶν Ἰονδαϊκῶν. — Anatolius: 722, 27 Ἰονδαίοις . . . τοῖς πάλαι καὶ πρὸ Χριστοῦ.

'Ιουδαϊσμός: 576, 11 τοῖς ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ πιστεύσασιν [Origenes]. Ἰσοαήλ als Volksname: Africanus: 54, 6 ἐν Ἰ. — Dionys: 676, 8. 15.

'Ισραηλίται: 372, 9 [Hegesipp]. 60, 9 [Africanus].

'Ιταλία: 828, 16. — 828, 13 ἐν κύκλος τῆς 'Ρωμαίων καὶ Ίταλίας ἀπάσης.
949, 24 'Ιταλία πᾶσα καὶ Σικελία Γαλλία τε. 714, 6 οἱ κατὰ
τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν 'Ρωμαίων πόλιν ἐπίσκοποι. 614, 6 τοῖς
κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ 'Αφοικήν. 178, 13 εἰς τὴν Ἰταλίαν [Dionys
v. Korinth]. 616, 20 βραχύ τι μέρος καὶ ἐλάχιστον τῆς Ἰταλίας
[Cornelius].

'Ιταλοί: 764, 26 γένος τῶν πας' 'Ιταλοῖς ἐπισήμων.

Καισάρεια: 580, 16 Καισαρείας τῆς Καππαδοχῶν ἐπίσχοπος. 668, 3; 702, 14; 540, 25; 628, 12; 706, 14 vgl. Καππάδοχες, Καππαδοχία.

Καισάρεια: 114, 1 την Παλαιστίνων Κ. 726, 8; 486, 26 Κ. της Παλαιστίνων. — 664, 23 έν K, της Παλαιστίνης. <math>668, 12; 728, 1; 908, 3. — 668, 5  $\tau \tilde{\eta}_S$  έπὶ Παλαιστίνης K, vgl. 594, 6. — 266, 7 έν Κ. τῆς Ἰουδαίας, vgl. 580, 19. — 946, 6 γενεθλίων τῆς κατά Καισάρειαν νομιζομένης Τύγης ήμέρα [= 5. März]. - 114, 1 [Act. 10, 1]; 126, 10 [Act. 12, 19]; 266, 7 [Act. 21, 8]. 564, 5 Aufenthalt des Origenes. 570, 12; 580, 11; 584, 11; 586, 22. — Bischöfe:  $486, 26; 488, 24; 668, 5; 702, 18; 726, 8; 728, 1. 628, 13 <math>\tau o \tilde{v}$ κατὰ Παλαιστίνην. 536, 11 οί . . . Καισαρείας τε καὶ Ἱεροσολύμων ἐπίσχοποι. 564, 10; 580, 22. — 909, 7 διάχονός τε καὶ έπορχιστής τῆς ἐν Καισαρεία παροιχίας. 582, 7 πρεσβυτέρω τῆς έν Καισαρεία παροιχίας. 934, 2 τοῦ κατὰ Καισάρειαν πρεσβείου, vgl. 18. — Märtyrer: 594, 8; 664, 23; 668, 12; 908, 3; 911, 4; 920, 7; 922, 2; 923, 28; 924, 24; 925, 21; 930, 31; 936, 1 = 17; 945, 15; 946, 13. 19. — 912, 6 τοῖς κατὰ Καισάρειαν. 918, 1 τοὺς την Καισάρειαν οἰχοῦντας. 542, 7 ὁ Αλέξανδρος ἐν ἐπιστολαῖς .. είς ἔτι νῦν παο ήμιν σωζομέναις. — Καισαρείς zur Umschreibung benutzt: 772, 21 τῆς Καισαρέων παροικίας . . . πρεσβύτερος. 914, 9 καθ' όλης τῆς Καισαρέων πόλεως. 929, 18. 918, 18 οἱ τὴν Καισαρέων πόλιν οἰκοῦντες. 926, 28 ἀπὸ τῆς Καισαρέων ώρμησθαι. 913, 14 ἐπὶ τὴν Καισαρέων πόλιν = 913, 24 ἐπὶ τήνδε τὴν ἡμετέραν πόλιν. — 638, 19 ἐν Καισαρεία (Bischof) [Dionys].

Καισάρεια: 670, 18 έπὶ τῆς Φιλίππου Καισαρείας ἢν Πανεάδα Φοίνικες προσαγορεύουσιν.

Καππάδοκες: 945, 3 = 17 τὸ . . γένος Καππαδοκῶν. 931, 30 τῆς Καππαδοκῶν γῆς. 942, 11 = 23. — 540, 25 = Caesarea.

Καππαδοχία: 766, 11 τοῖς ἐν Καππαδοχία Märtyrer. — 628, 12 = Caesarea. — Dionys: 640, 9 πάντων τῶν τε ἀπὸ Κιλιχίας καὶ Καππαδοχίας. 638, 22 Φιομιλιανός (Bischof v. Caesarea) καὶ πᾶσα Καππαδοχία. Synodalschreiben v. Antiochien: 706, 14 τὸν ἀπὸ τῆς Καππαδοχίας = Caesarea.

Καρχηδών: 638, 6 τῆς κατὰ Καρχηδόνα παροικίας ποιμήν. Vgl. Χαρταγένη.

Κεφοώ: Dionys: 656, 2 εἰς κώμην πλησίον τῆς ἐξήμου καλουμένην Κεφοώ. Vgl. das Protokoll 656, 28; 658, 12. 26; 660, 10.

Κιλιχία: 927, 25 τοῖς κατὰ Κιλικίαν (μετάλλοις). 930, 24 τῶν κατὰ Κιλικίαν ὁμολογητῶν. 935, 15 vgl. 28. — Dionys: 638, 22 ἐν Ταρσῷ καὶ πᾶσαι αἱ τῆς Κιλικίας ἐκκλησίαι. 628, 11 ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας. 640, 9 πάντων τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Καππαδοκίας.

Kνώσιοι: 376, 3 [Dionys v. Korinth].

τὰ Κολλουθίωνος: 660, 3 [Dionys].

Κόρινθος: 230, 3 ff. στάσεως . . κατὰ τὴν Κόρινθον γενομένης. Bischöfe: 194, 15; 368, 13; 374, 1; 488, 1; 490, 4. — Dionys v. Korinth: 178, 11 τὴν ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου φυτείαν γενηθεῖσαν 'Ρωμαίων τε καὶ Κορινθίων. — Hegesipp: 368, 25 ff.; 230, 6. — Irenaeus: 438, 16 στάσεως . . τοῖς ἐν Κορίνθω γενομένης ἀδελφοῖς.

Κουμάνη: 466, 24 ἀπὸ Κουμάνης κώμης [Antimontanist].

Κοήτη: 192. 19 τῶν ἐπὶ Κοήτης ἐκκλησιῶν [Tit. 1, 5]. 368, 14 τῶν ἐπὶ Κοήτης ἐπίσκοπος. — 374, 19 τῆ ἐκκλησία τῆ παροικούση Γόρτυναν ἄμα ταῖς λοιπαῖς κατὰ Κοήτην παροικίαις.

Κύπρος: 106, 12 [Act. 11, 19]. 947, 23 διελών τὴν τῶν ὁμολογητῶν πληθύν, τοῖς μὲν Κύπρον . . οἰχεῖν ἔνειμεν,

 $Kv\varrho\eta'\nu\eta$ : 300, 12 ff. Judenaufstand. 302, 4 Ἰουδαίων . .  $\tau\tilde{\omega}\nu$  ἀπὸ  $Kv\varrho\eta'\nu\eta\varsigma$ .

Κωχαβα: 60, 18 Ναζάρων καὶ Κωχαβα κωμῶν Ἰουδαϊκῶν [Africanus].

Λακεδαιμόνιοι: 374, 6 [Dionys v. Korinth].

Λαοδίχεια in Phrygien: 382, 12 ἐν Λαοδιχεία [Meliton]. — 492, 2 ἐπίσοπον καὶ μάρτυρα ος ἐν Λαοδιχεία κεκοίμηται [Polykrates].

Λαοδίχεια: 664, 15 τῆς κατὰ Συρίαν Λ. — Bischöfe: 664, 15; 718, 7; 722, 5. 726, 13 τὴν Λαοδικέων πόλιν. — Dionys: Bischöfe 628, 6; 638, 20.

Λάρανδα: 564, 16 [Alexander v. Jerus. und Theoktist v. Caes.].

Λαρισαΐοι: 386, 12 πρὸς Λαρισαίους Rescript des Antoninus Pius [Meliton].

Αίβανος: 947, 23 διελών τὴν τῶν ὁμολογητῶν πληθύν, . . . τοῖς δὲ τὸν Α οἰχεῖν ἔνειμεν. 875, 17 τὰς . . τοῦ Αιβάνου κέδους.

Λιβύη: 949. 22 ἀπὸ Λιβύης καὶ δι' ὅλης Αἰγύπτου Συρίας τε καὶ τῶν ἀπ' ἀνατολῆς. — Dionys: 656, 27 εἰς τὰ μέρη τῆς Λιβύης. 662, 19. 658, 21 εἰς τραχυτέρους . . . καὶ λιβυκωτέρους . . . τόπους. Vgl. Κεφρώ.

Λίβυς: 606, 8 τὸ γένος Λίβυς [Dionys].

Αούγδουνος: 402, 5 Γαλλία . . ἦς μητροπόλεις . . . 1. καὶ Βίεννα, δι' οὐν ἀμφοτέρων . . . ὁ 'Ροδανὸς ποταμὸς διέξεισιν. 436, 24 ff. Bischöfe. 432, 28 πρεσβύτερον . . τῆς ἐν Λουγδούνω παροικίας. Brief der gall. Gemeinden: 420, 15 τῆς ἐνθάδε πανηγύρεως. 402, 11 οἱ ἐν Βιέννη καὶ Λουγδούνω τῆς Γαλλίας παροικοῦντες δοῦλοι Χριστοῦ. 412, 25 ὁ τὴν διακονίαν τῆς ἐπισκοπῆς ἐν Λουγδούνω πεπιστευμένος.

Αυχία: 913, 3 Γάγας . . τῆς Αυχίας οὐχ ἄσημον πόλιν. Vgl. 912, 20.

Μαγνησία: 276, 7 τῆ ἐν Μ. τῆ πρὸς Μαιάνδοφ (ἐχκλησία) [Ignatius]. Μαχεδόνες: 448, 5 ἔτι τῶν Μαχεδόνων τὴν Ἀσίαν κατεχόντων [Iren.]. 722, 16 κατὰ τοὺς Μαχεδόνων μῆνας [Anatolius].

Μαρεώτης: Dionys: 658, 22 εἰς τὸν Μαρεώτην. 662, 16 τινὲς τῶν

Μαρεωτών.

Μαυριτανία: 949, 25 Σπανίαν Μαυριτανίαν τε καὶ Άφρικήν. — 890, 6 τάς τε Άφρικὰς καὶ τὰς Νουμιδίας καὶ τὰς Μαυριτανίας [Schreiben Constantins].

Μαῦροι: 752, 8 κατὰ τὴν ᾿Αφρικὴν καὶ τὸ Μαύρων ἔθνος (periphrastisch für Μαυριτανία).

Μεδιόλανον: 884, 5 έν τη Μεδιολάνω [Edict des Licinius].

Μελιτηνή: 750, 22 κατὰ τὴν Μελιτηνὴν οὕτω καλουμένην χώοαν. 434, 18 τῆς Μελιτηνῆς οὕτω καλουμένης λεγεῶνος.

Μεσοποταμία: 302, 6 τοὺς ἐν Μεσοποταμία Ἰουδαίους. 392, 15 ἐπὶ τῆς Μέσης τῶν ποταμῶν. 766, 14. — 638, 26 ἡ Μεσοποταμία [Dionys].

Μυσία: 462, 8 έν τῆ κατὰ τὴν Φουγίαν Μυσία [Antimontanist].

Νάζαρα: 60, 18 ἀπὸ Ναζάρων καὶ Κωχαβα κωμῶν Ἰουδαϊκῶν [Africanus].

Νείλου πόλις: 610, 16 τῆς Νείλου καλουμένης πόλεως ἐπίσκοπος [Dionys].

νῆσος Örtlichkeit bei Alexandrien: 664, 2 [Dionys].

Νιzομήδεια: 750, 9 ἐν τοῖς κατὰ τὴν Νιzομήδειαν βασιλείοις. 746, 23 ἄμα τῷ τὴν κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἐν τῆ Ν. προτεθῆναι γραφήν. 750, 21 τὰ ἐπὶ τῆς Νικομηδείας κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀποτελεσθέντα τοῦ διωγμοῦ. 772, 4 Aufenthalt Maximins. 812, 13 ἐπὶ τῆς Νικομηδέων πόλεως. Bischof: 750, 6. 772, 1 ἐπίσκοπος τῆς Νικομηδέων πόλεως. — Schreiben Maximins: 834, 25 ὅτε . . ἐπέβην εἰς τὴν Ν. κἀκεῖ διετέλουν. 836, 3 τοῖς . . Νικομηδεῦσιν.

Νιχόπολις: 554, 9 τῆ πρὸς Αχτίοις Νιχοπόλει [Origenes].

Νουμιδία: 890, 6 τάς τε Άφρικὰς καὶ τὰς Νουμιδίας καὶ τὰς Μαυριτανίας [Schreiben Constantins].

'Οσοοηνή: 490, 3 τῶν κατὰ τὴν 'Οσοοηνὴν καὶ τὰς ἐκεῖσε πόλεις. 104, 20 τὸν τῶν 'Οσοοηνῶν βασιλέα.

'Οτοηνός: 460, 26 Ζωτικοῦ τοῦ 'Οτοηνοῦ [Antimontanist].

Παλαιστίνη: 910, 5 ἐν Γάζη πόλει τῆς Παλαιστίνης. Vgl. Καισάρεια.
— 925, 4 τὸν τῆς Παλαιστίνης ἡγούμενον. 910, 2. — 110, 3 καθ΄ ὅλης Παλαιστίνης. 488, 23 κατὰ Παλαιστίνην Synode. 496, 25. — 564, 5 ἐπὶ Παλαιστίνης Reise des Origenes. 570, 11. — 728, 25 τοῖς κατὰ Παλαιστίνην κλίμασιν. — 628, 13 τοῦ κατὰ Παλαιστίνην ἐπισκόπου = Caesarea. 536, 11 τῶν κατὰ Π. οἱ μάλιστα

δόχιμοι . . Καισαρείας τε καὶ Ἱεροσολύμων ἐπίσκοποι. — 923, 4 τοῖς κατὰ Φαινὼ τῆς Παλαιστίνης χαλκοῦ μετάλλοις, vgl. 922, 30; 947, 15; 919, 5; 927, 25. Vgl. Φαινώ. — Märtyrer: 752, 11; 772, 16; 949, 16; 948, 7. — 947, 24 ἄλλους ἄλλαις κατὰ Παλαιστίνην χώραις κατασπείρας. — 923, 14 τοῖς κατὰ Παλαιστίνην ἄπασι.

Africanus: 58, 17 'Ασχάλωνι πόλει τῆς Παλαιστίνης. 58, 25 ἐπιμελητὴς τῆς Παλαιστίνης χοηματίσας. Meliton: 386, 28 ἕως τοῦ τόπου γενόμενος ἔνθα ἐχηρύχθη καὶ ἐπράχθη.

Παλαιστίνος: 909, 6 Παλαιστίνος . . ἄν. 909, 32. — 907, 6 ήγείτο τοῦ τῶν Παλαιστίνων ἔθνους. 922, 17; 924, 15. — 909, 32 ἐν Παλαιστίνοις . . μάρτυσιν. 925, 13. Vgl. Καισάρεια.

Πανεάς: 670, 18 τῆς Φιλίππου Καισαρείας ἦν Πανεάδα Φοίνικες προσαγορεύουσιν.

Πάνειον: 670, 19 τοῦ καλουμένου Πανείου ὄρους.

Παραιτόνιον: 662, 20 [Dionys].

Παοθία: 188, 4. Πάοθοι: 50, 20. Πάτμος: 230, 18.

Πέλλα: 196, 16 τινὰ τῆς Περαίας πόλιν . . . Π. αὐτὴν ὀνομάζουσιν. Πεντάπολις: Dionys: 642, 3 ἐν τῆ Πτολεμαΐδι τῆς Πενταπόλεως. — 700, 22 τῶν κατὰ τὴν Πεντάπολιν παροικιῶν ἐπισκόπφ.

Πέπουζα: Apollonius: 472, 20 ὁ Πέπουζαν καὶ Τύμιον Ἱερουσαλημ ονομάσας, πόλεις δ' εἰσὶν αὖται μικραὶ τῆς Φρυγίας. 478, 11.

Περαία: 158, 9 Σαμαρείας τε καὶ Γαλιλαίας καὶ προσέτι τῆς ἐπικαλουμένης Π. ἐπίτροπου. 196, 16 τινὰ τῆς Π. πόλιυ... Πέλλαυ. Πέργαμος: 354, 12 ἐν Περγάμφ πόλει τῆς ᾿Ασίας Märtyrer. — 408, 9 Περγαμηνὸυ τῷ γένει [Brief d. gall. Gem.].

Πέρσαι: 716, 11 ἐχ τῆς Περσῶν.

Πετραΐοι: 76, 14 τοῦ Πετραίων βασιλέως [Iosephus].

Πιοούχιον: 718, 22 τῆ κατ' 'Αλεξάνδοειαν τοῦ Πιοουχίου [ΑΤ' ποουχίου ΒD βρουχίου ΕRΜ] πολιοοκία.

Ποντία: 232, 10 εἰς νῆσον Π.

Πόντος: 768, 19 κατὰ τὸν Πόντον Märtyrer. 898, 2 ἀμφὶ τὴν Ἀμάσειαν καὶ τὰς λοιπὰς τοῦ Πόντον πόλεις. — 488, 26 τῶν κατὰ Πόντον ἐπισκόπων. 584, 20; 668, 4; 702, 15. — 728, 13 τῶν κατὰ Πόντον ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπον. — 910, 17 Ποντικὸς τὸ γένος. — 374, 24 τῆ ἐκκλησίᾳ τῆ παροικούση Ἄμαστριν ἄμα ταῖς κατὰ Πόντον [Dionys v. Korinth]. 638, 26 [Dionys v. Alex.].

Πτολεμαίς in Palaestina: 496, 27 Bischof.

Πτολεμαΐς: 642, 3 ἐν τῆ Π. τῆς Πενταπόλεως [Dionys].

'Ροδανός: 402, 7 Λούγδουνος καὶ Βίεννα δι' ὧν ἀμφοτέρων τὴν ἄπασαν χώραν πολλῷ ἡεύματι περιρρέων ὁ 'Ροδανὸς ποταμὸς διέξεισιν. — 426, 19 τὰ σώματα τῶν μαρτύρων . . καέντα . . . κατεσαρώθη εἰς τὸν 'Ροδανὸν ποταμὸν πλησίον παραρρέοντα [Brief d, gall. Gem.].

'Ρωμαίοι: 50, 12 Πομπήιος 'Ρωμαίων στρατηγός . . . τὸ πᾶν 'Ιονδαίων ἔθνος . . 'Ρωμαίοις ὑπόσορον κατεστήσατο. 48, 10 'Ποφόης τὴν κατὰ 'Ιονδαίων ἐπιτρέπεται ὑπὸ 'Ρωμαίων ἀρχήν. 52, 3, 74, 5 ὑπὸ τῶν 'Ρωμαϊκῶν ἡγεμόνων ἄλλοτε ἄλλοι τὴν ἀρχιερωσύνην ἐπιτρεπόμενοι. 304, 21 'Ιονδαῖοι 'Ρωμαίων αὖθις ἀποστάντες. 308, 10 ἡ μετέπειτα συστᾶσα 'Ρωμαϊκὴ πόλις . . . . Αλλία προσαγορεύεται. 720, 1 θατέρου μέρους τῆς πόλεως (Alexandrien) τῷ 'Ρωμαϊκῷ συμμαχοῦντος στρατῷ. 722, 2, 720, 5 τοῦ 'Ρωμαίων στρατηλάτου. 720, 8, 720, 11 φιλικὴν δοῦναι 'Ρωμαίοις δεξιάν. 911, 13 τῆς ὑπὸ τὴν 'Ρωμαίων ἀρχὴν οἰκουμένης. 892, 19 τῶν ὑπὸ 'Ρωμαίους ἐθνῶν. 220, 7, 822, 2 'Αρμενίους . . φίλους τε καὶ συμμάχους 'Ρωμαίων. 938, 13 = 25 ἐχθρὰν καὶ 'Ρωμαίοις πολεμίαν . . . συστήσασθαι πόλιν Χριστιανοὺς οἰόμενος.

24, 22 ὁ θεῖος . . τοῦ θεοῦ λόγος . . . ἀρχομένης τῆς Ῥωμαίων βασιλείας ἐπιφανείς. 774, 11 τὰ . .πρὸ τοῦ καθ' ἡμῶν πολέμου τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας . . . ὁπόσης ἀγαθῶν εὐφορίας . . ἡξίωτο, τἰς ὰν ἐξαρκέσειεν λόγος διηγήσασθαι. 911, 10 μικρὸν ὕστερον διαστάσης εἰς ἑαυτὴν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. 949, 30 ὁ μηδὲ ἱστόρηται ἐν τοῖς ἀνέκαθεν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς . . . . διαιρεῖται ἐπὶ τῷ καθ' ἡμᾶς διωγμῷ διχῆ τὰ τῆς βασιλείας. 911, 15 nach dem Ende der Verfolgung τὰ κοινὰ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας αὐθις εὐσταθῆ καὶ φίλια καὶ εἰρηναῖα ἦν. 902, 3 μίαν ἡνωμένην τὴν Ῥωμαίων κατὰ τὸ παλαιὸν παρεῖγον ἀργήν.

Kaiser: 320, 10 τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν διαδέχεται. 568, 2; 582, 14; 380, 23; 582, 1. Vgl. σύγκλητος, βουλή.

758, 15 μετὰ τοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς τιμῆς, ὑπὸ στρατιώταις δορυφορούμενος. 222, 27. 668, 19 τῆς Ῥωμαϊκος ἀξιώματος τιώταις δορυφορούμενος. 222, 27. 668, 19 τῆς Ῥωμαϊκοτς ἀξιώμασιν = 942, 25 ἐν Ῥωμαϊκατς προκοπατς. 810, 15 ὃν δοῦκα Ῥωματοι προσαγορεύουσιν. 668, 15 τιμή τίς ἐστι παρὰ Ῥ. τὸ κλῆμα, οὖ τοὺς τυχόντας φασὶν ἑκατοντάρχους γίνεσθαι.

110, 10 παλαιοῦ νόμου κεκρατηκότος μὴ ἄλλως τινὰ παρὰ Ῥ. θεοποιεῖσθαι μὴ οὐχὶ . . δόγματι συγκλήτου. 896, 12 τοὺς παλαιοὺς Ῥωμαίων . . νόμους von Licinius geändert. 110, 16 τοὺς Ῥωμαίων νόμους das römische Recht. 584, 16 τὰ Ῥωμαίων

μαθήματα Iurisprudenz. 919, 19 παιδείας οὐ τῆς Έλλήνων μόνον, άλλα δή και της Ρωμαίων.

742, 11 κατὰ 'Poμαίους Monatsnamen. 907, 4; 908, 2; 909, 1; 923, 6; 936, 8 = 22.

318, 13 την 'Ρωμαϊκήν ἀντιγοαφήν. 802, 15 διὰ 'Ρωμαϊκής ἐπιστολ $\tilde{\eta}$ ς. 110, 18 Pωμαίων φων $\tilde{\eta}$ . 436, 7; 794, 23; 832, 10; 883, 21. 318, 3  $\tau \dot{\eta} \nu$   $P \omega \mu \alpha \ddot{\nu} \dot{\eta} \nu$   $\varphi \omega \nu \dot{\eta} \nu$ . 614, 7. 666, 24  $\dot{\epsilon} \varkappa$   $\tau \ddot{\eta} \varepsilon$ 'Ρωμαίων . . γλώττης, 860, 11, 842, 6 ἐκ 'Ρωμαϊκῆς γλώττης,

832, 1 τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τῶν ἄλλως διασημοτάτων σύν παντὶ δήμω 'Ρωμαίων. 778, 13 τοῦ δήμου 'Ρωμαίων. 780, 8. 828, 7 'Ρωμαίοις τὰ τῆς ἐκ προγόνων ἐλευθερίας προμνώμενος. 828, 17 'Ρωμαίοις πολεμείν. 786, 7 'Ρωμαίων ουτα ἔπαρχον = praef. urbi. -116, 7 τῆς 'Poμαίον πόλεως. 118, 13; 138, 17; 164, 17; 222, 8; 274, 19; 486, 3; 324, 6; 636,

18; 714, 6. 828, 12 της 'Ρωμαίων καὶ 'Ιταλίας άπάσης.

626, 10 την 'Ρωμαίων άδελφότητα. 614, 5 περί της 'Ρωμαίων συνόδου. 376, 16 τὸ μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς διωγμοῦ φυλαχθέν 'Ρωμαίων έθος, vgl. 638, 25. 566, 20 την προς Έβραίους . . . καὶ εἰς δεῦρο παρὰ Ρωμαίων τισὶν οὐ νομίζεται τοῦ ἀποστόλου τυγγάνειν. Bischöfe: 176, 22; 188, 13; 194, 8. 9; 228, 14. 20; 236, 10; 304, 7; 306, 6; 320, 13; 324, 6; 392, 28; 400, 1; 432, 25; 452, 7; 494, 1; 552, 10; 566, 25; 570, 8; 614, 4; 636, 18; 668, 1; 702, 1; 716, 16. — 490, 9 πρὸς Βίκτορα καὶ τὴν Ῥωμαίων ξακλησίαν. 714, 6 οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Ῥωμαίων πόλιν έπίσκοποι. 612, 15 της Ρωμαίων εκκλησίας ποεσβύτερος.

Rescript des Antoninus Pius: 330, 13 εἰ μὴ ἐμφαίνοιντό τι περὶ την 'Paualov ηγεμονίαν έγγειροῦντες. — Edict des Galerius: 792, 12 την δημοσίαν ἐπιστήμην [publicam disciplinam] την τῶν 'Pωμαίων. - Schreiben des Sabinus: 802, 21 οἱ ἀλλοτρία 'Pωμαίων συνηθεία ἀχολουθεῖν δοχοῦντες. — Inschrift Constantins: 832, 13 την σύγκλητον καὶ τὸν δημον 'Ρωμαίων. Schreiben Constantins: 891, 7 τω 'Ρωμαϊκώ ονόματι. 887, 24 επισκόπω 'Ρω-

μαίων.

Abgarlegende: 92, 15 εἰ μὴ διὰ τὴν βασιλείαν τὴν 'Poμαίων άνεχόπην τούτου. - Ignatius: 276, 9 τῆ 'Ρωμαίων ἐκκλησία γράφει. - Dionys v. Korinth: 178, 10 την ἀπὸ Πέτρου καὶ Παύλου φυτείαν γενηθείσαν Ρωμαίων τε καὶ Κορινθίων. 376, 22 πατροπαράδοτον ἔθος Ῥωμαίων Ῥωμαίοι φυλάττοντες. — Meliton: 384, 22 ἔκτοτε γὰρ εἰς μέγα . . τὸ Ῥωμαίων ηὐξήθη χράτος. — Brief d. gall. Gemeinden: 420, 19 οσοι ἐδόκουν πολιτείαν 'Ρωμαίων ἐστηκέναι. 418, 28 ὅτι 'Ρωματός ἐστιν. 410, 4

τῆ Ῥωμαϊστῖ φωνῆ. 422, 19. 418, 26 Ῥωμαϊστί. — Irenaeus: 448, 4 πρὸ τοῦ Ῥωμαίους κρατῦναι τὴν ἀρχὴν αὐτῶν. — Origenes: 552, 11 εὐξάμενος τὴν ἀρχαιοτάτην Ῥωμαίων ἐκκλησίαν ἰδεῖν. — Dionys v. Alex.: 638, 25 αἱ μέντοι Συρίαι ὅλαι καὶ ἡ ᾿Αραβία, οἶς ἐπαρκεῖτε ἐκάστοτε. — Cornelius: 618, 15 ff. Hierarchie d. röm. Gemeinde. — Anatolius: 722, 17 ὡς ἀν εἴποιεν Ῥωμαῖοι.

'Ρώμη: 832, 8 ἐν τῷ μάλιστα τῶν ἐπὶ 'Ρώμης δεδημοσιευμένφ τόπφ. 868, 4 τῆ βασιλευούση τῶν ἐπὶ γῆς πόλει. 132, 19. 230, 9 τῶν έπὶ 'Ρώμης εὐπατοιδῶν τε καὶ ἐπισήμων ἀνδοῶν. 232, 9 τῶν τηνικάδε ἐπὶ Ῥώμης ὑπάτων. 110, 17 τῶν μάλιστα ἐπὶ Ῥώμης λαμποῶν. 484, 27 τῶν ἐπὶ Ῥώμης . . πλούτω καὶ γένει διαφανῶν. 786, 3 ή ἐπὶ Ῥώμης εὐγενεστάτη . . γυνή. 828, 4 τῶν έπὶ 'Ρώμης κατατυραννουμένων. 780, 18 ἐπὶ 'Ρώμης τυραννῶν. 780, 23, 27, 132, 21  $\tau \tilde{\omega} \nu \tau \dot{\eta} \nu ' P \omega \mu \eta \nu$  olzo $\dot{\nu} \nu \tau \omega \nu$ , 480, 16 τῶν ἐπὶ Ῥώμης. 156, 22 Ῥώμης ἀπελαύνει. 324, 9 ἐπιδημησαι τη Υρώμη. 552, 11. 582, 18 ξπιχωριάζειν τη Υρώμη. 828, 16 αὐτῆς Ῥώμης ἄγχιστα ἦν. 140, 16 ἐπ αὐτῆς Ῥώμης. 176, 18. 142, 2  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $P\acute{\omega}\mu\eta\varsigma$ . 194, 6; 320, 17; 326, 4; 332, 4; 454, 16; 458, 23; 566, 15; 594, 5; 780, 21. — 188, 7  $\dot{\epsilon}\nu$  'Po' $\mu\eta$ . 188, 10. — 156, 14  $\hat{\epsilon} \pi \hat{\iota} \tau \tilde{\eta} \varsigma$  P. 162, 4; 830, 23. 194, 23  $\tau \hat{\eta} v$ έπὶ Ῥώμης στειλάμενος. 138, 24 ἐπὶ τὴν Ῥώμην. 368, 21 στειλάμενος μέγοι 'P. — Bischöfe: 274, 5; 300, 5; 324, 2; 432, 28; 438, 3; 582, 15; 592, 1; 714, 26. — 648, 18  $\tau \dot{o} \nu \times \alpha \tau \dot{a} 'P \dot{\omega} \mu \eta \nu$ Διονύσιον. 644, 24; 700, 17. — 488, 25 τῶν ἐπὶ Ῥώμης Synode. 612, 19; 622, 24; 624, 2.

Schreiben Constantins: 889, 5 τοῦ τῆς Ῥώμης ἐπισκόπου. 888, 8

είς τὴν [Ρ. πλῷ ἀπιέναι. 888, 10.

Hegesipp: 368, 26 πλέων εἰς Ῥώμην. 370, 2 γενόμενος ἐν Ῥ. — Irenaeus: 332, 21 ἐπιδημήσας τῆ Ῥώμη. 496, 8. 322, 4 ἐπιδημήσας τῆ Ῥώμη. 496, 8. 322, 4 ἐπιδημήσας ἐν τῆ Ῥώμη. 444, 1 ἐν Ῥ. 320, 18 εἰς Ῥ. 438, 17 ἡ ἐν Ῥώμη ἐπιδαροία. — Hippolyt: 500, 15 ἐν Ῥώμη ἐπιδαροίος. — Cornelius: 616, 23 εἰς Ῥ. — Dionys: 654, 13 τὶς τῶν ἀπὸ Ῥώμης παρόντων ἀδελφῶν. 648, 16 Ξύστω καὶ τῆ κατὰ Ῥώμην ἐππλησία. 642, 13 τῷ κατὰ Ῥώμην πρεσβυτέρω. 628, 21 ff. τοῖς ἐν Ῥ. (Briefe an die röm. Gemeinde).

'Ρωσσός: 544, 11 ἐν τῆ κατὰ 'Ρωσσὸν παροικία [Serapion].

Σαμάρεια: 106, 11 [Act. 8, 1]; 106, 19 [Act. 8, 5]. 158, 8 Σ. τε καὶ Γαλιλαίας [Ios. B. I. 2, 247].

Σαμαρείται: 927, 5 τὰ αὐτὰ καὶ Σαμαρείταις ἐπευχόμενος. — 372,11 [Hegesipp].

Σαμαρεύς: 252, 28.

Σαμόσατα: 500, 4 δ ἐκ Σαμοσάτων Παῦλος. 702, 4. — 702, 25 τὸν Σαμοσατέα.

Σαρακηνοί: 610, 20 [Dionys].

Σάρδεις: 330, 20 τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας ἐπίσκοπος. 380, 21. — 492, 4 ἐν Σάρδεσιν [Polykrates].

Σαρμάται: 434, 16 Γερμανοῖς καὶ Σαρμάταις.

Σιδών: 772, 9 πρεσβύτερος τῆς κατὰ Σιδῶνα (ἐκκλησίας).

Σιχελία: 949, 25 Ἰταλία πᾶσα καὶ Σιχελία Γαλλία τε. 558, 3 ὁ καθ' ήμᾶς ἐν Σ. καταστὰς Πορφύριος. — 889, 22 τοῦ κονρήκτορος Σικελίας [Schreiben Constantins].

Σιών: 882, 16 τὸ Σιὼν ὄφος τὸ ἐπουράνιον. Σπύθαι: 780, 9 οὐ Σπυθῶν οὐδὲ βαρβάρων.

Σχυθία: 188, 4.

Σκυθόπολις: 929, 8 τῶν ἀπὸ Σκυθοπόλεως.

Σμύονα: 278, 5 ἐπέκεινα τῆς Σμύονης . . ἀπὸ Τοωάδος. 276, 4 ἐν Σμύονη γενόμενος. 352, 18 κατὰ τὴν αὐτὴν Σμύοναν Märtyrer. 274, 14 τῆς κατὰ Σμύοναν ἐκκλησίας . . . τὴν ἐπισκοκὴν ἐγκεκειρισμένος. 278, 7. — Brief der Smyrnaeer: 336, 4 ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύοναν. 350, 4 τῆς ἐν Σμύονη καθολικῆς ἐκκλησίας. 346, 6 ἐθνῶν τε καὶ Ἰονδαίων τῶν τὴν Σμύοναν κατοικούντων. 352, 12 ἐν Σ. μαρτυρήσαντος. — Polykrates: 490, 22. ἐν Σ. 492, 1. — Irenaeus: 332, 12 κατασταθείς εἰς τὴν ἸΑσίαν ἐν τῆ ἐν Σμύρνη ἐκκλησία ἐπίσκοπος.

Σόδομα: 502, 15 ἐν Σοδόμοις [Hippolyt].

Σπανία: 949, 24 Σπανίαν Μαυριτανίαν τε καὶ 'Αφρικήν.

Σύναδα: 564, 18 [Alexander v. Jerus. und Theoktist v. Caes.]. — 644, 19 [Dionys].

Συραzούσιοι: 888, 24 ἐπισκόπφ Συραzουσίων [Schreiben Constantins]. Συρία: 949, 22 ἀπὸ Λιβύης καὶ δὶ ὅλης Αἰγύπτου Συρίας τε καὶ τῶν ἀπ΄ ἀνατολῆς. 44, 20 ἡγεμονεύοντος Κυρινίου τῆς Συρίας [Luc. 2, 2]. 180, 1 καθ΄ ὅλην τὴν Συρίαν [Ios. B. I. 2, 462]. 750, 23 ἄλλων ἀμφὶ τὴν Σ. ἐπιφυῆναι τῆ βασιλεία πεπειραμένων. 274, 19 ἀπὸ Συρίας = Antiochien, vgl. 276, 4 [Ign. ad Rom. 5]. 310, 3 κατὰ Συρίαν Saturninus' Secte. 664, 14 τῆς κατὰ Συρίαν Λαοδικείας. 720, 3 τῆς ἐπὶ Συρίαν μεταναστάσεως. 718, 10.—90, 2 τῆ Σύρων φωνῆ. 96, 9; 392, 20. 392, 16 ἐν τῆ Σύρων φωνῆ διαλεκτικώτατος. — 638, 24 αὶ Συρίαι ὅλαι [Dionys].

Ταπόσιοις: 596, 24 [Dionys].

Ταρσός: 702, 16 τῆς ἐν Ταρσῷ παροικίας (Bischof). — Dionys: 638, 21 Ελενος ἐν Ταρσῷ καὶ πᾶσαι αὶ τῆς Κιλικίας ἐκκλησίαι. 628, 11. — Synodalschreiben v. Antiochien: 708, 1 μέχρι γε Ταρσῶν ἦκεν.

- Τράλλεις: 276, 8 τῆ ἐν Τ. (ἐκκλησίᾳ) [Ignatius]. Τρίπολις: 910, 18 ἐκ Τριπόλεως τῆς Φοινίκης.
- Τοφάς: 278, 6 ἐπέχεινα τῆς Σμύρνης . . ἀπὸ Τοφάδος.
- Τύμιον: 472, 20 ὁ Πέπουζαν καὶ Τύμιον Ἱερουσαλημ ὁνομάσας, πόλεις δ' εἰσὶν αὖται μικραὶ τῆς Φρυγίας [Apollonius].
- Τύρος: 718, 3 ἐπιτροπῆ τῆς κατὰ Τύρον ἁλουργοῦ βαφῆς. 814, 2 τῆς ἐν Τύρφ στήλης mit dem Rescript Maximins. 862, 11 ὁ μάλιστα τῶν ἀμφὶ τὸ Φοινίκων ἔθνος διαπρέπων ἐν Τ. νεώς, bei dessen Enkaenien Eusebius die Predigt 862, 16 ff. hielt. Bischöfe: 496, 26; 772, 8; 862, 15. 922, 2 = 11 τῶν ἀπὸ Τύρον. 752, 12 ἐν Τύρφ τῆς Φοινίκης Märtyrer. 754, 23. 918, 13 ἐπὶ τῆς Τυρίων πόλεως. 638, 20 ἐν T. (Bischöfe) [Dionys].
- Φαινώ: 923, 4 τοῖς κατὰ Φαινὼ τῆς Παλαιστίνης χαλκοῦ μετάλλοις = 922, 30; 772, 17 vgl. Παλαιστίνη.
- Φιλαδελφία: 278, 6 τοτς έν Φ. [Ignatius]. 352, 11 Märtyrer [Brief der Smyrnaeer]. 470, 15. 19 τὴν ἐν Φιλαδελφία Αμμίαν [Antimontanist].
- Φιλομήλιον: 336, 5 τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῆ παροικούση ἐν Φ. [Brief der Smyrnaeer].
- Φοίνικες: 670, 18 ην Πανεάδα Φοίνικες προσαγορεύουσιν. 862, 12 τὸ Φοινίκων ἔθνος = die Provinz Phoenicien.
- Φοινίzη: 106, 12 [Act. 11, 19]. 772, 6 τῶν ἐπὶ Φοινίzης μαρτύρων. 810, 16 ἀνὰ τὴν Δαμασκὸν τῆς Φοινίzης. 812,1 ἐν Ἐμίση πόλει τῆς Φοινίzης. 910, 18 ἐκ Τριπόλεως τῆς Φοινίzης. 752, 12 ἐν Τύρω τῆς Φοινίzης.
- Φουγία: 338, 7 ἐκ τῆς Φουγίας. 432, 24 τοῖς ἐκ' ᾿Ασίας καὶ Φουγίας ἀδελφοῖς vgl. 402, 12. 432, 16 τῶν ἀμφὶ τὸν Μοντανὸν καὶ Ἦχιβιάδην καὶ Θεόδοτον περὶ τὴν Φουγίαν . . . τὴν περὶ τοῦν προφητεύειν ὑπόληψιν . . ἐκφερομένων. 458, 20 ἐκὶ τῆς ᾿Ασίας καὶ Φουγίας. 764, 20 ὅλην Χριστιανῶν πολίχνην . . . ἀμφὶ τὴν Φρυγίαν. 402, 12 τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ Φρυγίαν (δούλοις Χριστοῦ) [Brief d. gall. Gem.]. 462, 8 ἐν τῆ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσία [Antimontanist]. 472, 21 Πέπουζαν καὶ Τύμιον . . . πόλεις . . μικραὶ τῆς Φρυγίας [Apollonius].
- Φρύξ: 338, 6 Φρύγα τινὰ τὸ γένος. 458, 28 τὴν λεγομένην κατὰ Φρύγας αἴρεσιν. 472, 11; 176, 23; 566, 16. Brief d. gall. Gemeinden: 422, 1 Φρὺξ τὸ γένος. Antimontanist: 464, 7 ὀλίγοι δ' ἦσαν οὖτοι τῶν Φρυγῶν ἐξηκατημένοι. 468, 23 μετά τινων τῶν ἀπὸ τῆς τῶν Φρυγῶν αἰρέσεως λεγομένων μαρτύρων. Apollinaris: 388, 14 κατὰ τῆς τῶν Φρυγῶν αἰρέσεως.

Χαρταγένη (= Carthago): Schreiben Constantins: 890, 5 ἐπισκόπφ Χαρταγένης. 888, 1 τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαρταγενησίων πόλεως. ἀστία: 178, 5 τὴν ὁδὸν τὴν ἀστίαν via Ostiensis [Gaius].

## 2. Aus Rufin X. XI

Aegyptus: 1030, 3 virtutem Nili fluminis euius Aegyptus opibus et fecunditate pascatur. 1035, 15. — 1007, 6 in insulam quandam Aegypti paludium. — 963, 11 episcopus ex Aegypti partibus. — 1004, 17 Eremiten. 1013, 21 ff. — 1008, 14 Verfolgung der Orthodoxen. — 1034, 22 Zerstörung der heidnischen Kultstätten. 1032, 20 hydriae fieri solent in Aegypti partibus fictiles, undique crebris et minutis admodum foraminibus patulae. — 991, 4 in partibus uicinis Aegypto..relegatus. — 1032, 8 sacerdotalium litterarum, ita etenim appellant antiquas Aegyptorum litteras. 1035, 6. — 967, 1 Aegypti.. sollicitu

dinem, im Gegensatz zu Alexandria [Kanones v. Nicaea].

Alexandria: 1026, 28 ff. Beschreibung des Serapistempels. 1028, 22 cultricis (des Serapis) Alexandriae. 1031, 7 Tempel des Kronos. 986, 20 ex multis quae sunt apud Alexandriam ecclesiis. 1025, 9 basilica quaedam publici operis...quam Constantius imperator donasse episcopis perfidiam suam praedicantibus ferebatur. — 1003, 6 Alexandriae praesidente. — 1010, 11 Verfolgung der Orthodoxen. 1004, 1 ff. — 1025, 7 heidnischer Aufstand. 1030, 17 Zerstörung der heidnischen Cultstätten. 1034, 20 omnes quae erant Alexandriae, . . . cuiuscumque daemonis aediculae incultae ceciderunt. 1034, 27 thoraces Serapis zerstört. — Bischöfe: 960, 1; 964, 20; 978, 20; 980, 11; 989, 5; 1024, 24. — 1013, 2 scholae ecclesiasticae doctor. 1012, 5. — 991, 14 ff. Concil. 993, 20 Alexandrini decreta concilii. 1024, 20 quae sententia et apud Alexandriam confirmata est et apud Constantinopolim decreto concilii (v. Constantinopel). — 980, 21 apud A. Petri martyris diem Alexander episcopus agebat. — 960, 5 apud A. 960, 14; 1030, 7; 1032, 11. — 1008, 11 Alexandriae. — 973, 8 Alexandriam. 978, 1; 991, 5. 14. 1011, 7; 1013, 16; 1030, 12. — 966, 24 apud A. uel in urbe Roma [Kanones v. Nicaea].

Alpes: 1037, 12 Alpium fauces. — 954, 25. 26 — pontisches Gebirge, vgl. die Inschrift d. Antoninus Pius aus d. J. 152 (Rev. d'archéol. Sér. 4 t. 3 p. 297; Comptes rendus 1904, 380): uiam per Alpiis Numidicas uetustate interruptam.

Alsa: 982, 11 non longe ab Aquileia apud Alsam fluuium.

Antiochia: 996, 2 in Dafnis suburbano Antiochiae iuxta fontem Castalium. — 1024, 30 Erdbeben. — 989, 8 ff. Schisma. 991, 8 ff.; 993, 6 ff.;

1024, 26 ff. — 993, 17 Synode der orientalischen Bischöfe, von Meletius berufen. — 987, 3 apud A. — 994, 21 orientem = Antiochien.

mons Antonii: 1014, 4 in Pispiri qui appellabatur m. A.

Apeliotes: 1014, 2 in Apeliote.

Aquileia: 982, 11 non longe ab A. apud Alsam fluuium.

Arabia: 1010, 14 Palaestini et Arabici limitis oppida atque urbes. Ariminum: 988, 5 Synode. 1021, 3 Ariminensis concilii decreta.

Armenia: 989, 11 de Sabastia Armeniae civitate.

Athenae: 1014, 16 Athenis eruditi. Brittania: 1020, 15 apud Brittanias.

Caesarea: 1016, 4 Caesareae Cappadociae episcopus.

Caesariensis: 951, 12 Eusebius C.

Canopus: 1032, 7 ff.

Cappadocia: 1014, 10. 1016, 4 Caesareae Cappadociae. Carrae: 1014, 9 in Carrarum partibus Eremiten.

Castalius: 996, 2 in Dafnis suburbano Antiochiae iuxta fontem Castalium.

Cellulae: 1014, 1 in Cellulis.

Chaldaei: 1032, 13 ff.

Cilicia: 990, 21 in oppido Ciliciae Mopsocrenis.

Constantinopolis: Bischöfe: 978, 21; 990, 2; 1016, 21; 1025, 5. — 990, 16 monasteria permulta apud Constantinopolim uicinasque prouincias. — Synoden: 979, 2. 1024, 20 quae sententia et apud Alexandriam confirmata est et apud Constantinopolim decreto concilii.

Cyprus: 963, 21 Cyprius episcopus.

Dafnae: 996, 2 in Dafnis suburbano Antiochiae iuxta fontem Castalium. Edessa: 1008, 16 E. Mesopotamiae urbs fidelium populorum est Thomae apostoli reliquiis decorata. 1014, 8 Eremiten. 1008, 16 ff. Ver-

folgung der Orthodoxen.

in Focis: 1014, 3.

Foenice: 983, 2 eo qui Foenicen provinciam gubernabat.

Galilaei: 996, 6 hoc nomine nostros appellare solitus erat (Iulian).

Gallia: 1019, 16 cum . . . de Galliae partibus uenisset Illyricum. 994, 18 Illyricum Italiam Galliasque. 990, 19 apud Gallias.

Gothi: 981, 5 Constantinus.. Sarmatas, Gothos aliasque barbaras nationes edomuit. 1019, 13 ff. Einfall in Thracien. 951, 7 Alarico duce Gothorum.

Graeci: 1030, 5 in historiis Graecorum ueteribus. 1014, 22 omnibus Graecorum saecularium libris remotis. 951, 12 Graeco sermone. 952, 5 in Graeco. 969, 24 Graecis . . litteris.

Hebraei: 969, 24 Hebraeicis litteris.

Hiberi: 973, 24 Hiberorum gens quae sub axe Pontico iacet. 973, 24 ff. Anfänge des dortigen Christentums. 976, 14 Gesandtschaft an Constantin.

Hierusolyma: 1034, 4 de Hierusolymis ex monasterio Filippi hominis dei.
969, 13 ff. Reise der Helena und Auffindung des Kreuzes. 997, 15 ff.
Versuch der Juden, den Tempel wiederaufzubauen. — Bischöfe:
978, 20; 989, 2; 997, 24; 1024, 25. — Synode: 977, 21 ad dedicationem Hierusolymorum ex omni orbe coire sacerdotes inuitabantur.
— 976, 21 cum nobiscum Palaestini tunc limitis dux in Hierusolymis degeret. — 967, 6 episcopo Hierusolymorum [Kanones v. Nicaea].

Illyricum: 994, 18 Illyricum Italiam Galliasque. 1019, 7 cum . . . de Galliae partibus uenisset Illyricum.

India: 971, 24 Aethiopia cique adhaerens citerior India . . . inter quam Parthiamque media, sed longo interior tractu India ulterior iacet. 972, 4 ff. christliche Mission daselbst.

Italia: 951, 7 diruptis Italiae claustris. 994, 18 Illyricum Italiam Galliasque. 1023, 5 a sacerdotibus Italiae.

Iudaei: 997, 11 ff. versuchen den Tempel in Jerusalem aufzubauen.

Laodicia Syriae: 1024, 4.

Latinus: 951, 17 usum Latini sermonis. 971, 18. 951, 13 in Latinum uerterem. 969, 24 Latinis . . litteris.

Lugdunum: 1020, 16 Lugduni.

Mediolanium: 987, 22 Synode. — 1018, 7 apud M. Ambrosius. 1021, 1. Memphis: 1030, 9 apud Memphis. 1030, 7 regem . . Memphis positum.

Mesopotamia: 1014, 7 Eremiten. 1008, 16 Edessa Mesopotamiae urbs.

Mopsocrenae: 990, 21 in oppido Ciliciae Mopsocrenis.

Nazianzos: 1016, 19 apud Nazianzon oppidum.

Nicaea: 960, 19 apud urbem Nicaeam episcopale concilium convocat. 961, 1 ff.
in eo concilio admirabile factum principis. 961, 27 ff. Bekehrung eines Philosophen. 963, 10 ff. Paphnutius. 964, 19 Athanasius. 980, 14. — 964, 21 ff. Beratungen und Beschlüsse. 988, 13 ea quae patres apud Nicaeam conscripserunt. — 965, 17 exemplum fidei Nicaeanae.

Nicomedia: 978, 5 in suburbana uilla Nicomediae. 965, 11 Nicomediae episcopus. 978, 23.

Nilus: 995, 12. 1035, 5 moris erat . . . ut mensura ascendentis Nili fluminis ad templum Serapis deferretur. 1030, 2 virtutem Nili fluminis = Serapis.

Nitria: 1004, 17 in Nitriae deserti partibus. 1014, 2.

Palaestina: 1033, 20 apud Sabasten Palaestinae urbem. 976, 21 Palaestini tune limitis dux. 1010, 14 Palaestini et Arabici limitis oppida atque urbes. Parentina: 1034, 14 Parentinae urbis episcopum.

Parthia: 971, 24.

Persae: 994, 21 Persas bello pulsaturus. 997, 7 post uictoriam Persicam.

Pispiris: 1014, 3 in Pispiri qui appellabatur mons Antonii.

Pontus: 953, 7 in Ponti regionibus. 1015, 4 Ponti urbes et rura. 973, 24 sub axe Pontico.

Roma: 991, 2 Constantius in Rom. 1022, 16 Romam. triumpho inuectus est (Theodosius). 1037, 7 pagani. innouare sacrificia et Romam funestis uictimis cruentare. — 1017, 23 in basilica quae Sicinini appellatur. — Bischöfe: 988, 24; 1017, 20; 1024, 23. — Concil: 1024, 15 ff. — 1004, 1 Petrus (v. Alexandrien). ad urbem Romam profugit. — 966, 24 apud Alexandriam uel in urbe Roma [Kanones v. Nicaea].

Romani: 972, 11 foedus...cum Romanis. 1002, 6 ad Romanum...solum. 976, 18 quam si incognitas Romano imperio gentes...iunxisset. 1020, 5 initium mali Romano imperio. 1026, 10 de Romani imperii potestate. 1017, 17 uetere Romani imperii censura. 978, 6 de successione Romani orbis. 976, 23 summis Romani regni honoribus. 1011, 5 principi ... Romano. 1010, 16 Romanum ... exercitum. 1026, 5 quibus Romanorum legum custodia iurisque dicendi cura permissa est. 972, 27 si qui inter negotiatores Romanos Christiani essent. — 991, 2 ad populi Romani gratiam. — 972, 29 Romano ritu.

Sabaste: 1033, 20 apud Sabasten Palaestinae urbem.

Sabastia: 989, 11 de S. Armeniae civitate.

Saraceni: 1010, 13.

Sardinia: 993, 26 ad Sardiniae partes.

Sarmatae: 971, 5 Sarmatas, Gothos aliasque barbaras nationes . . edomuit. 1019, 6 bellum Sarmaticum.

Scitiae: 1014, 1 in Scitiis (besser als Scytiis).

Seleucia: 988, 6 apud S. (orientalische Synode).

Thebais: 1013, 16 cum . . de Thebaide Alexandriam descendisset. 1024, 1 in Thebaidae partibus.

Thessalonica: 1022, 19 apud Th.

Thracia: 1019, 14 per omnes . . Thracias.

Tyrus: 1024, 32 ff. Schisma. — 982, 24 ff. Synode. 983, 13. — 973, 22 Tyri presbytero . . facto. 973, 7. — 972, 5 Tyrius filosofus.

## V. Wortregister

## 1. Griechische Wörter

άβίωτος: 22, 4 βίον άβίωτον.

άβλεπτῶ: 894, 12.

ἄγαν: 520, 26 ἄγαν ποοθυμότατα. 746, 21 ἄγαν . . . ἐνδοξοτάτων, vgl. μάλιστα. ἀγγελικός: 234, 10 ἐπουράνιος καὶ ἀγγελική [Hegesipp].

àylaqua: Altar 668, 27.

άγιος: 378, 2 τοὺς άγίους Mitglieder einer christl. Gemeinde [Dionys v. Korinth]. - Brief d. gall. Gem.: 402, 18; 406; 23; 421, 18. — 440, 13 [Irenaeus]. -690, 16 [Dionys v. Alex.]. - 674, 5 περί τοὺς ἁγίους ἄνδρας. 692, 18 άγίου..τινος και θεοπνεύστου [Dionys v. Alex.] — 945, S τὰ ἱερὰ καὶ ὄντως άγια σώματα. 408, 5 οἱ άγιοι μάρτυρες [Brief. d. gall. Gem.]. 564, 16 ύπὸ τῶν ἀγίων ἐπισκόπων von Lebenden [Alexander v. Jerus.]. 606, 14 άγία παρθένος [Dionys v. Alex.]. 682, 8 τῶν ἀγίων (der verstorbenen Christen) [Dionys v. Alex.]. — 644, 13 τοῦ... άγιου (βαπτίσματος) im Gegensatz zur ketzerischen [Dionys v. Alex.], vgl. 646, 9. — 648, 11 τῆ μετογῆ τῶν ἀγίων Eucharistie [Dionys v. Alex.].

άγνεία geschlechtliche Abstinenz: 374, 27; 376, 4; 530, 11; 881, 17; 912, 29.

ἀγχίνοια: in der ceremoniellen Anrede 804, 18 τῆ σῆ ἀγχινοία [Schreiben des Sabinus].

άγωγή: 24, 8 ταῖς παλαιαῖς ἀ. 40, 4 τῆς ἀ. ὁ τρόπος. 932, 19 τῆς μέσης καὶ κοινῆς ἀγωγῆς. 116, 2 τὴν κατὰ Πλάτωνα καὶ Πυθαγόραν ἀγωγῆν. 450, 18 ἀπὸ φιλοσόφου ἀγωγῆς τῶν καλουμένων Στωϊκῶν. 919, 6 τὴν . . φιλόσοφον ἀγωγήν. 142, 1 τὴν . . τοῦ βίου ἀγωγήν. 931, 25 ψυχῶν ἀγωγῆς. 932, 4. 148, 8 τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς. 256, 17 τὴν Ἰουδαϊκὴν ἀγωγήν. 376, 10 τῆ νηπιώδει ἀγωγῆ. 538, 26 τὴν . . . πανάρετον ἀγωγήν. 312, 3

ἄλλοις όμοιοτρόποις τισὶν ἀγωγαῖς. 708, 4 [Synode v. Antioch.], vgl. 730, 12 ἑαυτὸν ῆγεν. — 804, 11 τὰς ἐπὶ τούτων [bei den Gottesdiensten] ἐξ ἔθους ἐπιτελουμένας ἀγωγάς.

άγων Martyrium: 358, 17; 600, 3; 624, 9; 666, 7; 730, 19; 742, 8. 22. 28; 754, 23; 766, 6; 784, 15; 920, 28; 931, 23; 935, 4; 941, 2; 949, 20; 950, 1. — 6, 14 τὸν δι' αίματος καὶ βασάνων ... άγῶνα. 432, 9 μετὰ τὸν ποῶτον άγῶνα δν έν τῷ ἀμφιθεάτοω ήνυσεν. 536, 26 μετὰ τοὺς ἐν ὁμολογίαις ἀχῶνας. 935, 12; 943, 3; 948, 6; 728, 9; 750, 4; 770, 21; 949, 12. — 806, 3  $\tau \delta v$ τῶν διωγμῶν ἀγῶνα. — Brief d. gall. Gem.: 406, 10 ἀγῶνος μεγάλου τόνον ένεγκεῖν μη δυνάμενοι. 416, 15 ποιχίλον ὑπομείναντας ἀγῶνα. 416, 23 περί τοῦ στεφάνου αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα έχοντες. 418, 4 δι' άγῶνος μεγάλου. 418, 11. 16; 422, 15. — Dionys v. Alex.: 608, 11; 662, 7. — Cornelius: 620, 1 πολλούς άγῶνας ήγωνίσθαι.

άγωνία: 736,12 τῆς πεοὶ τὸ θύειν ἀγωνίας. ἀγωνίστοια: 408, 16 [Brief d. gall. Gem.]. ἄδης: Hölle 96, 2 [Abgarlegende].

άδιάδοαστος: 540, 8 την άδιάδοαστον δίκην.

άδιαφορῶ: mit dem Particip 310, 20. ἀδιστάχτως: 416, 9 [Brief d. gall. Gem.]. ἀηδής: 288, 24 μηδὲν ἀηδές . . ὑπομείναντος.

ἀήο: 678, 2 ό τεθολωμένος . . ἀήο [Dionys v. Alex.]. Rescript Maximins: 818, 4 την τοῦ ἀέρος κατάστασιν. 7 τοῦ δυνατωτάτου και στεροστάτου ἀέρος, vgl. mart. Pion. 19, 10; Clem. strom. 5, 46.

άθεεί: 596, 9 [Dionys v. Alex.].

άθεος: von den Christen 844, 24; 846, 6.

— Brief d. Smyrn.: 338, 5; 344, 2. 5
αἶοε τοὺς ἀθέους.

άθετῶ: technisch 190, 14; 252, 5; 390, 26. Dionys v. Alex. 690, 11; 692, 1. — verstoßen 76, 13. — verwerfen 262, 8. — 390, 7 ἀθετοῦντες τὴν ἀρχαίαν πλάσιν τοῦ θεοῦ [Irenaeus]. 504, 12 πίστεως . ἀρχαίας zανόνα ἢθετήzασιν [Hippolyt]. 646, 9 τὸ λουτρὸν ἀθετοῦντι [Dionys v. Alex.].

άθλησις: 764, 17.

ἀθλητής: 943, 9. 400, 22 τῶν εὐσεβείας ἀθλητῶν. 530, 5. 518, 2. 4 ὥσπερ ἐπὶ μέγιστον ἀθλητῶν θεοῦ στάδιον. 752, 14 τῆς θεοσεβείας ἀθλητῶν. 752, 25; 806, 9; 910, 9; 913, 2; 921, 11. — 927, 22 οἱ τῆς ... ὁμολογίας ἀθληταί. 928, 24 ἡ .. τοῦ σωτῆρος ... δύναμις τοῖς αὐτῆς ἀθληταίς. — 408, 25 ὡς γενναῖος ἀθλητής vgl. 416, 15 [Brief d. gall. Gem.].

άθροισμα: gottesdienstliche Versammlung 738, 3. 18; 862, 9.

άθρόως plötzlich, auf ein Mal, sofort: 112, 14. 20; 282, 19; 540, 5; 582, 24; 670, 28; 744, 23; 774, 19; 804, 9; 820, 13; 830, 10; 898, 24; 900, 16; 928, 6; 930, 10. — 38, 16 ἀθρόως οΰτως. 338, 24; 812, 8; 867, 19; 924, 13. — 846, 11. 18 ἀθρόα θεοῦ μάστιγι. 918, 7. 532, 18 τῆς ἀθρόας . . ὁρμῆς. 754, 18 άθρουν των μελων διασπασμόν. 790, 1. alle auf einmal: 865, 1; 306, 14; 338, 4; 532, 25; 746, 17; 756, 26; 782, 19; 822, 6. 19; 830, 24; 858, 11; 882, 25; 931, 24. — 748, 22 οὐκ εἰς ἄθρουν. 750, 8 πληθος άθρουν. - 762, 22 ύπδ της των βασάνων άθρόας προσβολής [Phileas].

alθαλῶ: 426, 18 καέντα καὶ αἰθαλωθέντα [Brief d. gall. Gem.].

αθοιάζω unter freiem Himmel liegen lassen: 426, 18 παραδειγματισθέντα αι αθοιασθέντα [Brief d. gall. Gem.].

αίοεσις: 462, 7 ή . . . πρόσφατος τοῦ ἀποσχίσματος αίρεσις [Antimontanist].

— Edict des Licinius = condicio Lactant. 884, 2. 18, vgl. Diodor. 16, 65, 8.

al'oω: 338, 5; 344, 2. 4 αloε [Brief d. Smyrn.].

αἰσθάνομαι: 852, 12 = 902, 21 τῶν . . ἀγαθῶν . . ἀσθημένως vgl. συναισθάνομαι.

αἴσθησις: falsche Übersetzung von sensus 814, 7 [Rescript Maximins].

aloios: 714, 5; 742, 27; 774, 22.

αἴτιος: 14, 17 τὸ ποῶτον τῶν ὅλων αἰτιον. 522, 8 τῷ πάντων ἀγαθῶν αἰτιψ θεῷ. 832, 16. 862, 5 τὸν τῶν ἀγαθῶν παραίτιον θεὸν. 882, 26. 830, 23 τῆς νίτης αἰτίψ θεῷ. 858, 2 τῆς τοῦ αἰτιον μεγαλοδωρεᾶς. — von Christus 12, 2 τὸν δεύτερον — αἴτιον. 865, 23 τὸν τῶν ἀγαθῶν . δεύτερον αἴτιον. 883, 12 τῆς παρούσης πανηγύρεως . . τὸν αἴτιον. — schuldig 870, 28 τῆ τῶν αἰτίων . . κακίᾳ.

αἰτοῦμαι vom Gebet: 166,17 [Hegesipp]; 430, 16 [Brief d. gall. Gem.]; 440, 12 [Irenaeus], vgl. εὐχή.

αἰών: Irenaeus: 254, 3 (Menander); 390, 16 (Valentinus).

άκακοήθης: 436, 4.

ἀκέφαιος (= ἀπλοῦς): 708, 23 [Synode v. Antioch.].

ἀχμάζω: technischer Ausdruck der Chronologen 324, 10; 368, 12; 380, 22; 458, 23; 472, 12; 556, 29; 566, 5. — 570, 15 ἀχμάζων in voller Kraft.

ἀκοινωνησία: 616, 4 [Cornelius].

ἀκοινώνητος: 494, 4. — 622, 22 [Cornelius].

ἀκόλουθος: τὰ ἀ. das Folgende 10, 5.— 887, 3 ἀκόλουθόν ἐστιν = conueniet Lact. [Edict des Licinius]. — ἀκόλουθος (kirchliches Amt) 618, 16 [Cornelius].

ἀχρόασις: Unterricht 552, 25 την τῶν ἐν εξει . . ἀχρόασιν. 862, 1 gottes-dienstliche Vorlesung.

(ἀπρούμενοι): Klasse der christlichen Gemeinde, die unter den πατηχούμενοι rangiert, periphrastisch bezeichnet 874, 28; 880, 23.

άλήθεια: gnostisch 322, 23 [Irenaeus].

ἀληθεύω: 44, 5 φάναι ἀληθεύοντα. — 458, 1 ἀληθεύων λέγειν [Rhodon].

ἄληστος: 192, 14 ἀλήστου . . μνήμης. 400, 8.

ἄλλοθεν: 6, 16 οὐδ' ἄλλοθεν ή, vgl. ἄλλος.

ἄλλος: durch οἰθέ oder μηθέ negiert 12, 12; 638, 7 οἰθὲ ἄλλφ ἤ. 824, 19; 846, 23; 866, 12 μηθ ἄλλφ τφ . . τοσοῦτον . . ως. 488, 19 μηθ ἐν ἄλλη τῆς αυριααῆς ἡμέρα. 486, 13 μηθ ἄλλως, vgl. ἄλλοθεν, ἄλλοτε, ἔτερος. — 568, 5 εἰ ααί τις ἄλλη, θεοσεβεστάτη γυνή. 802, 4; 909, 12; 934, 7.

ἄλλοτε: 776, 2 μηδ΄ ἄλλοτέ πω. 812,19; 867, 24; 780, 21 οὐδ΄ ἄλλοτε. — 920, 10 εἰ καὶ ἄλλοτε, . . πλείους, vgl.

άλλος.

άλλοτοιοτοόπως: 464,1 [Antimontanist]. ἀμάρτυρος: von der Schrift nicht bezeugt 62, 1 [Africanus].

ἀμέριμνος: 794, 22 ἀμέριμνοι = securi Lact. [Edict des Galerius].

άμετρόφωνος: 464, 19 [Antimontanist]. Nach B 212 άμετροεπής gebildet.

άμφήριστος: 250, 7, vgl. άναμφήριστος.  $\alpha\mu\varphi l$ : 12, 23; 102, 15; 260, 9; 338, 17; 340, 2; 528, 7; 532, 23; 702, 25; 748, 5; 780, 7; 782, 19. 24; 790, 15; 830, 2. 12. 13; 840, 6; 910, 28; 915, 10; 923, 7; 924, 29; 931, 4. 29; 934, 13; 936, 9; 939, 8. — 710, 4 [Synode v. Antioch.]. - ungeführ, von der Zeit 114, 13; 300, 1; 304, 9; 502, 9; 636, 18; 716, 18. — vom Ort 580, 18; 750, 23; 764, 19; 772, 29; 802, 2; 862, 12; 947, 15. — mit dem Genetiv =  $\pi \varepsilon \rho i$ 310, 23; 336, 11. — 584, 16  $\dot{\alpha}\mu\varphi\dot{\iota}$   $\tau\dot{\alpha}$ . . μαθήματα . . ἐπτοημένους. 662, 2 τῶν ἀμφὶ τὸν διωγμόν. — mit dem Dativ 604, 8 [Dionys v. Alex.].

ἀναβαπτίζω: 640, 12 [Dionys v. Alex.]. ἀναγκαῖος: einem Bedürfnis abhelfend, passenderweise, nützlich 190, 22; 8, 17; 38, 5; 52, 19; 238, 10; 250, 6; 252, 9; 290, 18; 292, 11; 334, 23; 368, 1; 482, 2; 624, 11; 722, 11; 812, 24; vgl. z. B. 372, 13; 482, 10. Aristeas 83 ὑπολαβὼν καὶ τούτων την ἀναγραφην ἀναγκαίαν εἶναι. Philo vit. cont. p. 476, 5. — 768, 22 τὰ . . ἀναγκαιότατα τοῦ σώματος.

ἀνάγλυφος: 875, 5 ποικίλμασιν ἀναγλύ-

gois Reliefs.

ἀναγνώστης (kirchlich): 750, 2. — 618, 16 [Cornelius]. — periphrastisch 932, 26 την τῶν ἐπὶ τοῦ πλήθους ἀναγινώσκειν εἰωθότων τάξιν εἰληχότων ἐτέρων.

άνάγοαπτος: 84, 19; 858, 4. — 60, 5 [Africanus].

ἀναγοηγορῶ: 412, 4 [Brief d. gall. Gem.]. ἀναζωγοαφῶ: 766, 8.

ἀναζωπυρῶ: 766, 17 ἀναζωπυρεῖν τὴν μνήμην. 883, 10 ταῖς μνήμαις ἀναζωπυροῦντες.

ἀνακηρύσσω: 402, 1. 176, 16 θεομάχος . . ἀνακηρυχθείς. Vgl. Eunap. Vit. prooem. p. 455 Did. ἡ μὲν γὰρ δευτέρα (ἀνδρῶν φορά) μετὰ τὴν Πλάτωνος πᾶσιν ἐμφανής ἀνακεκήρυκται.

ἀναχινῶ: 674, 10 πανηγυοικωτέρους... ἀναχινῶν λόγους. 612, 13; 638, 3; 702, 24; 704, 23. — 738, 19 την ἐπισχοπην ἀνεχίνει. 744, 19 ἀνεχινήθη διωγμός. 810, 25; 898, 20; vgl. 928, 4 ἔχ τινος ἀναχινήσεως. — Mit persönlichem Subject oder Object 714, 12; 796, 9; vgl. χινῶ.

ἀνακόπτω hindern: 92, 15 εἰ μὴ ἀνεκόπην τούτου [Abgarlegende].

ἀνάλυσις: 58, 14 κατ' ἀνάλυσιν [Africanus] von rückwärts.

άναμαονχῶμαι [die dorische Vocalisierung zu beachten]: 484, 13 [Irenaeus].

ἀναμετρούμαι: 424, 7 ἀναμετρουμένη . . πάντα τὰ . . ἀγωνίσματα [Brief d. gall. Gem.].

ἀναμφήριστος: 148, 11, vgl. ἀμφήριστος. ἀναντίροητος: 190, 26; 222, 20; 244, 8; vgl. ἀντιλέγω. 350, 10 βραβεῖον ἀναντίροητον [Brief d. Smyrn.]. 686, 12 ἀναντιροήτως [Dionys v. Alex.].

ανάπαυσις: 522, 20 δεξιώσεως όμοῦ καl αναπαύσεως.

αναπληοω: adimplere 666, 20 τοῦτο δπερ

κατὰ τὸ ἔξὸν δύναται ὑφ' ὑμῶν ἀναπληροῦσθαι, ἤδη πρὸ πολλοῦ ὑπ' ἐμοῦ συγκεχώρηται[Edict Galliens]. Gemeint ist, wie ich vermute, der Rückkauf confiscierter Kirchen durch die Bischöfe.

ἀνάπτω: 828, 14 ὁ τῆς ἐκ θεοῦ συμμαχίας ἀνημμένος βασιλεύς.

ἀναστηλιτεύω: 820, 19 ἀνεστηλίτευτο. 848, 18; vgl. 844, 23 τῶν . . ἐν στήλαις ἀνατεθειμένων . . διαταγμάτων. ἀνασφάλλω: 624, 17 [Dionys v. Alex.].

ἀνατλάς: 116, 10; 530, 14; 784, 8; 866, 15; 910, 6. ἀνατετλήμασι 946, 30.

ἀνατροπή Widerlegung: 380, 7. ἀναψύχω: 376, 20 τὴν . . πενίαν ἀναψύχοντας [Dionys v. Korinth].

ανέδην: 432, 12 [αναίδην ΤΕRΒΜ]; 782,12 [αναίδην ΑΤ¹ΕRΒΜ]; 822, 24 [αναίδην ΑΒΜΣ]. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Eusebius selbst die sprachwidrige Orthographie αναίδην befolgt hat.

ανέκαθεν: 24, 7 έκ τῶν ἀ. Ερραίων, vgl. Ερραΐοι. 80, 10 τοῦ ἐξ αὐτῶν Ερραίων συγγραφέως ἀ. 124, 23 τὸ... γένος ἀ. Ερραΐος ἦν. 304, 17. 892, 16 βασιλικοῦ ἀ. αἴματος. 258, 8 τῆς ἀ. παραδόσεως. 550, 16 παράδοσιν τῶν ἀ. πρεσβυτέρων. 378, 5 ἀ. ἐξ ἀρχαίον ἔθους. 392, 9 τῶν ἀ. χρόνων. 112, 21 τῆς ἀ. πλάνης. 949, 30 τὰ ἀνέκαθεν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς.

ανεπαίσθητος: 738, 20 ανεπαισθήτως έχοντες.

άνεπίσκεπτος pass.: 432, 13 άνεπίσκεπτοι χάριτος θεοῦ, vgl. ἐπισκοπή.

ἀνεπίσκοπος (= ἀπρονόητος): 738, 22, vgl. ἐπισκοπή.

ἀνέχω: 22, 20 ὥσπεο τινὰ ... νόσον ... πιzοστέροις ἀνέχων τοῖς zολαστηφίοις, vgl. 380, 5 αὐτοὺς ἀνεῖογον. 820, 19 οἱ ... ὄμβροι τε zαὶ ὑετοὶ ... τὴν ἐπὶ γῆς ἀνεῖχον συνήθη φοράν. ἄνθοαξ medicinisch; 820, 21.

ανθοωπίσκος: 538,17 φαῦλοί τινες ανθοωπίσκοι.

ἄνθρωπος: ἐξ ἀνθρώπων unmenschlich 408, 28 πάσας τὰς ἐξ ἀνθρώπων αἰ-Eusebius, KG\* κίας [Brief d. gall. Gem.]. Vgl. Damascius bei Suid. Ἱεροκλῆς: ἐτύπτετο τὰς ἐξ ἀνθοώπων πληγάς.

ἀνθῶ: 814, 18 τῷ τῶν οὐοανίων θεῶν ..ἐπιδημία ἀνθεῖν = deorum caelestium praesentia florere [Rescr. Maximins].

άνομολογῶ: passivisch 188, 17; 244, 10; 252, 11; 284, 4; 312, 28; vgl. συνανομολογῶ.

άντιδιατίθημι: Dionys v. Alex. 644, 12 παρὰ τοῖς ἀντιδιατιθεμένοις. 686, 22. vgl. ἀντίθετος.

ἀντίθετος Gegner: 460, 22 [Antimontanist], vgl. 460, 24 τῶν ἀντιδιατιθεμένων τῷ τῷς ἀληθείας λόγφ.

άντικαταλλάττω: 22, 2; 584, 18; 746, 13; 822, 16. mit d. Dat. 784, 13.

ἀντιλέγω: 190, 9 ὁποίαις πέχρηνται τῶν ἀντιλεγομένων. 190, 15. 21; 250, 15. 26; 252, 8. 12; 266, 15; 548, 7. 25.

ανύω: 138, 18 ηνυστο medial.

ärωθεν: vom Himmel 22, 19. — 616, 18 = von Gott [Cornelius].

άξιοδιήγητος: 262, 15.

άξιόνικος: 102, 18; vgl.  $\pi$ .  $\Im \psi$ . 13, 4.

αξιόπιστος täuschend: 464, 6 στοχαστικώς και αξιοπίστως [Antimontanist]. 474, 12 ό τὴν αξιόπιστον πλεονεξίαν ἡμφιεσμένος [Apollonius]; vgl. meinen Index zu Tatian.

ἄξιος: 64, 10 ἄξιον ... συνιδεῖν. 160, 23 ἐπιστῆσαι ἄξιον. 286, 23. — 210, 14 παραθεῖναι ἄξιον. 276, 12. — 945, 14 μνημονεῦσαι .. ἄξιον. 288, 15 ἄξιον ..
προσάψαι. 428, 3 ἄξιον ἐπισυνάψαι.
108, 2 θαυμάζειν ἄξιον. 126, 16. —
920, 7 γραφῆς ἄξιον. 122, 23 οὐα ἀγνοεῖν ἄξιον. 220, 14 ἄξιον μηδέ ...
ἀγνοεῖν. 672, 3 οὐα ἄξιον ἡγοῦμαι
παρελθεῖν. 796, 9 οὐα ἄξιον ... παραδοῦναι σιωπῆ.

ἀοίδιμος: 532, 11.

απαγγελία Hersagen von Auswendiggelerntem: 520, 28.

απάντομαι: 598, 3 [Dionys v. Alex.]. απαράλειπτος: 6, 20 την ἐπαγγελίαν ἐντελῆ και ἀπαράλειπτον ὑποσχεῖν so daß nichts ausgelassen wird. άπαυθαδίζομαι: 464, 9 τοῦ ἀπηυθαδισμένου πνεύματος [Antimontanist].

απέσκληκα: 822, 30. — 166, 17 [Hegesipp]. ἀπηνής: 22, 8 ἄγοιοι καὶ ἀπηνεῖς. 24, 15. ἄπιστος: 814, 9 ἄπιστόν ἐστιν εἰπεῖν = incredibile dietu.

απισχυρίζομαι: 142, 12 τὸ μηθέν . . προσθήσειν . . . απισχυρισάμενος.

άπλοξμαι [nur im Perf. und Plusquamperf.]: 742, 12 ήπλωτο πανταχόσε βασιλικά γράμματα. 790, 19; 802, 2; 902, 15.—824,1 ποηνεῖς ἡπλωμένοι.—690,1 ταῖς καρδίαις πρὸς τὸν θεὸν ἡπλωμέναις [Dionys v. Alex.].

άπλότης: 949, 29 τῆς τῶν ἀνδοῶν ἀπλότητος καὶ πίστεως. — 494, 21 τὴν καθ' ἀπλότητα καὶ ἰδιωτισμὸν συνήθειαν

[Irenaeus].

άπλοῦς: 314, 10 ἀπλουστάτη συντάξει γοαφῆς. 532, 18 ἀπλούστεοον καὶ νεανικώτεοον. 932, 4. — 504, 23 τὴν ἀπλῆν τῶν θείων γοαφῶν πίστιν [Hippolyt]. 616, 22 ἀνθοώπους ἀγοοίκους καὶ ἀπλουστάτους [Cornelius], vgl. εbenda 618, 3. 688, 1 [Dionys v. Alex.]. vgl. ἐδιωτικός.

ἀπό: 192, 20 τῶν ἀπ' ἀντιοχείας. 302, 4 τῶν ἀπὸ Κυρήνης. 929, 8; 935, 5. 454, 15 τῶν ἀπὸ ἀλσίας. 948. 8. — 468, 28 ἀπὸ Εὐμενείας. 931, 1; 933, 26; 935, 10. 492, 1 [Polykrates]. — 528, 17 τῶν ἀπὸ παιδείας καὶ φιλοσοφίας. 556, 12; 728, 18. — 830, 25 τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς. 941, 4 τῶν ἀπὸ στρατείας, vgl. ὁρμῶ. — 454, 23 ἀπὸ τῆς τούτων ἀγέλης ἀπελλῆς [Rhodon]. — partitiv, nach semitischem Gebrauch bei Hegesipp 170, 18; 268, 8.

ἀπογοαφή census: 822, 19 τὰς . . τῶν ἀγοοίzων πολυάνδοους ἀπογοαφάς, vgl. 896, 16.

ἀποδεσμῶ: 714, 14 ἐξ ἀγχώνων τῆς ἐγχειρήσεως ἀποδεσμοῦσα, vgl. Genetiv, Periphrase.

άποδίδωμι anfiihren: 288, 15 ταῖς ἀποδοθείσαις τοῦ Παπία φωναῖς. 498, 7.

ἀποθαυμάζω: 130, 12; 214, 4; 338, 3; 806, 1.

άποκάλυψις: 540, 24 κατά ἀποκάλυψιν. 542, 1. 196, 14 κατά τινα χοησμόν... δι ἀποκαλύψεως ἐκδοθέντα. — 700, 7 ἀποκαλύψεις ἑωρακέναι [Dionys von Alex.].

άποχατάστασις: 26, 5.

ἀποκέλλω: 544, 13 εἰς ἐτεροδόξους διδασκαλίας ἀποκείλαντας, vgl. ἐξοκέλλω, ὀκέλλω.

αποχναίω abschrecken: 746, 17.

ἀποιοιμῶμαι: 462, 28 τὴν ἀποιεκοιμημένην ἀπὸ τῆς . . πίστεως διάνοιαν [Antimontanist].

ἀπόχουφα Bücher geheimer Offenbarung: 372, 19 [nach Hegesipp].

ἀποπιέζω: 170, 19 τὸ ξύλον ἐν ῷ ἀποπιέζει τὰ ἱμάτια [Hegesipp].

αποπίμπλημί: 228, 8 δύο πρὸς τοῖς εἶκοσι ἀποπλήσας ἔτη. 300, 5; 304, 8; 306, 6; 450, 11; 486, 22; 636, 8; 640, 3. — 944, 7 δς τὸν δωδέκατον ἀποπλήσοι . . ἀριθμόν. vgl. ἐκπίμπλημι.

ἄποπτος: 929, 28 ἐξ ἀπόπτου. 8, 7 ὡς ἐξ ἀπόπτου καὶ ἀπὸ σκοπῆς. 308, 6 μηδ' ἐξ ἀπόπτου.

αποροφθυμώ: 14, 4 οὐδαμῶς αποροφθυμῶν τῆς τοῦ πατρὸς εὐσεβείας.

ἀποσείω: 814, 5 πᾶσαν πλάνης ἀμαυρότητα καὶ ὁμίχλην ἀποσεισαμένη καὶ ἀνασκεδάσασα = etwa omni erroris obscuritate et caligine discussa et dispersa [Rescript Maximins].

άποσημαίνω: 336, 2; 356, 1.

ἀποσαυβαλίζομαι: 682,15 [Dionys v. Alex.]. ἀπόστασις medicinisch: 790, 2.

 $\alpha \pi \sigma \sigma \tau l \lambda \beta \omega$ : transitiv 312, 26.

αποστολικός: 142, 8 τούς . . αποστολικούς ἄνδρας. 156,12 (vgl. DE 3, 5, 74ff.); 278, 8. — 450, 23 ἔνθεον ζῆλον ἀποστολικοῦ μιμήματος, vgl. 152, 21 τὰ ἀρχῆθεν πρὸς τῶν ἀποστόλων ἔθη παραδεδομένα. 244, 14.

απόταξις: 142, 23 τὴν ἀπόταξιν τῆς οὐσίας. 934, 4 ἀποτάξει, vgl. Iulian. or. 7 p. 224b ἀποτακτιστάς τινας ὀνομάζουσιν οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλαῖοι.

ἀποτείνομαι polemisieren: 556, 4 πρὸς τὸ κατὰ Ματθαῖον ἀποτεινόμενος εὐαγγέλιον. 654, 5 πρὸς Γερμανὸν.. ἀποτεινόμενος. 366, 2. vgl. διατείνομαι. ἀποτυμπανίζω: 420, 14 [Brief d. gall. Gem.].

ἀποφυγή: 80, 12 τίς ἂν ἔτι λείποιτο ἀποφυγή τοῦ μή . . ἀπελέγχεσθαι.

ἀποψύχω: 820, 13 τῆς παρὰ τοῖς πλείστοις ἀποψυγούσης προσδοκίας.

άπταιστως fehlerlos: 700,1[Dionys v.Alex.]. ἄρα: in der indirecten Frage 554, 7; 214, 18; 522, 4; 554, 7; 786, 25. μήτι ἄρα 448, 13 [Irenaeus]. — ὡς ἄρα zur Einleitung des Citats 52, 7; 124, 10; 132, 10; 248, 6; 250, 4; 254, 2; 268, 1; 270, 8; 478, 8; 554, 8; 638, 12; 921, 2; — der Aussage 130, 18; 194, 2; 468, 9; 532, 19; 915, 7.

άραδιούργητος unverfälscht: 490, 12 [Polykrates].

ἄρδην: 782, 15 ὅλας ἄρδην. 494, 4 πάντας ἄρδην.

άφέσχω: beschlossen werden 614, 13. 836, 9 ήφεσεν = placuit [Rescript Maximins]. 890, 6 [Schreiben Constantins].

άρετή: 12, 22 θεοσεβείας άρετῆ. 900, 24 άρετη πάση θεοσεβείας. 894, 1 άρετῆς τὸ μέγα τῆς θεοσεβείας ὅπλον. 768, 26 ώσπερ τινὰ σοφίας ἀρετήν. 772, 23 των ανδραγαθημάτων την άρετήν. 942, 26 ἰσχύος ἀρετῆ. 948, 9 τῆ περὶ μνήμας ἀρετῆ. 868, 10 τίς... τοσούτον άρετης ηνέγκατο; 40,20 άρετης ανδοεία. 338, 3. 846, 13 ύπεο άρετης και γνωρίμων. 947, 8 εί τις άρετη καὶ ἔπαινος. 104, 2 δι άρετῆς προτερήματα. 934, 9 τὰ λοιπὰ τῆς άρετης κατορθώματα. 244, 14 άρετη πάση τὰς ψυχὰς πεποσμημένοι. 766, 23; 934, 4. 812, 6 βίου ἀρετῆς Ενεχα. 568, 12 τῆς τοῦ θείου διδασχαλείου άρετης. 786, 13 η παρά Χριστιανοῖς άρετή. 933, 9 τῆς ἐν αὐτοῖς . . δυνάμεως την αρετήν. 879, 6 λίθον τῆς άρετης. - 760, 18 την άρετην και την . . ἀνδοείαν [Phileas].

άονησίθεος: 502, 4 τῆς ἀονησιθέου ἀποστασίας [Hippolyt]. 708, 1 τῆς ἀονησιθέου κακίας [Synode v. Antioch.]. ἄονησις: 758, 23; 821, 12; 947, 30. — Dionys v. Alex.: 606, 10; 608, 21.

άονοῦμαι: den christlichen Glauben verleugnen Brief d. Smyrn.: 342, 19. Brief d. gall. Gem.: 410, 28; 420, 8. 14. 21; 422, 7. Dionys v. Alex.: 602, 7; 604, 26; vgl. 310, 20 ἐξομνυμένους τὴν πίστιν und ἔξαρνος. — Edict des Licinius: 884, 14 ἀρνητέα ἢ = abnegandam Lactant. 883, 24.

αρπαγμα: 766, 22 τον θάνατον άρπαγμα θέμενοι τῆς τῶν δυσσεβῶν μοχθηρίας. ἀρρενοῦμαι: 784, 15 ἠρρενωμέναι, vgl. 926, 2.

ἄροητος geheim, nur Gott bekannt: 38, 16 χρόνων προθεσμίαις άρρήτοις. 882, 19; vgl. 908, 13 ταῖς ἀπορρήτοις κρίσεσιν τοῦ θεοῦ. 750, 13 προθυμία θεία τινὶ καὶ ἀρρήτω vgl. 770, 26; 754, 9 θεία καὶ ἀπορρήτω δυνάμει. 756, 30 θείαν . . δύναμιν καὶ προθυμίαν. 930, 15 ἀρρήτω λόγω.

άρχαιογονία: 548, 14 τῆς παρ' Ελλησιν άρχαιογονίας.

αρχαιολογία: 102, 3.

ἄρχαῖος: 106, 6 ὡς ἐξ ἀρχαἰων ἱστορίας. 194, 15 ἀρχαίων τις. 236, 5 ὁ τῶν παρ' ἡμῖν ἀρχαίων λόγος. 244, 11; 190, 5; 250, 11 (vgl. 442, 21); 250, 14. 17; 284, 17. 372, 17 ὁ πᾶς τῶν ἀρχαίων χορός. 482, 12 τοὺς ἀρχαίονς καὶ ὄντως ἱεροὺς ἄνδρας. 548, 21 παρὰ τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων, vgl. πρεσβύτερος. — 488, 8 ἐκ παραδόσεως ἀρχαιοτέρας. 494, 13 ἀρχαίον ἔθους παράδοσιν. 500, 8 σεμνύνειν αὐτὴν ὡς ἄν ἀρχαίαν. — 504, 11 πίστεως ἀρχαίας κανόνα [Hippolyt]. — 490, 1 ὡς ἀρχαιότατος vom Lebensalter oder der Anciennetät.

άρχαιότης: 10,8 τῆς Χοιστιανῶν ἀρχαιότητος. 102,3. 40,8 ἀρχαιότητι τετιμημένον ἔθνος τὸ Ἑβραίων. 302, 19 τὴν καθ' ἑαυτὸν ἀρχαιότητα. 290,14 τὴν ἀ. τάνδρός.

άρχετον: 84, 24. 60, 5 [Africanus]. 476, 20 [Apollonius], vgl. γραμματοφυλαεετον, όπισθόδομος.

άοχή: markionitisch 454, 24; 454, 1. 5; 456, 17. 20. 23 [Rhodon].

ασβεστος ungelösehter Kalk: 606, 3. 13 [Dionys v. Alex.].

ασημον: Silber [aramaeisch] 96, 6 [Abgarlegende].

ἀσιάοχης: 346, 10 [Brief d. Smyrn.]. ἀσιτία: 152, 4; 488, 12; 526, 28; 949, 5, vgl. νηστεία.

ἄσκησις: 140, 24 δι' ασκήσεως φιλοσοφωτάτης τε και σφοδοστάτης. 524, 13 βίου φιλοσόφου και ασκήσεως. 934, 6. 526, 25 οὐ σμικροὺς ἀσκήσεως καμάτους. 913, 16 vgl. 812, 11 βίφ ἐγκρατεῖ. 152, 3 τάς . . . ἀσκήσεις. 949, 6. — 560, 20 ἀσκήσεως και πολυμαθείας. 562, 21 περί τῆς Έλληνικῆς ἀσκήσεως. 524, 3 τῆ περί τοὺς λόγους ἀσκήσει. 544, 4. 526, 17 τῆ πρὸς τὰ θεῖα παιδεύματα ἀσκήσει. 556, 27 τὴν . . περί τὰ φιλόσοφα μαθήματα ἄσκησιν. 570, 5 τῆ περὶ τὰ θεῖα λόγια ἀσκήσει τε καὶ

άσκητής: 142, 6 τῶν παο ἡμῖν ἀσκητῶν. 931, 1 Πέτρος ἀσκητής. 943, 4 τῶν τῆς θεοσεβείας ἀσκητῶν.

vgl. συνάσκησις.

σπουδή. 584, 17 την θείαν ἄσκησιν,

ασκήτοια: 919, 12 αὐτοπαρθένους ασκητοίας.

ἀσχύλτως: 346, 28 [Brief d. Smyrn.]. ἀσκῶ: 314, 18 τοῖς παρ<sup>3α</sup>Ελλησιν ἀσκούμενος ἐνδιἐτριβε λόγοις. 932, 13. — 546, 2 τῶν ἀσκησάντων αὐτὸ τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον [Serapion]. 504, 14 φιλοπόνως ἀσκοῦντες mit indirectem Fragesatz [Hippolyt], vgl. ἐνασκῶ, ἐξασκῶ, συνασκῶ.

ἀσύγκλωστος: 558, 15 [Porphyrius]. ἀσυμπαθής: 768, 24 ἀσυμπαθεῖς πάθας. ἀσύστατος unbeweisbar: 454,22 [Rhodon]. ἀσχολία: 602, 22 ἀσχολίαν τοῦ πρὸς ἡμᾶς θυμοῦ λαβόντων [Dionys v. Alex.]. ἀτελής unreif: 534, 15 φοενὸς ἀτελοῦς

καὶ νεανικής.

άτοπος: 110, 15 μηδεν άτοπον έπινοῆσαι.

ἀτρομία: 428, 25 [Brief d. gall. Gem.]. αὐθαιρέτως: sponte SSS, 4 [Rescript Constantins]; ebenda SS9, 17 αὐθαιρέτως συγκαταθέσει.

αθθέντης: 788, 22 τῷ αθθέντη τῶν κα-

αὐθεντία: 832, 34 ὡς ὢν ἐξ ἰδίας αὐθεντίας. 881, 10 τῆς τοῦ πατρὸς αὐθεντίας.

αὔξη: 108, 10 [αὔξησιν TERBDM]; 312, 22 [alle Hss.]; 738, 6 [αὔξησιν ATER]; 881, 2 [alle Hss.].

αὔτανδρος: 830, 11 αὔτανδρα . . τὰ σχάφη. — uneigentlich = ganz 282, 19 αὔτανδρα πλήθη. 764, 19 πολίχνην αὔτανδρον, vgl. Ios. B. I. 2, 292; 3, 293; 4, 243. Lucian. ver. hist. 1, 34. αὐτὸ μόνον nur: 8, 4; 38, 2; 136, 20;

256, 3; 282, 14; 314, 4 usw., sehr häufig.

αὐτονοερός: 878, 22.

δ αὐτός: ἐπὶ ταὐτόν xusammen 152, 1; 226, 23; 488, 17; 554, 13; 566, 10; 702, 23; 704, 18; 756, 15; 860, 16; 871, 12; 876, 3; vgl. Papyr. Oxyrhynch. 2 Nr. 267 ὤστ' εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυρίου δραχμὰς ἑβδομήχοντα δύο.—mit dem Dativ = ἄμα 730, 4. 448, 17 [Irenaeus].— εἶς ταὐτόν 712, 5 [Synode v. Antioch.].— ἐν ταὐτῷ 152, 2; 586, 15; 642, 1.— κατὰ τὸ αὐτὸ ebenfalls 254, 10. = ὁμοῦ 933, 5.

\*αὐτοφονευτής: 122, 25.

αὐχῶ: 260, 11 οὖτοι Νικόλαον . . . ηὔχουν. 458, 22; 476, 24. 910, 27 οἱ τὴν . . εὐσέβειαν αὐχοῦντες. 850, 23. ἀφανής: 538, 29 ἐν ἐρημίαις καὶ ἀφανέσιν ἀγροῖς.

άφανίζω: 948, 12 άφανισθείς τὸν πόδα. άφειδῶς mitleidlos: 306, 13; 947, 4. — 414, 8 [Brief d. gall. Gem.]. 762, 12 [Phileas].

ἀφίημι absolvieren: 624, 24 [Dionys von Alex.].

άφοόντιστος (= ἀπρονόητος): 738, 22. ἀψεύδεια: 878, 7.

βάθρον tribunal, gewählt für βῆμα: 608, 25 [Dionys v. Alex.]. βαίνω: 754, 2 την ... βεβηχυΐαν .. ἔνστασιν. 869, 9 ἐχ ζώντων λίθων καὶ

βεβηχότων [fest]. SS1, 13.

βάλλω: 22, 6 ἐπὶ νοῦν ἐβάλλοντο. 898, 21. 112, 12 πρὸς νοῦν βαλλομένης [falsches Medium]. — 596, 9 ἐπ' ἐμαντοῦ βαλλόμενος [Dionys v. Alex.]. — 40, 17 οὐα ἄν ἐατὸς βάλοι τῆς ἀληθείας. 932, 25.

βαπτίζω: Dionys v. Alex.: 646, 21. 24. gnostisch 322, 22 [Irenaeus]. Vgl. ἀνα-

βαπτίζω, περιχέω.

βάπτισμα: 934, 12 τῷ διὰ πυρὸς βαπτισματι. 530, 7 τὸ βάπτισμα . τὸ διὰ πυρός [Origenes]. — 644, 13; 646, 24 [Dionys v. Alex.]. — Vgl. λουτρόν, νεοφώτιστος, σφραγίς. 876, 5 καθάρσεως καὶ περιοραντηρίων τῶν διὰ ὕδατος καὶ ἁγίου πνεύματος.

βάπτομαι sich färben: 478, 3 [Apollo-

nios].

βαουπαθής: 866, 14 τῆς . . βαουπαθοῦς φθορᾶς.

βασίλειον: 790, 18. 258, 2 [Gaius].

βαστάζω dulden, ruhig hinnehmen: 404, 22 [Brief d. gall. Gem.].

βέβηλος von den heidnischen Mysterien übertragen: 464, 13 βεβήλους ἀποφηνάντων [Antimontanist].

βημα Tribunal: 126, 12 ποδ βήματος auf dem Tribunal. 758, 2 τῷ ποδ τοῦ δικαστοῦ βήματι. — im eigentlichen Sinne 668, 18. — 708, 24 βημα.. καὶ θοόνον vom Bischof, vgl. 710,2 [Synode v. Antioch.].

βίαιος: 54, 3 δόξας ως αν βιαίους...

ἀπελέγξας.

βιβλιογράφοι: 570, 2, vgl. καλλιγραφῶ. βιβλιοθήκη: 156, 18 τῆς ἐν βιβλιοθήκαις ἀναθέσεως . . καταξιωθῆναι. 222, 9 βιβλιοθήκης ἀξιωθῆναι, vgl. Anthol. Pal. 7, 158. — 566, 8 ἐν τῆ κατὰ Αἰλίαν βιβλιοθήκη. 586, 28.

βίος Welt: 64, 13 περιόντα τῷ βίφ. 214, 15; 236, 22; 228, 1; 332, 4; 538, 2. 234, 18 παραμεῖναι τῷ βίφ. 82, 14 τῷ βίφ περιμένειν. 226, 22 εἰς ἔτι τῷ βίφ λειπομένους. 236, 18 ἔτι τῷ βίφ περιλειπόμενος. 518, 16 τῷ βίφ πεφυλαγμένων. 26, 1 ἐπιδημήσειν τῷ βίφ vgl. 588, 8 της είς ανθρώπους έπιδημίας. - 682, 4 έξεχώρησαν τοῦ βίου [Dionys v. Alex.]. — 254, 8. 390, 1 ψενδοδοξίαν εἰσάγουσαν τῷ βίφ. 736, 7 ό . . τῷ βίω . . . κατηγγελμένος λόγος. 112, 28. 852, 11 ἐμκαθάραντες τοῦ βίου. 902, 20. 746, 21 τὰς ἐν τῷ βίψ νενομισμένας ὑπεροχάς. 913, 10. 144, 1 ταίς του βίου φοοντίσιν. 934, 4 καταφρονήσει βίου. 941, 23; 748, 8. 324, 14 γνωριζομένου τῶ βίω τὰνδρός. 868, 18 διὰ παντός τοῦ βίου in der ganzen Welt. 714, 16 τοῖς τοῦ βίου ἄρχουσιν die Kaiser. 846, 1 παντός δλεθροι τοῦ βίου. 20, 17 ὁ πάλαι τῶν ἀνθρώπων βίος. 338, 2 τοῦ ἀδίχου καὶ ἀνόμου βίου αὐτῶν.

βουλευτικός: 660, 22 ἐπαίνων ἡγεμονικῶν καὶ βουλευτικῶν [Dionys v. Alex.], gemeint sind der Präfect von Ägypten und die βουλή von Alexandrien.

βουλή: Beschluß 644. 20. Rat 714, 11; 110, 14 τῆς Ῥωμαίων βουλῆς vgl. σύγκλητος.

βοῶ: 22, 13 τὰς παρὰ τοῖς πᾶσι βοωμένας γιγαντομαχίας. 24, 11 τῆς νομοθεσίας βοωμένης καὶ . . . διαδιδομένης. 556, 13; 568, 6. 84, 1 ἡ θειότης . . . εἰς πάντας ἀνθρώπους . . . βοωμένη. 110, 4 εἰς πάντας ἤδη βεβοημένα. 172, 3 παρὰ τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἐπὶ δικαιοσύνη βεβόητο. 402, 5 βεβόηνται. 106, 22 βεβοημένος. 454, 4; 486, 4; 748, 4; 766, 24; 136, 11; 536, 8. 518, 11 τὸν περὶ αὐτοῦ βεβοημένον λόγον.

βραβεΐον: von Märtyrern 666', 1; 750, 5; 784, 16; 934, 11. 14; 949, 13. — 350, 10 βραβεΐον ἀναντίροητον [Brief d. Smyrn.]. Vgl. ἱερόνικος, νικητήρια. 768, 28 ὥσπερ ἐν ἀγῶνος βραβείοις. βραβεύω: 883, 16 τὴν παρ' αὐτοῦ βρα-

βεύων . . . εἰρήνην.

βραχές: βραχεῖς wenige 40, 10; 900, 3. βραχέα 38, 10; 276, 12. μετὰ βραχέα 46, 11; 70, 1; 448, 3; 468, 20; 470, 18; 610, 25; 620, 12. 706, 10. ὡς ἐν ροαχέσιν 20, 13. 522, 15 βοαχντέροις ἀδελφοῖς kleinere Brüder. 822, 21 βοαχντάτης τροφῆς. 538, 14 βοαχύ τι δεῖγμα. 768, 11 βοαχύ τι. 926, 32. 786, 8 ἐς βοαχύ. — 616, 20 βοαχύ τι μέρος καὶ ἐλάχιστον [Cornelius]. Dionys v. Alex.: βοαχύ 602, 12; 624, 17. 24 (mit d. Gen.). βνθός (valentinianisch): 322, 11. — bildlich 742, 4.

γάμος: 598, 5 εἰωχησόμενος γάμους [Dionys v. Alex.] — euphemistisch 258, 16 = 690, 24 [Dionys v. Alex.]. — 322, 20 πνευματικὸν γάμον (gnostisch) [Irenaeus].

γαστήρ: 258, 15 = 690, 23 γαστρός καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα πλησμοναῖς [Dionys v. Al.].

γε: ἀρά γε 618, 26 [Cornelius]. — δέ γε 126, 7; 304, 6; 400, 17; 436, 3; 486, 9; 536, 4; 750, 6. Dionys v. Alex.: 682, 13; 694, 7. 16. —  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\gamma\epsilon$  816, 19. 23 [Rescript Maximins]. οὐδέ γε 464, 23 [Antimontanist].  $-\epsilon i' \gamma \epsilon$  62, 12; 72, 14; 250, 24. Cornelius: 620, 7. — μέν  $\gamma \varepsilon \text{ vgl. } \mu \acute{\epsilon} \nu. - o'' \gamma \varepsilon 232, 6; 844, 24.$ Irenaeus: 448, 23. — βσους γε 412, 17 [Brief d. gall. Gem.]; 448, 7 [Iren.]. ότε γε 786, 19. — μη ότι γε 192, 11; 846, 1. μή τί γε 770, 28. — οὐχ ὅτι γε 408, 24 [Brief d. gall. Gem.]. —  $\ddot{\omega}_{\varsigma} \gamma \varepsilon 64, 6; 228, 5; 488, 3. - \alpha \lambda \lambda \dot{\alpha}$  $\dots \gamma \varepsilon 34, 2; 42, 9; 130, 13; 522, 24;$ 638, 8; 788, 20; 864, 11; 879, 16; 909, 31; 931, 9. Antimont.: 468, 19; 470, 10. Dionys v. Alex.: 692, 6. Synode v. Antioch.: 712, 2. —  $\varkappa \alpha i$  . .  $\gamma \varepsilon$  14, 1; 18, 13; 176, 20; 230, 5; 246, 20; 374, 1; 442, 24; 494, 4; 586, 21; 588, 15; 590, 7; 650, 20; 716, 8; 718, 3; 720, 9; 736, 4; 756, 19; 796, 6. 8; 830, 11; 838, 22; 864, 26; 872, 4; 894, 24; 896, 5; 900, 2; 908, 18; 914, 3. Africanus: 56, 12. Melito: 386, 14. Irenaeus: 448, 23. Dionys v. Alex.: 642, 2; 680, 3. Synode v. Antioch.: 708, 1. Schreiben Constantins: 889, 22. — καίτοι ... γε 246, 1. καίτοι γε 838, 11; 917, 5; 932, 32. Tertullian: 436, 21. — μέντοι γε 392, 1. — οὐ μήν . . . γε 528, 9; 726, 20; 838, 14. — οὐ . . γε 34, 14; 494, 5; 720, 12. — πλήν . . γε 272, 4. — ἄξιός γε ὤν 222, 13. Χριστιανῷ γε ὄντι 668, 20. — ἕνα γέτινα 486, 5; 782, 10. — οῖ γε ὄντως τοιοῦτοι 915, 7. — πάνν γε 380, 15; 926, 10. — τοῦτό γε 142, 3; 925, 18. — 838, 15 ὕστατόν γε. — Tertullian: 112, 3 κατά γε τοῦτο. — Dionys v. Alex.: 602, 7 μέχρι γε τούτον. 660, 18 πολλαῖς γε . . πολλά γε. 700, 3 πολλοῦ γε δεῖ.

γε δή: wenn eine falsche Meinung als solche bezeichnet werden soll 62, 23; 458, 8; 867, 7; auch ohne Nebensinn, z. B. 498, 29. δή . . ως γε φοντο

750, 20, vgl.  $\delta \dot{\eta}$ .

γε μήν: 38, 1; 64, 7; 76, 11; 80, 15. 17; 152, 23; 164, 16; 166, 5; 192, 17 (vgl. 11) usw.; sehr häufig.

γέ τοι: führt ein Citat ein 74, 20; 230, 18; 368, 22; 542, 6; 636, 9 u. ö. vgl. 132, 8. ἀμέλει γέ τοι 172, 6. — zur Fortführung, nämlich 32, 19; 48, 7; 142, 10; 336, 22; 458, 11; 530, 15; 786, 21; 638, 4; 944, 8; sehr häufig. — 166, 16 [Hegesipp]. — gegensätzlich 400, 12; 596, 5; 164, 11; 334, 16; 472, 5; 552, 9. 62, 2 [Africanus]. — ἤδη γέ τοι 108, 7; 520, 8; 820, 12; 824, 10. ἄμα γέ τοι 126, 8.

γενέθλιος: 946, 6 γενεθλίων τῆς κατὰ Καισάφειαν . . Τύχης ἡμέφα. 920, 9 κατὰ τὴν λεγομένην αὐτοῦ γενέθλιον ἡμέφαν. — 352, 9 τὴν τοῦ μαφτυφίου αὐτοῦ ἡμέφαν γενέθλιον [Brief d. Smyrnaeer].

γεραιρός: 862, 19.

γεωμετοῶ: 504, 20 Εὐκλείδης . . . γεωμετοεῖται [Hippolyt].

γεωργία: 282, 16 την των άρτίως είσαχθέντων γεωργίαν.

γιγαντομαχία: 22, 13 θεομαχίας τε καὶ τὰς παρὰ τοῖς πᾶσιν βοωμένας γιγαντομαχίας.

γνώμη: 176, 20 τῆς κατὰ Φούγας . . γνώμης. 368, 19 τῆς ίδίας γνώμης.

392, 26 έπι την δοθοτέραν γνώμην. 454, 18 αίρεσιν ήν . . είς διαφόρους γνώμας . . διαστάσαν. 480, 20 τῆς γνώμης . . προασπίζειν. 612, 24 τῆ μισαδέλφω και άπανθοωποτάτη γνώμη τάνδρός. 628, 24. 640, 6 γνώμην τε καὶ κρίσιν. 66S, 22 ποίας είη γνώμης. 686, 7. 804, 2 την βασιλικήν . . γνώμην. 866, 5 γνώμη τῆς πατρικῆς φιλανθοωπίας. — 372, 9 ήσαν γνωμαι διάφοροι έν τη περιτομή [Hegesipp]. - 454, 23 ἀσυστάτου γνώμης ἀντιποιούμενοι [Rhodon]. - 504, 22 είς την της αίρέσεως αὐτῶν γνώμην [Hippolyt]. - 760, 17 οὐκ ἐνεδίδουν τὴν γνώμην [Phileas].

γνωρίζομαι technischer Ausdruck der Chronologen: 114, 21 ἐγνωρίζετο πλείστοις. 324, 14. — 236, 15; 274, 16; 282, 1; 314, 6. 11; 320, 17; 330, 21; 354, 1; 368, 9; 454, 4; 486, 25; 584, 22; 730, 5. — 935, 24 ἀπὸ τῆς Ἰαμνιτῶν πόλεως ἐγνωρίζετο [affektiert = ῆν]. γνώριμος: 670, 12 πᾶσι γνώριμος. 923,

πώριμος: 670, 12 πάσι γνωριμος. 923, 14; 926, 28; 947, 29. 550, 30 γνωρίμων αὐτῷ γενομένων. 879, 23 τοὺς αὐτῷ γνωρίμωνς ἄνδρας . . . πρύβδην γε μὴν παλυπτομένους. - Von Büchern 250, 27 γνωρίμων τοῖς πολλοῖς (vgl. 252, 13). 284, 17. — absolut, berühmt 310, 13. — Sehüler 144, 7; 192, 16. 286, 8 παρὰ τῶν ἐπείνοις γνωρίμων. 392, 19; 518, 16; 534, 23; 552, 21; 668, 5. — Bekannter 670, 17; 929, 15; 941, 10. — von den Truppen eines Feldherrn 846, 13 vgl. orat. in Const. 214, 26.

γνώοισμα: 902, 17. — 760, 3 ὑποδειγμάτων . . καὶ ὑπογοαμμῶν καὶ καλῶν γνωοισμάτων [Phileas].

γνῶσις: 304, 17 τὴν γνῶσιν τοῦ Χοιστοῦ = Christentum, vgl. θεογνωσία.

γοῦν: 923, 23 ὁ πάντων ἐμοὶ γοῦν ποθεινότατος vgl. 931, 12 ἔμοιγε.

γοάμμα edictum: 802, 6. Rescript 834, 2, vgl. 836, 18.

γοαμματοφυλακεῖον: 84, 20 vgl. ἀοχεῖον. γοαφή: Schriftstellerei 8, 19. — 314, 10 άπλουστάτη συντάξει γραφῆς. — Ediet (= προγραφή) 746, 23; 796, 2. Rescript 812, 25; 820, 15. — Bild 778, 10; 848, 13; 850, 21; 900, 18.

γυμνάζω: 644, 15 γυμνάσας τὸ ποόβλημα. γυμνός: 380, 6 γυμνότερον ἀποδυόμενοι. 746, 18. 270, 16 γυμνῆ κεφαλῆ vgl. Plat. Phaedr. 242b. Lob. Phryn. 265. — deutlich 8, 4 ἄχνη γυμνά. 34, 7 οὐκέτι τύπους..., ἀλλ' αὐτὰς γυμνὰς ἀρετάς, vgl. Phil. de opif. mundi 24; de sacrif. Abel 30; Marc. Aur. 3, 11. — 840, 7 γυμνὸν καὶ πάντων ἔρημον. γυμνῶ: 924, 17 γυμνώσασα... καὶ.... ἔρημον καταστήσασα. — 622, 17 γεγυμνῶσθαι καὶ ἔρημον γενέσθαι [Cor-

nelius]. γύογαθος: 424, 11 [Brief d. gall. Gem.]. γωνία: 38, 13 ἐπὶ γωνίας ποι γῆς ἱδουμένον. 868, 19.

δαιμονικός: 716, 5 δαιμονικός και μανιώδης. — 112, 25 δαιμονικής . . πολυθείας.

δαιμόνιον: 670, 26 [Diminutiv von δαίμων].

δαιμονῶ: 716, 1. — 454, 26 [Rhodon]. 462, 17 [Antimontanist]. 506, 12 [Hippolyt].

δαίμων: 312, 2 δνειοοπομποῖς τε καλ παρέδροις τισί δαίμοσιν. 780, 16 έπὶ δαιμόνων προκλήσεις. 808,14 τὸν δαίμονα [= Zεὺς Φίλιος]. 822, 4. 840, 2; 894, 23; 914, 24; 915, 4. 364, 14 περὶ τῆς τῶν δαιμόνων . . φύσεως. 400, 23 τρόπαια τὰ κατὰ δαιμόνων καὶ νίκας τὰς κατὰ τῶν ἀοράτων ἀντιπάλων vgl. 879, 4. 670, 21 τη τοῦ δαίμονος δυνάμει. 716, 2. 768, 7 τῆ τῶν δαιμόνων δουλεία. 782, 3 περί τὰ εἴδωλα καί τους δαίμονας. 866, 22 δαιμόνων άλιτηρίων πλάνη. 879, 11 τις φθοροποιδς δαίμων. 768, 18 οἱ τῶν δαιμόνων θεραπευταί. 915, 29. 917, 19 έλύττων οἶα δαίμονες. — 796, 16 κατά τινα δαιμονίαν προσημείωσιν. - 440, 22 δαίμονας έλαύνουσιν [Irenaeus]. — 480, 11 τον δαίμονα τον Πρισκίλλης [Unterschrift bei Serapion]. — 650, 14 τῶν ἀλιτηρίων δαιμόνων [Dionys v. Alex.], vgl. διάβολος.

δαν = δη αν: 488, 12; 921, 15. — 818,
 22 [Rescript Maximins]. 884, 10 [Edict des Licinius].

δεισιδειμονία: 112, 22 δεισιδαιμονία εlδώλων vgl. 136, 12.

δεξίός: 778, 15 δεξίός καὶ πολύ ποᾶος.
— 524, 26 τῆς θείας δεξίᾶς. 864, 12
τὴν οὐράνιον δεξίᾶν. 949, 7 δεξίὰν ἐπήκοον παρέχων.

δέομαι beten: 927, 13. — 618, 10 [Cornelius], vgl. εὐχή.

δεσπόσυνος: 60, 16 δεσπόσυνοι καλούμενοι διὰ τὴν πρὸς τὸ σωτήριον γένος συνάφειαν [Africanus].

δευτερεῖον: 774, 25 τῷ μετ' αὐτὸν δευτερείοις τετιμημένφ. 869, 25; 892, 5.

δευτερεύω: 869, 23 δευτερεύειν . . τῶν ἔσων = δεύτερον τυγχάνειν τῶν ἴσων [Gen. neutr.]. 881, 23 τοῖς μετ' αὐτὸν δευτερεύουσιν. 12, 20 τὸν τούτω δευτερεύοντα.

δεύτερος: 796, 15 ό τὰ δεύτερα αὐτοῦ φέρων.

δή: zur Kennzeichnung des Irrtums oder Scheins 310, 28; 284, 19; 312, 15; 352, 20; 458, 20; 474, 20; 478, 11; 626, 11; 786, 9; 808, 14; 810, 18; 840, 2; 894, 17. — 710, 10 Synode von Ant. 608, 12 [Dionys v. Alex.]. — um den angegebenen Grund zu bezeichnen, ohne Nebensinn 234, 16; 438, 5; 532, 27; 550, 30, vgl. γε δή.

δ' οὖν = δη οὖν: 638, 3 οἶας δ' οὖν. δημοσιεύω: 174, 16 ἐν πλείσταις δεδημοσιεύω: 174, 16 ἐν πλείσταις δεδημοσιευμένας ἐκκλησίαις. 190, 24; 230, 4; 266, 16; vgl. 378, 5 ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῆς ποιεῖσθαι. — 832, 8 ἐν τῷ μάλιστα . δεδημοσιευμένω τόπω. — 604, 7 οἱ δημοσιεύοντες d. s. Ärzte, Advocaten u. dgl. [Dionys v. Alex.].

δημόσιος = publicus: 928, 9 δημοσίοις διατάγμασι. — Edict des Galerius 792, 12. τὰ δημόσια = res publica ėbenda 792, 11; 794, 21. Rescript Maximins 834, 14; 836, 9. Edict Maximins 842, 13. Schreiben Constantins: 891, 6 τοῖς δημοσίοις πράγμασι. 889, 22 δημόσιον ἔχημα. Im Edict des Licinius steht sprachgemäßer τῷ κοινῷ 884, 6. 886, 19 τῆς κοινῆς καὶ δημοσίας ἡσυχίας = quieti publicae Lact. Schreiben Constantins 891, 19 τοῖς κοινοῖς πράγμασι.

δημοσιῶ: 810, 23.

δημώδης: 384, 17 ἐν τοιαύτη δημώδει λεηλασία [Melito].

διαβατήρια: Anatolius: 724, 7. 11. 15. διάβολος: 378, 14 οἱ τοῦ διαβόλου ἀπόστολοι [Dionys. v. Korinth]. Brief der gall. Gem.: 412, 1. 11 δ διάβολος. 412, 15 διαβόλου πλήρεις. — 416, 10 διαβολικοῦ λογισμοῦ. 462, 25 ὁ διάβολος [Antimontanist]. — periphrastisch: 252, 27 τῆς διαβολικῆς ἐνεογείας. 254, 18. 108, 4 τοῦ σφῶν προπάτορος. 132, 18 ό τῆς ἀνθοώπων πολέμιος σωτηρίας. 138, 1 ή μισόκαλος καὶ τῆς ἀνθρώπων ἐπίβουλος σωτηρίας πονηρά δύναμις, vgl. 18. — 138, 5 τοῦ πονηφοῦ. 254, 24 δ πονηρός δαίμων. 594, 17; 738, 7. 308, 17 δ μισόχαλος δαίμων. 486, 1. 458, 17 ὁ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ πολέμιος. 867, 1 τοῦ μισοχάλου φθόνου και φιλοπονήρου δαίμονος. 879, 1; 892,1. 949, 7 ὁ πολέμιος έχθοός. 312, 9 τὸν ἐπιχαιρεσίκακον δαίμονα. 716, 3 τοῦ δαίμονος, αὐτοῦ δὴ τοῦ..σατανᾶ.-Brief d. Smyrn.: 350, 7 δ δε ἀντίζηλος και βάσκανος πονηφός, δ άντικείμενος τῷ γένει τῶν δικαίων. — Brief d. gall. Gem.: 402, 20 o artixelueros. 410, 17; 418, 20. 404, 1  $\tau o \tilde{v} \pi o v \eta o \tilde{v}$ . 416, 23 τὸν ἀντίπαλον. 418, 17 τῷ σχολιῷ όφει. 424, 18 ύπὸ ἀγρίου θηρός, vgl. 430, 12. — Antimontanist: 462, 11 τῶ αντικειμένω. — Cornelius: 616, 1 τον αντικείμενον.

διαδοχή: 730, 16 τὴν τῶν διαδοχῶν ὑπόθεσιν. 6, 1 τὰς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων διαδοχάς. 190, 7; 94, 17; 736, 1. 438, 3 τὴν διαδοχὴν ἐπισκόπων . . . παραθέμενος. Listen 454, 9. 274, 18 τῆς κατὰ ἀντιόχειαν Πέτρου διαδοχῆς δεύτερος. 300, 6 πέμπτην ἀπό Πέτρου καὶ Παύλου κατάγων διαδογήν. 454, 5. 13; 304, 16 πεντεκαίδεκα ἐπισκόπων διαδοχαί. 166, 6 έπλ τῆς πρώτης τῶν άποστόλων διαδοχής. 282, 2. 22; 480, 23, vgl. 256, 1 οἱ πρῶτοι. 548, 18 έγγιστα τῆς τῶν ἀποστόλων . . διαδογης. 452, 12 τοὺς ἐμφανεστέρους ης κατείληφεν αποστολικής διαδοχής. 496, 28 τῆς κατελθούσης εἰς αὐτοὺς ἐκ διαδοχῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως. 252, 18 τῶν κατὰ τὰς διαδοχὰς ἐκκλησιαστικῶν. 538, 4 έκ παραδόσεως τῶν κατὰ διαδοχήν άδελφῶν. 674, 4. 112, 21 ἐκ προγόνων διαδοχῆς. 718, 19 τῆς ἐπ' 'Αλεξανδοείας 'Αριστοτέλους διαδοχής. — 370, 4 ἐν ἑκάστη δὲ διαδοχῆ καὶ έν εκάστη πόλει [Hegesipp]. - 322, 4 ένατον κλήφον τής έπισκοπικής διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἔχοντες [Irenaeus]. — vgl. 546, 3 παρὰ τῶν διαδόχων των καταρξαμένων αὐτοῦ [Serapion].

διαέριος: 756, 10 μετέωρα καλ διαέρια. διάθεσις: Liebe 32, 23; 254, 25; 340, 5; 748, 7; 883, 15; 892, 10; 932, 21. 520, 12 τῆς περί αὐτὸν μητρικῆς διαθέσεως. 590, 9 της περί τὸν θεῖον φόβον διαθέσεως. 520, 21. 38, 3 πάση διαθέσει ψυχῆς vgl. δύναμις.

διαθουλῶ: 460, 18 τὴν . . ἐκκλησίαν ὑπὸ της . . . ψενδοπροφητείας διατεθουλημένην [Antimontanist].

διακατέχω: 36, 17 την Γερωσύνην διακατέχοντα. 566, 26, vgl. ἐπικατέχω, κατέχω.

διαχονία: Diakonat 102, 14; 932, 26. übertragen 244, 24 μείζονι καὶ ὑπὲρ άνθοωπον . . διακονία, vgl. 866, 13. - 658, 19 [Dionys v. Alex.]. - 412, 25 την διακονίαν της ἐπισκοπης [Brief d. gall. Gem.], vgl. 582, 17.

διάχονος: im eigentl. Sinne 566, 2; 612, 20; 664, 14; 702, 20; 752, 1; 909, 7; 932, 2; 933, 7; 934, 5; vgl. 881, 25 ff. Cornelius: 618, 15; 620, 15 ff. — Dionys v. Alex.: 654, 12; 664, 2; 682, 5. 628, 22 ἐπιστολή διακονική . . . διὰ Ίππολύτου. — Synode von Antioch.: 706, 2; 710, 25. — 486, 5 τῶν εἰς ταῦτ' ἐπιτηδείων αὐτῷ [dem Teufel] διακόνων. 944, 13 οἱ τῶν φόνων διάκονοι.

διακονῶ: 820, 15 τῶν τὴν . . . γραφὴν διαχονουμένων von den kaiserlichen Courieren. - von der Kirche 442, 10 [Irenaeus].

διαλαμβάνω auseinandersetzen: 38, 10; 52, 15; 266, 17; 364, 14; 372, 19; 444, 10; 496, 29; 578, 12; 686, 9; 728, 10. — entscheiden: 714, 5. — 368, 8 την διαδοχήν διαλαμβάνει. - 598, 21 διαλαβόντες χειοῶν καὶ ποδῶν [Dionys v. Alex.], ebenda 602, 9.

 $\delta \iota \alpha \lambda \dot{\alpha} \mu \pi \omega$ : 32, 20; 280, 22; 450, 17; 752, 11.

διαλέγομαι predigen, die Schrift erklären: 534, 9; 564, 6. — 690, 5 [Dionys v. Alex.]. 710, 15 [Synode v. Antioch.], vgl. όμιλία, όμιλῶ, προσομιλῶ.

διαλεπτικός: 392, 16 ἐν τῆ τῶν Σύρων φωνή διαλεχτικώτατος.

διάλεξις Predigt = Schrifterklärung: 588. 17; 590, 17; 728, 16. — 484, 4 [Irenaeus]. — 498, 11 βιβλίον..διαλέξεων διαφόρων, vgl. 546, 18.

διαλλάττω: verschieden sein mit d. Acc. 24, 22.

διανυχτέρευσις: 152, 4; 538, 6, vgl. 526, 28; 590, 2.

διαποέπω transitiv: 320, 14 μαρτυρίφ την τελευτην διαπρέψαι.

διάσημος: 890, 9 τὸν διασημότατον καθολικόν = perfectissimus [Schreiben Constantins].

διαστέλλω: 288, 2 διαστείλας τὸν λόγον in einem anderen Satzglied.

διαστολή: 40, 25; 154, 4. - 462, 19. 22[Antimontanist].

\*διαστόρνυμι: 929, 32 διεστόρνυτο.

διάταγμα edictum: 788, 14; 790, 19; 844, 23; 928, 9; 950, 6. — 838, 1 [Rescript Maximins]. 844, 7 [Edict Maximins]. - Meliton: 384, 5. 15.

διάταξις: rescriptum 812, 20. constitutio 883, 20. 846, 2 διατάξεις καὶ νομοθε-

olai. 896, 10; 902, 16; 867, 10 Edicte der Statthalter.

διατείνομαι: mit indirectem Fragesatz 142, 22. 744, 9 τὸ μὴ τεθυκέναι . . . διετείνετο. - 698, 3 διατεινόμενος . . ποὸς τοὺς . . φάσκοντας [Dionys von Alex.].

διατίθημι: 106, 2 ίκανῶς αὐτοὺς τοῖς

έργοις διαθείς.

διατίμησις Abschätzung: 234, 2 έν διατιμήσει γῆς [Hegesipp], vgl. Oxyrhynch. papyr. 2, Nr. 267, 18: ἐὰν δὲ ἀπαλλαγωμεν ἀπ' ἀλλήλων, ἐξέσται σοι ἔχειν τὸ τῶν ἐνωτίων ζεῦγος ἐν τῆ ἴση διατιμήσει.

διατριβή: 140, 25 τὰς διατριβὰς καὶ τὰς συνηλύσεις, vgl. 152, 2; 144, 2. — 214, 15 τὰς διατοιβὰς ποιούμενοι. 236, 4; 250, 9; 326, 5; 562, 23; 564, 5. 764, 2 τη της φυλακης διατριβή [Phileas]. — 874, 27 Raum, um sich aufzuhalten. — Lehrvortrag: 246, 7 των τοῦ χυρίου διατριβών. — Schule, Unterricht: 450, 12; 524, 6; 526, 14. 19; 530, 2; 568, 12; 584, 9; 668, 8; 718, 19; 728, 8; 919, 20. 704, 13 σοφιστοῦ τῶν ἐπ' 'Αντιοχείας Έλληνικῶν παιδεντηρίων διατριβής προεστώς der Lenker der Schule eines Redelehrers, der zu den hellenischen Bildungsanstalten in A. gehörte. — Studium: 686, 15  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$ έν ταῖς γραφαῖς διατριβῆς [Dionys v. Alex.].

διατυπούμαι: 8, 4 έν οίς διετυπωσάμην γρονικοῖς κανόσιν. 276, 4 παραδόσεως ην . . . έγγράφως διατυποῦσθαι άναγκαΐον ήγεῖτο. 488, 18 δι' ἐπιστολῶν έχχλησιαστικόν δόγμα διετυπούντο. 832, 18 νόμον διατυποῦνται. 490, 10 έν ή . . . διετυπώσατο γραφη. 230, 3; 278, 5; 284, 5; 628, 23; 638, 2; 682, 20, vgl. ὑποτυποῦσθαι. — 792, 11 διατυπούμεθα = disponimus Lact. [Edict des Galerius]. 889, 2 διατετυπώπειν [Schreiben Constantins].

διαφέοω: verschieden sein, übertreffen mit d. Acc. 38, 9; 116, 2. — 886, 10 διαφέροντας . . πρός . . τὸ δίχαιον =

ad ius . . . pertinentia Lact. [Edict des Licinius]. Rescript Constantins: 887, 12. 18. — 736, 20 διαφερόντως παρά τούς έν άρχαῖς καὶ ἡγεμονία έντιμότατος, vgl. 850, 2.

διαφόρως: 80, 18; 674, 16; 702, 23. — 794, 5 έν διαφόροις = per diversa

Lact. [Edict d. Galerius].

διαχαράττω: 432, 25 επιστολάς ας . . διεχάραξαν. 566, 6; 626, 9; 674, 15; 704, 19; 834, 1. — 804, 18 [Schreiben des Sabinus], vgl. χαράττω, διατυποῦ-

διδασχαλεῖον: von den Haeretikern gebraucht 310, 4. - 322, 9; 390, 16 [Irenaeus]. 456, 8 [Rhodon]. - im guten Sinne: 450, 14; 452, 3; 524, 15; 568, 12; 580, 12; 730, 5.

διδασχαλία disciplina: 152, 20 τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον διδασχαλίας (vgl. 102, 4; 148, 9; 730, 7). 582, 5; 40, 19  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$ τοῦ Χοιστοῦ γνώσεως καὶ δ. vgl. 344, 14 δεδιδάγμεθα [Brief d. Smyrn.]. -Periphrase für Christentum: 20, 17; 44, 7; 754, 27; 923, 17. 110, 12 ή σωτήριος τοῦ θείου κηρύγματος διδασκαλία. 106, 3. 102, 3 τῆς ἡμετέρας δ. 312, 30. 274, 7 της τοῦ θείου λόγου διδασχαλίας [Bischofsamt]. 812, 15  $\tilde{\eta}_{\varsigma}$ προίστατο διδασχαλίας [vom Presbyterl.

διδασχαλικός: 400, 11 οὐχ ἱστορικὴν αὐτὸ μόνον, άλλὰ καὶ διδασκαλικήν περιέχον διήγησιν. — 642, 10 διδασκαλικώτερον ύφηγούμενος [Dionys v. Alex.].

διδάσκαλος: 772, 26 διδασκάλων τῆς ἐν Xοιστ $\tilde{\varphi}$  θεοσεβείας. — 264, 18—490, 21 vom Apostel Johannes [Polykrates]. -Brief d. Smyrn.: 346, 7 ὁ τῆς ᾿Ασίας διδάσχαλος von Polykarp. 350, 3 διδάσκαλος ἀποστολικός καὶ προφητικός γενόμενος von Polykarp. — 390, 15 οίήματι διδασκάλου έπαρθείς (Tatian) [Irenaeus]. 458, 4 διδάσχαλος εἶναι λέγων (Apelles) [Rhodon]. 472, 18 δ πρόσφατος διδάσκαλος (Montan) [Apollonios]. — Dionys v. Alex.: 686, 23 τινών διδασκάλων. 688, 12 τούς πρεσβυτέρους καὶ διδασκάλους. 710, 21 τὸν ἀσεβῆ διδάσκαλου ἑαυτῶν [Synode v. Antioch.]. — ὅ58, 26 παρὰ τοῖς διδασκάλοις τούτων τῶν λόγων [Porphyrios].

διδάσεω synonym mit νομοθετῶ: 472, 19 [Apollonius].

δίδωμι: katachrestisch für παραδίδωμι (vgl. 923, 5; 925, 12) 232, 11 εἶς νῆσον Ποντίαν κατὰ τιμωρίαν δεδόσθαι. 804,7 τοὺς ἐν μετάλλοις ἐπὶ τιμωρία δεδομένους. 919, 5 τοῖς κατὰ Παλαιστίνην δέδοται μετάλλοις.

διεκδικῶ: 738, 27 τὰς φιλαρχίας διεκδικοῦντες.

διεξαγωγή: 692, 23 τῆς τοῦ βιβλίου διεξαγωγής λεγομένης [Dionys. v. Alex.]. διεξέοχομαι: 176, 2 μυρίων βσων ἀπωλείας διεξελθών, vgl. 402, 22 διὰ πάντων διῆλθεν [Brief d. gall. Gem.].

διέξοδος: 935, 9 τῆς . . γραφῆς . . διεξόδους - 416, 24 τὰς διεξόδους τῶν μαστίγων τὰς ἐχεῖσε εἰθισμένας [Brief d. gall. Gem.], vgl. ebenda 422, 13 διὰ πάντων διελθόντες τῶν ἐν τῷ ἀμφιθεάτοψ πρὸς κόλασιν ἐξηυρημένων δογάνων.

διέπω: 656, 5. 19. 24 διέπων τὴν ἡγεμονίαν [amtliches Protokoll bei Dionys v. Alex.].

διήγησις: Erklärung, Auslegung 146, 19; 290, 9. 17; 548, 23. 25.

διηγουμαι erklären: 556, 21; 718, 4.

δίzαιος: (marcionitisch) 322,8. — δίzαιον juristisch 846, 8. — Edict Maximins: 844, 15 τοῦ διzαίον τοῦ τῶν Χοιστιανῶν. 19. 844, 17 τὸ δίzαιον . . τοῦ φίσεον. Edict des Licinius: 886, 10 τὸ δίzαιον τοῦ αὐτῶν σώματος — ius corporis. Rescripte Constantins: 887, 9. 15. 17.

δίzη: 871, 17. 540, 1 ὁ τῆς δίzης μέγας ὀφθαλμός. 540, 8 τοῦ . . θεοῦ τὴν ἀδιάδραστον δίzην. 714, 14 θεία . . δίzη. 838, 15; 924, 10; 946, 26; 64, 12; 122, 22. 26; 126, 8. 812, 27 τῆς . . ἱερᾶς δίzης ἡ ἄϋπνος μισοπονηρία. 850, 9 ἐκάλει ἡ δίκη. — 196, 20 ἡ ἐκ θεοῦ δίκη. — iudicium 888, 8. 16.

δίκτυον: 875, 27 τοῖς ἀπὸ ξύλου δικτύοις.
— metaphorisch 768, 2 δικτύων . . στρατιωτικῶν.

δικτυωτός: 874, 21 διαφοάγμασι τοῖς ἀπὸ ξύλου δικτυωτοῖς, vgl. 875, 10. 27.

διοίχησις: Provincialverwaltung 166, 2.

— 758, 14 ἀρχήν τινα . . τῆς κατ' ἀλεξάνδρειαν βασιλικῆς διοικήσεως, vgl. ἐπίτροπος. — 766, 2 τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς . . . μαγιστρότητός τε καὶ καθολικότητος. — 836, 9 ἡ τῶν δημοσίων διοίχησις — rei publicae administratio [Rescript Maximins].

διπλότερος: 414, 42 διπλότερον παρὰ τοὺς λοιπούς [Brief d. gall. Gem.].

δισμενω: 466, 9 δισμενθέντα μαμώς τελεντήσαι [Antimontanist].

δόγμα: 34, 8 άληθείας δόγμασιν. 40, 4 αὐτοῖς εὐσεβείας δόγμασιν. 312, 29 θείοις τε καὶ φιλοσόφοις δόγμασιν. 102, 3 των της ημετέρας διδασκαλίας δογμάτων. 258, 12. 254, 21 τὰ . . ἐκ**ελησιαστικά δόγματα.** 932, 11 τὰ θεῖα δόγματα. 452, 4 τοὺς τῶν θείων δογμάτων θησαυρούς. 881, 6 των ένδοτάτω μυστικών της γραφης δογμάτων. 588, 13 τῆ περὶ τοῦ δόγματος άληθεία. 686, 8. 488, 18 ἐχχλησιαστικὸν δόγμα. 570, 14 τὰ . . . δεδογμένα τοῖς τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶσιν. 612, 22; 614, 5. — 640, 13 [Dionys v. Alex.]. = Christentum 134, 3 τοῦ καθ' ἡμᾶς δόγματος. 332, 2; 920, 17. — 354, 16 τῶν καθ' ἡμᾶς δογμάτων. 364, 9. — 164, 13 τοῦ δόγματος. 308, 24; 312, 27; 736, 12; 810, 20. — 714, 7 οἱ ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος. - 558, 6 τοῖς δόγμασιν. — 112, 6. 7 [Tertullian]. von den Ketzern: 136, 6 τῶν ψευδῶν δογμάτων. 392, 17 διαφόρων προισταμένους δογμάτων. 592, 5 δόγματος άλλοτρίου τῆς άληθείας. 716, 9.-482, 15 ff. ταῦτα τὰ δόγματα [Irenaeus]. 642, 4 τοῦ νῦν κινηθέντος.. δόγματος; 688, 10; 690, 20 [Dionys v. Alex.]. -548, 1 τῶν . . παρὰ τοῖς πολλοῖς δογμάτων. — 548, 5 τὰ φιλοσόφων δόγματα. — staatlich: 308, 5 νόμου δόγματι. 790, 16 νόμφ τε καὶ δόγματι βασιλικῷ. 384, 4 ἐλαυνόμενον δόγμασιν. 486, 13 ἀπὸ δόγματος συγκλήτου,

vgl. δρος, ἀρέσκω, ψῆφος.

δογματίζω: 686, 20 ψιλῷ λόγῳ δογματίζοιτα [Dionys v. Alex.]. Edict des Licinius: 884, 8 διατάξαι ἐδογματίσαμεν = ordinanda esse credidimus Lact. 884, 13 ταίτην τὴν βούλησιν... ἐδογματίσαμεν = hoc consilium... ineundum esse credidimus Lact. 885, 6 δηλώσαι ἐδογματίσαμεν = significanda esse credidimus Lact. 885, 14 δογματίζομεν = statuendum esse censuimus Lact.

δογματιστής: 'Verfertiger kirchlicher Beschlüsse' 616, 16 [Cornelius].

\*δόμημα: 875, 13.

δόξα: 410, 16 μεγάλας ἐπετέλει δόξας [Brief d. gall. Gem.].

δοξάζω: Gott preisen absolut 170, 3 [Hegesipp].

δοξολογία: 881, 8.

δορυφορία: 32, 30. — 568, 10 μετὰ στρατιωτικῆς δορυφορίας. 782, 12.

δορύφορος, rhetorisch für στρατιώτης: 933, 20. — 760, 16 [Phileas].

δοονφορῶ: 758, 15 ὑπὸ στρατιώταις δοονφορούμενος. 924, 15. — 708, 19 βαδίζων δημοσία καὶ δοονφορούμενος [Synode v. Antioch.].

δραματουργία: 64, 18 τραγικήν ἄπασαν δραματουργίαν. 939, 5 τοσαύτην . . τὰ κατὰ τοῦτον δραματουργίαν εἰλήχει, vgl. 918, 31 τὸ κατὰ τὸν . . . ᾿Απφια-

νὸν δοᾶμα.

δύναμις: 16, 2 ως ὰν εὶ τοῦ πατοὸς ὑπάοχοντα δύναμιν καὶ σοφίαν. 12, 4; 24, 2. — 34, 22 τὴν ἔνθεον καὶ βασιλικὴν δύναμιν. 32, 17 ἀρετῆς ἐνθέον δύναμιν. 106, 3 τῆς τοῦ Χριστοῦ δ. 112, 23; 196, 11; 212, 10; 752, 20; 770, 26; 873, 3; 878, 13; 915, 22; 917, 18; 928, 23. — 8, 3 τὴν τοῦ κυρίον συνεργὸν σχήσειν εὐχόμενοι δύναμιν. — 244, 18 τῆ τοῦ θείον πνεύματος

ἀποδείξει και τῆ δι' αὐτῶν συντελουμένη θαυματουργώ του Χριστού δυνάμει. 84, 1 τῆς παραδοξοποιοῦ δ. 244, 16. — 881, 24 Χριστοῦ δυνάμεως καὶ πνεύματος άγίου μερισμοῖς. 860, 23 θείου πνεύματος . . δύναμις. 282, 13 τοῦ θείου πνεύματος . . δι' αὐτῶν πλεῖσται παράδοξοι δυνάμεις ένήργουν. - 106, 19 θείας έμπλεως δ. 106, 25 δυνάμει θεία. 478, 18; 538, 12; 754, 9; 756, 30; 870, 8; 915, 6. — 752, 28 οἶα πρός τινος θειστέρας δυνάμεως. — 949, 3 την ἀρετην της καθ' αὐτὸν δυνάμεως. — 84, 7 τοὔνομα τοῦ Ίησοῦ καὶ τὰς δυνάμεις. — 106, 24 την . . . μεγάλην δύναμιν τοῦ θεοῦ (Simonianer). -

Αbgarlegende: 90, 7 ἐν δυνάμει θεοῦ. 94, 6. 15 περὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, vgl. 9; 94, 16 ποία δ., vgl. 9; 90, 18 δυνάμει ἀπέσταλμαι. — Hegesipp: 170, 1 ἐκ δεξιῶν τῆς μεγάλης δυνάμεως. — Brief d. Smyrnaeer: 348, 5 ὁ θεὸς ἀγγέλων καὶ δυνάμεων καὶ πάσης κτίσεως. — Brief d. gall. Gemeinden: 408, 13 τὴν . . ἀγάπην τὴν ἐν δυνάμει δεικνυμένην καὶ μὴ ἐν εἴδει καυχωμένην. 408, 18 τοσαύτης ἐπληρώθη δυνάμεως. — Irenaeus: 484, 8 περὶ τοῦ κυρίου . . καὶ περὶ τῶν δυνάμεων αὐτοῦ.

δυναμοῦμαι: 670, 5 πρὸς αὐτοῦ δυναμούμενος, vgl. ἐνδυναμοῦμαι.

δυσαλθής: 108, 6.

δύσπανστος: 424, 19 δυσπαύστως εἶχεν [Brief d. gall. Gem.].

δυσωπῶ: Brief d. gall. Gem.: 424, 21 τὸ
.. νενικῆσθαι αὐτοὺς οὐκ ἐδυσώπει.
426, 14 οὔτε λιτανέία ἐδυσώπει.

έαντῷ: 867, 8 αὐτὸς ἑαντῷ ῷετο. 912, 29 αὐτὸς ἑαντῷ εἰς διάνοιαν καταβαλλόμενος. selbst, freiwillig 346,20 [Brief d. Smyrn.]. Vgl. De Pionio et Polycarpo 8. Clem. strom. 4, 5, 1 ἑαντοῖς ἐξενοετέον. Sirach procem. αὐτὰ ἑαντοῖς (nach Syrohexapl.).

ἐάω: ἔα geschweige 698, 23 [Dionys v. Alex.].

ἔγγοαφος: 172, 7 ἐγγοάφως ἐπιμαρτύρασθαι. 276, 3. 176, 24 ἐγγοάφως διαλεχθείς. 534, 9. 178, 8 ἐγγοάφως διαλεχθείς. 534, 9. 178, 8 ἐγγοάφως διαλεχθείς. 524, 7 εγγοάφως ἱστορεῖ. 548, 13 ἐγγοάφως ἀποδειξάντων. 314, 5 δι' ἐγγοάφων ἀποδείξεων. 380, 8 δι' ἐγγοάφων ὑπομνημάτων. 368, 17 ἡ ἔγγοαφος δοθοδοξία. 488, 4.—797, 11 τοῦ . ἐγγοάφων λόγον = τοῦ προγοάμματος. 812, 29 δι' ἐγγοάφων νόμων. — Irenaeus: 286, 2 ἐγγοάφως ἐπιμαρτυρεῖ. 444, 3 ἐγγοάφως παραδέδωχεν. — Melito: 386, 7 ἐπιπλήξαντες ἐγγοάφως.

ἔγγοαφα Documente: 304, 14. 588, 15 ἔγγοαφα . τῆς . . . συνόδου. 888, 13 τὰ ἀντίτυπα τῶν ἐγγοάφων [Rescript Constantins]. — 810, 17 λέγειν ἐγγοάφως zu Protocoll aussagen.

έγχαίνια: 860, 15 έγχαινίων έορταί. έγχύχλια: 520, 25 τῆ τῶν έγχυχλίων παιδεία. 556, 24 τὰ έγχύχλια γράμματα die gewöhnliche Grammatik, im Gegensatz zur Philosophie.

ἐγοηγορότως: 462, 20 [Antimontanist]. ἔθνος: τὸ ἔθνος die Juden 62, 29; 180, 3; 308, 4. — die Christen 38, 12; 868, 18, vgl. 927, 2 ὑπὲρ τῶν ὁμοεθνῶν. — 804, 19 [Schreiben des Sabinus]. 834, 9 [Rescript Maximins]. — Provinz 108, 27; 400, 7; 736, 11; 752, 8; 784, 26; 802, 14; 832, 20; 862, 12; 914, 32; 916, 18; 924, 15. — 384, 20 τοῖς σοῖς ἔθνεσιν (Gegensatz βαρβάροις) [Melito]. 410, 2 μήτε ἔθνους μήτε πόλεως [Brief d. gall. Gem.]. 420, 16 ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν [Brief d. gall. Gem.]. 640, 10 [Dionys v. Alex.]. 706, 7 [Synode v. Antioch.].

εί: 406, 26 πιστεύειν εί' τι τοιοῦτο . . . ἐγένετο [Brief d. gall. Gem.].

εἰδωλεῖον; 928, 12. — 58, 18 [Africanus]. 600, 16 [Dionys v. Alex.].

εἰκονικός scheinbar, nachgemacht: 618, 6 [Cornelius].

εἰκών: Statue 672, 17; 832, 6. — Bild:

672, 21 εἰκόνας . . . διὰ χοωμάτων ἐν γραφαῖς σωζομένας.

εἰοήναοχος: 342, 4 [Brief d. Smyrn.]. εἰοηνεύω: 682, 18 εἰοηνευσάντων τῶν κατὰ τὴν πόλιν. — Irenaeus: 494, 23; 496, 2. 9.

εἰοήνη Frieden der Gemeinden mit der Staatsgewalt: 484, 24; 668, 11; 674, 17; 682, 24; 744, 20; 774, 19; 806, 22; 826, 14; 838, 11; 911, 12; 947, 11; 949, 28. 32, vgl. 774, 13. — Hegesipp: 234, 18; 268, 23. — 338, 21 [Brief der Smyrnaeer]. — 468, 6 [Antimontanist]. — 818, 8 τῆς εὐδινοτάτης εἰοήνης = serenissima pace von der pax elementorum, wie 816, 16 impii belli aspectus von der Seuche [Rescript Maximins]. εἴοων Heuchler: 726, 19.

είοωνεία: 738, 16 τῆς . . ὑποκοίσεως . . καὶ τῆς εἰοωνείας.

εἰς: εἶς που καὶ δεύτερος 22, 3; 24, 2; 746, 12; vgl. 916, 5 οὐχ ἄπαξ οὐδὲ δεύτερον. Clem. Strom. I 160, 4 ἑνὸς ἢ καὶ δευτέρου.

είς: 923, 21 είς εὐνούχους ἐπτεμών. εἰσάγω: 282, 15 τὴν τῶν ἀρτίως εἰσαχθέντων γεωργίαν. 556, 17 εἰσῆγεν... καὶ ἐπὶ τὰ φιλόσοφα μαθήματα.

είσαγωγή: 24, 10 νοητῶν θεωρημάτων είσαγωγάς (Gegensatz μυσταγωγία). 552, 24 τὴν πρώτην τῶν ἄρτι στοιχειονμένων είσαγωγήν. 726, 7 ἀριθμητικὰς . . . είσαγωγάς. 874, 28 τοῖς τῶν πρώτων είσαγωγῶν ἔτι δεομένοις. είσαγωγικός: 190, 23 στοιχειώσεως είσαγωγικῆς.

εἰσβάλλω intr.: 590, 4. εἰσφέρω anführen: 446, 2.

έκατοντάοχης: 352, 3 [Brief d. Smyrn.].

— έκατόνταοχος: 668, 16; 914, 26, [aber 846, 13 πολεμάοχαις u. vgl. στοατοπεδάοχης]. Dionys v. Alex.: 608, 13; 662, 14.

ἐκδιαιτῶμαι: 24, 8 πλήθεσιν ἔτι ταῖς παλαιαῖς ἀγωγαῖς ἐκδεδιητημένοις.

ἐκδικῶ uindicare: 618, 8 [Cornelius], vgl. ebenda 618, 13 ὁ ἐκδικητὴς τοῦ εὐαγγελίου.

έχδοχή: 546, 14 έχδοχὰς . . γραφῶν Schrifterklärungen. 692, 5 [Dionys v. Alex.].

έχεῖνος: ἐξ ἐχείνου schon damals 74, 3; 518, 9; 522, 25, vgl. 434, 18 ἐξ ἐχείνου καὶ εἰς δεῦρο.

έχεῖσε = έχεῖ 368, 10; 490, 3; 628, 24; 646, 1; 726, 15; 730, 1; 786, 4; 947, 20. 32. 416, 24 [Brief d. gall. Gem.]. 888, 5. 9 [Rescript Constantins], vgl. οὐδαμόσε, πανταχόσε.

ξεκήρυκτος: 614, 10 τῆς . . ἐκκλησίας ἐκκήρυκτον ποιήσασθαι, vgl. 712, 18 [Synode v. Antioch.].

έκκλησία vom Gebäude: 714, 25; 718, 6; 738, 6; 740, 7; 742, 13; 746, 22; 790, 17; 848, 11; 856, 9; 867, 8; 871, 8; 898, 3; 949, 18, vgl. κυριακόν, νεώς, οἶκος, προσευκτήριον.

έκκλησιάζω: 660, 11 πλατύτερον έκκλησιάζειν [Dionys v. Alex.].

ξακλησιαστικός: orthodox, von Personen, 176, 22; 310, 8; 544, 8; 190, 5; 472, 12; 190, 8; 586, 28; 252, 13. 18; 290, 13; 442, 20; 498, 18. 28; 566, 5. — 310, 9 τῆς ἀποστολικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς δόξης. 236, 23 τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὀρθοδοξίας. 556, 11; 702, 5. — 500, 27 τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος [Hippolyt]. 616, 17 τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιστήμης Kirchenκucht [Cornelius], vgl. δόγμα, κανών. — 946, 28 ἐκκλησιαστικῶν . κειμηλίων.

έχλάμπω: transitiv 898, 25.

ἐκπεριέρχομαι: 838, 16 ἐκπεριῆλθεν αὐτὸν τοιαύτη τις αἰτία.

έκπίμπλημι: 324, 4 ἔτη τὰ πάντα δέκα πρὸς τρισὶν ἐκπλήσαντος, vgl. ἀποπίμπλημι.

ἔκοτασις medicinisch = Geisteskrankheit: 774, 24.

έκτετοπισμένος: gekünstelt für έκτοπος 10, 9 νέαν και έκτετοπισμένην.

ἐκτιτρώσκω: 406, 11 ἐξέτρωσαν [Brief d. gall. Gem.], ähnlich 420, 7.

έχτοπος: 176, 1; 810, 3.

ἐκφυσιῶ: 464, 5 [Antimontanist].

έκφύω von Ketzereien: 388, 15, vgl. ἐπιφύω, φύω.

ἔλευσις: 94, 8. 13 περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἰησοῦ [Abgarlegende].

Ελκω: 106, 22 τοῖς λόγοις ἐλχθῆναι.
 ἔμπλεως: participial 106, 19; 806, 12;
 840, 19.

έμπνέω: 848, 5 ἔτ' ἐμπνέων. 922, 22. ohne ἔτι 921, 18. — Brief d. gall. Gem.: 412, 27. 414, 14 μόλις . . ἐμπνέων, vgl. 923, 1. — inspirieren 916, 24; 928, 24, vgl. 934, 21 θείας μετέχων ἐμπνεύσεως. 450,3 [Irenaeus]. —816,9 [Rescript Maximins]. — 650, 14 μόνον ἐμπνέοντες καὶ φθεγγόμενοι [Dionys v. Alex.].

έμπομπεύω: 920, 21 έμπομπεύσας τῷ σταδίφ. — 420, 17 έμπομπεύων τοῖς ὅχλοις [Brief d. gall. Gem.]. 610, 4 ἐνεπόμπενσαν . τῷ μαρτυρία, θριαμβεύοντος αὐτοὺς . . τοῦ θεοῦ [Dionys v. Alex.]. 712, 13 ἐμπομπεύσαντα τῷ μιαρῷ αἰρέσει [Synode von Antioch.]. ἐμπορία: Waare 138, 26.

ἔμψυχα: 390, 9 τῶν λεγομένων παο' αὐτοῦς [den Enkratiten] ἐμψύχων ἀποχήν [Irenaeus].

έν: nach Verben der Richtung 260, 1 εἰσελθεῖν . . ἐν βαλανείω [Irenaeus]. 414, 14 ἐρρίφη ἐν τῆ εἰρκτῆ [Brief d. gall. Gem.]. 656, 27 ἀποσταλήσεσθε εἰς τὰ μέρη τῆς Λιβύης καὶ ἐν τόπω . . Κεφρώ [amtl. Protokoll bei Dionys v. Alex.]. — 486, 22 ἐν ἔργω χωρεῖν. 348, 8 λαβεῖν μέρος . . ἐν τῷ ποτηρίω [Brief d. Smyrn.], vgl. δίδωμι. — semitisch 170, 19 [Hegesipp].

ἐναγώνιος: ἐναγωνίως 664, 5 [Dionys v. Alex.].

ἐναλλαγή: 56, 4 τὴν ἐ. τῶν γενῶν [Africanus].

έναλλάττω: 742, 25 εἴδη διάφορα βασάνων ἐνήλλαττεν. 756, 24 ποιχίλαις καὶ ἐναλλαττούσαις τιμωρίαις.

ένανθοώπησις: 28, 6.

ένανθοωπῶ: 642, 7 τοῦ ένανθοωπήσαντος λόγου [Dionys v. Alex.].

ένάρετος: 498, 19 έναρέτου σπουδης ύπουν ήματα. 932, 7 ύπερφυής καὶ ένάρετος. — 542, 27 ἀνδρὸς έναρέτου και δοκίμου [Alexander v. Jerus.].

ἐνασκῶ: 520, 23 ταῖς θείαις γραφαῖς... ἐνησκημένος. 520, 27, vgl. ἀσκῶ.

ἔναυλος: 438,13 ἔτι ἔναυλου . . καί . . . ποδ δφθαλμῶν ἔχων [Irenaeus]. 768, 20 ἔναυλα τὰ τοαύματα . . . ἔχειν.

ένδιαβάλλω: 558, 7.

ἐνδιάθηκος: 188, 20; 190, 9; 222, 19; 252, 11; 442, 22; 548, 25.

ἐνδιαστρόφως: peruerse 888,25 [Schreiben Constantins].

ἐνδυναμοῦμαι: Brief d. gall. Gemeinden: 412, 21 ὑπὸ ενοίου . . ἐνδυναμούμενοι. 410, 13. — Dionys v. Alex.: 664,4 ὃν . . ὁ θεὸς ἐνεδυνάμωσεν.

ένείοω: 750, 25 είρχταῖς καὶ δεσμοῖς ένεῖοαι.

ένέργεια: 762, 23 δεινοτέραν την όψιν της ένεργείας . . παρέχοντες [Phileas].

ένεογῶ: 428, 3 τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐπαρχίαις ἐνηργημένα. 780, 11 φόνος ὁπόσος . . . ἐνηργεῖτο. 746, 14 τοῦ τὴν ἐπιβουλὴν ἐνεργοῦντος. 788, 13 [= 950, 4] τὰ τῶν καθ' ἡμᾶς ἐνηργεῖτο πολέμων. — 462, 16 ὡς ἐπὶ ἐνεργουμένψ besessen [Antimontanist], vgl. 478, 27 τῆς ψευδοῦς . . πάξεως τῆς . . νέας προφητείας ἡ ἐνέργεια [Serapion].

ἐνθεος synonym mit θεῖος: 26, 5; 32, 12.
17; 34, 22; 36, 18; 112, 27; 270, 13; 312, 25; 374, 2; 450, 23; 560, 25; 740, 19; 750, 5; 860, 1; 862, 17; 869, 26; 878, 18; 913, 9; 914, 20; 915, 6; 919, 28; 934, 26. 29. — 688, 2 [Dionys v. Alex.].

ξνίστημι: 872, 6 θεομαχίαν ἐνστησάμενοι. 558, 3 συγγράμματα καθ' ἡμῶν ἐνστησάμενος. 704, 16. 686, 7 πρὸς δν . . . ἐνίσταται. 869, 5. — 596, 1 φιλονείκως ἐνστάντος. — 748, 14 ὡς ἐνίστατο. 752, 5; 758, 26. — 724, 16 ἐνστήξεται [Anatolius].

' ἔννοια: 40, 6 φυσικαῖς ἐννοίαις. 879, 8 τῶν περί θεοῦ φυσικῶν ἐννοιῶν.

ένορία: 230, 11 ταῖς ὑπὲρ τὴν ἐνορίαν φυγαῖς. ένοχος verantwortlich für, schuldig gegen, mit dem Dativ der Person: 498, 2 ὅπως μὴ ἔνοχοι ὧμεν τοῖς . . πλανῶσιν [Synodalbrief über die Osterfeier].

ἐνσείομαι: 822, 31, vgl. 206, 12 = Ios. B. I. 6, 196.

ἔνστασις: 532, 16 τὴν ἔνστασιν ὁμολογήσας. 925, 18 ἔνστασιν ὁμολογίας. 746, 13 τῆς εὐσεβοῦς ἐνστάσεως. 754, 3; 910, 10; 914, 2; 923, 9; 929, 20; 936, 11; 939, 3. — Plur. 336, 12; 400, 22; 752, 14. — In schlechtem Sinne 462, 6 [Antimontanist], vgl. ebenda 470, 4 αὐτῶν ἐνισταμένων τῷ .. συγγράμματι. 802, 23; 804, 23 [Schreiben d. Sabinus].

ένστατιχός: 889, 4 ένστατιχώς καὶ ἐπιμόνως perseueranter [Schreiben Constantins].

ένστεονίζομαι: 926, 12 τον λογισμον ένεστεονισμένη. 935, 7 τοσαύτας μνήμας ένεστέονιστο.

έντευξις: 140, 12 αυρωσαι είς έντευξιν ταῖς ἐκκλησίαις.

ἐντοέπω: mit Scham erfüllen 618, 22 [Cornelius].

ἐντροπή Ehrfurcht, Respect: 496, 17 [Irenaeus].

έντυγχάνω: 326, 14; 714, 4 έντευχθείς angegangen.

έξαιρέτως: 758, 9 έ. θανμασιώτεροι, vgl. μάλιστα.

έξαιρ $\tilde{\omega}$  = tollere: 842, 20 [Edict Maximins].

έξανδοαποδίζω wegschleppen: 596, 27 [Dionys v. Alex.].

έξαπλῶ: 548, 3 ἱστορίαν πολλὴν ἐξαπλοῖ. ἔξαρνος: 746, 3 ἔξαρνοι γένοιντο τῆς... εἰσεβείας. — 414, 18 οἱ... ἔξαρνοι γενόμενοι [Brief d. gall. Gem.].

έξασχῶ: 728, 17 ταῖς.. διαλέξεσιν ὑπερφνῶς ἐξησκημένος, vgl. ἀσκῶ, συνασκῶ. ἐξετάζομαι sich befinden: 262, 9 τοὺς τῶν ἀποστόλων ἐξετασθέντας ἐν συζυγίαις. 590, 5 τοῖς ἐν παραπτώμασιν ἐξεταζομένοις. — 500, 5 ταῖς ἐξεταζομένοις ἡμῖν.. ἱστορίαις die ich behandle, — vgl. συνεξετάζομαι.

Εξις: 552, 25 των εν Εξει der Fortgeschrittenen. 590, 16 μεγίστην ήδη συλλεξάμενον εν της μακράς παρασκευής

εξιν. 913, 16. 27.

ἔξοδος Τοd: 532, 8 γενναίως τὴν ἔξοδον ὑποστῆναι. — Brief d. gall. Gem.: 416, 13 τὰ μαρτύρια τῆς ἐξόδον αὐτῶν. 428, 20 ἐπισφραγισάμενος αὐτῶν διὰ τῆς ἐξόδον τὴν μαρτυρίαν. 424, 9 ἀγαλλιωμένη ἐπὶ τῆ ἐξόδφ.

έξοχέλλω: 456, 6 ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐξοχείλαντες [Rhodon]. 560, 7 πρὸς τὸ βάρβαρον ἐξώχειλεν τόλμημα [Porphyrius],

vgl. ἀποχέλλω, ὀχέλλω.

έξολίσθησις: 891, 16 έξολισθήσεως ίεροσύλου [Schreiben Constantins].

έξομολόγησις: 612, 16 εἰς ἐπιστροφὴν γνησίαν καὶ καθαρὰν ἐξομολόγησιν. 797, 11 vom Toleranzedict d. Galerius,

vgl. 796, 2.

έξομολογοῦμαι die Sünde, den Irrtum bekennen: 590, 4; übertragen von Maximin 846, 9, vgl. 790, 14 ἀνθομολογεῖται τῷ τῶν ὅλων θεῷ. 848, 5. — 320, 21. 22 [Irenaeus]. 466, 21 [Antimontanist]. 646, 23 vgl. 644, 12; 690, 4 [Dionys v. Alex.]. — Cornelius: 618, 9 vgl. 616, 8. — danken 882, 25. ἐξορχιστής: 618, 16 [Cornelius], vgl. ἐπορχιστής.

έξουσία Behörde: 929, 12 μετὰ γνώμης τῆς μείζονος έξουσίας. — 414, 4 τῶν πολιτικῶν ἐ. [Brief d. gall. Gem.]. 656, 7 ἐξουσίαν . . σωτηρίας [amtliches Protokoll bei Dionys v. Alex.].

έξω: 708, 7 τοῦ έξω ὄντος Ketzer [Synode v. Antioch.], vgl. έξωθεν.

ἔξωθεν: im Gegensatz zum Biblischen und Christlichen 102, 3; 114, 26; 436, 1; 556, 17. 114, 22 ἀπὸ τῆς ἔξωθεν παιδείας. 758, 28 τῶν ἔξωθεν μαθημάτων. 858, 18 τοῖς ἔξωθεν τοῦ καθ' ἡμᾶς θιάσον, vgl. 232, 4 τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγον συγγραφεῖς. 434, 27 τοῖς πόρρω τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγον συγγραφεῖουν.

ξπαίρομαι: 850,23 καταδυναστεύειν ξπηρ-

μένοι [= τολμώντες].

έπαληθείω: 652, 10 τὸ ἴδιον ἐπαληθείων ὄνομα. 726, 23; 871, 20; 932, 2; 934, 18.

ἐπάλληλος: 64, 16; 122, 19; 300, 9. — Brief d. gall. Gem.: 410, 5; 424, 1.

¿πανάστασις: von der Christenverfolgung. 949, 19 τῶν ἀρχόντων ἐπαναστάσεσιν. ἐπαρχία: 192, 5; 212, 4 [ἐπαρχίονσ Μ]; 272, 14; 302, 8; 330, 11; 428, 2; 612, 21; 704, 21; 752, 7. 9; 770, 19 [ἐπάρχιον ΒD]; 782, 10. 15; 802, 3; 804, 26; 808, 19; 810, 26; 820, 9 [ἐπάρχιον Β, D¹ corr.]; 842, 25; 888, 4; 890, 6; 891, 13; 910, 2; 925, 11 [ἐπάρχιον ΑΤΕΒ]; 928, 7; 947, 17; 949, 21 [ἐπάρχιον Α, Τ¹ corr., Ε¹]. — Ιοsephus: 126, 24 [ἐπάρχιον Α¹ corr., RB ἐπάρχειον Α¹Τ¹DΜ]. 180, 6 [ἐπάρχιον AB, D durch Ras., Μ]. — ἐπάρχιον: 272, 19 [Τertullian].

ἔπαρχος: 802, 13 ὁ . . τῷ τῶν ἐξοχωτάτων ἐπάρχων ἀξιώματι τετιμημένος = praefectus praetorio, vgl. στρατοπεδάρχης. — 890, 20 τῷ οὐικαρἰψ τῶν ἐπάρχων [Schreiben Constantins]. — 786, 7 Ῥωμαίων . . ἔπαρχον = praefectus urbi. — 850, 4 τῶν καθόλου λόγων ἔπαρχος = magister summarum rationum [Hirschfeld, Verwaltungsbeamte 38].

έπάρχω: 924, 16 έπάρχοντα.

έπεντοίβω: 6, 16; 947, 4. έπεύχομαι: 538, 10 έπευξάμενον τῷ

ύδατι. ἐπέχω: 176, 4 ὡς μηδὲ τῶν οἰκειοτάτων . . ἐπισγεῖν.

έπί: mit dem Gen. in chronologischen Angaben: 122, 23 τὸν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Πιλάτον. 921, 7. 166, 6.—392, 14 ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς βασιλείας. 434, 14. 120, 11 ἐπὶ τοῦ δηλουμένου. — 380, 21 ἐπὶ τῶνδε [literarischer Synchronismus]. 454, 3 ἐπὶ τοῦτων. 332, 3 ἐπὶ τῶν δη-

λουμένων. 478, 22 ἐπὶ τῶν δηλουμένων χρόνων. 260, 7 ἐπὶ τούτων [Ketzersynchronismus]. — 320, 18 ff. ἐπὶ Ύγινου usw. [Irenaeus]. — 188, 10 ἐπὶ Νέρωνος [Origenes]. — mit dem Dat.

zur Bezeichnung des Zeitraums: 72,7;

214, 12; 228, 12; häufig. — 270, 4 ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις [Hegesipp]. — Zur Bezeichnung des Endpunktes: 436, 25; 450, 10; 590, 11; 640, 3. — ἐπὶ αὐτῷ 434, 6 [Brief d. gall. Märt.] soviel an ihm liegt. — Mit dem Acc. zur Bezeichnung des Zeitraumes: 806, 21; 582, 16; 726, 11; 756, 19. — 426, 18 [Brief d. gall. Gem.]. — 400, 1 ἐπὶ ὂγδοον ἔτος ἡγησάμενος. — Zur Bezeichnung des Endpunktes: 324, 4.

ξπιβαίνω: 8, 1 τῆς ὑποθέσεως ἐπιβάντες. ἐπιβατεύω: 688, 23 τῶν προκειμένων ἐπιβατεύειν καὶ κρατύνειν αὐτά [Dionys v. Alex.].

ἐπιβολή: 140, 24 ἐκ πρώτης ἐπιβολῆς auf den ersten Anhieb, vgl. 742, 24 ἀπὸ πρώτης ποοσβολῆς.

επιβόσεομα: übertragen für επινέμεσθαι 824, 14 nach Ios. B. I. 6, 512 = 202, 21. επιδαψιλεύομαι: 254, 1 μείζοσιν επιδαψιλεύεται τερατολογίαις.

έπιδημῶ: mit dem Dativ 24, 24; 140, 1; 274, 22; 324, 9; 552, 11; 672, 18. Irenaeus: 332, 21; 496, 8. — mit ἐν 322, 4 [Irenaeus]. — absolut 302, 22 [Quadratus], vgl. ἐπιχωριάζω.

έπιδιαστοέφω noch mehr verdrehen: 506, 7 [Hippolyt].

ξπικαινοτομώ neu hinzu erfinden: 638,10. ξπικαινοτομώ: 788, 20, vgl. καινουργώ. ξπικατέχω: 648, 21 την ἀρχην ἐπικατασχόντες. — absolut 714, 21. — vgl. διακατέχω, κατέχω.

ξαίzησος: 22, 1; vgl. Iulian, or. 6 p. 185b. ξαιzρατῶ: 72, 5 τὴν ἡγεμονίαν ἐαικρατήσαντος. 110, 1 τὴν βασίλειον ἀρχὴν ἐαικρατοῦντι. 194, 19; 536, 24; 746, 28. — absolut 636, 6, vgl. κρατῶ.

έπικυμαίνω: 818, 3 ἀνθοῦντα τὰ λήϊα καὶ τοῖς ἀστάχυσιν ἐπικυμαίνοντα = etwa florentes segetes et aristis aestuantes [Rescript Maximins].

έπιμέλεια custodia: 426, 3 μετὰ στρατιωτικῆς ἐπιμελείας [Brief d. gall. Gem.]. — In der ceremoniellen Anrede, Edict des Licinius: 885, 5 τῆ σῆ ἐπιμελεία = sollicitudini tuae Lact. Eusebius, KG\*

Rescript Constantins: SSS, 17 την ψμετέραν ἐπιμέλειαν.

έπιμελής: 328, 3 έπιμελές έστι = curae est [Rescript des Antoninus].

έπιμοοφάζω: 778, 15 εὐσέβειαν ἐπιμοοφάζων.

έπινίzια triumphus: S30, 23.

επιπάφειμι: = πάφειμι 114, 6; 746, 26; 772, 4; 862, 9; 909, 17; 920, 24. — 752, 20 την θείαν δύναμιν επιπαφούσαν.

ἐπιπλένω: 54, 16 ἐπεπλάνη ἀλλήλοις τὰ γένη [Africanus].

ξπίπνοια Inspiration: 448, 22 [Irenaeus]. ξπίορητος: 810, 16 ἐπίορητά τινα γυναιχάρια.

ἐπισείω: 344, 3 ἐπισείσας αὐτοῖς τὴν χεῖοα (Geberde des Drohens) [Brief d. Smyrn.], vgl. κατασείω.

ἐπισημαίνομαι: 124, 9; 224, 21; 232, 7; 238, 9; 244, 8; 246, 23; 248, 11; 440, 7; 452, 12; 460, 5; 480, 22 usw., häufig. ἐπισημειοῦμαι stenographieren: 704, 15. ἐπισημείωσις: 572, 10 ὁλογράφοι . πρὸ τῶν τόμων ἐπισημειώσεις, vgl. ὑποσημείωσις.

ἐπίσκεψις: 788, 21 vgl. ἐπισκοπή.

ξπισχοπή: 738, 10; 758, 10; 840, 4; 949, 27; 950, 2. — 492, 5 την ἀπό τῶν οὐορανῶν ἐπισχοπήν [Polykrates]. 544, 2 κατὰ την πρόνοιαν καὶ ἐπισχοπην τοῦ δεσπότου [Alexander v. Jerus.], vgl. ἀνεπίσχεπτος, ἀνεπίσχοπος, ἐπίσχεψις.

ἐπίσεοπος: 826, 16 θεὸν . . τῶν εαθ' ἡμᾶς ἐπίσεοπον . . . πραγμάτων. — 943, 6 ὀρφανῶν . . εαὶ χηρῶν . . . ἐπίσεοπος.

ἐπιστήμη: Übersetzung von disciplina 272, 25 [Tertullian]. 616, 17 [Cornelius]. 792, 12; 794, 17 [Edict d. Galerius].

ἐπιστρέφεια: in der ceremoniellen Anrede, Schreiben des Sabinus: 804, 24 ἡ σὴ ἐπιστρέφεια.

ξαισυγγράφω: 460, 12 ἐαισυγγράφειν ἢ ἐαιδιατάσσεσθαι [Antimontanist], vgl. Gal. 3, 15.

έπισυναγωγή: 738, 2.

ἐπιτήρησις Zeitbestimmung: 76, 1.

έπιτηοω die Zeit bestimmen: 248, 5. -494, 19 των επιτηρούντων [Irenaeus]. — anmerken 292, 11.

 $\dot{\epsilon}\pi i \tau_0 \circ \pi \circ \varsigma = procurator 946, 29 \tau \tilde{\omega} v \dots$ βασιλικών ἐπιτρόπων τε καὶ ἀργόντων. 718, 3 τιμήσαι . . Επιτροπή τής κατὰ Τύρον ἁλουργοῦ βαφῆς = procurator bafiorum [Hirschfeld, Verwaltungsbeamte 308]. 758, 13 ἀρχήν τινα ού την τυχούσαν της κατ' Άλεξάνδοειαν βασιλικής διοικήσεως έγκεχειοισμένος = procurator ad dioecesin Alexandriae [Hirschfeld 359]. 947, 21 ό τοῖς μετάλλοις ἐπιτεταγμένος = procurator metallorum [Hirchfeld 153]. — Schreiben Constantins: 890, 14 τοῦ ξπιτοόπου τῶν ἡμετέρων ατημάτων = procurator nostrae privatae rei.

ἐπιφύω: von Ketzereien 44, 24; 458, 19; 592, 5, — von Intriganten 808, 3, von Aufstand und Unruhen 750, 23; 808, 3, vgl. Dittenberger, Syll. inscr. gr. 418, 65 [Inschr. v. 238 n. Chr.], vgl. φύω, ὑποφύω.

ἐπιφωνῶ dedicieren: 304, 5 vgl. προσ- $\varphi\omega\nu\tilde{\omega}$ .

ἐπίχειρα: göttliche Strafe 64, 10; 210, 14; 824, 25.

ἐπιχωριάζω: 5S2, 18 ἐπιχωριάζειν τῆ Ρώμη.

έπορχιστής: 750, 2; 909, 7. — 620, 5 [Cornelius] vgl. ἐξορχιστής.

έποχή: 424, 13 διὰ τὴν ἐλπίδα καὶ ἐπογην των πεπιστευμένων [Brief d. gall. Gem.], vgl. II Macc. 9, 25; Act. 3, 5. έργάτης: 384, 13 τοὺς τῆς τοιαύτης φι-

λονειχίας έργάτας.

ξογον: 730, 6 σπανιώτατον φιλοσοφίας ἔογον, vgl. χοῆμα.

ἔσθημα: 598, 13 έν τῷ λινῷ ἐσθήματι im Hemd [Dionys v. Alex.].

έστία: 913, 20. 806, 16 τὰς αὐτῶν ἑστίας άπολαμβάνοντας. 794, 22 έν τῆ ξαντῶν ἐστία = in sedibus suis Lactant. [Edict d. Galerius]. 816, 8 [Rescript Maximins].

έτεροδιδάσκαλος: 270, 15.

έτεροδοξία: 702, 25; 704, 9. 23.

έτερόδοξος: 544, 12. έτεροδοξώ: 494, 3.

έτερος: durch οὐδέ oder μηδέ negiert, 488, 15 μηδ' ετέρα παρά τήν. 28, 5 οὐδ' ἐφ' ἔτερον, ἀλλ' ἐπὶ τὸν . . σωτῆρα. 932, 12 οὐδ' ἔτερον. 942, 17. 558, 10 οὐδ' ἑτέρως, vgl. ἄλλος.

έτι: 250, 14 παρά τε τοῖς νῦν καὶ τοῖς ἔτ' ἀρχαίοις. 192, 26 ἔτ' ἄνωθεν fauch bei Theokrit. 7, 5. epigr. 22, 3

überliefert].

εὐαγγελικός: 102, 4 τῆς κατὰ Χριστιανούς εὐαγγελικής πολιτείας. 730, 7. — 374, 8 τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτείας, vgl. 148, 9; 150, 5; 152, 5; 528, 2; 582, 5. — 618, 13 δ ἐκδικητής τοῦ εὐαγγελίου [Cornelius].

εὐγενίς: 822, 26 γυναίων . . εὐγενίδων. εὐθαλής: 114, 9 ώσπερ ἀπ' εὐθαλοῦς καὶ

γονίμου πηγής.

εὐκταῖος: 860, 14. — 384, 23 διάδοχος εὐκταῖος [Melito] vgl. 386, 1.

εὐλαβής fromm: 432, 22; 590, 8; 945, 3; 948, 3.

εὐμενίζω: 832, 17 θεὸν εὐμενίσαντες. εὐνοῦχος im geistlichen Sinne: 492, 3 [Polykrates], vgl. 718, 1. εύρησιλογῶ: 52, 24.

εὐσέβεια: mit dem Gen. obj., von Christus: 14, 5 τῆς τοῦ πατρὸς εὐσεβείας. 26, 2, - als Periphrase für Christentum: 40, 20 εὐσεβείας.. ενός καὶ μόνου τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ. 744, 17; 921, 13. — 174, 23 τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων θεὸν εὐσεβείας. 654, 3; 758, 5; 802, 5; 910, 26; 915, 8. — 912, 7 τῆς εἰς τὸν μόνον θεὸν εὐσεβείας. 914, 21 τῆς πρός τὸν παμβασιλέα θεὸν εὐσεβείας, vgl. 784, 13 τὸ σέβας τὸ εἰς θεόν. — 224, 20 της είς τὸ θεῖον εὐσεβείας. 176, 8; 774, 3; 822, 3. 910, 8 τῆς περί τὸ θεῖον γνησιότητος εὐσεβείας. 746, 3 τῆς περί τὸν τῶν βλων δημιουργὸν εὐσεβείας. 282, 20. 838, 23 τῆ περὶ τὸν ἀληθῆ θεὸν εὐσεβεία. — 758, 11 τῆς ἀληθοῖς εὐσεβείας. 920, 18. 927, 7 την άληθως εὐσέβειαν. — 931, 8 εὐσεβείας . . τῆς κατ' ἐπίγνωσιν. — 304, 4 τῆς καθ' ἡμᾶς εὐσεβείας. — Ohne Zusatz, in dem gleichen Sinne für 'Christentum' 400, 22; 730, 19; 748, 9; 754, 23; 766, 6; 784, 12; 838, 12; 909, 21; 923, 10; 946, 11; 949, 20. — 600, 10 εὐσέβειαν τῶν δαιμόνων [Dionys v. Alex.], — vgl. θεοσέβεια.

εὐσεβής: 770, 30 ἐν εὐσεβῶν στήλαις τῆς Χριστοῦ βασιλείας. 858, 23 τῶν εὐσεβῶν = Christen.

εὐχαριστία: 862, 4. — Irenaeus: 496, 7. 16. Dionys v. Alex.: 624, 24; 648, 5, vgl. προσφορά.

εὐχή Gebet: 102, 13; 434, 20; 436, 3. 6.
15; 522, 29; 540, 26; 790, 18; 862, 4;
870, 2; 878, 11; 882, 5; 894, 20; 898, 6;
927, 2; 949, 8. — 590, 2 τῶν ἐπὶ τῆς
ἐκκλησίας εὐχῶν. — 94, 13 vgl. 92, 19
[Abgarlegende]. 338,20[Brief d. Smyrn.].
428, 22 [Brief d. gall. Gem.]. 440, 13
[[rena-us]. 542, 11 [Alexander v. Jerus.], vgl. αἰτοῦμαι, δεόμαι, ἐπείχομαι, εἴχομαι, ἰκετείω, καθικετείω, λιταί, παρακαλῶ, παράκλησις, προσευχή, προσεύχομαι.

εὐχομαι beten: 670, 28. — 430, 7 [Brief d. gall. Gem.]. 480, 7 [in einer Unterschrift]. — bitten: 528, 7.

**ἐφάμιλλος** (= ὅμοιος): 728, 24, mit d. Dat. 870, 9.

εφαπλω ausbreiten: 754, 5.

έφεκτικός: 460, 9 έφεκτικώτερόν πως... διεκείμην [Antimontanist].

**ἐφίστη**μι: 338, 7 ἐπιστάντα ankommen, auftauchen. 478, 12. — erscheinen 532, 20 νύχτωρ ἐπιστᾶσα.

ἔφοδος: 310, 12 ποοφυλακτικάς . . τῶν . . αἰρέσεων . . ἐφόδους.

ἔφορος: 22, 18 θεὸς ὁ πάντων ἔ. 540, 18.
 ἔχω: 496, 9 μισρὰ σχόντες πρὸς ἀλλήλους [Irenaeus], vgl. Apok. 2, 14; Act. Ap. 24, 19. — 746, 11 τῆς . . εὐπραγίας ῆς εἴχοντο des Wohlergehens, in dem sie sich befanden.

ζυγομαχία: SS9, 27 [Schreiben Constantins].

η: 150, 4 οὐ παρά τισιν η. 864, 17 ποία δε πόλει η. 882, 1, vgl. ηπερ.

ήδύνομαι = delectari 818, 9 [Rescript Maximins].

ημιθνής: 744, 4 [ημιθανής ΑΤΕR]. 754, 14; 866, 16; 917, 6. — 682, 15 [Dionys v. Alex.]. 762, 26 [Phileas].

ηπερ: als ohne Comparativ 330, 3 [Rescript des Antoninus], vgl. Clem. strom. 2, 93, 1.

ηρέμα im Grunde, ohne es zu sagen: 390, 7 ηρέμα κατηγοροῦντες [Irenaeus], vgl. Diog. Laert. 2, 131. Clem. strom. 2, 2, 1.

ηττον: nicht 20, 19; 933, 22.

θαλία; 774, 16 θαλίαις τε καλ εὐφοοσύναις.

θαμβοῦμαι: 136, 17 θαμβωθήσεσθαι [Schrift der Simonianer].

θανατηφόρος: 706, 12 τῆς θανατηφόρου διδασκαλίας.

θάνατος: 524, 22 ἀπαγομένοις τὴν ἐπὶ θανάτφ. 532, 1; 670, 9. 941, 7 τὴν ἐπὶ θανάτφ βαδίζοντα. 810, 28 τὴν ἐπὶ θανάτφ ψῆφον. 924, 25; 939, 3. 926, 31 ἀπόφασιν τὴν ἐπὶ θανάτφ. — 528, 23 τὴν ἐπὶ θάνατον ἀπαγομένον.

θατεράληπτος: 254, 25, vgl. DE 4, 9, 5. PE 14, 7, 7 [Numenius].

θαῦμα: Wunder 26, 3; 106, 1; 864, 6.
sing. 126, 5; 538, 5. 14; 670, 22; 672, 1;
878, 15. — 340, 13; 806, 17. — 348, 18
[Brief d. Smyrn.].

9εατρίζω: 420, 17 [Brief d. gall. Gem.]. 9εϊκός: 504, 14 γραφῆς θεϊκῆς [Hippolyt]. τὸ θεῖον = θεός: 434, 24; 738, 21; 754, 6; 774, 3; 804, 5; 822, 3. 7; 873, 20. 910, 7 τῆς περὶ τὸ θεῖον εὐσεβείας, vgl. εὐσέβεια. — Ediet des Lieinius: 884, 17 = summa diuinitas Lactant. Schreiben Constantins: 891, 19 τῆς περὶ τὸ θεῖον λατρείας.

θειότης: Schreiben Constantins 888, 19 ή θειότης . . τοῦ μεγάλου θεοῦ. 890, 26. 891, 17 τῆς θεραπείας τῆς τῆ θειότητι ὀφειλομένης.

θεογνωσία: 873, 16; 866,1 Umschreibungf. Christentum, vgl. 14, 5.

θεολογία: 8, 27 Lehre von der Gottheit Christi. 102, 2; 248, 25. — 12, 6 τὰς περὶ αὐτοῦ μυστικὰς τῶν γραφῶν θεολογίας Stellen der Schrift, welche Christus Gott nennen. — 860, 24 θεολογίας υμνος. 882, 19.

Θεολογῶ: Gott nennen 869, 8 παρ' αὐτῷ (Christus) τῷ Θεολογουμένῳ. — 500,22 Θεολογεῖται ὁ Χριστός [Hippolyt]. 500, 26 τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσιν Θεολογοῦντες [Hippolyt], vgl. 272, 24 [Tertullian]. — Gott preisen 12, 17.

θεομαχία: 22, 12; 872, 6. 230, 13 τῆς Νέρωνος θεοεχθρίας τε καὶ θεομαχίας, vgl. DE 3, 3, 19 und 174, 22 κατ' αὐτῆς ὡπλίζετο τῆς εἰς τὸν τῶν δλων θεὸν εὐσεβείας. 812, 26 τῆς τοῦ ἀνδοὸς θεομισείας. 852, 11 τὴν θεοεχθρίαν. 911, 21.

θεομάχος: 176, 16; 716, 3; 846, 15. — 871, 14 ταῖς θεομάχοις τόλμαις, — vgl. 712, 17 ἀντιτασσόμενον τῷ θεῷ [Synode v. Antioch.].

θεομαχώ: 911, 30.

θεομισής: 822, 4; 848, 17; 858, 10; 871, 15; 879, 21; 894, 25; 900, 14.

θεόπαις: 878, 19.

θεόπεμπτος: 642, 22 δοαμα θεόπεμπτον [Dionys v. Alex.].

θεόπνευστος: 192, 23; 446, 17; 522, 4; 932, 11.

θεοποιῶ: 110, 10 [passiv].

θεοπρόπιον im christlichen Sinne: 540, 25 ως κατά τι θεοπρόπιον, vgl. χρησμός.

θεοπτία: 26, 8; 881, 3.

θεός: 170, 14 θεὲ πάτερ [Hegesipp]. 484, 16 ὧ καλὲ θεἐ [Polykarp bei Irenaeus]. θεοσέβεια = Christentum: 254, 19; 316,8; 520, 21; 744, 13; 848, 10. 14. 24; 913, 14; 914, 3; 925, 2; 947, 30. — 764, 15 τῆς ἐν Χριστῷ θεοσεβείας. 772, 26. — 302, 15 τῆς καθ' ἡμᾶς θεοσεβείας. 752, 14 τῆς θεοσεβείας ἀθλητῶν, vgl. ἀθλητής. — 560, 22 βίον τοῦ κατὰ θεοσέβειαν. 738, 24 τὸν τῆς θεοσεβείας θεσμόν [= τὸν ἐκκλησιαστικὸν κατὸα]. 913, 8 κατὰ τοὺς τῆς θεοσεκοία]. 913, 8 κατὰ τοὺς τῆς θεοσεκοία].

σεβείας θεσμούς. — 24, 5 τὰ θεοσεβείας σπέρματα. — 620, 2 [Cornelius]. 708, 15 [Synode von Antioch.], vgl. 654, 19 ff. [Dionys v. Alex.]. — Rescript Maximins: 816, 2 πρὸς μητρόπολιν πασῶν θεοσεβειῶν — οπινίωπ religionum praesidium. 4 διὰ τὴν πίστιν τῆς ὑμετέρας θεοσεβείας propler uestrae religionis fidem.

9εοσεβής Christ: 750, 12; 776, 13; 790, 13; 894, 10; 898, 17; 923, 18; 929, 23;

938, 7.

θεοσημεία: 214, 20 θεοσημείας τῶν μελλύντων . . . συμβήσεσθαι.

θεότης: 588, 8 μηδε . . θεότητα ίδιαν ἔχειν, ἀλλ' ἐμπολιτευομένην αὐτῷ μόνην τὴν πατρικήν. 34, 10 μετοχῆ τῆς ἀγεννήτου καὶ πατρικῆς θεότητος. 12, 4 θεότητι καὶ δυνάμει καὶ τιμῆ.

θεοφάνεια: 16, 6. θεοφεγγής: 879, 17.

θεοφορούμαι: 26,7 ὧδέ πη έθεοφορεῖτο. 550, 27 πνεύματι θεοφορηθέντα.

θεραπευταί: 142, 13 ff. [Philon].

θεραπευτική: 192, 22 ψυχῶν θεραπευτικῆς. 726, 25.

θεσμός: 758, 24 (= ἐντολή); 738, 24; 766, 25, — vom Gottesdienst 860, 26 θεοποεπεῖς ἐκκλησίας θεσμοί.

θεσπίζω: 860, 21, vgl. προθεσπίζω.

θεώρημα Gesicht, Offenbarung: 246, 2 των μέχρις οὐρανοῦ τρίτου θεωρημάτων.

Θεωρία philosophische und allegorische
 Erklärung: 152, 24; 522, 3; 556, 25;
 728, 15; 869, 6.

θεωρῶ philosophisch erklären: 556, 21 Θεωρῶν εἰς ἕχαστα.

θηφιομάχιον: 416, 19 τῆς τῶν θηφιομαχίων ἡμέφας [Brief d. gall. Gem.].

θίασος: Umschreibung für *Christen* 758, 18 τοῦ καθ' ἡμᾶς θιάσον.

θιασώτης: Umschreibung für *Christen* 36, 23 παρὰ τοῖς ἀνὰ τὴν οἰχουμένην αὐτοῦ θιασώταις. 34, 8.

9λιβόμενοι Almosenempfänger: 618, 17 [Cornelius].

θοησκεύσιμος: 666, 17 τῶν τόπων τῶν θοησκευσίμων [Edict des Gallienus].

θρόνος: 104, 3 τὸν τῆς ἐπισποπῆς θρόνον. 164, 20; 196, 6; 228, 4; 274, 10; 374, 2; 584, 5; 668, 9; 730, 2. — 672, 21 τὸν Ἰαχώρον θρόνον. — 875, 23 θρόνοις τοῖς ἀνωτάτω εἰς τὴν τῶν προέδρων τιμήν. 881, 18. 889, 23 τῶν ἐχ τοῦ δεντέρον θρόνον. — 708, 24 βῆμα . . καὶ θρόνον [Concil v. Antiochien].

**9**vola: 908, 15; 766, 19 τῆς ἐναγοῦς θνοίας. 764, 4 [Phileas].

9νοιαστήριον [christlich]: 875, 25; 882, 1.
9τω: abschlachten Brief d. gall. Gem.:
418, 5; 422, 15; 424, 14, vgl. 945, 12
9τωμα γενόμενος. — vom erzwungenen
Opfer der Christen: 736, 12; 742, 20;
744, 2; 748, 14; 752, 4; 894, 23; 907,
17; 909, 9; 914, 9; 915, 2; 916, 4;
922, 18; 924, 3; 926, 17; 928, 13;
940, 9. — Dionys v. Alex.: 604, 10;
624, 15. — Phileas: 764, 5.

θώραξ medicinisch: 528, 14.

ἐδιώτης: Civilist 662, 6 [Dionys v. Alex.]. ἐδιωτικός: 556, 23 πολλοὺς . . . τῶν ἐδιωτικώτερον οἶα παῖδες . . . τὸν νοῦν. — 746, 2 τὸν ἐδιωτικὸν . . βίον das Leben als Civilisten.

ίδιωτισμός: 494, 22 [Irenaeus]. 700, 4 [Dionys v. Alex.].

iερατεῖον: 710, 31 Klerus [Synode von Antioch.].

iερεύς [im christlichen Sinne]: 862, 16; 882, 2.

ίερονικος: 910, 9; 941, 5.

ἐξοός, für das genuin christliche ἄγιος:
878,8 τὴν ἱ. καὶ ἀγίαν ἐκκλησίαν. 864, 3.

— 220, 12 τῶν ἱ. ἀποστόλων. 188, 1;
270, 12; 286, 7; 288, 26; 881, 20; 566,
18. — 212, 12 τῶν ἱ. εὐαγγελιστῶν.

482, 12 τοὺς ἀρχαίους ἐκείτους καὶ
ὅντως ἱεροὺς ἄνδρας. — 856, 7 ἱερώτατέ μοι, Πανλῖνε. — 586, 25; 588, 22
τοῦ . ἱεροῦ μάρτυρος. 754, 15; 752,
25; 754, 2; 929, 24; 918, 4. 923, 19
σεμνὸν καὶ ἱ. πρεσβύτην. 766, 23 τὸς

ίερα και θανμασία την της ψυχης άρετήν. 945, 8 τὰ ί. καὶ ὅντως ἄγια σώματα. 742, 8 τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας τῶν . . μαρτύρων. 927, 28 τοῖς ἱεροῖς αὐτῶν αίμασι. — 754, 18 πρὸς τῆς ἱερᾶς . . προνοίας. S12, 27. — S2S, 20 έν ί. βίβλοις έστηλιτευμένα. 872, 19; 878, 6. 871, 18 τὰς πάλαι στήλαις ίεραίς καταγραφείσας προρρήσεις. 860, 10 ώσπερ έν ι. στήλη, τῆδε τῆ βίβλω. — 552. 18 τῶν ἱ. γραμμάτων. 146, 16 τὰς ί. . . γραφάς. 740, 19. 156, 26 ή ίερα των Πράξεων γραφή, vgl. 144, 6 κάν ταῖς ὁμολογουμέναις τῶν ἀποστόλων Π. 672, 5 έκ τῶν ὶ. εὐαγγελίων. 36, 8 ἐν τοῖς ἱ. λόγοις. 154, 1; 450, 14; 522, 2; 556, 14; 812, 6; 850, 26; 913, 26; 934, 29. — 947, 8 κατὰ τὸν ἱ. λόγον. — 880, 10 ἱ. . . . καὶ μυστικήν . . . προφητείαν. 878, 14 τῆς τῶν ὶ. χρησμῶν καταγραφῆς. -526, 18 τοῖς ἱ. μαθήμασιν. 812, 11. — 526, 5 τὰ τῆς ἱερᾶς πίστεως. 730, 5. - 945, 25 έν i. προσευχτηρίοις. 869, 20 περιβόλων ί. 874, 9. 26; 874, 23 ί. . . καθαρσίων. 946, 27 τῶν ἱ. σκενῶν. — 933, 28 τοῖς τῶν ἱερῶν ἀγεύστοις. Alexander v. Jerus.: 552, 5 τὸν ί. Κλήμεντα. — Dionys v. Alex.: 636, 13 τούς ανδρας. — Phileas: 764, 7 ὑπὸ τῶν ί. γραφών. 760, 3.

ໂερῶμαι: 860, 25 τῶν ἱερωμένων Kleriker. 879, 23 τοὺς διὰ βίου ἱερωμένους αὐτῷ.

ίπεσία Gebet: 434, 21, vgl. εὐχή.

ἐκετεύω beten: 670, 26; 672, 11. — 794,
 20 = orare Lact. [Edict d. Galerius],
 vgl. εὐχή.

*μερος*: 6, 7.

lσταμαι: katachrestisch für ἐνίσταμαι 923, 2.

ίστορία: 82, 1 ή ίστορία παρά Κλήμεντι.
78, 18 κατά την αὐτην τοῦ συγγράμματος ἱστορίαν. 917, 31 οἱ μάρτυρες τῆς ἱστορίας. — 244, β ἱστορίας ὁμοῦ καὶ ὡφελείας τῆς τῶν ἐντευξομένων Ενεκεν. 400, 11 οὐχ ἱστορικην αὐτὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ διδασκαλικην περιέχον

δυήγησιν, vgl. 742, 5. — 742, 22 μεγάλων ἀγώνων ἱστορίας ἐπεδείξαντο. — 548, 3 ἱστορίαν πολλήν ἐξαπλοῖ. — 540, 27 τῶν τόπων ἱστορίας Ενεκεν. 918, 27 ἐπὶ τὴν ἱστορίαν ἐχώρουν. ἱστορῶ: sehen 672, 22; 756, 25; 931, 24.

τοιοώ: schen 672, 22; 756, 25; 931, 24.
 καθαίρω: 244, 14 τὸν βίον ἄκρως κεκαθαρμένοι.

καθαρός: 312, 25 τὸ σῶφρον καὶ καθαούν.

καθείς: 622, 26; 864, 26.

**παθικετεύω** beten: 806, 8; 883. 15, vgl. εὐχή.

καθιστήριον: 881, 19.

καθολικός: 614, 10 τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐκκήουκτον ποιήσασθαι. 704, 10 της ύπὸ τὸν οὐρανὸν καθολικής ἐκκλησίας ἀποκηρύττεται. Brief der Smyrn.: 336, 6 τῆς ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας. 342, 1 πάσης τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολικής έκκλησίας. 350, 4 τής έν Σμύονη καθολικής ἐκκλησίας. Cornelius: 618, 14 έν καθολική έκκλησία. Dionys v. Alex.: 652, 8. Synode v. Antioch.: 706, 3 πάση τῆ ὑπὸ τὸν οὐοανόν καθολική έκκλησία. 712, 18 έτερον . . τῆ καθολική ἐκκλησία καταστῆσαι ἐπίσκοπον. Rescript Constantins: 887, 12  $\tau \tilde{\eta}$  exxl $\eta$   $\sigma$   $l\alpha$   $\tau \tilde{\eta}$   $\lambda \alpha \vartheta$   $\sigma$   $l\alpha$   $\tilde{\eta}$ τῶν Χριστιανῶν. 888, 17 τῆ ἐνθέσμω καθολική έκκλησία (legitimae). 890, 7. 889, 1 τῆς αἰρέσεως τῆς καθολικῆς. 891, 13 ἐν τῆ καθολικῆ ἐκκλησία ἡ Καικιλιανός ἐφέστηκεν. — von Büchern 190, 4. 174, 15 τῶν ἐπτὰ λεγομένων 2αθολιχων. 548, 26. 374, 5 von Dionysius v. Korinth καθολικαῖς πρὸς τὰς ἐχχλησίας ἐπιστολαῖς. 474, 15 μιμούμενος τὸν ἀπόστολον, καθολικήν τινα συνταξάμενος έπιστολήν [Apollonios]. 692, 21; 694, 8 ή ἐπιστολή ή 2αθολική [Dionys v. Alex.]. - 910, 4 καθολικώ προστάγματι. 914, 21 καθολικής ἐπαναστάσεως. 934, 14 καθολικώτερον μεμνημένος. - 468, 5 καθολικός πόλεμος [Antimontanist]. 652, 3 οὐδὲν εὔλογον οὐδὲ καθολικόν ἐφρόνησεν [Dionys v. Alex.]. 712, 12 τὸ . . φρόνημα καθολικόν ἔχοντα [Synode v. Antioch.]. — Titel: 766, 6 ἐπὶ τῆς τοῦ καθολικοῦ πράξεως — rationalis [Hirschfeld, Verwaltungsbeamte 38]. — Schreiben Constantins: 890, 9 τὸν διασημότατον καθολικόν.

καθολικότης: 766, 3 τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς . . . μαγιστούτητός τε καὶ καθολικότητος, vgl. καθόλου.

καθόλου: 312, 23 τῆς καθόλου καὶ μόνης άληθοῦς ἐκκλησίας. 742, 5 τῷ καθόλου ίστορία. 774, 14 της καθόλου άρχης. - 875, 24 βάθροις . . τοῖς καθόlov Sitze der Presbyter im Gegensatz zu dem 900voc des Bischofs. — 464,8 την . . καθόλου . . . ἐκκλησίαν [Antimontanist]. 652, 6 την καθόλου πρόνοιαν [Dionys v. Alex.]. — Titel: 766, 2 τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς . . μαγιστρότητός τε και καθολικότητος = magister summarum rationum und rationalis [Hirschfeld, Verwaltungsbeamte 38]. 850, 4 τῶν καθόλου λόγων ἔπαρχος. — 652, 2 ἐπὶ τῶν καθόλον λόγων [Dionys v. Alex.] = rationalis.

καθοσίωσις: in der ceremoniellen Anrede, Edict des Licinius: 885, 1.
16 = ad officium tuum Lact. 885, 9
= dicatio tua Lact. — Schreiben des Sabinus: 804, 18 διὰ τῆς ἐμῆς καθοσιώσεως. — Rescripte Maximins: 818, 22 τῆ ὑμετέρα καθοσιώσει. 836, 12. 24. — Rescripte Constantins: ἡ καθοσίωσις ἡ σή. vom Kaiser selbst 888, 4 τῆ ἐμῆ καθοσιώσει.

καί: 736, 22 οὐχ ἦττον καὶ τριάκοντα.
768, 4 τὸ πάντων δεινῶν καὶ ἀφορητότερον. — in der Frage 926, 13. — vor εἰς bis 74, 19; 136, 9; 142, 5; 152, 6; 304, 21; 434, 19; 450, 15; 488, 14; 518, 16; 538, 14; 566, 7. 20; 704, 16; 788, 18; 868, 13; 880, 7; 929, 17, — vor ἐπὶ 74, 19; 929, 17, — vor

μέχρι 532, 10; 552, 20; 756, 9. — nach μετά 40, 12; 392, 18; 554, 14; 556, 6. — 168, 20 [Hegesipp]. — Brief d. gall. Gem.: 418,28; 422,24. — nach σύν 6,1; 114, 19; 140, 2; 176, 5; 334, 21; 714, 1; 748, 18; 921, 5. — 618, 1 [Brief des Cornelius]. — nach μέχρι 720,4; 366,9; 442, 17; 450, 21; 808, 11. — 160, 11 [Hegesipp].

zai — δέ: abschließend 52, 11; 106, 6;
158, 6; 178, 15; 224, 16; 264, 1; 288,
14; 368, 1. — 468, 7; 482, 10. — nach οὐ μόνον 372, 17; 496, 22; 534, 20;
S04, 3; 881, 16; 919, 2. — 724, 13
[Anatolius]. — 386, 8 πολλοῖς μὲν zaì ἄλλοις, zaì Φουνδανῷ δέ [Melito].

zαινοτομία Ketzerei: 716, 9.

zαινοτομῶ neu erfinden: 312, 20 ἄλλων ἐπ' ἄλλαις αἰοέσεων zαινοτομουμένων. 388, 14. — 706, 18 [Synode v. Antioch.] vgl. zαινουργῶ, ἐπιχαινοτομῶ.

zαινουργῶ: 748, 9 τοὺς πεπαινουργημένους . . θανάτους, vgl. 768, 27 ταῖς παινότερον ἐφευρισπομέναις αἰπίαις. 909, 23 τὴν παινουργίαν τῆς πολάσεως. 923, 17 τῶν . . ἐπιπειρημάτων παινουργός, s. ἐπιπαινουργῶ.

καιρός: εἰς ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ 50, 14; 534, 2; 788, 18; 921, 1; 948, 6.  $- \varkappa \alpha \tau^{3}$ έχεῖνο χαιροῦ: 136, 25; 144, 4; 222, 6; 310, 8; 450, 17; 664, 20. — 462, 15 [Antimontanist]. — zar' avtò τοῦ zaiοοῦ 166, 1. κατ' αὐτὸ ἐκεῖνο τοῦ καιοοῦ 220, 11, vgl. 330, 21 κατ' αὐτὸ τοῦ γρόνου. - κατὰ καιρόν bei passender Gelegenheit 102, 10; 134, 2; 190, 17; 250, 11. 25; 442, 20; 788, 7. — 96, 10; 264, 2. — 586, 12, vgl. 372, 13 οἰχείως τοῖς καιροῖς. 772, 23 κατὰ τὸν δέοντα καιρόν. 860, 10; 911, 18. - κατὰ καιρούς jeweilig 6, 13; 702, 23; 946, 28. — zatà zaroóv gerade, zufällig 382, 23 [Melito]. — ἐπὶ καιροῦ 194, 16.

καλλιγραφῶ: 570, 3 κόραι ἐπὶ τὸ καλλιγραφεῖν ἠσκημέναι. 939, 29 καλλιγραφιῖς ἐπιστήμης ἔμπειρος.

καλοκαγαθία: Edict des Licinius: 884,

17 την έθιμον σπουδήν και καλοκαγαθίαν = solitum fauorem suum beneuolentiamque Lactant. 886, 5. 16; 887, 1. 4.

καλύπτω: 940, 16 πάντα καλύπτων έγκώμια.

κάμπτω: 166, 18 κάμπτειν ἐπὶ γόνυ [Hegesipp].

κανών: 142, 5 τοὺς . . τῆς ἐκκλησίας . . κανόνας. 588, 5 τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα. 576, 4. 522, 29 κανόνα ἐκκλησίας, vgl. 738, 24. 270, 11 τὸν ὑγιῆ κανόνα τοῦ σωτηρίου κηρύγματος. 374, 18 τῷ τῆς ἀληθείας κανόνι. — 568, 15 κανόνα ἐκκαιδεκαετηρίδος. 674, 12 κανόνα ὀκταετηρίδος. — 492, 8 τὸν κανόνα τῆς πίστεως [Polykrates]. 504, 11 πίστεως . . ἀρχαίας κανόνα [Hippolyt]. 620, 9 κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας κανόνα [Cornelius]. 644, 6 τοῦτον . . τὸν κανόνα καὶ τὸν τύπον [Dionys v. Alex.]. 708, 6 ἀποστὰς τοῦ κανόνος [Synode v. Antioch.].

zαπηλείω verfülsehen, panschen: 504, 24 [Hippolyt]. 560, S [Porphyrios].

zάφος: 22, 22 ὁ τῆς κακίας κάφος, vgl. Clem. protr. 101, 1, auch 412, 4 [Brief d. gall. Gem.]. 744, 20 ὥσπεφ ἀπὸ κάφου βαθέος.

κατά: zeitlich 114, 18 ὁ κατὰ τὸ πάθος τοῦ σωτῆρος. — Kaisersynchronismen: 114, 21; 122, 24 κατὰ Γάιον οὖ τοὺς χοόνους διέξιμεν. 156, 20 κατά τούσδε τοὺς χοόνους. 176, 19. 266, 19 κατὰ τούτον οὖ νῦν τοὺς γρόνους έξετάζο- $\mu \epsilon \nu$ . 330, 21; 364, 12. 380, 23  $\tau \tilde{\phi}$ δηλωθέντι κατά τοὺς χρόνους Ρωμαίων βασιλεῖ. 428, 1; 484, 23. — Bischofssynchronismen: 176, 22. 230, 5 κατὰ τὸν δηλούμενον (= Clemens]. 274, 13; 280, 22; 282, 1. 320, 15 κατὰ τὸν δηλούμενον Ένμαίων ἐπίσκοπον. 324, 8. 438, 5 εἰς Ἐλεύθερον οὖ τὰ κατὰ τοὺς γρόνους ημίν έξετάζεται. 488, 7. literarische Synchronismen: 274, 16; 288, 19; 314, 17; 324, 13; 452, 6; 566, 5; 586, 14; 592, 4. — Ketzersynchronismen: 256, 23; 262, 4. 314, 3

zατά τοὺς δηλουμένους. 322, 14 zατ' αὐτούς. - Märtyrersynchronismus: 532, 26 κατὰ τοὺς δηλουμένους. distributiv 144, 24 των κατά χώραν έκκλησιών. 612, 21. 272, 14 μερικούς κατ' ἐπαρχίαν. 770, 19; 784, 26; 802, 14; 804, 26; 808, 19; 928, 7. 274, 22 τὰς κατὰ πόλιν . . παροικίας. 336, 2 ταίς κατά τόπον παροικίαις. 774, 1; 808, 23. 266, 20 μεριχώς καὶ κατά πόλεις. 272, 12 των κατά χώρας άργόντων. 400, 6 των κατά πόλεις δήμων. 822, 26; 824, 24; 860, 15; 902, 10; 914, 8. — 190, 8 των κατά χρόνους . . συγγραφέων. 194, 17; 920, 22; 949, 19. — 610, 6 κατὰ πόλεις καὶ χώμας [Dionys v. Alex.]. — 440, 11 της κατά τόπον έκκλησίας die Gemeinde am Ort [Irenaeus]. — 460, 16. 23 [Antimontanist]. — 658, 23 κώμας τῶν κατὰ χώραν [Dionys v. Alex.]. — 492, 7 κατά τὸν κανόνα τῆς πίστεως ἀκολουθοῦντες [Polykrates].

καταβάλλω: 520, 23 των τῆς πίστεως λόγων οὐ σμικρὰς ἀφορμὰς καταβέβλητο. 912, 29 τὴν ἐγκράτειαν εἰς διάνοιαν καταβαλλόμενος. 872, 19 βίβλοις καταβέβλητο. 878, 6 ἐν βίβλοις

zαταβέβλητο, vgl. βάλλω.

zαταβραβεύω beschwatzen, überreden (vgl. die fabricierte Urkunde bei Demosth. 21, 93): 708, 11 [Synode v. Antioch.].

παταγράφω = ἐγγράφως κατηγορῶ:
 536, 10 τοῖς . . ἐπισκόποις καταγράφειν ὡς ἀτοπωτάτου τοῦ πρακθέντος.
 κατακείμενοι Gäste bei der Mahlzeit:
 598, 7 [Dionys v. Alex.].

καταλάμπω: S26, 14 φῶς . . καταλάμπων εἰοήνης.

zατάλληλος passend: 154, 6; 378, 19; 496, 23; 548, 5; 874, 28. — 889, 4 [Rescript Constantins].

zαταμένω: absteigen als Gast 90, 5. 13. 14 [Abgarlegende], — wohnen 526, 4; 540, 4.

καταπατώ verachten: 928, 25, vgl. πατώ. καταπίπτω: herabsinken κu 136, 13. κατασείω: 752, 25 ταῖς χερσὶν κατασειόντων. — 710, 3 κατασείουσιν ταῖς ὁθόναις [Synode v. Antioch.]. — vgl. ἐπισείω.

κατασκελετεύω: 846, 22 κατεσκελετευμένον είδωλον.

κατάστοωσις: 546, 22.

κατατίθημι: 222, 11 την Ἰουδαϊκήν ἀφχαιολογίαν ἐν . . εἴκοσι κατατέθειται συγγοάμμασι. 352, 16; 284, 1. 334, 24 τὸ τέλος . . . μνήμη τῆσδε τῆς ἱστοοίας καταθέσθαι. 284, 1 γοαφῆ . . τὴν μνήμην κατατεθείμεθα. — 444, 5 τὸ . . εὐαγγέλιον ἐν βίβλφ κατέθετο [Irenaeus], — bezahlen 58, 20 [Africanus].

zατανγάζω: intr., mit d. Dativ 858, 17. zαταφέρω deferre: 330, 17. 18 [Rescript des Antoninus].

καταφωρῷ = ἐλέγχω 380, 18, vgl. φωρῷ. καταχορδεύω: 650, 18 [Dionys v. Alex.]. κατεύχομαι beten: 927, 15, vgl. εὐχή. κατέχω: 124, 3 την ἀρχήν κατασχόντα.

228, 15, vgl. διακατέχω, ἐπικατέχω. κατημαξευμένος [die ionische Aussprache zu beachten] vulgär: 554, 4.

**κατήχησι**ς: 524, 15; 534, 2. 14; 536, 6; 552, 14. 19. 24; 580, 12; 584, 9.

κατηχητικός: 374, 6 δοθοδοξίας κατηχητική. 380, 1 κατηχητικά βιβλία.

κατηχῶ: 524, 8; 526, 14. 526, 4 τῶν τὰ τῆς ἱερᾶς πίστεως κατηχουμένων, vgl. 534, 21 τὰ θεῖα προσομιλεῖν. 526, 8 τῶν . . . τῆ θεἰα προσιόντων διδασκαλία. 876, 5 τοῖς ἔτι . . περιφραντηρίων τῶν διὰ ΰδατος καὶ ἁγίου πνεύματος ἐγχρήζουσιν. 530, 3 κατηχούμενος. 530, 7; 881, 1; 932, 30; 933, 6; 934, 12. — 474, 16 [Apollonios]. 506, 13 [Hippolyt], vgl. προκατηχῶ.

κατοπτεύω: 336, 16 τὰ ἐν μυχοῖς ἀπόρο οητα τοῦ σώματος κατοπτεύεσθαι.

zατοχή Ekstase: 462, 12 ἐν zατοχῆ τινι zαὶ παρεχστάσει [Antimontanist], vgl. 913, 8.

κάττύω: 354, 19 την επιβουλην αὐτῷ καττύσαντος. 716, 11 δόγματα . . . συμπεφορημένα καττύσας.

κενοδοξῶ: 344, 13 εἰ κενοδοξεῖς . . <sup>°</sup>ίνα

ομόσω wenn du hochmütig verlangst, daβ . . [Brief d. Smyrn.].

**κε**οματίζομαι Pfennige einfordern: 476,10 [Apollonius].

zεφάλαιον Gegenstand, Punkt: 496, 10 [Irenaeus].

κεφαλικός: 486, 12 κεφαλική κολάσει. 929, 3, vgl. 530, 6 κεφαλή κολασθήναι, 909, 20 καινοτέοα κολάσει . . τής γλώττης. 939, 4 την έπι θανάτω . . κεφαλικήν . . ψήφον.

κῆρυξ: 336 17 τοὺς ἀπὸ θαλάττης κήρυκας.

κίνησις: 84, 16; 104, 21 κινήσει θειστέρα, vgl. 114, 2 δι ἐπιφανείας θειστέρας. 584, 4 ώσπερ ὑφ' ἐνὸς πνεύματος θείον κινηθέντα. — 32, 26 οὐδὲ . . . περί τινα τῶν τότε τοσαύτη γέγονε κίνησις. — 945, 13 τῆς κατὰ τούτους κινήσεως.

κινῶ: 566, 16 διάλογος . . κεκινημένος. 592, 10 κινήσας λόγους ἐπὶ τοῦ κοινοῦ. 862, 6, vgl. ἀνακινῶ. 570, 13 τὰ περὶ αὐτοῦ κεκινημένα. — 456, 23 μὶ γινώσκειν, οὐτως δὲ κινεῖσθαι μόνον [Rhodon]. 642, 4 τοῦ νῦν κινηθέντος . . δόγματος [Dionys v. Alex.].

αλημα uitis, Abzeichen des centurio: 668, 15.

κληρικός: 891, 15 ουσπερ κληρικούς έπονομάζειν είώθασιν [Schreiben Constantins].

κλήρος: St9, 26 κλήρω και κρίσει τοῦ πατοὸς τὸν ὑμέτερον λαχόντα λαόν. 638, 1 μεταδίδωσι τὸν κλῆρον. 716, 18. 320, 12 τον κλήφον της ἐπισκοπής. 5S2, 20; 306, 6 Εχτφ κλήρφ διαδέγεται. — 288, 27 έπὶ τὸν κλῆφον τῆς άναπληρώσεως τοῦ αυτῶν ἀριθμοῦ. 942, 5 τοῦ σὺν αὐτοῖς κλήρου. -Stelle im Heer 668, 21. — Brief d. gall. Gem.: 406, 1 ἀνελήφθη εἰς τὸν κλῆρον τῶν μαρτύρων. 412, 8; 420, 23. — 416, 22 ως διὰ πλειόνων ἤδη κλήρων έκβεβιακότες τὸν ἀντίπαλον. 418, 20. Irenaeus: 322, 5 ἔνατον κλῆρον τῆς έπισκοπικής διαδοχής. 438, 26 τῷ δωδεκάτω τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων κατέχει κλήφον. — Hippolyt: 504, 5 τῶν ἐν κλήφω. — Cornelius: 620, 24 εἰς πρεσβυτερίου κλήφον. 622, 2 εἰς κληφόν τινα γενέσθαι. 620, 25 ὑπὸ παντὸς τοῦ κλήφον, vgl. ἱερατεῖον, ἱερεύς, ἱερῶμαι.

αληοῶ: 188, 14 αληοοῦται τὴν ἐπισκοπήν. 194, 8; 196, 7; 274, 18; 300, 4. — 880, 6 τῶν αὐτῷ κεκληφωμένων ψυχῶν. — 438, 11 τὴν ἐπισκοπὴν κληφοῦται [Irenaeus].

κλίμα: 580, 18 τὰ κατ' αὐτὸν κλίματα. 728, 25; 949, 23.

κλόνος: 918, 5 κλόνος . . . καὶ βρασμός.
 κοιμητήριον: 176, 21; 666, 26; 806, 23.
 — 658, 1 [amtl. Protokoll bei Dionys v. Alex.].

zοιμῶ: 814, 22 ἀμεληθεῖσαν καὶ κεκοιμημένην πυράν = rojum neglectum ae sopitum [Rescript Maximins].

zoινωνία kirchliche Gemeinschaft: 464, 14 [Antimontanist]. 502, 4. 20 [Hippolyt]. 648, 5 [Dionys v. Alex.]. — umschrieben mit τῆς zοινῆς ἐνώσεως 494, 3. — vgl. ἀzοινωνησία, ἀzοινώνητος.

χοινωνιχός: 712, 23 τὰ χοινωνιχὰ . . γοάμματα [Synode v. Antioch.], vgl. 714, 7.

zoινωνω: von der kirchlichen Gemeinschaft, Irenaeus: 334, 8 μηδε μέχρι λόγου κοινωνείν τινι των παραγαρασσόντων την άληθειαν. 496, 15. — Antimontanist: 468, 24 μη κοινωνήσαντες αὐτοῖς. - Hippolyt: 504, 8 20ινωνηθηναι. — Dionys v. Alex. 612, 6 προσευχών αὐτοῖς καὶ ἐστιάσεων ἐκοινώνησαν. 640, 11. — Synode v. Antioch.: 712, 24. — vgl. 522, 29 κατά την εὐχήν αὐτῷ συστῆναι. — Cornelius 618, 10 ψ καὶ ἐκοινωνήσαμεν λαϊκῷ den wir als Laien wiederaufgenommen haben. - 350, 12 ποινωνήσαι τῷ άγίω αὐτοῦ σαρχίφ [Brief d. Smyrn.]. — vgl. συνοδία, ἀποινώνητος, ἐππήρυπτος.

zοονφαῖος = principalis 891, 5 [Schreiben Constantins].

zορυφή Kopf, manieriert: 532, 10.

κορωνίς: 780, 13 ή τῶν κακῶν τῷ τυράννφ κορωνίς ἐπὶ γοητείαν ἤλαυνεν.
κοσωκός: 472, 9 τοὺς κοσωκοὺς ἄρχοντας = die Kaiser. 714, 8 τῆς κοσωκῆς ἀρχῆς. 556, 26 τὰ κοσωκὰ καὶ
φιλόσοφα μαθήματα. 912, 9 τῆς Ελλήνων παιδείας ἔνεκα κοσωκῆς. 934, 5
κοσωκῶν ἐλπίδων. 234, 10 οὰ κοσωκὴ
οὰδ' ἐπίγειος [Hegesipp]. 416, 4 μύρφ
κοσωκῷ [Brief d. gall. Gem.]. 660,
21 δόξης κοσωκῆς [Dionys v. Alex.].
768, 16 κοσωκὰ ἀξιώματα [Synode v.
Antioch.]. — 312, 6 τοὺς κοσωκοὺς,
ὼς ἄν ἐκεῖνοι [Gnostiker] φαῖεν, ἄρχοντας.

χοσμοποιός: 254, 4 τῶν χοσμοποιῶν ἀγ-

yéker [Menander].

χόσμος: 912, 10 κατὰ κόσμον in der Welt. — 112,5 = sacculum [Tertullian], — 418, 7 [Brief d. gall. Gem.]. 442,6 [Irenaeus]. 468, 5 [Antimontanist]. 480, 1 [Serapion]. 664, 1 [Dionys v. Alex.]. — 666, 17 διὰ παντὸς τοῦ κόσμον [Ediet des Gallienus]. — 708, 25 οἱ τοῦ κόσμον ἄρχοντες Provincial-statthalter [Synode v. Antioch.].

ποατύνω: S6S, 14 τίς . . νόμους . . ἀναγινώσκεσθαι . . ἐκράτυνεν.

χοατώ: 302, 13 τὴν ἀρχὴν χρατήσαντος.
704, 5. — absolut 234, 24; 498, 17;
714, 20. — 774, 15 οἱ μάλιστα τῆς
χαθόλου χρατοῦντες ἀρχῆς = Augusti.
911, 7 τῶν χρατοῦντων. 736, 10; 770,
7. 11; 848, 16. — τοῦ χρατοῦντος
308, 10; 808, 13; 810, 3; 840, 5. 8. —
\$98, 11 ἐχράτει γνώμης. — 486, 15
ἀρχαίου παρ' αὐτοῖς νόμου χεχρατηχότος. 488, 15. — 726, 14 χεχράτηται
νευταθ χιντῶκηςhalten. — 494, 21 τῶν
παρὰ τὸ ἀχριβὲς... χρατοῦντων (neutr.)
[Irenaeus]. — vgl. ἐπιχρατῶ.

κρούω: 60, 10 τῷ συνειδότι τῆς δυσγενείας κρουόμενος [Africanus].

zυβεία: 322, 15 μαγικής κυβείας.

zúzlo; 336, 14 ér zúzlo ringsum. 524, 25; 764, 20; 828, 12; 902, 4; 938, 10; 948, 30. — 900, 13 zúzlo, mit gleicher Bedeutung. 929, 18; 941, 12. — 424, 1 διὰ πάσης ἐν κύκλφ κολάσεως [Brief d. gall, Gem.].

zυνηγέσια uenatio: 346, 11; 910, 22.

zvroztoria: S24, 12.

zυφιαχή ημέρα: 256, 18; 488, 19; 494, 10. — 378, 7 [Dionys. v. Korinth].

κυριακόν: 810, 19. — Edict Maximins: 844, 12.

χυριεύω besitzen: 232, 24 [Hegesipp]. χύριος: als Anrede und Höflichkeitsattribut bei Alexander von Jerus.: 542, 26 χύριοι μου ἀδελφοί. 552, 7 χύριον μου καὶ ἀδελφοίν. 552, 5 τὸν μακάριον ἀληθῶς καὶ κύριον, ebenda κύριον μου γενόμενον.

zvow für echt erklären: 250, 24.

λαγόνες = uiscera S16, 22 [Rescript Maximins].

λαθοοδιδασκαλῶ: 320, 22 [Irenaeus]. λαϊκός: 504, 5 [Hippolyt]. 564, 13 [Alexander v. Jerus.]. — Cornelius: 616, 7; 618, 10; 620, 25.

λαμπρότατος = clarissimus uir 316, 19.

— Rescript Constantins: 889, 21 τοῦ λαμπροτάτου Λατρωνιανοῦ τοῦ κουρήκτορος Σικελίας. 857, 25 τοῦ λαμπροτάτου ἀνθυπάτου.

λαοπλάνος: 670, 26.

λαός: ὁ λ. die Juden 164, 23. — Hegesipp: 166, 17. 19; 168, 3. 12. 15. 17. 19. 23; 370, 15. — Irenaeus: 448, 24; 450, 5. — Polykrates: 492, 12. — die christliehe Gemeinde 196, 13 τοῦ λαοῦ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας. 584, 3; 738, 10. 15; 740, 9; 788, 22; 826, 17; 860, 17; 869, 27; 871, 4; 880, 17. — λεώς 880,20. — 464, 20 [Antimontanist]. 564, 16 [Alexander von Jerus.]. Cornelius: 618, 11. 21. — Dionys v. Alex.: 682, 5 τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ Laien. Synode v. Antioch.: 710, 15. 21.

λειτουργία: 404, 20 πάση τῷ πρὸς τὸν πλησίον λειτουργία [Brief d. gall. Gem.]. λευκός: deutlich, klar 18, 17, vgl. Dionys. de Lys. 6. Philipp. Anth. Pal. 11, 347. λήθη: 258, 20 ἱστορίαν οὐκ ἀξίαν λήθης. 850, 10 οὐδαμῶς... λήθη παραδιδούσα. 917, 30.

λήξις: 84S, 4 τὰ ὄμματα . . τῆς ἰδίας λήξεως ἀποπεσόντα.

λιθόστρωτον Pflaster: 600, 19.

λιταί Gebet: 754, 6; 873, 26, vgl. εὐχή. λιτανεία: 440, 12 αἰτησαμένης μετὰ νηστείας καὶ λιτανείας πολλῆς [Irenaeus].

στείας καὶ λιτανείας πολλῆς [Irenaeus]. λογικός: ideell 8, 12; 10, 21; 378, 20; 772, 7; 878, 19. 21; 945, 23. — 882, 14 τῶν ἐπὶ γῆς λογικῶν ζώων. — wissenschaftlich 310, 9 (vgl. 316, 8). 728, 12 λογικᾶζ ἐπιστήμαις.

λόγιον: Bibelstelle 126, 14; 820, 11; 856, 15; 864, 20; 875, 17. — τὰ θεῖα λόγια die heilige Schrift 472, 6; 570, 5; 830, 13; 871, 12; 934, 7. 136, 17 λόγιον ἔγγραφον Schrift der Simonianer.

λόγιος: 460, 2 λογίων ἀνδοῶν. 552, 22; 566, 5. 14; 646, 2; 704, 12; 716, 23; 728, 23. 933, 5 λόγιοὶ τε καὶ ἰδιῶται. 486, 11 λογιωτάτην . . . ἀπολογίαν. — 376, 12 τὸ λόγιον. 722, 10 τό τε λόγιον καὶ πολυμαθές, vgl. 522, 26 τὸ δοκοῦν ἰκανὸν ἐν λόγφ. — 700, 2 οὐ μόνον ἀπταίστως κατὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων φωνήν, ἀλλὰ καὶ λογιώτατα ταῖς λέξεσιν [Dionys v. Alex.].

λογιστής: Municipalbeamter 764, 22: 808, 4; 928, 9. — 804, 24 [Schreiben des Sabinus].

λογογοαφῶ schriftstellern: 244, 2 σπουδῆς τῆς πεοὶ τὸ λογογοαφεῖν.

λόγος: 150, 6 τοῖς περὶ ὧν ὁ λόγος. 528, 24; 915, 13; 931, 23. - Bildung: 524, 3 τῆ περί τοὺς λόγους ἀσκήσει. 544, 4. 718, 14 λόγων ενεκα και παιδείας της Έλλήνων φιλοσοφίας τε. 758, 10; 919, 18; 728, 19. 912, 22 \(\lambda\)6ywv Evera um zu studieren. 924, 1 έν δητορικοῖς λόγοις φιλοσόφοις τε μαθήμασιν. Porphyrios: 560, 1 την των λόγων έμπειοίαν, vgl. S. 560, 7 έν Έλλησιν παιδευθείς λόγοις. - 913, 16 τοῖς θείοις λόγοις heilige Schrift. 934, 29; 674, 3; 152, 5; 36, 8 èv τοῖς ί. λόγοις vgl. ἱερός. — Periphrase für Christentum: 364, 26 τὸν τῆς πίστεως λόγον. 736, 8 δ διὰ Χριστοῦ . . κατηγγελμένος τῆς εἰς τὸν τῶν ὅλων

θεὸν εὐσεβείας λόγος. 870, 7. 526, 1 τον Χριστοῦ λόγον. 532, 26; 594, 20; 848, 12. 934, 23 τῷ τοῦ θεοῦ λόγω. 524, 10 τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, 736, 22; 772, 12. 312, 11 τοῦ θείου λόγου. 6, 6. 12; 324, 11; 450, 20; 518, 9; 528, 19; 570, 15; 736, 15; 742, 9; 776, 5; S10, 27. 947, S κατὰ τὸν ἱερὸν λόγον. 308, 27 τον σωτήριον λόγον. 124, 5 τοῦ καθ' ημᾶς λόγου. 434, 27; 590, 14; 778, 1; 850, 2; 134, 1. τοῦ λόγου 374, 9; 592, 20. 666, 12 τοῖς τοῦ λόγου προεστῶσιν = Bischöfe. -282, 8 σφοδροτέρω φιλοσοφίας έρωτι πρός τοῦ θείου λόγου την ψυγην πληττόμενοι. 138, 9 ὁ λόγος αὐτὸς ὁ θεῖος ἄρτι θεόθεν ἀνθρώποις ἐπιλάμψας ἐπὶ γης τε άκμάζων καὶ τοῖς ίδίοις ἀποστόλοις έμπολιτενόμενος. 102, 2 τῆς θεολογίας . . τοῦ σωτηρίου λόγου. 138, 27 φως αὐτὸ καὶ λόγον ψυγων σωτήριον. 484, 25. 878, 28 τον οὐράνιον λόγον άγαλματοφορείν. 879, 17. 104, 29 ἰᾶται τῷ Χοιστοῦ λόγω. - 144, 10 ως δ λόγος (= Act. Apostol.) φησίν. — vom AT 34, 20; 860, 21; S73, 23. — 42, 14 οὐτος δ'  $\bar{\eta} \nu$  αὐτὸς δ Χριστός, δ τοῦ θεοῦ λόγος. 877, 3 λόγος ὁ οὐράνιος, αὐτὸς Ἰησοῦς Χριστός. - 933, 8 τοῦ μονογενοῦς τοῦ θεοῦ λόγου. 12, 12 τῷ πρωτογόνω... ξαυτοῦ λόγω. 14, 17 ὁ προών αὐτοῦ λόγος. 24, 1; 36, 25. 20, 13 δ θετος λόγος. 12, 20; 32, 9. 882, 11 ὁ μέγας τῶν ὅλων δημιουργός λόγος. 24, 21 ό θεῖος καὶ οὐράνιος τοῦ θεοῦ λόγος. 32, 12; 44, 13. S2S, 6 9εον τον ουοάνιον τόν τε τούτου λόγον. 18, 15 λόγος θεοῦ καὶ σοφία χρηματίζουσα. - 10, 18 θεὸν λόγον. 28, 6; 256, 10; S69, 5. — Irenaeus: 4S4, 9 τον αὐτόπτην τῆς ζωῆς τοῦ λόγου. — Brief d. Smyrn.: 344, 12 τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ λόγον. Melito: 3S4, 27 τὸν καθ' ἡμᾶς λόγον. 386, 21. 26 τον λόγον. - Dionys v. Alex.: 65S, 1S δ λόγος = Christentum. 642, 7 τοῦ ἐνανθρωπήσαντος λόγου.

λουτούν Taufe: 638, 4. 7; 873, 10; 881, 4. - 646, 9 [Dionys v. Alex.].

 $\lambda \dot{o} \chi o \varsigma = cohors$ : S2S, 11.

λυχοφιλία: 616, 4 [Cornelius].

uayyareia: SOS, 9.

 $\mu\dot{\alpha}\gamma\gamma\alpha\nu\nu$ : 756, 11; 938, 4. — 616, 15 ώσπεο έκ μαγγάνου τινὸς διφείς [Cornelius]. — 760,\* 24 [Phileas].

μάθημα: 114, 25 τὰ θεῖα καὶ πάτρια μαθήματα [d. i. das AT]. — 894, 21 πάτοιον μάθημα. — 526, 18 τοῖς ἱεροῖς  $\mu\alpha\vartheta\dot{\eta}\mu\alpha\sigma\nu$ . 932, 6; 935, 22. 536, 22 τοῖς θείοις μαθήμασιν. 726, 28; 812, 11; 913, 26. 880, 2 ταῖς πληκτικαῖς τῶν μαθημάτων διδασκαλίαις. — 358, 3 έν τοῖς Έλλήνων μαθήμασι. 520, 27; 524, 2; 562, 5; 586, 6; 718, 18. — 364, 27 τὰ φιλόσοφα μαθήματα. 556, 18. 27; 558, 12; 728, 15; 919, 7; 924, 1. - 758, 28 τῶν ἔξωθεν μαθημάτων. 912, 23 ποικίλων μαθημάτων παρασχευήν. 584, 16 τὰ Έλλήνων καὶ τὰ Ψωμαίων μαθήματα. — 810, 13 τούς γραμματοδιδασχάλους άντι μαθημάτων ταῦτα . . διὰ μνήμης κατέχειν παραδιδόναι. — Anatolius: 726, 3 τὰ Χριστοῦ . . μαθήματά τε καὶ παθήματα. 726, 5 τὰ ἐν τῷ Ἐνὼχ μαθήματα. vgl. παίδευμα, προπαίδευμα, προπαιδεία.

μαθητής: 80, 16 [Gegensatz ἀπόστολος]. 82, 4, 10; 84, 16; 188, 2; 214, 13; 226, 22; 246, 6. 334, 7 [Irenaeus]. — titular, wie der fehlende Artikel zeigt = Mitglieder der Urgemeinde 286, 19 [Pa-

μαχάριος: 20, 18 μετὰ τὴν πρώτην έν μαχαρίοις ζωήν im Paradies. - vom Verstorbenen 376, 23 [Dionys v. Korinth]. — Serapion: 480, 2. 10. — Irenaeus: 484, 2. 15; 496, 7. — 492, 3 [Polykrates]. - 552, 3. 4 [Alexander von Jerus.]. - Dionys v. Alex.: 644, 6; 646, 20. — 712, 19 [Synode v. Antioch.]. - 628, 20 μαχαρίως ἀνεπαύσατο [Dionys v. Alex.]. - vom Märtyrer: 916,12; 932, 9. 918, 4 τὸν ἱερὸν . . . καὶ τρὶς μαχάριον. 926, 30. — Brief d. gall. Gem.: 402, 18 οἱ μακάριοι μάρτυρες, vgl. 412, 11; 420, 17; 430, 22. — Dionys v. Alex.: 606, 9 την.. προσηγορίαν αμα καὶ την εὐλογίαν άληθης Μάκαο. 608, 17. — Cornelius: 622, 19 δ μακάριος μάρτυς. - Phileas: 760, 4 οί μαχάριοι . . μάρτυρες. — 438, 7 οί μαχάριοι ἀπόστολοι [Iren.]. — 466, 11 ὧ μαχάριε Anrede an den Lebenden [Antimontanist]. — Alexander von Jerusalem: 542, 18 τη μακαρία Αντιογέων έχχλησία. 542, 27 διὰ Κλήμεντος τοῦ μαχαρίου πρεσβυτέρου. 564, 18 τῶν μαχαρίων ἀδελφῶν.

μακαρίτης: 706, 14 [Synode v. Antioch.]. μαχράν: von weitem 414, 10 [Brief d. gall. Gem.].

μαχοονοσία: 86, 11 [Abgarlegende].

μαχρός: οὐκ εἰς μακρόν 76, 9 [μακράν M]. 84, 12 [μαzοάν ΑΤΕΚΜ]. 118, 11; 120, 25; 138,20; 312,16 [μακράν ΑΤΕΚ]. 532, 7 [μαχράν Τ<sup>1</sup>]. 22; 564, 1; 580, 13; 646, 1; 666, 9 [μακράν ΤΕΜ]. 750, 22 [μαχράν R]. 796, 3 [μαχράν ER]. 810, 23; 812, 28; 923, 8 [μακράν ΤΕΚ]. 924, 12; 946, 15. είς μακρόν 752, 29. — ἐκ μακροῦ 53S, 27.

 $\mu \dot{\alpha} \lambda \alpha$ : 484, 28  $\epsilon \tilde{\nu}$   $\mu \dot{\alpha} \lambda \alpha$ . 28, 22; 536, 3; 586, 6; 828, 15; 830, 5; 832, 5; 866, 6; 876, 1; 912, 10; 915, 2; 919, 15. — 909, 15 διαθέσει εὖ μ. προθυμοτάτη, vgl. μάλιστα.

μάλιστα: mit dem Superlativ 64, 17; 222, 6; 718, 16; 756, 15. -498, 9  $\tau \alpha$ μάλιστα ἀναγκαιότατος. 768, 22. — 76, 20 έν τοῖς μάλιστα δικαιότατον. 6, 4; 728, 12. 176, 16 ἐν τοῖς μάλιστα πρώτος. — 142, 6 ως ἔνι μάλιστα ἀχριβέστατα, vgl. άγαν, διαφερόντως, έξαιοέτως, μάλα, μᾶλλον, ὑπεοφνῶς.

μᾶλλον: 758, 31 ἀχριβέστερον μ. ἢ ἡμεῖς. 848, 3 σφοδρότερον έτι μᾶλλον, vgl.

μάλιστα.

μαρτνοία: Schriftzeugnis 16, 9; 190, 6; 292, 7; 334, 18; 378, 25; 446, 1; 478, 17; 548, 7. — Martyrium 188, 14; 226, 20; 352, 19 u. ö. — Bekenntnis 594, 11; 668, 14. — Brief d. Smyrn.: 336, 9; 350, S. — Irenaeus: 390, 14. — Brief d. gall. Gem.: 428, 15 την της μαρτυρίας προσηγορίαν, vgl. 430, 1. 406, 9 την δμολογίαν της μαρτυρίας 412, 29 διὰ την . της μαρτυρίας ἐπιθυμίαν. 414, 24 ἡ χαρὰ της μαρτυρίας. 428, 23 την . . δύναμιν της μαρτυρίας. . . καὶ την εὐγένειαν. 404, 18 συνεξισοῦσθαι τῆ τοῦ . . Ζαχαρίου μαρτυρία Lob. — Dionys v. Alex.: 626, 17 οὐκ ἀδοξοτέρα τῆς ἕνεκεν τοῦ μη εἰδωλολατρῆσαι γινομένης ἡ ἕνεκεν τοῦ μὴ σχίσαι μαρτυρία.

μαοτύοιον Märtyrertod: 232, 6; 266, 23; 272, 15; 276, 11; 278, 17 usw.; sehr häufig. 532, 24 τῷ τοῦ κυρίου διαπρέψας μαρτυρίφ. 352, 9 τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον [Brief d. Smyrn.]. — 416, 12 τὰ μαρτύρια τῆς ἐξόδου αὐτῶν, vgl. 424, 9; 428, 20 [Brief d. gall. Gem.]. — 468, 22 οἱ ἐπὶ τὸ τῆς κατ' ἀλήθειαν πίστεως μαρτύριον κληθέντες [Antimontanist]. — Dionys v. Alex.: 682, 7 ὡς καὶ τοῦ θανάτου τοῦτο τὸ εἰδος . . . μηδὲν ἀποδεῖν μαρτυρίου δοκεῖν, vgl. 760, 6 τὸν ἐπ' εὐσεβεία θάνατον [Phileas].

μαοτυρώ: den Märtyrertod sterben 354, 12; 358, 18; 374, 10 usw., sehr oft. 486, 11 ύπεο ής έμαρτύρει πίστεως. - Hegesipp: 170, 20; 268, 9; 370, 9. - Brief d. Smyrn.: 336, 8. - Irenaeus 332, 15; 438, 23. — Dionys v. Kor.: 178, 14. — Melito: 382, 12. — Brief d. gall. Gem.: 428, 10 οὐχ ἄπαξ οὐδὲ δίς, άλλὰ πολλάχις μαρτυρήσαντες. -Antimontanist: 468, 28 τοῖς . . . ἀπὸ Εύμενείας μαρτυρήσασι. — 752, 19 τοῦ μαρτυρουμένου σωτήρος des von den Märtyrern bezeugten. 917, 16. — 374, 21 έπὶ πλείσταις μαρτυρουμένης ανδοαγαθίαις. 646, 3 δπως . . λόγιος . . . μεμαρτύρηται. 432, 29 πλείστα τῷ ἀνδοὶ μαρτυροῦντες. 602, 5 οἶς... Παύλος έμαρτύρησεν. — 170, 16 των μαοτυρουμένων ὑπὸ Ἱερεμίου [Hegesippl.

μάρτυς: 758, 29 αὐτὸς ἑαυτοῦ παρίτω

μάρτυς. — 234, 17 Bekenner. 934, 30; 856, 19. — 268, 22 [Hegesipp]. — 480, 7 [in einer Unterschrift]. — 502, 26 μάρτυρα τῶν ἰδίων (Christi) παθῶν [Hippolyt]. — 428, 19 ἐκεῖνοι ἤδη μάοτυρες οθς εν τη δμολογία Χριστός ηξίωσεν ἀναληφθηναι [Brief. d. gall. Gem.]. — 350, 21 τοὺς μάρτυρας ὡς μαθητάς καὶ μιμητάς τοῦ κυρίου άγαπωμεν [Brief d. Smyrn.]. 428, 7 [Brief d. gall. Gem.]. - Wortspiel 410, 14 τὸ δὲ σωμάτιον μάρτυς ἦν τῶν συμβεβηκότων [Brief d. gall. Gem.], vgl. auch 418, 24. — Antimontanist: 468, 12 λέγοντες πολλούς έχειν μάρτυρας. 468, 15 καὶ γὰρ τῶν ἄλλων αἰρέσεών τινες πλείστους θσους έχουσι μάρτυρας. 18 Χοιστοῦ μάρτυρας. — Apollonius: 474, 14 ως μάρτυς καυχώμενος. 23 τὸν λέγοντα ἑαυτὸν μάρτυρα. 476, 8 τοὺς λεγομένους παρ' αὐτοῖς προφήτας zal μάρτυρας. — Dionys v. Alex.: 604, 24 αὐτοῦ (τοῦ κυρίου) τῆς βασιλείας μάρτυρες. 610, 26 οἱ θεῖοι μάρτυρες . . οἱ νῦν τοῦ Χριστοῦ πάρεδροι κτλ. 664, 7 των τελείων καὶ μακαρίων μαρτύρων. 680, 8 οἱ τέλειοι μάρτυρες εὐωχηθέντες ἐν οὐρανῷ. — Phileas: 760, 13 οἱ χριστοφόροι μάρτυρες.

μάστιξ: 64, 22 θεήλατος . . μάστιξ. 846, 11. 18 θεοῦ μάστιγι. 900, 22 μηδὲ ἐπὶ ταῖς τῶν πέλας ἐσωφορνίσθη μάστιξιν, vgl. 826, 16 μαστίζοντα καὶ . . . ἐπιστοέφοντα.

μέγας: τὰ μεγάλα adverbial 138, 17; 522, 8.

μειζόνως: Rescript Maximins: 818, 11; 834, 26.

μέν: μέν - τε 112, 30 ff.; 870, 5 ff. - 708, 24 ff. [Cornelius]. - μέν - τ' αν̄ 826, 16 ff. - μέν - ἀλλά 864, 5 ff. - μέν - ἀτὰο καὶ 670, 16. - μέν - καὶ . δέ 526, 25, - μέν - ἐπὶ τούτοις 786, 23 ff. - μέν - ἐν οἶς 538, 2. - ohne jede Responsion 770, 4; 434, 14; 70, 10. - 760, 6 [Phileas]. -

μέν γε 20, 17; 50, 5; 572, 10; 714, 9; 728, 19; 929, 16. — im Satz 40, 12.

— 618, 25 [Dionys v. Alex.], vgl.
 Thuk. 1, 404, 744; 2, 384. Plut. de def. or. 34 p. 428d. Philo quod det. pot. ins. 110. Ios. bell. Iud. 5, 425 [nicht μὲν γάρ]. 563.

μένω: am Leben bleiben 870, 1. — 270, 1 [Hegesipp]. — 286, 22 παρὰ ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης [Papias]. — abgestiegen sein: 916, 26 ποῖ. εἴη μένων, vgl. καταμένω.

μερικός: 8, 5 μερικάς . . . διηγήσεις. 272, 14 μερικούς (διωγμούς). μερικώς 266, 20. — 468, 5 μερικός . . πόλεμος [Antimontanist].

μεταδίδωμι rerkaufen: 526, 21.

μεταλαμβάνω genießen, zu sich nehmen: 432, 7. 12, — vom Schlaf 526, 29. — 590, 17 aufzeichnen, nachschreiben.

μεταληπτικός: 560, 15 τον μεταληπτικόν τῶν . . μυστηρίων . . τρόπον [Porphyrius].

μέταλλον: 770, 19; 772, 17; 784, 11; 804, 7; 806, 9; 919, 5; 923, 5. 10. 22; 925, 1; 927, 25; 928, 2; 935, 15. — 947, 21 δ τοῖς μετάλλοις ἐπιτεταγμένος, vgl. ἐπίτροπος. — 376, 21 [Dionys v. Korinth].

μετάμελος: 782, 23.

μετάνοια: 624, 8. 590, 5 μετανοίας χώραν ἴσχουσιν. 614, 2 θεραπεύειν τοῖς τῆς μετανοίας φαρμάκοις. — Dionys v. Alex.: 612, 2, vgl. 648, 12. — zur Buβpraxis vgl. ὑποπίπτω, παραπίπτω, ferner 242, 22 ff. [Clemens]. 376, 1 [Dionys v. Korinth].

μεταξύ: 888, 6 μεταξὺ inter se [Rescr. Constant.].

 $\mu \acute{\epsilon} \tau \varrho \iota \sigma \varsigma = \acute{\iota} \varkappa \alpha \nu \acute{\sigma} \varsigma 524, 4; 570, 16; 718, 4; 862, 8.$ 

μέτρον: 873, 7 μέτρω = μετρίως.

μή: μὴ ὅτι nicht nur 784, 6. nicht nur nicht 846, 1. es sei denn, außer 8, 4;
192, 11. — ὅτι μή es sei denn 869, 21. nicht, ohne daß 874, 12. — statt oὐ in Nebensätzen, nach ἐπεί 32, 26; 802,
S; 913, 20; 925, 15, — nach ὅτι 18, 5;
38, 2; 40, 5; 164, 10; 284, 7; 316, 8;
338, 12; 432, 10; 674, 12; 908, 19;

910, 25, — nach causalem 3ri 24, 4: 40, 23 ff.; 110, 8 ff.; 190, 5; 284, 17; 500, 1; 838, 8; 866, 12; 881, 16; 900, 21; 913, 7, — im Relativsatz: 770, 21; 812, 19; 867, 23; 949, 29. — Brief d. gall. Gem.: nach όπότε 410, 8, nach δτι 404, 23; 410, 18; 424, 15; im Relativsatz 412, 7. 23. — Melito: im Relativsatz 384, 16. - Antimontanist: nach causalem 871 464, 9. — Hippolyt: nach όπότε 506, 15, nach öτι 504, 26, nach causalem őri 504,24. — Dionys v. Alex.: nach ἐπεί 684, 11, nach ὅτι 692, 9; 606, 16; 644, 16, nach ώσπερ 662, 9, im Relativsatz 692, 9, im indirecten Fragesatz 678, 8. — Cornelius: nach έπεί 620, 25. — Rescript Constantins: nach ὁπότε 888, 17.

μηθείς: 14, 13; 142, 11. — τὸ μηθέν 867, 20; 896, 25, vgl. οὐθείς.

μήν: in der negativen Copulation 14, 14; 16, 8; 32, 16; 190, 5; 528, 4; 588, 8; 822, 10; 925, 16. — Brief der gall. Gemeinden: 402, 19; 428, 12. Irenaeus: 496, 13. Rescript Maximins: 816, 18. — 376, 1 εἴτε...εἴτε μήν.

 $\mu\eta\tau\varepsilon = neque$  ohne Responsion 836, 17 [Rescript Maximins].

μητοικός: 520, 12 μητοικής διαθέσεως.
— 430, 15 μητοικά σπλάγχνα ἔχοντες [Brief d. gall. Gem.].

μηχανή: 122, 19 κακών . . μηχαναί. μικοοψυχία Verdruβ: 544, 21 [Serapion]. μνημεῖον: = τεκμήφιον 358, 5 vgl. 368, 19. μόλις: endlich 712, 14 [Synode v. Antioch.], vgl. Diodor. 13, 92, 3. Origen. de orat. 343, 18. Anth. Pal. 5, 112; 7, 598. μονομαχία: 923, 18 μονομαχίαν ἐπὶ πυγμῆ. 925, 14.

μονομάχιον: Brief d. gall. Gem.: 418, 6; 422, 23.

μονομάχος Gladiator: 530, 18.

μόνον οὐχί: geradexu 312, 1; 336, 25; 340, 1; 446, 7; 552, 15; 556, 16; 714, 14; 736, 16; 738, 13; 754, 10; 820, 16; 864, 23; 867, 1. 13; 874, 10; 915, 6; 917, 2; 921, 7; 924, 7; 926, 23; 927, 15. — beinah 762, 9 [Phileas].

μορφάζομαι: 716, 6, vgl. ἐπιμορφάζω. μυρίανδρος: 738, 2 μυρίανδρους . . ἐπισυναγωγάς, vgl. αὔτανδρος.

μυσταγωγείν: 18, 18 τῆς σοφίας . . . τὰ περὶ αὐτῆς μυσταγωγούσης.

μυσταγωγία: 24, 11. — 312, 5 τῆς κατ' αὐτοὺς [Gnostiker] μυσταγωγίας ἢ καὶ μᾶλλον μυσαφοποιίας. 322, 16 μυσεφὰς μυσταγωγίας. — 322, 19 μυσταγωγίας ἐπιτελοῦσιν [Irenaeus].

μυστηριώδης: 28, 15.

μυστικός: 12, 5; 24, 9; 290, 10; 860, 20; 862, 2; 880, 10; 881, 6.

ναυαγῶ bildlich: 742, 3 τῶν . . τῆς σωτηρίας νεναυαγηκότων.

νεόπιστος: 462, 9 [Antimontanist].

νεοφώτιστος: 530, 3. — 408, 9 [Brief d. gall. Gem.].

νεύμα: 12, 19 βασιλιχῷ νεύματι. 750, 11; 802, 1; 804, 4; 925, 10; 947, 22. — 949, 14 νεύματι τοῦ . . Μαξιμίνου. — 878, 12 θεοῦ τοῦ παμβασιλέως νεύματι. 32, 6 νεύματι θείφ. 869, 5; 873, 5.

νεώς: christlich 860, 3; 862, 12; 868, 26; 870, 25; 874, 18; 875, 2. 8. 23; 878, 23; 881, 9; 882, 10, vom jüdischen Tempel 198, 2, vom heidnischen 782, 7. ναός von christlichen Kirchen und Kapellen 868, 25 θείων ναῶν. 945, 25 ναῶν οἴχοις.

νεωτερίζω von Ketzern: 458, 26. 500, 8 αίρεσιν . . . νεωτερισθείσαν neu erfunden.

rεωτεροποιία Ketzerei: 6, 7; 638, 13. νηστεία: 488, 16. 21. — Irenaeus: 440, 12; 494, 16. 24. — Apollonius: 472, 20, vgl. ἀσιτία.

νικητήρια von Märtyrern: 354, 21 τὰ νικητήρια . . ἡς ἐπρέσβευεν ἀληθείας διὰ τοῦ μαρτυρίου . . ἀνεδήσατο, vgl. βραβεῖον, ἱερόνικος, νικηφόρος.

νικητής: 902, 1 μέγιστος νικητής = maximus uictor 902, 15, vgl. Dessau, inscript. latin. select. nr. 697.

νιαηφόρος von Märtyrern: 74S, 25. νοερός ideell: 10, 16; 8S2, 12, vgl. αὐτονοερός. νοητός: 24, 10; 138, 26; 878, 18; 879, 5. 11.

νοθεύω: 174, 13.

rόθος: 252, 1. 23; 266, 16; 584, 23. — 462, 15 τῶν νόθων ἐκφωνημάτων pseudoprophetisch [Antimontanist], vgl. 464, 1 τοῦ νόθου πνεύματος. — 708, 6 κίβδηλα καὶ νόθα διδάγματα [Synode v. Antioch.].

νομοδιδάσχαλος: 62, 29.

νομοθεσία = sanctio Lact. S87, 1. 4 [Edict des Licinius].

νόμος: lex, constantinische Bezeichnung des Christentums SSS, 11; S91, 10.18. — 560, 6 την κατὰ νόμους πολιτείαν — Heidentum [Porphyrius].

ξενοφωνῶ: 462, 13 [Antimontanist]. ξηρά Erde: 686, 3.

ξύλον Folterwerkzeug: 594, 23; 908, 27;
 909, 30; 916, 3. 412, 13 [Brief d. gall. Gem.]. 762, 18. 19 [Phileas]. — 926, 5.
 760, 24 [Phileas].

όδός: 420, 26 βλασφημοῦντες την όδόν [Brief d. gall. Gem.] = Christentum.

οἰχεῖος: 28, 7 ἐν οἰχεῖοις [besonderen] ὑπομνήμασιν. 154, 10 διαφόρον καὶ οἰχεῖας ἐπιγραφῆς. 869, 6. — 250, 11 οἰχειότερον specieller. — 736, 14 τοῖς οἰχεῖοις . . . γαμεταῖς καὶ παισὶ καὶ οἰχέταις.

olzetia seruitus: 742,15, vgl. Clem. strom. 2, 89, 2 τῆς οἰzετίας ἀπαλλάττεσθαι. 750, 4 τῆς βασιλιzῆς οἰzετίας. 932, 20 ἡγεμονιzῆς οἰzετίας. 943, 15.

olzovoula: dogmatisch 8, 26; 10, 1, plur. 876, 15. — Fügung 108, 11; 112, 11; 126, 6; 522, 19; 540, 23; 945, 11. 550, 19 ταίτην ἐσχηχέναι τὴν οlzovoulav Entstehung durch göttliche Fügung. — 414, 15 [Brief d. gall. Gem.]. Dionys v. Alex.: 598, 2; 654, 9. — Bischofsamt 304, 8.

ολεονομῶ: 658, 24 φεονόμει καλ παςεσκεύαζεν [Dionys v. Alex.]. — 718, 26 ολεονομεῖται τι τοιοῦτον (med.).

οἶκος: 714, 4 τοῦ τῆς ἐκκλησίας οἴκου. 776, 14; 838, 10; 862, 31; 867, 6. 868, 25 βασιλικῶν οἴκων αὐτοῦ mit Anspielung auf die Basilika. 881, 15. 875, 11 τὸν βασίλειον οἰχον das Hauptgebäude d. Kirche. 876, 3; 881, 1. 11. 876, 4 τὸν μέσον οἶχον. 876, 2 ἔξέδοας καὶ οἴχονς = Baptisterien. 945, 25 ναῶν οἴχους. 947, 17 οἴχονς εἰς ἐχκλησίας. — 710, 5 ἐν οἴχον θεοῦ [Synode v. Antioch.]. 794, 16 τοὺς οἴχονς ἐν οἶς συνήγοντο = conuenticula Lact. [Edict d. Galerius].

οἶος: οἶόν τε εἶναι wagen 106, 13; 782, 5; 784, 23 vgl. Ios. A. l. 18, 259, B.I. 2, 262. Longus 4, 12, 2. — οὐδὲν οἶον 214, 22;

268, 5; 376, 15; 682, 25.

δκέλλω; 174, 21 εἰς ἀνοσίους ὀκείλας ἐπιτηδεύσεις. 778, 18 εἰς πάσας ἀνοσιουργίας ὀκείλας, vgl. ἀποκέλλω, ἐξοκέλλω.

δλέθοιος: 308, 21 δλεθοίοις ψυχῶν. δλογοάφος: 572, 10 δλογοάφοι . . ἐπιση-

μειώσεις im Gegensatz zu den bloßen über die Bände gesetzten Zahlen.

όμιλία Predigt: 710, 15 [Synode v. Antioch.].

δμιλῶ predigen: 592, 15. — 564, 13 [Alexander v. Jerus.].

δμολογητής: 434, 11; 474, 10; 628, 24; 922, 12. 29; 923, 4; 924, 8; 925, 2. 20; 930, 24; 935, 15; 942, 4; 945, 15; 947, 1. 16. 22; 948, 1. 502, 16 [Hippolyt]. 614, 21 [Cornelius]. 664, 5 [Dionys v. Alex.].

όμολογία: 538, 1 ταῖς ὑπὲρ Χριστοῦ διαπρέψας όμολογίαις. 664, 23. 927, 22 οί τῆς εἰς Χριστὸν ὁ. ἀθληταί. 744, 9 τῆ τοῦ σωτηρίου προσρήματος δ. λαμπουνόμενος. 40, 21 εὐσεβείας όμολογία ένδς καὶ μόνου τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ διαποέπειν. - absolut 582, 9 διαπρέψαι . . . έν δμολογία. 594, 9; 664, 18; 923, 13; 932, 27; 948, 11. 536, 26 τοὺς ἐν ὁμολογίαις ἀγῶνας. 728, 9; 935, 12 = 25; 943, 2 = 17;948, 6. 925, 18 γενναιοτάτην ένστασιν όμολογίας. 354, 1 τὰς κατὰ μέρος δ. 917, 27 την αὐτην μαρτυρήσας δ. 939, 12 την τελευταίαν . . της κατά τὸ μαρτύριον δ. φωνήν. 933, 9. – Brief d. gall. Gem.: 408, 16 την δ. παροησιάσασθαι. 406, 16 τδ ἄδηλον τῆς δ. 410, 11 στερρὸς πρὸς την δ. 418, 4 τῆς δ. φωνήν. 406, 9 την δ. τῆς μαρτυρίας. 408, 25 ἐν τῆ δ. 428, 19. — Apollonius: 474, 13 δ μη βαστάσας τῆς δ. τὸ σημεῖον: — Dionys v. Alex.: 660, 18 πολλαῖς γε ταῖς δ. Γερμανὸς σεμνύνεται.

όμολογῶ: 925, 6 τὸν τῶν ὅλων θεὸν καὶ τὸν Χοιστὸν δμολογήσαντας. 922, 4 την Χριστού βασιλείαν όμολογούσιν. 917, 24 μιᾶ μόνη ἐκέγρητο φωνῆ τὸν Χριστὸν ὁμολογούση. 909, 2. 36, 20 Χριστόν . . δμολογεῖσθαί τε καὶ μαρτυρείσθαι πρός απάντων έπὶ τῆ προσηγορία. 868, 2 Χριστὸν τοῦ θεοῦ παίδα παμβασιλέα των δλων όμολογεῖν. 918, 30 τὸν Ενα καὶ μόνον θεὸν των Χριστιανων ωμολόγουν. — 124, 20 ωμολόγησεν ξαυτόν Χριστιανόν. 668, 22; 758, 3; 812, 1; 910, 24; 929, 2; 940, 6 = 21; 916, 25 f.; 532, 14.absolut: 923, 7. - Brief d. Smyrnaeer: 346, 4 ωμολόγησεν ξαυτόν Χριστιανόν εἶναι. — Brief d. gall. Gem.: 412, 8 Χριστιανήν ξαυτήν ωμολόγει. 414, 20. absolut 404, 12; 406, 1; 416, 9; 420, 21. 23. — Antimontanist: 468, 19 τον Χριστόν αὐτὸν κατ' ἀλήθειαν οὐχ ὁμολογοῦσιν. — Dionys v. Alex.: 606, 1 ομολογήσαντες τον χύριον. 690, 4 έν έπηχόω πάντων των παρόντων άδελφων ωμολόγησεν. 626, 7 ομολογηθήvai als Christ anerkannt werden. -144, 6 κάν ταῖς ὁμολογουμέναις τῶν αποστόλων Πράξεσιν. 190, 10 περί των ένδιαθήχων και δμολογουμένων γραφων. 190, 12 παρά τοῖς πάλαι ποεσβυτέροις όμολογουμένην. 190, 22. 26; 192, 7; 230, 1; 250, 15. 26; 252, 6; 284, 22; 386, 18.

όμόσκηνος: 676, 2 τοὺς όμοσκήνους καὶ συμψύχους ἀδελφούς [Dionys v. Alex.], vgl. σκῆνος.

örvξ: 782, 3 οὐδὲ μέχοις ὄννχος. ὁπισθόδομος zur Aufbewahrung der Acten: 476, 2 [Apollonius]. δραμα: 540, 24. 642, 22 [Dionys v. Alex.]. δργια: 108, 14 τὰ τοῦ θείου λόγου δορια. δρθοδοξία: 236, 23; 252, 22; 266, 17; 284, 21; 368, 17; 374, 6; 376, 10; 488, 5; 522, 25; 556, 11; 592, 2; 714, 1, vgl. δρθοτομία. 368, 25 ἐν τῷ δρθῷ λόγῳ [Hegesipp]. 370, 5 ὡς ὁ νόμος πηρύσσει καὶ οἱ προφῆται καὶ δ κύριος [Hegesipp]. Serapion: 544, 18 δρθῷ πίστει. 546, 6 τοῦ δρθοῦ λόγου τοῦ σωτῆρος.

δοθόδοξος: 432, 22 ποίσιν . . δοθοδοξωτάτην. 498, 28 δοθοδόξων παὶ ἐππλησιαστιπῶν.

δοθοδοξῶ: 588, 13 μὴ δοθοδοξοῦντα. δοθοτομία: 302, 19.

όρμω: 114, 22 των από της έξωθεν όρμωμένων παιδείας. 450, 18 ἀπὸ φιλοσόφου άγωγης των καλουμένων Στωι**ε**ων ωρμημένον. 919, 8, 524, 18 τοῖς άπὸ τῆς πίστεως δομωμένοις. 933, 29 τοῖς ἐχ τῆς θείας πίστεως ὡρμημένοις. 728, 6 θθεν δομώμενος. 782, 14 έχ τούτων δομώμενος. 390, 23 τοῖς έξ αὐτῆς ὑομημένοις. - 222, 1 ὁπόθεν τε καὶ ἀφ' οίου γένους ωρμᾶτο. 672, 7 ενθένδε δομασθαι. 624, 4; 718, 8; 913, 3; 926, 28; 934, 26 ωρμάτο έχ της Βηουτίων πόλεως. 948, 3. — <math>304, 4της καθ' ημας δομώμενος εὐσεβείας. - 929, 5 τῆς Ἐλευθεροπολιτῶν ὁρμώμενος. 932, 1; 942, 24, vgl. ἀπό. 648, 2 άπό των . . δημάτων και πραγμάτων δομώμενος [Dionys. v. Alex.], vgl. 322,3 από των περί τον Σίμωνα τὰς άφορμὰς λαβών [Irenaeus].

δρος: 931, 2 τῶν δρων Ἐλευθεροπόλεως.
486, 7 κατὰ βασιλικόν δρον, vgl. 917,
22 τοῖς ὡρισμένοις. — 887, 1 = forma
Lact. [Edict des Licinius]. 530, 21
τὸν τῆς ἀποφάσεως δρον. — kirchlich
490, 6.

"σος: 32, 20 πλείσταις "σαις. 82, 18; 106, 21; 114, 6; 178, 16; 196, 3 usw. sehr häufig. 84, 2 μυρίους "σους. 176, 2; 178, 18; 274, 11; 520, 4; 568, 23 usw. häufig. 520,8 σμικρὸυ "σου. 828, 10 οὐδ' "σου = οὐδέ. — Antimontanist: Eusebius, KG\*

460, 7 έχ πλείστου υσου καὶ ἱχανωτάτου χοόνου. 468, 15. 18 πλείστους υσους. — 616, 12 ἀμήχανον υσην [Cornelius]. — 818, 19 υσ $\varphi = quan$  [Rescript Maximins].

οὖ: 142, 22 οὖ τι πω durchaus nicht. οὐδαμόσε = οὐδαμοῦ: 464, 26 [Antimontanist], vgl. ἐχεῖσε.

οὐθείς: παρ' οὐθέν 784, 7, vgl. μηθείς. οὖν: ὥσπερ οὖν 108, 8; 290, 14; 354, 24; 562, 1; 892, 2. 284, 2 ὥσπερ οὖν ἀμέλει. 948, 32 οὐδ' ὅπως οὖν. — ὡς δοὖν [= δὴ οὖν] 920, 3; 947, 6. εἴτ' οὖν . εἴτε 58, 15 [Africanus]. 662, 9 ὥσπερ οὖν [Dionys v. Alex.].

οὐσία: theologisch 10, 11; 14, 12; 18, 13; 878, 22. — 588, 7 κατ' ἰδίαν οὐσίας περιγραφήν.

οὐσιώδης: 10, 17.

οὐσιωμένος: 36, 16. 26.

οὐσίωσις: 12, 10 τὴν τοῦ παντὸς οὐσίωσίν τε καὶ διακόσμησιν.

οὖτε: 32, 28 οὖτε — ἀλλ' οὐδέ. 40, 22 οὖτε — οὐ — ἀλλ' οὐδέ.

οὖτος: 12, 8 τοῦτό τοι ebenso.

παιδεία: Studium 913, 4 τῆς κατὰ τὴν Βηουτὸν παιδείας.

παίδευμα: 520, 27 τοῖς .. ἱεροῖς παιδεύμασιν. 526, 17 τὰ θεῖα παιδεύματα.

παλαιός: 284, 20; 190, 24; 498, 18; 672, 22. — 232, 13 παλαιός κατέχει λόγος. 638, 4 παλαιοῦ . . κεκρατηκότος ἔθους, vgl. ἀρχαῖος, πρεσβύτερος.

παλιγγενεσία manieriert für ἀνάστασις: 426, 22 [Brief d. gall. Gem.].

παλινδρομῶ: von Tieren 754, 10.

παλινοστῶ: 108, 16; 540, 28; 935, 16. παλινφδία vom Toleranzedict des Galerius: 774, 8; 788, 14; 790, 20; 802, 1; 950, 5. 7.

πάμμαχον: 941, 5 ἱερονίπου . . πάμμαχον νενιπηπότος, vgl. Clem. strom. 2, 110, 3.

πανάφετος: 20, 17; 538, 25 πανάφετον άγωγήν. — 372, 18 πανάφετον Σοφίαν. πανοπλία: 780, 10 δόφασι καὶ πανοπλίαις. πανταχόσε = πανταχοῦ: 380, 3; 638, 12; 750, 24; 914, 13, vgl. ἐχεῖσε.

πάπας: 644, 7 [Dionys v. Alex.].

παραβάτης Abtrünniger: 476, 16 [Apollonius].

παραβραβεύω: 262, 5.

παραβύω: 348, 26 παραβῦσαι ξίφος [Brief

d. Smyrn.].

παραδίδωμι: 332, 7 δ αὐτὸς . . παραδίδωσιν διήγησιν. 236, 5 δ τῶν παρ' ημίν ἀρχαίων παραδίδωσι λόγος. 36, 14 η ιστορία παραδίδωσιν. — mit dem Dat. instr. (vgl. 140, 8. 518, 12 παραδοῦναι διὰ γραφης. 250, 10 διὰ τοῦ ίδιου παρέδωπεν εὐαγγελίου) 248, 11 τῷ κατ' αὐτὸν εὐαγγελίφ παραδοῦναι. 248, 18. 116, 4 πέντε βιβλίοις παραδίδωσιν. 80, 11 τῆ ξαυτοῦ γραφῆ... παραδεδωκότος. 152, 7; 290, 16; 624, 11; 174, 25; 232, 5; 392, 18; 124, 6. 8, 28 γραφή . . παραδώσειν. 162, 7; 246, 1. 11; 258, 21; 302, 11; 400, 14; 935, 1. 136, 19 παραδοθήναι γραφή. 136, 8; 400, 8. - 190, 4 οὐδ' βλως ἐν καθολικοῖς παραδεδομένα. 152, 21 τὰ άργηθεν πρός των αποστόλων έθη παραδεδομένα. 490, 8. - Irenaeus: 238, 2 παραδεδωκέναι τὸν Ἰωάννην. 332, 24 ἀλήθειαν . . . την ὑπὸ τῆς ἐχκλησίας παραδεδομένην. - Africanus: τοῦ σωτῆρος οἱ κατὰ σάρκα συγγενεῖς .. παρέδοσαν. — Origenes: 572, 14 ως Έβραῖοι παραδιδόασιν.

παράδοσις: 288, 17 τινὰ ἱστορεῖ καὶ ἄλλα ὡς ἄν ἐκ παραδόσεως εἰς αὐτὸν ἐλθόντα (vgl. 586, 11 ἐξ ἱστορίας εἰς αὐτὸν κατελθούσης). 478, 15. 188, 3 ὡς ἡ παράδοσις περιέχει. 290, 4 ὡς ἐκ π. ἀγράφον. 258, 8 ὡς ἐκ τῆς ἀνέκαθεν π. 222, 20; 124, 18; 290, 19; 550, 16. 314, 7 ἐκ τῆς αὐτοῦ παραδόσεως. 538, 3 ὡς ἐκ παραδόσεως τῶν κατὰ διαδοχὴν ἀδελφῶν. 276, 3 τῆς τῶν ἀποστόλων π. 368, 16. 314, 9 τὴν ἀπλανῆ π. τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος. 288, 14 παραδόσεις. 290, 17; 442, 22; 546, 14; 548, 21. — 488, 8 ὡς ἐκ π. ἀρχαιοτέρας. 494, 13 ἀρχαίου

ἔθους παράδοσιν. 488, 18 ἐκκλησίαις ἐξ ἀποστολικῆς π. τὸ καὶ εἰς δεῦρο κρατῆσαν ἔθος φυλαττούσαις. 496, 29. 638, 9 παρὰ τὴν κρατήσασαν ἀρχῆθεν π. — Polykrates: κατὰ παράδοσιν. — Irenaeus: 238, 8 τῆς τῶν ἀποστόλων π. 438, 13 τὸ κἡρυγμα τῶν ἀποστόλων καὶ τὴν π. 440, 1; 438, 19. — Origenes: 576, 7 ὡς ἐν παραδόσει μαθών. — Dionys: 642, 15 καὶ τοῖς συντάγμασιν καὶ ταῖς παραδόσεσιν τῶν αἰρετικῶν.

παρακαλῶ bitten: 338, 18; 520, 12; 550, 21; 758, 20; 922, 6. — 168, 11 [Hegesipp]. 428, 21 [Brief d. gall. Gem.]. 434, 3 [Brief d. gall. Märt.]. — beten: 434, 24; 532, 21. — 170, 14 [Hegesipp]. — ermahnen, auffordern: 496, 22; 915, 13. — 378, 3 [Dionys v. Korinth]. 542, 12 [Alexander v. Jerus.]. 620, 18 [Cornelius]. 706, 11 [Synode v. Antioch.]. — pass. 592, 10; 628, 10; 702, 7. — 564, 15 [Alexander v. Jerus.]. 620, 14 [Cornelius]. 648, 12 [Dionys von Alex.].

παράκλησις: Bitte 140, 5. — Ermahnung 276, 10 παράκλησιν προτείνει. — Gebet 873, 26, vgl. εὐχή.

παράκλητος: 406, 2 παράκλητος Χριστιανῶν χρηματίσας, ἔχων δὲ τὸν παράκλητον ἐν ἑαντῷ [Brief d. gall. Gem.]. — montanistisch 458, 20. — manichaeisch 716, 6.

παραλαμβάνω: 286, 8 παρειληφέναι τὰ τῆς πίστεως παρὰ τῶν ἐκείνοις γνωρίμων. 288, 11; 288, 20. παρειληφέναι . ὑπὸ τῶν τοῦ Φιλίππου θυγατέρων. 368, 21 τὴν αὐτὴν παρὰ πάντων παρείληφεν διδασκαλίαν. 190, 18 ἐν ἀναμφιλέκτοις παρείληφα. 32, 11 παρειλήφαμεν. 188, 20. — Irenaeus: 332, 23 ὑπὸ τῶν ἀποστόλων παρειληφέναι. — Hippolyt: 500, 13 παρειληφέναι τε καὶ διδαχέναι.

παραμένω am Leben bleiben: 332, 14; 442, 4 [Irenaeus]. 412, 19, vgl. 418, 5 [Brief d. gall. Gem.]. 626, 6 [Dionys v. Alex.]. vgl. βίος, μένω. παραπίπτω: 430, 23 τοὺς παραπεπτωκότας lapsi. — 610, 28 [Dionys v. Alex.]. — Periphrasen: 612, 12 τῶν ἐξησθενηκότων κατὰ τὸν τοῦ διωγμοῦ καιρόν. 614, 2 τοὺς τῇ συμφορῷ περιπεπτωκότας. 614, 9 τοὺς πεπειρασμένους. 806, 5 ὅσοι τὰ τῆς πίστεως νενοσηκότες τὰς ψυχὰς ἐτύγχανον κεκειμασμένοι, vgl. ferner 867, 11 ff.; 873, 17 ff.; 879, 26 ff. (wo auf die Einstellung der lapsi in die Kategorien der ἀκροώμενοι und κατηχούμενοι angespielt wird). Dionys v. Alex.: 624, 14 ἐν τῷ πειρασμῷ πεσών, vgl. ὑποπίπτω.

παράπτωμα: 628, 1 τάξεις παραπτωμάτων Bestimmungen für die verschiedenen Arten der lapsi.

παρασημαίνομαι: 66, 13; 74, 22; 102, 9; 364, 6.

παρασημείωσις: 72, 10 ὁ τῆς παρασημειώσεως χρόνος.

παρασχευή Ausrüstung, Vorbildung: 524,
3. 556, 25 ἐπιτηδειότητα . . καὶ παρασκευήν.

παράστασις Beweis: 32, 27; 52, 19; 190, 25; 562, 3.

παραστατικός: 214, 11. — 726, 4 [Anatolius].

παραντίκα: 6, 10 τὰ π. τῆς κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιβουλῆς, vgl. 198, 17. Act. Ioh. p. 153, 5 Bonn. παραντὰ τῆς ὀργῆς.

παραφυλακή: 40, 24.

πάρεδρος: daemonologisch 312, 2.

παφέκστασις Ekstase: Antimontanist: 462, 12; 470, 10.

**παρεξίσταμαι:** 782, 22. — 466, 8 παρεκστῆναι [Antimontanist].

παρεξουθενῶ: 891, 5 [Schreiben Constantins].

παρήποος ungehorsam: 462, 26 [Antimontanist].

παρθένος: 264, 15 = 490, 17 γεγηρακυΐαι παρθένοι [Polykrates], vgl. 922, 11 τῷ τοῦ θεοῦ παιδι παρθενευομένη. 926, 10 τὸν τῆς παρθενίας ἐπανηρημένη κόπον. 929, 9 παρθενίας στέμματι και αὐτη κεκοσμημένη. 150, 6 γηραλέαι παρ

θένοι [Philon]. 260, 21 καταγηρᾶσαι παρθένους [Clemens]. vgl. ἀσκήτρια. — von der Kirche 370, 12 = 270, 8 [Hegesipp]. 420, 7 τῆ παρθένω μητρί [Brief d. gall. Gem.].

παρίστημι πeigen, beweisen: 34, 24; 122, 17; 162, 20; 178, 8; 252, 23; 284, 7; 458, 8; 586, 11. 27. 478, 1 μυρίας ἀποδείξεις τούτων παραστήσομεν [Apollonius]. 724, 21 [Anatolius]. — 714, 15 τοῖς πᾶσιν συνορᾶν παριστῶσα. 722, 11 τὰ . . . δόξαντα παρίστησιν. — Medium 164, 9; 674, 14. — verteidigen, mit dem Dativ 374, 18; 392, 20; 494, 10. — passivisch 74, 2. — 570, 4 τὴν . . . τῶν ἐπιτηδείων . . περιουσίαν . . παρεστήσατο stellen, hergeben. 702, 10. — 612, 22 δόγμα παρίσταται τοῖς πᾶσιν.

παροικώ: 336, 4 ή ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῷ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ τῷ παροικούση ἐν Φιλομηλίφ [Brief d. Smyrn.]. 374, 19 τῷ ἐκκλησία τοῦ σίᾳ τῷ παροικούση Γόρτυναν [nach Dionys v. Korinth], ebenso 374, 23. 674, 26 πρὸς τοὺς ποροωτέρω παροικοῦντας [Dionys v. Alex.]. 706, 7 οἱ σὺν ἡμῖν παροικοῦντες τὰς ἐγγὺς πόλεις καὶ ἔθνη ἐπίσκοποι καὶ πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι [Synode v. Antioch.].

παρουσία: 50, 23 τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας. 38, 11. 534, 11 την θουλουμένην τοῦ ἀντιχρίστου παρουσίαν. — 917, 14 την αὐτοῦ βοήθειαν καὶ παρουσίαν. - 232, 21 την παρουσίαν τοῦ Χοιστοῦ [Hegesipp]. 264, 12 = 490, 14 τῆ ἐσχάτη ἡμέρα τῆς π. τοῦ zvolov [Polykrates]. 472, 2 μέχοι τῆς τελείας παρουσίας [Antimontanist]. 482, 6 κατά τῆς ἐνδόξου παρουσίας αὐτοῦ [Irenaeus]. vgl. 688, 2 περί τῆς ενδόξου και άληθως ενθέου κυρίου ημῶν ἐπιφανείας [Dionys v. Alex.]. — 366, 22 πρό τῆς τοῦ χυρίου παρουσίας - Christi Erdenwandel [Irenaeus]. -402, 21 vom Antichrist [Brief d. gall. Gem.]. 462, 20 την των ψευδοπροφητῶν παρουσίαν [Antimontanist].

δ παρών = δδε: 534, 7 δ παρών . . λδ-

yoc. 774, 8.

 $\pi\tilde{\alpha}\varsigma$ :  $\hat{\epsilon}\pi\hat{\iota}$   $\pi\tilde{\alpha}\sigma\iota$   $\pi uletat$  6, 15; 26, 5; 196, 5; 306, 2; 368, 15; 382, 7; 402, 1; 422, 23; 728, 11; 740, 16; 838, 19; 840, 23. — ἐπὶ πάσαις 910, 6. — 416, 26 [Brief d. gall. Gem.]. — ἐφ' ἄπασιν 540, 20; 875, 25 vgl. Xen. Kyrop. 6, 3, 25 τελευταίους στήσω τοὺς ἐπὶ πᾶσι καλουμένους. - der höchste 152, 17 τὰς ἐπὶ πᾶσιν ἀνωτάτω τῆς ἐπισκοπῆς προεδρίας. 736, 14 των έπὶ πασιν άργόντων der Gardepräfecten. 927, 11 die Kaiser. 22, 15 αὐτὸν τὸν ἐπὶ πãσιν vgl. 652, 7 [Dionys. v. Alex.]. DE 4, 7, 2; 10, 8, 72. Orig. in Ioann. p. 54, 20. — πάντα adverbial 776, 17. 492, 4 [Polykrates]. — τὰ πάντα 768, 14; 772, 7; 812, 11; 838, 21; 902, 2.

πάσχα: 332, 6 ζήτημα περί τῆς κατὰ τὸ πάσχα ημέρας. 382, 13 ζήτησις περί τοῦ πάσχα. 488, 10 ἐπὶ τῆς τοῦ σωτηρίου πάσχα έορτῆς. 496, 29 τῆς... περί τοῦ πάσγα παραδόσεως. 722, 10 τὰ περὶ τοῦ πάσχα δόξαντα. 488, 21 τῶν κατὰ τὸ πάσχα νηστειῶν. 538, 6 κατά την μεγάλην . . τοῦ πάσχα διανυχτέρευσιν vgl. 152, 4. 590, 1 έν ημέρα της ύστάτης τοῦ πάσχα παννυχίδος. 674, 10 πανηγυοικωτέρους . . περί τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς λόγους. 674, 21; 678, 20; 680, 5. 12; 684, 20. — 568, 16 κανόνα ξεκαιδεκαετηρίδος περί τοῦ πάσχα. 674, 13, vgl. 722, 15 [Anatolius]. — 492, 7 την ημέραν τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ πάσχα [Polykrates]. 722, 15 [Anatolius]. 710, 12  $\tau \tilde{\eta}$ μεγάλη τοῦ πάσχα ἡμέρα [Synode v. Antioch.]. 724, 22 την τοῦ πάσχα καὶ τῶν ἀζύμων ἑορτήν [Anatolius]. — Periphrasen: 152, 4 κατὰ τὴν τοῦ σωτηρίου πάθους ξορτήν. 742, 11. 488, 20 τὸ τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως . . . τοῦ κυρίου μυστήριου. 494, 11. 922, 1 έν αὐτῆ κυριακή ἡμέρα τῆς τοῦ σωτῆρος ημῶν ἀναστάσεως. — 680, 12 τῆ Χριστοῦ . . ἐνηυφράνθημεν εἰρήνη von der Osterfeier und αer Pfingstzeit [Dionys v. Alex.] vgl. διαβατήρια.

πατοικός christologisch: 12, 21 ταῖς πατοικάς ἐπιτάξεσιν ὑπουογοῦντα. 34, 10 τῆς ἀγεννήτον καὶ πατοικῆς θεότητος. 866, 5 τῆς πατοικῆς φιλανθοωπίας. — 14, 5 διδάσκαλος τοῖς πᾶσι τῆς πατοικῆς καθίστατο γνώσεως — Genet. obi. — 414, 25 ἡ πρὸς τὸν Χριστὸν ἀγάπη καὶ τὸ πνεῦμα τὸ πατοικόν [Brief d. gall. Gemeinden].

πάτριος: τὰ πάτρια origines 222, 17. Gregor. Nyss. t. 3 p. 536 a. Häufig in

byzantinischen Buchtiteln.

πατῶ verachten: 748, 19; 867, 26. vgl. καταπατῶ.

πειθαρχῶ: glauben 150, 4 ἐναργεστέραις πειθαρχῶν ἀποδείξεσιν.

πέρα: 120, 10 πέρα πάσης διηγήσεως. 142, 11 πέρα τῆς ἀληθείας. 196, 20 δεινὰ καὶ πέρα δεινῶν. 919, 9 πέρα τῶν προσηκόντων. 929, 23 πέρα τῶν τῆς φύσεως θεσμῶν.

περί: anaphorisch 102, 2; 588, 19.

περιβάλλω: 768, 2 δικτύων . . εἴσω περιβέβληντο.

περιεργάζομαι: 766, 28 ἀνιχνεύων . . περιειργάζετο.

περιέχω: besagen 108, 19; 188, 3; 220, 4; 316, 20; 132, 10; 454, 9; 674, 3; 790, 20. vgl. Strab. 2, 71; 2 Makk. 9, 18. περιονσία: 570, 4 την .. τῶν ἐπιτηδείων .. περιονσίαν. 934, 23 πλούτον περιονσία. 312, 11 δνσφημίας περιονσίαν. 400, 17 παίδων καὶ πατρίδος καὶ τῆς ἄλλης .. περιονσίας. Vermögen 522, 17; 670, 12; 824, 15.

περιχέω: 620, 7 περιχυθείς ἔλαβεν, vgl. 622, 1, von der Nottaufe [Cornelius]. περίψημα: 682, 3 [Dionys v. Alex.].

πέταλον Stirnschild des Hohenpriesters: 264, 18 = 490, 20 ἱερεὺς τὸ πέταλον πεφορεχώς [Polykrates].

πιέζω: 124, 5 λιμοῦ . . πιέσαντος. 664, 12 τοὺς πεπιεσμένους [Dionys v. Alex.]. — 816, 28 ἡνίκα . . . σχεδὸν εἰπεῖν τὰ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης αἰσχύναις ἐπίεζεν = etwa dum (error) paene

uniuersa mundi flagitiis opprimebat [Rescript Maximins].

πίστις = Christentum 380, 24 ὑπὲς τῆς πίστεως. 324, 12; 354, 2; 374, 15; 436, 10; 486, 12; 939, 10. — 364, 26 ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως λόγον. — 528, 19 τὴν εἰς τὸν θεῖον λόγον πίστιν. — 544, 7 ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. 758, 12; 268, 20. — 778, 13 τὴν καθ ἡμᾶς πίστιν. 312, 31 τῆς πίστεως ἡμῶν. 326, 2 τῆς ἡμετέρας πίστεως 364, 9. — 438, 1 τῆς πίστεως ἀνοικείοις. — 708, 20 ὡς καὶ τὴν πίστιν .. μισεῖσθαι [Synode v. Antioch.]. — 542, 22 τὴν πίστιν τῆς ἐπισκοπῆς ἐγκεκειρισμένον [Alexander von Jerus.]. — Glaubensbekenntnis 646, 10 [Dionys v. Alex.].

πιστός Christ: 272, 14; 486, 4; 582, 3; 746, 16. vgl. 196, 17; 756, 31. — 696, 10 [Dionys v. Alex.].

πλανῶμαι: Hegesipp: 168, 12 ἐπλανήθη εἰς Ἰησοῦν. 168, 23 πλανᾶται ὀπίσω Ἰησοῦ.

πλάτος: 64, 19 εἰς πλάτος. 282, 6 ἀνὰ πᾶσαν εἰς πλάτος τὴν οἰκουμένην. 738, 5 εἰς πλάτος ἀνὰ πάσας τὰς πόλεις. 172, 1 διὰ πλάτους.

πλατύς: 152,23 πλατύς ταῖς διανοίαις, vgl.
Inschrift von Mantinea, Herm. 35, 537:
τὴν ψυχὴν εὐγενεστέραν τῆς φύσεως
πλατύνας. — 660, 11 πλατύτερον ἐκκλησιάζειν [Dionys v. Alex.].

πλεονεκτῶ: iibertreffen mit d. Acc. 875, 4; 942, 14; 948, 32.

πλεονεξία = voluntas Lact. 794, 1 [Edict d. Galerius].

πληκτικός: 494, 8 πληκτικώτερον καθαπτομένων.

πληφοφορῶ: 250, 6 διήγησιν . . ὧν αὐτὸς πεπληφοφόρητο λόγων. — 170, 3 πολλῶν πληφοφορηθέντων [Hegesipp].

πληοῶ munus implere: 346, 11 ἐπειδὴ πεπληοῶκει τὰ κυνηγέσια [Brief d. Smyrn.], vgl. ἀναπληοῶ.

πλήρωμα: Brief d. gall. Gem.: 404, 15 πλήρωμα ἀγάπης... κεχωρηκώς, vgl.

πνεῦμα: 34, 9 τὸ χρῖσμα . . . πνεύματι

θείφ. 140, 11 ἀποκαλύψαντος αὐτῷ τοῦ πνεύματος. 162, 24 ξώρα τῷ πνεύματι. 432, 14 τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἤν σύμβουλον αὐτοῖς. 584, 2 f. vgl. 596, 17 und ἀποκαλύπτω, ἀποκάλυψις, ύραμα. - 244, 18 τῆ τοῦ θείου πνεύματος . . . ἀποδείξει . . καὶ τῆ . . . θαυματουργώ του Χριστού δυνάμει. 881, 25. 282, 18 τοῦ θείου πνεύματος . . . παράδοξοι δυνάμεις. — 550, 20 πνεύματι τὸ εὐαγγέλιον ἐξειπόντος, vgl. 27. 248, 26 τῆς θεολογίας . . . αὐτῷ πρὸς τοῦ θείου πνεύματος... παραπεφυλαγμένης. 522, 11. 881, 20 τὰ τοῦ θείου πνεύματος δωρήματα. 12, 10 θείφ πνεύματι. 28, 22. 38, 18 θείου πνεύματος δφθαλμῷ. — 856, 10 θείω πνεύματι πειθαργούντες. 860, 22. 913, 8 πνεύματι ώσπεο θείω κατεσχημένος, vgl. 13. 914, 4 ζήλου θεοσεβείας και πνεύματος. 935, 10 πνεύματι ζέων. 941, 7 θείου πνεύματος έμπλεων αὐτοῦ. 945, 5 πνέων αὐτοῦ άγίου πνεύματος.

Brief d. Smyrn.: 348, 10 ἐν ἀφθαρσία πνεύματος άγίου. - Brief d. gall. Gem.: 404, 21 ζέων τῷ πνεύματι. 412, 28 ύπὸ προθυμίας πνεύματος. 414, 25 τὸ πνεῦμα τὸ πατρικόν. — Irenaeus: 442, 14 πανταδαπαῖς λαλούντων διὰ τοῦ πνεύματος γλώσσαις. - Polykrates: 490, 18 = 264,  $16 \ \text{\'ev} \ \text{\'ayi} \phi$ πνεύματι πολιτευσαμένη. 492, 4. -Hippolyt: 506, 10 αγίω πνεύματι λελέχθαι τὰς θείας γραφάς. — Dionys v. Alex.: 642, 8 τοῦ ἀγίου πνεύματος mit Vater und Sohn zusammen genannt. 646, 11 τὸ πνεῦμα τὸ άγιον (bei der Taufe). - Cornelius: 620, 10 τοῦ ἀγίου πνεύματος (bei der Taufe). - 300, 13 ώσπερ ύπὸ πνεύματος δεινοῦ τινος καὶ στασιώδους ἀναρριπισθέντες. 866, 19 θεομισῶν πνευμάτων ένεργείαις. 454, 25 Rhodon: έξ άντικειμένου . . πνεύματος (markionitisch). - Antimontanist: 462, 17 ἐν πλάνης πνεύματι. 462, 22 τὸ βλαψίφοον καὶ ύποροριστικόν και λαοπλάνον πνεύμα.

464, 1 τοῦ νόθου πνεύματος. 4. 9. 10. 466, 1. 8. 19 ff. 468, 12 τῆς δυνάμεως τοῦ παρ' αὐτοῖς λεγομένου προφητικοῦ πνεύματος. 25 τῷ διὰ Μοντανοῦ καὶ τῶν γυναικῶν πνεύματι. — Apollonius: 474, 4, vgl. 478, 13. — manichaeisch 716, 7.

πνευματοφορῶ: Antimontanist: 462, 12 πνευματοφορηθῆναι. 470, 14.

πόθος: 666, 2 τοῖς πόθου γλιχομένοις οὐρανίου, vgl. 912, 3 τοῦ θείου ἔρωτος .. τῆς εἰς θεὸν ὁμολογίας. 909, 30. Vit. Const. 12, 11 οἶς ἡ τῶν καλῶν μίμησις πρὸς θεῖον ἔρωτα διεγείρει τὸν πόθον. — 386, 26 πόθω τῷ πρὸς τὸν θεόν [Melito].

ποιμαίνω: vom Bischof 192, 11, vgl. 194, 15.

 $\pi ol \mu v io v = Gemeinde: 628, 4.$ 

πολιά: 594, 10; 932, 1; 935, 5. — 346, 24 [Brief d. Smyrn.]. 492, 23 πολιὰς οὐκ ἤνεγκα [Polykrates].

πολιοομία Zerstörung: 718, 6. — Verfolgung: 822, 9.

πολιορχῶ: zerstören 860, 5; 871, 6. — verfolgen 764, 18; 894, 12. — 814, 8 τῶν . . ἀνθρώπων τὰς αἰσθήσεις ὀλεθρίφ ἀγνοίας σχότφ ἐνειληθείσας ἐπολιόρχει — etwa hominum sensus perniciosis ignorantiae tenebris inuolutos obsidebat [Rescript Maximins].

πολιτεία Wandel: 102, 4; 148, 9; 730, 7; 312, 25; 374, 8; 730, 7; 934, 5. — Brief d. Smyrn.: 346, 24; 350, 9. — 404, 17 [Brief d. gall. Gem.]. — 454, 24 [Rhodon]. — 618, 25 [Cornelius]. — 560, 6 τὴν κατὰ νόμους πολιτείαν (Heidentum) [Porphyrios]. — von Decurionen 758, 17 ταῖς κατὰ τὴν πατρίδα πολιτείαις τε καὶ λειτουργίαις. 782, 10 τῶν ἐν πολιτείαις. 808, 24; 932, 17.

πολίτευμα: 400, 18.

πολιτεύομαι: Gaius: 258, 3 εν Ίερουσαλήμ τὴν σάρκα πολιτευομένην δουλεύειν. — Polykrates: 264, 16 = 490, 18 εν άγιφ πνεύματι πολιτευσαμένη. 492, 4. 492, 23 εν Χριστῷ Ἰησοῦ πάντοτε πεπολίτευμαι. — Antimontanist: 460, 14 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον αὐτὸ πολιτεύεσθαι.

πολίτης: 538, 3 οἱ τῆς παροικίας πολίται.
— 806, 25 τοὺς Αντιοχέων πολίτας die Curialen.

πολυεπής: 284, 18 πολυεπῆ καὶ μακοὰ συγγράμματα. 700, 16.

πολύπλοχος: 56, 3 ως . . τὰς διηγήσεις . . . ἐπὶ τὸν Ἰωσὴφ πολυπλόχως μέν, ἀλλὶ ἀχοιβῶς κατελθεῖν [Africanus].

πολύς: 84, 6 τοὔνομα τοῦ Ἰησοῦ πολύ.
530, 10 πολὺς ὁ λόγος . . ἄδεται.
714, 12. — 696, 9 ὁ Παῦλος πολὺς
. . ὀνομάζεται. — 152, 23 πολὺς τῷ
λόγφ. — 286, 12 τοῖς τὰ πολλὰ λέγονσιν [Papias], vgl. Abhdlg. d. Gött. Ges.
d. Wiss. VII 5, 111.

πολύτλητος: 400, 22 τὰς πολυτλήτους ἀνδοείας.

πόνος Werk: 366, 14; 380, 19; 558, 2; 560, 27; 588, 2.

πονῶ abfassen: absolut 326, 1 πρὸς Ελληνας Ἐκανώτατα πονήσας. 8, 17 πονεῖσθαι τὴν ὑπόθεσιν. 154, 8; 224, 17; 380, 11; 500, 4; 534, 6; 586, 3; 588, 22. πόρρωθεν: seit lange 550, 22.

πράγμα: 708, 13 των εν πράγμασιν övτων in Processe verwickelt sein [Synode v. Antioch.]. — 666, 22 ὁ τοῦ μεγίστου πράγματος προστατεύων procurator summae rei [Edict des Gallienus].

ποακτήο: 472, 22 ποακτήσας χοημάτων [Apollonios].

ποεσβεῖον Presbyterant: 536, 12 ποεσβείων .. καὶ τῆς ἀνωτάτω τιμῆς. 570, 12 ποεσβείου χειοοθεσίαν. 644, 24 ποεσβείου ἢξιωμένον. 716, 22; 728, 5; 934, 2.

πρεσβεύω: mit ενεκα 432, 26; mit ὑπέρ 406, 22; mit d. Gen. 236, 23; mit d. Acc. 244, 17; 6, 6; 324, 11. 556, 10 τῆς ὑπὸ Ὠριγένους πρεσβευομένης ἀληθείας. 806, 25 αὐτὸς ἑαυτῷ πρεσβεύεται. 636, 14 τοὺς περὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ...πρεσβεύοντας πρὸς τὸν θεόν beten [Dionys v. Alex.].

ποεσβυτέριον Presbyterwiirde: 458, 23;

536, 13. 19; 564, 7; 704, 14; 730, 4; 932, 25. — 620, 23. 24 [Cornelius].

ποεσβύτεροι: 188, 18 οἱ πάλαι ποεσβύτεροι έν τοῖς σφῶν αὐτῶν συγγράμμασιν. 190, 12. 442, 21 τὰς τῶν ἀρχαίων έχχλησιαστιχών πρεσβυτέρων τε καὶ συγγραφέων φωνάς. - die Traditionalisten: vgl. ἀοχαῖος, παλαιός, πρῶτος. 548, 21. 588, 19 τῶν καθ' ημας οι πρεσβύτεροι. Papias: 286, 10. 16. 17; 290, 21. Irenaeus: 238, 1; 446, 11; 482, 19; 484, 15. 494, 28 of  $\pi o \delta$ Σωτῆρος ποεσβύτεροι, vgl. 496, 6. 14. Clemens v. Alex.: 550, 16. vgl. 710, 7 τοὺς ἀπελθόντας ἐκ τοῦ βίου τούτου .. έξηγητας τοῦ λόγου [Synode v. Antioch.]. - vom kirchlichen Amt: 642, 13; 664, 15; 702, 20; 728, 13; 752, 1; 772, 3. 9. 27; 812, 12; 923, 7; 933, 7; 934, 19; 947, 28. —  $\beta \alpha \theta \rho \alpha$  der Presbyter 875, 24; 881, 18. 25; 934, 19. - 889, 23 τῶν ἐχ τοῦ δευτέρου θρόvov. - Antimontanist: 460, 23. Cornelius: 618, 15; 620, 14. 16. 20; 622, 22. Dionys v. Alex.: 624, 19; 626, 2; 642, 19; 662, 23; 682, 5; 688, 11. Synode v. Antioch.: 706, 2; 710, 15, 25, vgl. συμπρεσβύτερος.

ποό: adverbial 56, 12 [Africanus].

ποοάγω vorangehen, mit d. Acc.: 796, 19.

— 418, 25 [Brief d. gall. Gem.].

ποοαίρεσις: Tendenz 252, 21 ή τῶν ἐν αὐτοῖς φερομένων π.

ποοανακοούομαι (= ποοοιμιάζω): 698, 2 [Dionys v. Alex.].

ποοανατείνομαι: 860, 22 θεσπίζων . . . ποοανετείνατο.

תסממדנוסי: Garten, Feld, Gut vor der Stadt (nicht Vorstadt) lateinisch suburbanum 132, 15. Dionys v. Alex.: 600, 15; 660, 14. vgl. Eur. Alkest. 836. Xen. Hell. 3, 2, 27. Strab. 14, 657. Plut. Rom. 23. LXX Numeri 35, 2. syrisch ברוסטרון E Landgut, z. B. Petrus d. lber. 15.

ποοβάλλω: aussenden 716, 4. = αὐχεῖν 456, 8 [Rhodon]. — als Grund anführen: 290, 14 τὴν ἀογαιότητα τἀνδοὸς προβεβλημένοις. 336, 23 προβαλλομένου [das Medium incorrect] τὴν ἡλικίαν. — rorführen: 912, 7 παράδειγμα προβεβλημένον.

πρόγραμμα: 666, 11; 788, 14; 838, 13; 848, 17; 928, 8; 950, 6. — 810, 11. — 642, 9 καὶ προγραμμάτων καὶ τῶν διαλεξομένων ἀδελφῶν [Dionys von Alex.].

προγραφή Titel: 546, 10; 548, 6 vgl. 550, 5. = titulus Inschrift 832, 9. — 660, 20 ἀποφάσεις δημεύσεις προγραφάς [Dionys v. Alex.].

προδιεξοδεύω: 440, 3; 856, 6.

ποοηγουμένως vornehmlich, in erster Linie: 654, 15 [Dionys v. Alex.].

προθεσπίζω: 114, 11; 340, 2; 740, 5; 872, 18; 878, 5, vgl. θεσπίζω.

προκατηχώ: 640, 15 [Dionys v. Alex.]. προκοπή: 256, 3 κατὰ προκοπήν ήθους. 881, 2 ἐν αὔξη καὶ προκοπῆ. 300, 8 ἐπὶ μεῖζον ἐχώρει προκοπῆς. — Αναncement: 668, 16. 942, 25 ἐν Ῥωμαϊκαῖς προκοπαῖς.

προχόσμιος: 10, 16; 18, 13.

προλαμβάνω: προλαβών vorher 356, 1; 538, 19; 586, 12. — 941, 18 τὸν δεσπότην προέλαβεν, anders 941, 3 πρὸ τῆς τοῦ . . δεσπότου τελειώσεως . . . τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγὴν προύλαβεν. — 600, 6 ὅλον ἐνιαυτὸν προύλαβεν [Dionys v. Alex.].

πρόμαχος: 923, 25. — 608, 1 [Dionys v. Alex.].

προμνῶμαι: 726, 10; 828, 8; 840, 12. προναρεῶ: 742, 23 τὴν ψυχὴν ὑπὸ δειλίας

προναρχήσαντες. προοιμιάζομαι: 402, 21 προοιμιαζόμενος [der Teufel] . την . παρουσίαν αὐτοῦ [Brief d. gall. Gem.].

ποοοίμιον: Vorspiel 64, 14; 822, 12; 924, 11.

ποοπαιδεία: 716, 25 ποοπαιδείας τῆς καθ' Έλληνας.

ποοπαίδευμα: 556, 19 γεωμετοίαν καὶ ἀριθμητικὴν καὶ τἄλλα προπαιδεύματα. πρόπαλαι: 44, 4; 716, 10; 878, 5; 896, 17. — 614, 18 [Cornelius].

προσβολή: 880, 25 ταῖς πρώταις τῶν τεττάρων εὐαγγελίων τοῦ γράμματος προσβολαῖς. 742, 24 ἀπὸ πρώτης προσβολῆς.

ποοσδιαστέλλω: 546, 6 [Serapion].

προσεπανίσταμαι: 822, 1 προσεπανίσταται . . δ . . πόλεμος.

προσευκτήριον: 730, 17; 738, 3; 740, 17; 860, 16; 867, 6; 945, 25.

προσενχή Gebet: 949, 5. — Brief d. Smyrn.: 340, 25; 348, 16. — 418, 9 [Brief d. gall. Gem.]. 440, 10 [Irenaeus]. — Dionys v. Alex.: 612, 5; 636, 16; 648, 13, vgl. εὐχή.

ποοσεύχομαι beten: 340, 18; 346, 15 [Brief d. Smyrn.]. 656, 18 [Dionys v.

Alex.], vgl.  $\varepsilon \dot{v} \chi \dot{\eta}$ .

ποοσήλυτος: 60, 6 [Africanus].

προσομιλώ predigen: 564, 16 [Alexander v. Jerus.].

ποσσοχή: 152, 5 ποσσοχαὶ τῶν θείων λόγων.

προσφήγνυμι zusammenstossen, sich zanken, mit d. Dat.: 738, 15.

πρόσρησις: die Namen 80, 16. — 176, 21 ἡ Πέτρου καὶ Παύλου . . . ἐπὶ τῶν αὐτόθι κοιμητηρίων πρόσρησις.

πρόσταγμα edictum: 750, 25; 928, 11. — 802, 11 ἀγράφω προστάγματι. — Dionys v. Alex.: 600, 5; 604, 3. Edict d. Galerius 794, 6 = iussio Lactant. Edict Maximins: 844, 4. Edict des Licinius: 887, 2 τοῦ σοῦ προστάγματος = programmate tuo Lact. Rescript Constantins: 887, 17 ταύτης . . τῆς χελεύσεως . τὸ πρόσταγμα.

πρόσφατος: 462, 6 [Antimontanist]. 472, 18 [Apollonios]. προσφάτως 460, 14

[Antimontanist].

προσφέρομαι: 544, 19 δοθή πίστει προσφέρεσθαι [Serapion].

προσφορά bei der Eucharistie: 622, 6. προσφωνητικός: 364, 8.

προσφωνῶ adressieren: 302, 14; 326, 4; 380, 24; 436, 9; 458, 5; 556, 30; 648, 16; 674, 11; 700, 18. 20. 376, 14 ἐπιστολή . . . προσφωνοῦσα. — 724, 6 [Anatolius], vgl. ἐπιφωνῶ.

πρόσωπον: 380, 7 εἰς πρόσωπον persönlich. 862, 10. — 284, 4 ἡν ἐχ προσώπου τῆς Ῥωμαίων ἐχκλησίας τῆ Κορινθίῶν διετυπώσατο. 336, 1; 494, 9. —
860, 8 ἐφοίτα . . εἰς πρόσωπον ἐπισχόποις βασιλέως γράμματα. 704, 19.
— 30, 25 ἐπιλέγει ἐξ αὐτοῦ δὴ π. τοῦ
Χριστοῦ. 34, 15. — 706, 16 οὐδὲ πρὸς
πρόσωπον γράψας αὐτῷ [Synodalschreiben v. Antiochien].

προτηρώ: 52, 9 ταῦτα δ' ἡμῖν προτετηοήσθω.

προύργου: 190, 7 προύργου ποιήσομαι . . . ὑποσημήνασθαι.

προφέρω: intr. mit d. Gen. comp. 838, 21. προφητικός: 144, 5 τὸν προφητικόν . . βίον 934, 29, vgl. DE 5 pr. 25. 9, 14, 6. c. Marc. 1, 2, 28.

ποοφητοφόντης: 464, 18 [Antimontanist]. προωφελώ: 24, 18 προωφελημένοις.

ποωτείον: 913, 5 τὰ ποωτεία τῆς πατοίσος ἀποφερομένου.

ποωτότυπος: 554, 1 τὰς . . ποωτοτύπους . . γραφάς die originalen, nicht übersetzten.

πτοοῦμαι: 584, 16 ἀμφὶ τὰ . . μαθήματα δεινῶς ἐπτοημένους.

πυλωρός (kirchlich): 618, 17 [Cornelius], vgl. 880, 20.

πῦρ: 348, 17 οἱ τοῦ πυρὸς ἀνθρωποι [Brief d. Smyrn.].

ὁἀδιος leichtsinnig: 498, 2 [Synodalbrief über die Osterfeier].

όφδιουργία: Betrug, Verrat 796, 17; 894, 6. — Fülschung 618, 4 [Cornelius].

ὁραδιουργῶ verfülschen, interpolieren:
 378, 16 [Dionys v. Korinth]. 504, 11 [Hippolyt], vgl. ἀραδιούργητος.

φαστώνη (= εξονσία vgl.Joh.19,11):714,16.

δητός: 890, 7 δητοῖς τισι = certis quibusdam vgl. 11 πᾶσι τοῖς προειρημένοις [Schreiben Constantins].

σάββατον: 342, 3 οντος σαββάτου μεγάλου [Brief d. Smyrn.].

σαθοοῦμαι; 873, 15 τὰ σεσαθοωμένα . . γόνατα.

σάρκινος: 408, 15 τῆς σαρκίνης δεσποίνης αὐτῆς [Brief d. gall. Gem.].

σαοχίον: 350, 12 [Brief d. Smyrn.], vgl. σωμάτιον.

σατανᾶς: 716, 3. — Irenaeus: 366, 23. 334, 6 τὸν πρωτότοχον τοῦ σατανᾶ. Brief d. gall. Gem.: 406, 23 κατ' ἐνέδραν τοῦ σατανᾶ. 408, 5. Cornelius: 620, 4.

σεισμός concussio Bedrohung: Rescript Maximins 836, 17. 25. Edict Maximins 842, 21.

σείω concutere: 708, 11 [Synode v. Antioch.].

σεμνολόγημα: 862, 19 νέον άγίου νεώ θεοῦ σεμνολόγημα.

σημαίνω indicare: 330, 14 [Rescript des Antoninus].

σημείον: vom Martyrium 908, 4.

σημειούμαι: 288, 21 σημειωτέον. 554, 12 σεσημείωται. 582, 11.

σημείωσις: Unterschrift 480, 14; 482, 2, vgl. ὑποσημείωσις. — Text: 554, 15 μετὰ τῆς Έβραίων σημειώσεως.

σιτηρέσιον: 678, 14 τὸ δημόσιον σιτηρέσιον [Dionys v. Alex.].

σιωπῶ: einen Ausdruck nicht gebrauchen 58, 13 [Africanus].

σκαιός: 538, 22 σκαιᾶ νόσφ.

**σ***ε*ηνος: Leichnam 670,14, vgl. δμόσεηνος. σεήνωμα Leichnam: 178, 1; 264, 4. 7; 944, 11.

σοφία theologisch: 10, 17; 18, 15. 16; 22, 24; 256, 10; 270, 13; 870, 19.

σοφιστεύω: 358, 3 σοφιστεύσας έν τοῖς Ελλήνων μαθήμασι.

σπέρμα: 22, 9 τὰ λογικὰ καὶ ημερα τῆς ἀνθρώπων ψυχῆς σπέρματα. 24, 5 τὰ θεοσεβείας σ. 282, 5 τὰ σωτήρια σπέρματα τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας. σπουδάζω: 190, 1 μετὰ τῶν ἄλλων ἐσπουδάσθη γραφῶν. — 526, 21, vgl. 692, 2 διὰ σπουδῆς ἐχόντων [Dionys v. Alex.]. — abfassen (vgl. πονῶ) 222, 9 τοὺς σπουδασθέντας αὐτῷ λόγους. 224, 25; 438, 5; 458, 7; 684, 21; 722, 8.

σπούδασμα Werk, Buch: 154,8; 224,17; 446, 16; 480, 22; 500, 3; 534, 7; 586, 3.

σπουδή: 118, 15 σπουδήν εἰσαγηοχέναι. 580, 17; 810, 1, vgl. 552, 26. Edict des Licinius: 885, 7 διὰ τῆς σῆς σπουδῆς = per intercessionem tuam Lact. Ebenso 886, 17; 884, 17. 886, 20 = fauor Lact.

στάδιον übertragen vom Martyrium: 402, 4.

σταθεφοποιῶ: = stabilire 814, 0 [Rescript Maximins].

στερρότης: in der ceremoniellen Anrede, Rescripte Constantins: 888, 15 ἡ ὑμετέρα στερρότης. 889, 26; 890, 10. 17.

στήλη: 400, 21 αλωνίαις ἀναγοάψεται στήλαις. 770, 30 ἐν εὐσεβῶν στήλαις . . ἀνηγορεύσθω. 860, 10 ὥσπερ ἐν ἱερῷ στήλη. 871, 18; 868, 2 ἐν στήλαις ἀναγορεύειν.

στηλιτεύω: in schlechtem Sinne 494, 3, vgl. c. Marc. 2, 4, 24; in gutem Sinne 828, 20.

στιβαφότης: in der ceremoniellen Anrede, Schreiben Maximins: 834, 5 τῆ σῆ στιβαφότητι. 836, 18.

στιβίζομαι: 478, 3 [Apollonios].

στοιχετον: Licht (des Himmels) 264, 11 = 490, 13 [Polykrates].

στοιχειῶ: 552, 24 τὴν ποώτην τῶν ἄρτι στοιχειουμένων είσαγωγήν.

στοιχειώδης: 378, 23.

στοιχείωσις: 190, 23 στοιχειώσεως είσαγωγικής, vgl. 552, 24.

στόμα: 945, 13 τῆς . . κινήσεως ἀνὰ στόμα τοῖς πᾶσι λαλουμένης.

στρατεία: 532, 1 τῶν ἐν στρατείαις ἀναφερομένων, vgl. 746, 6 τοὺς ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἀναφερομένους. 738, 19 τῶν ἐν στρατείαις ἀδελφῶν. 746, 2; 796, 5. 942, 4. 11 τῆς ἐν στρατείαις ἐπιλέπτου νεολαίας. 668, 12 τῶν ἐν

στρατείαις άξιώμασι τετιμημένων. 932, 18 ταῖς κατὰ τὴν στρατείαν άξίαις.

στρατιώτης: christliche Metapher 867, 17 οἱ μέγιστοι τῆς αὐτοῦ βασιλείας στρατιῶται. 868, 20; 915, 23.

στοατηγός: Municipalbeamter 764, 22; 928, 9. — 804, 24 [Schreiben des Sabinus].

στρατιωτικός militaris: 562, 23. — 782, 26 τὸ στρατιωτικόν. 932, 29 τῆς στρατιωτικῆς ἀξίας, vgl. δορυφορία.

στρατοπεδάρχης: magister militiae 746,
4. praefectus praetorio 928, 8 ό τῶν στρατοπέδων ἄρχειν ἐπιτεταγμένος, vgl. ἔπαρχος. — 810, 15 ἔτερος [vgl. 10 τοῦ μείζονος] στρατοπεδάρχης δν δοῦχα Ῥωμαῖοι προσαγορεύουσιν. Derselbe 810, 24 στρατάρχης. 947, 30 ό στρατοπεδάρχης = 26 τὸν ἐφεστῶτα τοῖς αὐτόθιστρατεύμασι. 782, 27.

στρατόπεδον: 744, 24 τῶν κατὰ τὰ στρατόπεδα. 746, 6.

συγγενής: 272, 5 τὰ συγγενῆ τούτοις πλημμελήματα. 522, 13. 932, 7 συγγενῶς = ὁμοίως, vgl. z. B. Aet. 3, 2, 5 [Diels, Doxogr. p. 366, 25].

συγκλητικός: 670, 11; 780, 10.

σύγκλητος: 236, 1 ή 'Ρωμαίων σύγκλητος βουλή. 326, 4; 780, 2. — 50, 21 τῆς σ. 'Ρωμαίων. 156, 17. — 486, 11 τῆς σ. βουλῆς. 830, 25. — 110, 7 τὴν σ. 436, 9; 486, 18. 110, 10 ψήφω καὶ δόγματι συγκλήτου. 486, 13. — 60, 3 συγκλήτου δόγματι [Africanus], vgl. βουλή.

συγκρότημα: 138, 7.

συγκροτῶ: 744, 20 τὰ τῆς εἰρήνης συνεκροτεῖτο.

συζυγία Ehe: 262, 9. — 322, 21 τῶν ἀνω συζυγιῶν (gnostisch) [Irenaeus].

συλλαβή: 76, 26 συλλαβαῖς αὐταῖς buchstäblich. 120, 16; 144, 13; 230, 21, vgl. 126, 19 αὐτοῖς γράμμασιν. — 698, 22 μηδὲ συλλαβὴν πρὸς αὐτὰ κοινὴν ἔχουσα [Dionys v. Alex.].

συλλειτουργός: 706, 2 [Synode von Antioch.].

συλλογισμός: 504, 13. 16 συνημμ**ένον ἢ** διεζευγμένον σχῆμα συλλογισμοῦ [Hippolyt].

συμβάλλω: 60, 8 οὐδέν τι συμβαλλομένου τοῦ τῶν Ἰσοαηλιτῶν γένους αὐτῷ [Africanus].

συμβολικός: 30, 10.

συμπολίτης: 94, 4 [Abgarlegende].

συμποεσβύτερος: 674, 15. Dionys v. Alex.: 640, 19; 654, 12.

συμφορῶ: 880, 1 ψυχὰς ὕλης . . καὶ χώ-

σύν: 62, 11 σὺν αὐτῷ . . . ἐκ τῆς αὐτῆς οὖσα φυλῆς.

συνάγω vom christlichen Gottesdienst: 96, 4 συνάξαι [Abgarlegende]. — Dionys v. Alex.: 654, 15. 16; 658, 7. — 896, 5 ώς ἂν μὴ συνάγοιτό τις τῶν εἰωθότων. — 352, 7 συναγομένοις [Brief d. Smyrn.]. — Dionys v. Alex.: 644, 9; 646, 18. — zum Gottesdienst zulassen 612, 5 [Dionys v. Alex.].

συναγωγή = σύναξις: Dionys v. Alex.: 646, 20; 658, 9. — 658, 3 [amtl. Protokoll bei Dionys v. Alex.].

συναίοομαι: helfen, unterstützen 132, 21; 138, 3. 17; 302, 5; 526, 12.

συναισθάνομαι: 832, 5 τῆς ἐχ θεοῦ συνησθημένος βοηθείας. 867, 25 ἦς λελόγχασι . . τιμῆς συνησθημένως, vgl. αἰσθάνομαι.

συναληθεύω: 130, 11.

συναναπαύομαι: 370,1 συνανεπάημεν τῷ ὀοθῷ λόγῳ [Hegesipp].

συνανομολογῶ: 684, 3 [Dionys v. Alex.]. σύναξις: 826, 5.

συνάσκησις: 812, 6 τῆς τῶν ἱερῶν λόγων συνασκήσεως. 730, 12 εὐτονωτέρα τῆ συνασκήσει.

συνασχῶ: 452, 6 ταῖς θείαις γραφαῖς συνασχούμενος. 913, 27. 726, 28 τὸ περὶ τὰ θεῖα μαθήματα συνησχημένον. 940, 1 ἀνατροφῷ καὶ παιδεία συνησκημένον. — vgl. ἄσχησις, ἀσχῶ, συνάσχησις.

συνδιάθεσις: 690, 8 [Dionys v. Alex.]. σύνεδρος: 610, 1 τὸν . . ἡγεμόνα καὶ τοὺς συνέδρους [Dionys v. Alex.]. συνεΙσακτοι: 710, 23 τὰς συνεισάκτους αὐτοῦ γυναῖκας, ὡς ἀντιοχεῖς ὀνομάζουσιν [Synode v. Antioch.], vgl. 32 ὑπὸ τοῦ συνεισάγειν ἑαυτοῖς γυναῖκας.

συνέλευσις: 804, 22 τῆ τοῦ τοσούτου χοόνου συνελεύσει [Schreiben d. Sabinus].

σύνεξετάζομαι: 542, 11 συνεξεταζόμενός μοι διὰ τῶν εὐχῶν [Alexander v. Jerus.], vgl. ἐξετάζομαι.

συνήλυσις: 140, 26; 860, 16.

συνίστημι: beweisen 364, 19. 947, 19 οἶον αὐτὸντὰκατὰτῶν μαρτύρων δρασθέντα συνέστησεν. — 690, 2 τὰ . . . συνιστανόμενα [Dionys v. Alex.], vgl. ἀσύστατος. — empfehlen: 432, 29; 558, 9. — hervorbringen 949, 21 πολύτροποι . . . ἀγῶνες ἀνήριθμόν τι πλῆθος μαρτύρων . . συνεστήσαντο. — mit der Gemeinde κusammenbringen 612, 5 [Dionys v. Alex.], — 804, 22 συνέστη = constitit [Schreiben d. Sabinus].

συνοδία: 945, 5 τῆς συνοδίας τὸ στῖφος. = κοινωνία 320, 24 [Irenaeus].

σύνοδος: 588, 16; 592, 9; 612, 18; 614, 5.

12; 702, 7. 24; 704, 8. — Dionys v. Alex.: 640, 14; 644, 18, vgl. 488, 23; 496, 28. — gottesdienstliehe Zusammenkunft: 804, 10; 806, 23; 838, 7. 9; 948, 28, vgl. 925, 22 ἐπὶ τῆ τῶν θείων ἀναγνωσμάτων συγκοστήσει. — 658, 1 [amtl. Protokoll bei Dionys v. Alex.]. 708, 22 [Synode v. Antioch.]. 842, 20 [Edict Maximins]. — Gemeinde 886, 13 τῆ συνόδφ αὐτῶν = conuenticulis corum [Edict des Licinius].

συντάσσομαι Abschied nehmen: 941, 27. συριγγώδης medicinisch: 790, 3.

σύστασις: Empfehlung 110, 12. — Beweis 504, 14 [Hippolyt].

σφάλμα: 130, 14 σφάλμα γοαφικόν. im moralischen Sinne 626, 20 [Dionys v. Alex.].

σφοαγίζω: 620, 9 τοῦ σφοαγισθῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου bei der Taufe [Cornelius].

σφραγίς von der Taufe: 532, 23.

σφοιγῶ erbittert sein: 418, 27 [Brief d. gall. Gem.].

σχεδιάζω: 58, 14 ἀναπόδεικτον ἢ ἐσχεδιασμένον [Africanus].

σχολάζω: sich widmen, mit dem Dativ 524, 6; vgl. Clem. strom. 2, 81, 4 τὸν ἀληθεία σχολάζοντα. — uacare 668, 16 τόπου σχολάζοντος.

σχολαίτατα: 754, 6; 949, 8.

σχολή: Schule 392, 24 τῆς κατὰ Οὐαλεντῖνον σχολῆς. — Katechumenenschule 530, 4. — Studium, Erforschung: 552, 17 τῆ τῶν θείων βαθυτέρα σχολῆ. 726, 7.

σχολικόν: 364, 20.

σῶμα: σώματα Körperteile 790, 5. — 410, 21 [Brief d. gall. Gem.]. — juristisch — corpus 886, 7. 10. 12. 16 [Edict des Licinius].

σωμάτιον: 350, 11 [Brief d. Smyrn.]. — 410, 14. 25 [Brief d. gall. Gem.]. vgl. σαρχίον.

σωτήρ: 672, 23 οἶα σωτῆρας ἐθνικῷ συνηθεία . . . τοῦτον τιμᾶν εἰωθότων τὸν τρόπον [durch Bilder]. 832, 2 οἶα λυτρωτὴν σωτῆρά τε καὶ εὐεργέτην . . ὑποδεχομένων. 254, 22 τούτους σωτῆρας ἐπιγραψάμενοι.

σωτήριος: 256, 19 της σωτηρίου άναστάσεως. — 106, 3 της σωτηρίου διδασκαλίας. 110, 12. — 24, 2 θεοῦ δύναμις σωτήριος. - 270, 11 τοῦ σωτηοίου *κηούγματος*. — 308, 27 τὸν σωτήσιον λόγον. 484, 25; 873, 19; 879, 17; 102, 2; 112, 15. — 873, 10 τοῦ σωτηρίου λουτρού. — τὸ σωτήριον  $\pi \alpha \vartheta o \varsigma$  72, 13; 74, 21; 152, 4; 214, 6; 742, 11; 832, 6; 934, 13; 944, 5. — 282, 9 την σωτήριον παρακέλευσιν. — 744, 8 τοῦ σωτηρίου προσρήματος. -921, 2 τὸ σωτήριον ὁῆμα. — 832, 7 τὸ σωτήριον σημεῖον. — 282, 5 τὰ σωτήρια σπέρματα τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας. — 949, 6 τῆς σωτηρίου τελειώσεως. - 534, 19. 22 σωτήριον φωνήν. — 60, 17 τὸ σωτήριον γένος [Africanus].

σωτηριώδης: = salutaris Rescript Ma-

ximins 816, 4, 10. Inschrift Constantins 832, 10.

ταμείον: Fiscus 522, 17 τοῖς βασιλιχοῖς ταμείοις [so die Hss.]. 925, 15 [so die Hss.]. — 885, 17 (ταμιείου TER) [Edict des Licinius].

τάξις: 668, 17 ἡ τοῦ βαθμοῦ τάξις militürische Rangstellung. 478, 26 τῆς ψενδοῦς ταύτης τάξεως [Serapion]. 612, 11 τὴν τάξιν ἀνασχενάσωμεν [Dionys v. Alex.].

ταχυγράφος: 568, 25; 590, 17; 704, 15, vgl. βιβλιογράφος, καλλιγραφῶ.

τε: τέ . . . οὐδέ 22, 6. τε . . . οὐα 540, 11. τέ . . . μηδαμῶς 776, 12. — μὴ πρότερόν τε 140, 8. οὐα ὀλίγον τε 230, 9. οὐα εἰς μααρόν τε 532, 22. οὐα ἀθρόως τε 744, 23. μηδένα τε μηδαμῶς 458, 17. μηδ΄ βλως τε 754, 6. οὐ πρὸ πολλοῦ τε 500, 7. μηδενός τε 522, 7. — τέ — δέ 246, 9 (13); 556, 18 (23). — 606, 14 (17) [Dionys v. Alex.]. — τε — εἶτα 694, 1 (6) [Dionys v. Alex.].

τελειοῦμαι vom Märtyrer: 486, 13; 522, 15; 528, 29; 530, 15 usw.; häufig. — Brief d. gall. Gem.: 428, 22; 432, 23; 434, 8. — 468, 24 [Antimontanist]. — 762, 27 [Phileas].

τελείωσις Märtyrertod: 524, 5. 949, 6 τῆς σωτηρίον τελειώσεως.

τεραστία: Wunder 110, 5, vgl. DE 3, 6, 27 wo τεραστείας überliefert ist.

τερατολογία: 254, 1. — 256, 27 [Gaius]. — vgl. 310, 7 τερατώδεις . . μυθοποιίας.

τεοματίζω: 888, 16 [Rescript Constantins].

τετρακτύς: 250, 21 την άγιαν τῶν εὐαγγελίων τ.

τήγανον: 424, 11 [Brief d. gall. Gem.], vgl. καθέδοα.

τημελῶ: 885, 7 τοῦ τημελεῖν τὴν ἑαντῶν θοησκείαν = colendae religionis suae Lactant. [Edict des Licinius]. 885, 11 ebenda, — vgl. 927, 8 ἀτημελήτους.

τηςῶ: 492, 6 ἐτήρησαν τὴν ἡμέραν τῆς

τεσσαρεσχαιδεχάτης τοῦ πάσχα [Polykrates], vgl. 488, 10. — Irenaeus: 496, 1 ff.

τοιόσδε: 40, 24 τῶν τοιῶνδε τροφῶν bestimmte Speisen.

τονῶ: 420, 10 τετονωμένοι [Brief d. gall. Gem.].

τόπος: Bibelstelle 52, 24, — kirchlicher Rang 434, 5 [Brief d. gall. Märt.]. militürische Stelle 668, 16. — 86, 7 ἐν τόπφ Ἱεροσολύμων semitisierend [Abgarlegende].

τραγφδία: 198, 20 τῶν τότε πραχθέντων ... τὴν τραγφδίαν. 930, 5 τραγικῆς ἀποῆς μεῖζον, vgl. δραματουργία. τριγένεια: 944, 2 τριγενείας πατέρα.

τρόπαιον: 832, 6 τοῦ σωτηρίου τρόπαιον πάθους = Kreuz. Denkmal 672, 9. — Märtyrergrab: 178, 3. 5 [Gaius].

τουφερός empfindlich: 410,10 τοῖς τουφερωτάτοις μέλεσι τοῦ σώματος αὐτοῦ [Brief d. gall. Gem.].

τύπος: 28, 14 τύπους οὐρανίων και σύμβολα. 30, 2 κατὰ τύπον καὶ σύμβολον. 32, 28; 34, 6; 870, 18. — 32, 9  $\tau o \dot{\nu}_{\varsigma}$ τύπους δι' ἑαυτῶν ἔφερον. 36, 11 τῶν άλλων σύμβολα και τύπους άνειληφό- $\tau\omega\nu$ . — 32, 11 έν  $\tau\dot{v}\pi\omega$ . — vgl. 878, 17 τὰ . . ἀρχέτυπα καὶ . . τὰ πρωτότυπα . . . παραδείγματα. — 932, 24 δλόκληρον . . τύπον ἐκκλησιαστικοῦ συστήματος. — 432, 11 άλλοις τύπον σκανδάλου καταλειπόμενος [Brief d. gall. Gem.]. 644, 6 τοῦτον . . τὸν κανόνα καὶ τὸν τύπον [Dionys v. Alex.]. 666, 19 της ἀντιγραφης της έμης τῷ τύ- $\pi \varphi$ , vgl. ebenda 22 [Edict des Gallienus]. 885, 16  $\tau \dot{v}\pi o \varsigma = forma$  Lact. [Constitution des Licinius].

τυραννικός: usurpationslustig 778, 5. τυραννίς Usurpation: 778, 12; 738, 27. τύραννος Usurpator: 848, 17; 879, 21.

Ψμνος: 152, 9 τοὺς λέγεσθαι εἰωθότας πρὸς ἡμῶν Ψμνους. 758, 7. 860, 24 Θεολογίας Ψμνος. 864, 7, vgl. ψαλμωδία.

ύπαγορείω dictieren: 570, 1. — 708, 18 [Synode v. Antioch.].

ύπέο: 36, 24 θαυμάζεσθαι ύπεο ποοφήτην. 770, 15 ύπεο πάντα λόγον, vgl. 22 νιεξ . . πάντα λόγον. 926, 7 ύπεο τοὺς παο "Ελλησιν . . μαχητάς. 352, 6 δοειμώτερα ύπεο χουσίον [Brief d. Smyrn.]. 408, 28 ύπεο πάντα ἄνθοωπον [Brief d. gall. Gem.].

ύπερακοντίζω: 136, 22; 898, 3.

ύπεράνω: 408, 4 ύπεράνω πάσης εξηγήσεως [Brief d. gall. Gem.],

ύπερεξάγω: 768, 28; 896, 6.

ύπερευχαριστῶ: 945, 2.

ύπερχόσμιος: 16, 11; 882, 17.

ύπερφυῶς: 786, 2 ύ. θαυμασιωτάτη, vgl. μάλιστα.

ύπέχω: 6, 20 την ἐπαγγελίαν ὑποσχεῖν. ὑποβαίνω: ὑποβεβηκώς niedriger an Rang 16, 5; 12, 13; 24, 2 vgl. Aristeas 147. Hippol. haer. 7, 32 — Iren. 1, 25.

ύποθέχομαι: 890, 11 ύποδεχθῆναι ποιήσεις = accepto feceris (quittieren) [Schreiben Constantins].

ύποδιάzονος: 910,19. — 618,15 [Cornelius]. ὑποδύομαι: 308, 23 ὑποδύντες . . τὴν αὐτήν . . προσηγορίαν. 254, 19. 108, 5 τὴν ἐκκλησίαν . . ὑποδυόμενοι. absolut 108, 1.

υπόθεσις: Buch, Werk 104, 9; 238, 4; 366, 21; 440, 5; 444, 8; 498, 24. — 8, 17; 358, 19; 856, 8; 566, 10; 728, 11; 586, 12; 934, 10. — 518, 13; 728, 7. — Thema, Gegenstand 8, 1; 472, 8; 700, 16; 730, 16. 64, 19 τῆς περὶ τούτων ύποθέσεως. 498, 23 είς την αὐτην ύπόθεσιν. 700, 16. 548, 6 κατάλληλον τῆ ὑποθέσει . . τὴν προγραφήν. 364, 21 τοῦ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν προβλήματος. — Veranlassung 684, 22 ή δ' ὑπόθεσις αὐτῷ Νέπως ην. 935, 13. periphrastisch 460, 3 Ιστορίας πλείστη τις ὑπόθεσις. 548, 3. 136, 6 των ψευδων δογμάτων τὰς ὑποθέσεις. 716, 14. 718, 9 η κατά τὸν Παῦλον ὑπόθεσις.

ύποθετικός (Adj. zu ὑποθήκη Moralpredigt): 374, 7 ἐπιστολή . . ὑποθετική. ὑποκλέπτω: 914, 16 ἡμᾶς . . . ὑποκλέψας = λαθών.

ύποχορίζομαι heucheln: 832, 21.

ύπολαμβάνω: 520, 3 την ἐπισκοπην . . . . . .

ύπομιμνήσεω ermahnen: 374, 22. — 836, 18 [Rescript Maximins].

ύπομνηματίζομαι: αυ/zeichnen 314, 10 την .. παράδοσιν .. ύπομνηματισάμενος. 452, 5; 534, 4; 572, 3. 484, 11 [Irenaeus]. — protokollieren: 656, 3 [Dionys v. Alex.]. — commentieren: 548, 19 εἰς την Γένεσιν ὑπομνηματιεῖσθαι. 556, 21.

ύπονόθευσις: 890, 19 [Schreiben Constantins].

ὑποπαραιτοῦμαι bitten beiseite treten zu dürfen: 768, 11; 786, 9. — 602, 12 [Dionys v. Alex.].

ύποπίπτω: lapsi 354, 4 τοὺς ὑποπεπτωκότας τῷ κατὰ τὸν διωγμὸν πειοασμῷ. 628, 1 τῶν ὑποπεπτωκότων, vgl. παοαπίπτω.

ύποσημαίνω: 374, 26; 802, 13. — med. 190, 7; 198, 8; 498, 26.

ύποσημειούμαι unterzeichnen; 714, 13. ύποσημείωσις Unterschrift: 480, 4, vgl.

σημείωσις, ἐπισημείωσις.

ύπόστασις: = ἔνστασις 410, 1 [Brief d. gall. Gem.]. — Existenz 476, 21 τὴν ὑπόστασιν τοῦ προφήτον [Apollonius]. ὑποστέλλομαι: 688, 22 τὰς ἀντιλογίας ὑποστελλόμενοι sich scheuend zu wider-

sprechen [Dionys v. Alex.].

ύποτάττω: 360, 25 τὰ ὑποτεταγμένα das Folgende. 432,22 ὑποτάττουσιν beifügen. 388, 2 ὑποτάξας ἔπεμψά σοι [Melito]. 546, 7 ἃ καὶ ὑπετάξαμεν ὑμῖν [Serapion]. 888, 14 τὰ ἀντίτυπα...γράμμασιν ἐμοῖς ὑποτάξας [Rescript Constantins].

ύποτίθημι: 370, 7 τῶν . . αἰρέσεων τὰς ἀρχὰς ὑποτίθεται. 148, 8; 686, 3.

ύποτυποῦμαι: 374, 5 ἐν αἶς ὑπετυποῦτο . . ἐπιστολαῖς, vgl. διατυποῦσθαι.

ύπόφορος: 50, 18.

ύποφύω von Ketzereien: 716, 15, vgl. ἐπιφύω, φύω.

ύφήγησις: 8, 13 δι' ύφηγήσεως ίστοριχής. 8, 28 τῆς ἐχκλησιαστικῆς ὑ. τὴν ἱστορίαν. 10, 7 τῆς ἱστορίας τὴν ὑφήγησιν. — Erklürung 154, 2.

ύφηγοῦμαι: 642, 10 διδασκαλικώτερον ύφηγούμενος [Dionys v. Alex.].

ύφιστημι: 18, 13 οὐσία . . ζῶσα καὶ ὑφεστῶσα.

φανητιῶ: 58, 15 [Africanus].

φαντάζομαι: 14, 3 φαντασθέντες.

φαντασία: 14, 13. 878, 16 τῆ τῶν ἔξωθεν φαντασία.

φαντασιωδώς: 440, 16 [Irenaeus].

φείδομαι: 750, 2 φειδόμενοι συμμετρίας. 931, 5 τῆς ἰδίας φείσαιτο νεότητος. 738, 17. πεφεισμένως 482, 15 [Irenaeus].

φειδώ Mitleid: 520, 12; 758, 21; 828, 5. φέρω: 232, 16 αὐτοῦ συγγένειαν τοῦ Χριστοῦ φερόντων. 948, 4 ὑπόδειγμα Χριστιανισμοῦ φέρων. 923, 21 τελείων ἀνδρῶν φέροντας ἡλικίαν. — 742, 13 εἰς ἔδαφος φέρειν. — bexahlen 526, 22. — 592, 11 οῦτως ἠνέχθη ὥστε. — 891, 6 μεγάλους κινδύνους ἐνηνοχέναι — magna pericula attulisse [Schreiben Constantins].

φερώννμος: mit dem Dativ 102, 18; 354, 18; 496, 20. — mit dem Genetiv 925, 1, vgl. DE 5, 11, 2. 7, 2, 44. — 820, 21 φερωνύμως τοῦ πυρώδους Ενεπεν. φθοριμαῖος: 388, 20. — 372, 5 [Hege-

sipp].

φιλαγαθία: benignitas Rescript Maximins: 818, 22; 820, 6. — Rescript Constantins: 887, 7.

φιλάγαθος: 900, 9. = benignus Rescript Maximins 814, 8; 816, 13.

φιλανθοωπεύομαι: mit dem Accus. 896,2. φιλεοιστῶ sich zanken: 496, 10 [Irenaeus]. φίλημα Κυβ: 524, 25 φιλήματι προσαγορεύοντα. 942, 7.

φιλοχαλία: 566, 11 συγγραμμάτων διαφόρους φιλοχαλίας.

φιλόχαλος bildungseifrig: 526, 21; 562, 3; 716. 23.

φιλοποωτεία: 462, 11 εν επιθυμία.. φιλοποωτείας [Antimontanist]. φιλοσοφία: 22, 7 ἀρετῆς καὶ φ. 164, 28 φ. τε καὶ θεοσεβείας. 312, 25 τῆς ἐνθέου πολιτείας τε και φιλοσοφίας. 486, 4 έπὶ παιδεία καὶ φιλοσοφία. -136, 11 την . . Χριστιανών φιλοσοφίαν. 282, 8 σφοδροτέρα φιλοσοφίας έρωτι ποός τοῦ θείου λόγου την ψυχην πληττόμενοι. 584, 17. 314, 17 γνήσιος τῆς άληθοῦς φιλοσοφίας ἐραστής. 472, 10 ύπεο ής μετήει φιλοσοφίας. 552, 23 φιλοσοφίας οὐκ ἄμοιρον. 560, 25 τῆς ένθέου φιλοσοφίας. = Askese 526.9 γνησιωτάτης φιλοσοφίας κατορθώματα. 913, 9 κατά τινα φυσικήν, μᾶλλον δ' ένθεον καὶ άληθη φιλοσοφίαν. 540, 19 της ἀναχωρήσεως καὶ της φιλοσοφίας. 934, 26. — 384, 19 η καθ' ημᾶς φιλοσοφία [Melito]. 384, 25 [Melito]. 620, 20 ετέρας είναι φιλοσοφίας έραστής [Cornelius]. — 556, 17  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \ \tilde{\epsilon} \xi \omega \vartheta \epsilon \nu \ \varphi \iota$ λοσοφίας.

φιλόσοφος: 140, 24 δι' ἀσχήσεως φιλοσοφωτάτης. 538, 27 τὸν φιλόσοφον... Biov [= das Leben in der Zurückgezogenheit Sarm, der Sache nach richtig übersetzt]. 526, 27; 528, 14; 948, 15. 524, 13 βίου φιλοσόφου καὶ ἀσκήσεως. 934, 5 φιλοσόφω πολιτεία και άσκήσει. 728, 5 αὐτῷ τε βίφ φιλόσοφον ἀληθῆ. - 312, 29 θείοις τε και φιλοσόφοις δόγμασιν. — 324, 11 εν φιλοσόφου σχήματι 941, 8. 919, 5 την φιλόσοφον έν τρίβωνος σχήματι άγωγήν. 354, 23 ο ταῖς άληθείαις φιλοσοφώτατος. 726, 19  $\dot{\alpha}\lambda\eta\vartheta\tilde{\eta}$  φιλόσοφον. 764, 10. 758, 24 άνδοείω λογισμώ καὶ φιλοσόφω. -364, 27 τὰ φιλόσοφα μαθήματα. 556, 18. 27; 558, 12; 728, 15; 919, 7; 924, 1. 586, 5 έπι λόγοις φιλοσόφοις και τοίς άλλοις Έλλήνων μαθήμασιν. - 556, 20 τὰς αἰρέσεις τὰς παρὰ τοῖς φιλοσόφοις. φιλοσοφω: vom asketischen Leben 142, 24; 526, 23.

φίλτατα manierierter, aus der tragischen Sprache entlehnter Ausdruck für 'Angehörige, Kinder': 822, 21; 64, 17; 176, 4; 400, 21.

φιλῶ kiissen: 522, 12.

φοιτητής: 246, 5; 452, 8; 526, 14; 528, 1 16. 27; 534, 3; 584, 10. 13.

φοτῶ: 780, 6 τῆς . . . φονώσης ἀμότητος. 806, 17 τοὺς καθ' ἡμῶν φονῶντας. 810, 7. — 600, 11 τὸ καθ' ἡμῶν φονᾶν [Dionys v. Alex.].

φράσις: 252, 20 ὁ τῆς φράσεως ... χαραετήρ. 284, 12. 392, 6 τὴν τῆς φράσεως σύνταξιν. — Dionys v. Alex.: 698, 26;

700, 6.

φράσσω: 828, 13. — 138, 25 τοῖς θείοις δπλοις φραξάμενος. 868, 20; 894, 3. φροντίζω: 768, 1 μαθών πεφροντισμένως.

φουρά custodia = Gefüngnis: 628, 19 [Dionys v. Alex.].

φίω: von Ketzereien 138, 7; 388, 20. — vgl. ἐπιφίω, ἐπφίω, ὑποφίω.

φωλεύω: von den Ketzern 270, 10; 322, 12. φωνή: 452, 4 ζώση φωνῆ καὶ διὰ συγγοαμμάτων. — 286, 22 παρὰ ζώσης φωνῆς [Papias].

φώρα: 850, 12 nach dem Titel des Buchs von Oenomaos [Praep. ev. 5, 18, 6], der ins Reale umgesetzt ist.

φωρῶ (= ἐλέγχειν): 310, 24; 704, 8. 17, vgl. καταφωρῶ.

χαφακτήφ: 252, 20 ό τῆς φράσεως . . . χαφακτήφ. 284, 13. 700, 20 ἐν ἐπιστολῆς χαφακτήφι. — 284, 22 τῆς ἀποστολικῆς ὀφθοδοξίας τὸν χαφακτῆφα, vgl. 252, 20 παρὰ τὸ ἦθος τὸ ἀποστολικόν. — Irenaeus: 334, 13 τὸν χαφακτῆφα τῆς πίστεως αὐτοῦ. 390,16 ἴδιον χαφακτῆφα διδασκαλείον. 484, 3 τὸν χαφακτῆφα

χαφακτηρίζω: 698, 18 [Dionys v. Alex.]. χαφακτηριστικός: 148, 7 τὰ χ. τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς.

τοῦ βίου.

χαράττω: 192, 24 τῷ εὐαγγελίῳ δ καὶ χαράξαι μαρτύρεται. 640, 5 χαράξας ἐπιστολήν, vgl. διαγαράττω.

χάρισμα: 266, 8 προφητικοῦ χαρίσματος. 280, 23; 366, 9. 934, 1 προφητικοῦ ἢ καὶ ἀποστολικοῦ χαρίσματος. 933, 13. 432, 18 τοῦ θείου χαρίσματος, vgl. 881, 20 τὰ τοῦ θείου πνεύματος δωρήματα. — Brief d. gall. Gem.: 422, 4 ἀποστολικοῦ χαρίσματος vgl. 432, 9 ff.

— Irenaeus: 442, 5 τῶν χαρισμάτων.
442, 13 προφητικὰ χαρίσματα. Antimontanist: 462, 21 προφητικῷ χαρίσματι.
470, 20; 472, 1. — Phileas: 760, 13 τὰ μείζονα χαρίσματα. — juristisch — donum 844, 18 [Edict Maximins].

χάρται: 84, 21 ἐν τοῖς δημοσίοις χάρταις.
948, 19 ἐν ζώων δοραῖς ἢ χάρταις. —
Rescript Constantins: 887, 25.

γείο: 102, 13 δι' εὐχῶν καὶ χειρῶν ἐπιθέσεως. 638, 5 τῆ διὰ χειρῶν ἐπιθέσεως εὐχῆ. 726, 9 χεῖρας εἰς ἐπισκοπην έπιτέθεικεν. 536, 13 χεῖρας είς ποεσβυτέριον αὐτῷ τεθείκασιν. — 94, 3 εύχὰς διὰ χειρὸς λαβών vgl. 92, 19 [Abgarlegende]. 442, 3 διὰ τῆς τῶν χειοῶν έπιθέσεως ίωνται [Irenaeus]. 620, 24 τοῦ ἐπισκόπου τοῦ ἐπιθέντος αὐτῷ χείοα είς ποεσβυτερίου κλήρον [Cornelius]. — 832, 6 ύπὸ χεῖοα ἰδίας εἰκόνος. — 220, 15 τη μετά χείρας ίστο- $\varrho/\varrho$ . 264, 1; 566, 10; 586, 12. — 434, 12 μετά χεῖρας ἀναλαβόντι, vgl. 644, 1 είς χεῖφας λάβοις [Dionys v. Alex.]. — 714, 17 της υπερμάχου χειρός. 738, 9 ή θεία καὶ οὐράνιος χείρ, vgl. δεξιά. 728, 3 πλουσία χειοί. 870, 21.

χειφεπιθεσία: 618, 7 [Cornelius].

χειροθεσία: 570, 12, vgl. χείρ, χειρεπιθεσία, χειροτονία.

χειρόνως: 756, 5, vgl. μειζόνως.

χειροτονία [kirchlich]: 102, 16; 540, 15; 564, 7; 582, 20; 947, 1. — 646, 19 [Dionys v. Alex.].

χειροτονῶ (kirchlich): Cornelius: 618,12; 622, 3.

χήρα (kirchlich): 618, 17 [Cornelius].

χθές: 72, 9 χ. [έχθὲς ΕΜ] καὶ πρώην. 284, 19. 900, 16 χθὲς καὶ πρὸ ἡμέρας. 10, 9 χ. καὶ οὐ πρότερον. ohne Zusatz 924, 14.

χιλίαοχος: 404, 10 [Brief d. gall. Gem.]. χιλιάς: 686, 2 τινὰ χιλιάδα ἐτῶν τουφῆς σωματικῆς.

χιλιονταετία: 258, 4 [Gaius].

χρεών: 320, 9 τὸ χρεών . . . ἐχτίσαντος. χρῆμα: 28, 21 θεῖόν τι χρῆμα. 718, 11 ἐπέραστόν τι θεοσεβείας χρῆμα. 772, 26; 812, 5; 948, 3, vgl. ἔργον.

χοηματίζω heißen, genannt werden: 16, 9; 18, 15; 28, 7; 214, 15; 674, 3; 778, 5. — 406, 2 [Brief d. gall. Gem.]. — ernannt werden 58, 25 [Africanus]. — reden mit 40, 28.

χοησμός Weissagung: 28, 15; 42, 13; 196, 14; 840, 13; 874, 3; 878, 14, vgl. θεοπρόπιον, χρῶ.

χοηστομάθεια: 548, 15.

χοηστομαθής: 8, 20 τὸ χο. τῆς ἱστορίας. χοηστότης: 886, 6. 18 διὰ τῆς ἡμετέρας χοηστότητος = per nostram elementiam Lact. [Edict des Licinius].

χοιστοφόρος: 760, 13 [Phileas]. γοῶ weissagen: 542, 2.

χοώς Stilfürbung: 550, 4. — 698, 19 [Dionys v. Alex.].

(χωρεπίσκοπος): umschrieben 710,14 τοὺς . . ἐπισκόπους τῶν ὁμόρων ἀγρῶν [Synode v. Antioch.].

χωρίτης: 598, 3 [Dionys v. Alex.].

χωρῶ: 330, 20 τούτοις οῦτω χωρήσασιν.
484, 29 ὁμόσε χωρεῖν nicht im feindlichen Sinne. Dagegen in der gewöhnlichen Bedeutung 520, 7; 524, 23.
666, 4 ὁμόσε . . χωρῆσαι ἐπὶ τὸν δικαστήν, vgl. 894, 8 Κωνσταντίνφ πολε-

μεῖν. — 604, 18 ἄχρι δεσμῷν καὶ φνλακῆς χωρήσαντες. 824, 7 εἰς ἀπηνῆ... ἐχώρουν διάθεσιν. — 898, 22 ἐν ἔργῳ χωρεῖν. Dionys v. Alex.: 654, 11 ὁμόσε χωρήσω τῆ... βἰα.

ψάλλω Psalmen singen: 758, 7.

ψαλμφδία: 860, 26. 686, 15 [Dionys v. Alex.], vgl. 806, 13 φδαῖς καὶ ψαλμοῖς. 500, 24 ψαλμοὶ δὲ . . καὶ φδαὶ ἀδελφῶν ἀπὶ ἀρχῆς ὑπὸ πιστῶν γραφεῖσαι [Hippolyt]. 710, 12 ψαλμφδεῖν γυναῖκας παρασκευάζων vgl. 20 [Synode v. Antioch.].

ψευδηγορία: 500, 10.

ψευδοδοξία: 258, 19 τινὰς τοῦ αὐτοῦ ψευδοδοξίας. 388, 20; 548, 3.

ψευδολογία: 454, 21; 468, 1.

ψῆφος Beschluß: 624, 3; 778, 3; 808, 18. — Urteil 810, 28; 930, 25; 940, 2.

ψοφοδεής: 782, 2 ψοφοδεοῦς καὶ δεισιδαιμονέστατον.

ωδίνω: vom Verlangen nach dem Martyrium 422, 6 [Brief d. gall. Gem.].

ὤμογέρων: 678, 10 [Dionys v. Alex.]. ὤμόθνμος: 162, 22.

ώμοφορῶ; 682, 10 [Dionys v. Alex.], vgl. 670, 13.

ώς: 290, 12 ὡς ἄν . . . εἰπεῖν. 412, 4 [Brief d. gall. Gem.]. — ὡς ὅτι 42, 17; 110, 5; 366, 9; 368, 21. — 90, 10 [Abgarlegende].

## 2. Lateinische Wörter

βενεφικιάριος: 836,16[Rescript Maximins]. βρέουιον: 890, 12 [Schreiben Constantins]. δηλατορεύω: 232, 19 ἐδηλατόρευσαν [Hegesipp].

δηνάριον: 502, 23 [Hippolyt].

δουχηνάριος: 708, 16 [Synode v. Antioch.]. δοῦξ: 810, 15 στρατοπεδάρχης δν 'Ρω-

μαῖοι δοῦκα προσαγορεύουσιν. ἠονοκάτος: 232, 20 [Hegesipp].

κολλήγας: Rescript Constantins: 888, 2 παρά τινων κολλήγων. 888, 10. 14 πρὸς τοὺς κολλήγας. χομφέχτως: 348, 26 [Brief d. Smyrn.]. κονφήχτως: 889, 21 [Rescript Constantins].

λεγεών: 434, 18; 436, 6.

μαγιστρότης: 766, 2, vgl. καθολικός, καθόλου.

οὐικάριος: 890, 20 τῷ οὐικαρίῳ τῶν ἐπάρχων [Schreiben Constantins].

όφφικιάλιος: 842, 21 [Edict Maximins]. πραιπόσιτος: 804, 24 τοὺς πραιποσίτους τοῦ πάγου [Schreiben d. Sabinus] = 804, 1 τοῖς κατ' ἀγροὺς ἐπιτεταγμένοις.

σαλάριον: 472, 23 [Apollonios]. 502, 22 | ταβουλάριος: 928, 10. [Hippolyt].

σήκοητον: 708, 25 [Synode v. Antioch.].

τάβλαι: 478, 4 [Apollonios].

φόλλεις: 890, 9 [Rescript Constantins]. φοουμεντάριος: 596, 11 f. [Dionys v. Alex.l.

## 3. Hebräische und aramäische Wörter

γειώρας: 60, 13 [Africanus].

 $(\vec{\epsilon}\beta l\omega \nu)$ : 256, 22.

ώβλίας: 168, 1 ώβλίας, ΰ έστιν Έλληνιστί

περιοχή τοῦ λαοῦ [Hegesipp]. Noch

nicht identificiert.

## 4. Syntaktischer Index

Accusativ: bei den Verben des Unterscheidens vgl. διαλλάττω, διαφέρω, πλεονεκτώ. — bei μετέχειν 108, 14; 254, 7. — bei ἐνοχλεῖν 302, 16; 532, 2. — 530, 8 τὸν βίον ἐξελήλυθεν. 931, 10. 896, 12 τὸν βίον μεταλλάττουσιν. — 716, 2 την του λογισμού παρατροπην καθωπλίζετο. 780, 23 πρός άδελφον την καείαν. 846, 21 ως διαροεύσαντα τὸ πᾶν είδος ἀφανισθῆναι. — über transitiven Gebrauch vgl. ἀποστίλβω, διαποέπω, ἐκλάμπω, καταλάμπω. — Acc. der Zeit 358, 1 τον πρώτον αὐτοῦ βίον.

äv: mit dem Part. Fut. 256, 5; 312, 6.

Artikel: fehlt bei folgendem Genetiv 54, 1 περί συμφωνίας τῆς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γενεαλογίας. 102, 3 ἀρχαιότητος τῆς κατὰ Χριστιανούς εὐαγγελικῆς πολιτείας. 910, 27 τῆς περί τὸ θεῖον γνησιότητος εὐσεβείας. 334, 24 μνήμη τῆσδε τῆς ίστορίας. 44, 16. — bei einem Glied 64, 16 γυναικός καὶ τέκνων καὶ τῶν λοιπῶν τῶν . . ἀναγκαιοτάτων. 790, 18 ἔργου τῷ λόγφ παρηκολουθηκότος. 146, 18 εὐαγγέλια και τὰς τῶν ἀποστόλων γραφὰς διηγήσεις τέ τινας. 152, 17 τὰς ἐχκλησιαστικὰς λειτουργίας . . διακονίας τε καὶ τὰς . . προεδρίας. 704, 23 την αὐτῶν τε σπουδήν . . καὶ τοῦ Παύλου την διάστροφον έτεροδοξίαν έλέγχους τε και έρωτήσεις ας . . άνακεκινήκασιν και έτι τον πάντα βίον τε καὶ τρόπον τοῦ ἀνδρός. 22, 12 θεομαχίας τε καὶ τὰς παρὰ τοῖς πᾶσιν βοωμένας γιγαντομαχίας. 933, 3. 812, 11 ἐκ Ῥωμαϊκῆς φωνῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα. 12, 23 πάντες δσοι διαποέψαι λέγονται, ἀμφί τε Μωυσέα και . . Άβραὰμ τούτου τε οἱ παῖδες. 764, 23 σὺν τοῖς ἐν τέλει πᾶσιν καὶ ὅλφ δήμφ. 758, 18 μυρίων ὅσων πρὸς αΐματός τε καὶ τῶν άλλων φίλων. vgl. Clem. Strom. 2, 111, 3 την άληθη ἀπό ψευδοῦς ήδονήν. bei αὐτός 664, 16; 106, 9; 104, 1; 266, 25; 64, 14; 196, 28; 590, 23; 764, 22; 766, 19. — 764, 22 λογιστής αὐτός. 312, 19 πρὸς αὐτῆς ἐνεργείας. 748, 2 είς αὐτὴν τελευταίαν . . ἀναπνοήν. 758, 8; 941, 14. 933, 23 πρὸς αὐταῖς βασάνοις. 788, 23 έξ αὐτῆς αὐτοῦ σαρχός. 866, 11. 30, 25 έξ αὐτοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ. 936, 1 πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις τῶν . . . πυλῶν. 856, 21 έν αὐτοῖς οὐρανοῖς. 929, 8 ἐπ' αὐτῆς ἡμέρας. — beachte ferner 530, 15 ἄμα μητοί Μαρκέλλη. 50, 16 άμα τέκνοις. 522, 15. 824, 1 έν μέσαις πλατείαις. 40, 5 έκ πρώτης ἀνθρωπογονίας. 12, 22. 764, 11 πρό τελευταίας άποφάσεως. 824, 2; 524, 21. 528, 24 είς ύστάτην τοῦ βίου τελευτήν. 14 Eusebius, KG\*.

832, 1 σὺν παντὶ δήμφ Ῥωμαίων. 768, 5 ἄκροις ἀσίν. 52, 9 ὁπὸ ἰδίαν σφραγῖδα πεποίηται. 104, 9 ἐν ἑβδόμφ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως. 736, 2 ἐν ὀγδόφ τοὑτφ συγγράμματι. 72, 12 ἔτους ἑβδόμου τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 72, 18 ἔτος πεντεκαιδέκατον ἄγοντος. 96, 8; 174, 18 und oft. 104, 20 τέλος ἐλάμβανεν ὑποσχέσεως. 750, 1 λόγου φειδόμενοι συμμετρίας. — 896, 10 κατὰ μηδὲν ἠδικηκότων. 338, 16 κατὰ πόλιν in der Stadt. 822, 17. — 530, 20 ἄμα λόγφ. 538, 9; 856, 5; 921, 15. — 56, 11 κατάγοντες γένος [Africanus]. — fehlt beim Plural zur Bezeichnung der unbestimmten Mehrzahl 376, 15 λέξεις δι' ὧν . . . γράφει. 446, 12 ἔξηγήσεις αὐτοῦ θείων γραφῶν παρατέθειται. 306, 8 ἐνιαντοῦ . . καὶ μηνῶν. — 410, 19 μεθ' ἡμέρας [Brief d. gall. Gem.]. — demonstrativ vor dem Relativ: 108, 5 τοὺς οἶς. 150, 6; 528, 23.

Asyndeton: bei Nebenumständen 162, 4, — beim Citat 84, 19; 104, 3; 114, 20; 116, 11; 124, 1; 140, 13; 156, 26; 236, 2; 308, 6; 542, 15, — bei nachgestelltem ovrog 236, 9; 304, 8; 428, 3; 568, 2; 584, 22; 592, 2, — bei nachgestelltem

έκεῖ 266, 4 [Gaius], — auffallend 252, 1.

Consecutivsatz: mit finalem Sinn 260, 1 εἰσελθεῖν . . . ιστε λούσασθαι [Irenaeus]. statt des Objectsinfinitivs: Brief d. Smyrn.: 346, 12 ἔδοξεν . . ιστε . . κατακασσαι. 350, 14 ἐντυχεῖν . ιστε μη δοῦναι. — Dionys v. Alex.: 640, 14 δύγματα περὶ τούτου γέγονεν . ιστε . ι ἀπολούεσθαι. — Rescript Maximins: 834, 16 ἐντολὰς δέδωκα ιστε μηδένα . . . προσφέρεσθαι.

lateinische Constructionen: Rescript Maximins: 836, 10 ἤρεσεν . . ὥστε . . βεβαιώσαιμι. — Rescript Constantins: 887, 9 ἔστιν ὁ τρόπος οὖτος τῆς φιλαγαθίας

ημετέρας της ώστε . . . μη ἐνοχλεῖσθαι, vgl. Finalsatz.

Dativ: 12, 20 τούτω δευτερεύοντα. 246, 12 τὸ λεῖπον τῷ αὐτοῦ παρουσία. 176, 6 ένέδει . . τοῖς πᾶσι. 912, 15 κατὰ τὸν αἰροῦντα Χριστιανισμῷ λόγον. 754, 6 ταῖς πρὸς τὸ θεῖον σγολαίτατα τεταμένου λιταῖς. vgl. βίος. — 40, 16 ἐπὶ τὸν πρώτον ἀνιοῦσιν ἄνθρωπον. 56, 5 τὰς γενεὰς καταριθμουμένοις τρίτος . . εύρισκεται [Africanus]. 654, 16 έπλ τὸ πρώτον ἀνατρέχοντι [Dionys v. Alex.]. 900, 4 absolut μόνη αὐτῷ χρωμένω φιλανθρωπία. — vgl. ἑαυτῷ. - statt des possessiven Genetivs: 64, 15 τὰς αὐτῷ νομισθείσας εὐπραγίας. 76, 17 αὐτῷ τῆς θυγατρός. 230, 14 τοῦ πατρὸς αὐτῷ Οὐεσπασιανοῦ. 520, 24; 913, 5; 882, 14, 748, 7 γνησίων αὐτοῖς τέχνων. 338, 24; 748, 21. des Orts: 944, 9 είσβαλων τῆ πόλει. 162, 11 ἐπιβάντα τῆ αὐτῆ πόλει, vgl. 898, 16; 921, 20. 766, 19 αὐτῷ πυρὶ καθιέντων. 867, 25 καταπτύειν προσώποις. 868, 4 μέση τῆ . . πόλει . . . προσεγγράφοντας. — 728, 25 τοῖς . . κλίμασιν διαδιδράσκοντα. 390, 1 εἰσάγουσαν τῷ βίφ. 112, 29 θοησκείας τῆς . . . τῷ τῶν ἀνθρώπων βίφ κατασπαρείσης. 947, 24 ἄλλους άλλαις . . χώραις κατασπείρας. — 384, 20 επανθήσασα τοῖς σοῖς έθνεσιν [Melito]. — 927, 26 τοῖς . . κατακρίτοις παραπέμπονται. 400, 10 τῆ τῶν μαρτύρων κατατέτακται συναγωγῆ. 434, 13 τῆ τῶν μαρτύρων συναγωγή . . . κατείλεκται. 482, 2. 872, 19 βίβλοις ίεραῖς καταβέβλητο. - 286, 11 συγκατατάξαι ταῖς ἐρμηνείαις [Papias]. - 590, 5 τοῖς ἐν παραπτώμασιν έξεταζομένοις . . . έαυτὸν καταλέξαι. 910, 30 δυεῖν αὐτοῖς άλλων καταλεγέντων. 924, 8. 288, 2 έτέροις κατατάσσει. 772, 11 χοροίς άνελήφθη μαρτύρων. 522, 17. 548, 4 τούτοις . . καταμίγνυσιν καὶ τὰ φιλοσόφων δόγματα. 770, 19 τοῖς . . μετάλλοις . . . καταδικαζομένων. 376, 10 τῆ νηπιώδει ἀγωγῆ . . καταγηράσαντες. — 794, 10 τῆ αὐτῆ ἀπονοία διαμενόντων = in proposito perseuerarent Lact. [Edict d. Galerius]. 836, 1 τῆ αὐτῆ δεισιδαιμονία διαμένοντες [Rescript Maximins]. —

der Zeit: 72, 5; 124, 3; 158, 10 usw., sehr häufig. 498, 16 οὐδ' ὕλοις μησὶν εξ. 302, 8 μησὶν εξ δέουσιν. 925, 2 τρισὶν δέουσιν. — 426, 4 ἡμέραις συχναῖς [Brief d. gall. Gem.]. 442, 5 ἔτεσιν ἱκανοῖς [Irenaeus]. 460, 20 ἡμέραις πλείοσιν [Antimontanist]. 476, 20 πολλοῖς ἔτεσιν [Apollonius].

Ursache, Mittel, Weise: 924, 12 τοῖς . . τετολμημένοις αὐτὸν . . ἡ θεία μετῆλθεν δίκη. 528, 10 οὐ μὴν . . ἐνδιδοὺς ταῖς καρτερίαις. 768, 9 ὁμοῦ τῷ γνώμη συνθέμενοι. 768, 4 τῷ λόγῳ παραθεῖσα. 314, 10 τὴν ἀπλανῆ παράδοσιν . . ἀπλουστάτη συντάξει γραφῆς ὑπομνηματισάμενος, vgl. παραδίδωμι.

Ellipse: 704, 2 κατὰ τὸ δωδέκατον τῆς Γαλλιηνοῦ βασιλείας. 534, 9. 744, 19 ἐξ ὅτονπερ . . καθ' ὅν (es kann nur χρόνον oder καιρόν ergänzt werden). 768, 12 οἵδε μὲν οὖν ἑαντάς. 806, 10 ἐπὶ τὰς αἰτῶν ἐστέλλοντο. 716, 11 ἐκ τῆς Περσῶν. 828, 12 τῆς Ῥωμαίων. 220, 7; 494, 1; 580, 21. 926, 28 τῆς Καισαρέων. 929, 5; 948, 3. — 22, 3 τὴν καθ' ἡμᾶς σύμπασαν. 8, 4 τὴν αὐτὴν . . προωδενκότων. 194, 23 τὴν ἐπὶ Ῥώμης στειλάμενος. 570, 11 vgl. θάνατος. — 929, 16 τὴν ἐξ ὀσφύος. — 932, 31 τῆς ὡς ἐν εἰκόνι σμικρᾶς μυριάνδρον ἐκκλησίας ἀφομοίωμα φερούσης [ἐκκλησίας muß zweimal gesetzt werden].

Finalsatz: die gewöhnliche Form des Finalsatzes bei Eus. ist für den affirmativen &ς ἄν mit dem Opt., vgl. z. B. 198, 15; 112, 12; 178, 15; 338, 1, für den negativen &ς ἄν μή, vgl. z. B. 38, 5; 62, 14; 746, 3; 748, 22, oder &ς μή, vgl. z. B. 228, 8; 828, 17, beides ebenfalls mit dem Optativ. Der Opt. Fut. findet sich 340, 18. Von anderen Finalpartikeln ὅπως 614, 14. Eus. braucht &ς ἄν, &ς ἀν μή, &ς μή mit dem Optativ auch im Objectsatz nach den Verben des Befehlens, Bittens und Fürsorgens, vgl. z. B. 308, 23 ff.; 883, 15; 308, 5; 488, 19; 276, 10; 929, 29; auch für den einfachen Objectsatz kommt diese Construction vor, wie 176, 7 ἐνέδει . καὶ τοῦτ' ἐπιγραφῆναι αὐτῷ, &ς ἀν πρῶτος αὐτοκρατόρων τῆς . εὐσεβείας πολέμιος ἀναδειχθείη. Der Opt. Fut. steht 140, 8; 562, 26; 628, 14; mit dem Opt. Aor. zusammen 758, 21; 892, 23. Aus den Excerpten stelle ich zusammen:

Γνα: 344, 10 εἰ κενοδοξεῖς. . Γνα ὀμόσω [Brief d. Smyrn.]. 482, 6 ὁρκίζω... Γνα [Irenaeus]. 552, 1 τοῦτο... θέλημα θεοῦ... γέγονεν Γνα [Alexander von Jerus.]. 658, 25 παρεσκεύαζεν Γνα [Dionys v. Alex.]. Edict d. Galerius: 792, 13 τούτου πρόνοιαν ποιήσασθαι Γνα. 794, 15 ἐν τούτω τὴν συγχώρησιν... ἐπεκτεῖναι... Γνα. Rescripte Constantins: 885, 14 δογματίζομεν Γνα. 887, 10 βουλόμεθα Γνα. 889, 21 γράψαι... Γνα. 890, 16 προσέταξα Γνα. 890, 21 ἐντολὰς δεδωκέναι Γνα.

υπως: final, Brief d. gall. Gem.: 426, 20 υπως μηδέ Conj. — Synodalbrief über d. Osterfeier: 498, 2 υπως μή Conj. Synode v. Antiochien: 710, 26 Conj. 712, 22 Conj. Edict des Licinius: 885, 6. 13 Opt. 885, 11; 886, 13; 887, 3 Conj. Rescripte Constantins: 887, 19 Opt. 890, 25 Conj. 891, 16 υπως μή Conj.

im Objectsatz: Antimontanist: 460, 23 ἀξιούντων . . ὅπως Conj. Rescript des Gallienus: 666, 17 τὴν εὐεργεσίαν . . . ἐκριβασθῆναι προσέταξα ὅπως Conj. Schreiben d. Sabinus: 802, 21 ὥρισεν ὅπως Opt. 804, 22 πεπεῖσθαι . . ὅπως Opt. Rescript Maximins: 836, 18 ὑπομνῆσαι ὅπως Opt. 844, 12 ὅπως Opt.,

. . συγκεχώρηται. Edict des Licinius: 884, 9 διατάξαι έδογματίσαμεν . . θπως Conj. 886 14 τοῦ . . λογισμοῦ . . φυλαχθέντος θπως Conj. 886, 17 την σπουδήν . . παρασχεΐν . . ὅπως Conj. Rescripte Constantins: 889, 18 προ-

νοητέον . . ὅπως Conj. 890, 9 ἐδήλωσα . . ὅπως Conj.

ώς: final 618, 1 Conj. [Cornelius]. ως αν Conj. 889, 25 [Rescript Constantins]. finale Construction statt der consecutiven: Irenaeus: 334, 8 τοσαύτην . . . πρός το μηδέ . . κοινωνείν. 484, 17 οίους . . ίνα. Antimontanist: 462, 19 μεμνημένοι . . . πρός τὸ φυλάττεσθαι. 466, 22 εἰς τό = ώστε. Edict des

Licinius: 886, 4 ούτως ως Conj. = ita ut.

Genetiv: partitiv, ohne Regens 40, 13. — 682, 5 ποεσβύτεροί τέ τινες και διάκονοι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ λαοῦ [Dionys v. Alex.]. — 118, 14 τῶν τότε πολλὰ δυνάμενον. 486, 4 των τότε πιστων ἐπὶ παιδεία . . . βεβοημένον. 766, 24; 748, 3; 522, 22; 584, 14; 352, 21. 718, 11 ἐπέραστόν τι θεοσεβείας γρημα των καθ' ήμας. 718, 22 των εν τέλει .. εξαιρέτου. 943, 28 της ήγεμονικής ολεετίας πρώτης τιμῆς ήξιωμένος. 726, 24 λατρικῆς . . . σωμάτων ἀπεφέρετο τὰ πρῶτα τῆς ἐπιστήμης. — titular 654, 4 Γερμανὸν τῶν κατ' αὐτὸν ἐπισκόπων. 490, 16 = 264, 14 Φίλιππον τῶν δώδεκα ἀποστόλων [Polykrates]. 642, 19 [Dionys v. Alex.], — zum Ersatz des Ethnikon 935, 5 τῶν ἀπὸ Αἰλίας διάχονος.

der Zeit 72, 12 έτους έβδόμου. 528, 10 πλειόνων έτων. 758, 15 έκάστης ημέρας. 944,22 αὐτῆς ώρας. — Dionys v. Alex.: 596,12 τεσσάρων ημερών. 688,15.

der Ursache, bei θαυμάσαι 126, 16; 726, 16.

ablativisch, ohne Präposition 324, 5 της λειτουργίας αναπαυσαμένου. 939, 16 άπαράλλακτον των πρότερον . . όηθέντων. 714, 15 της έγχειρήσεως . . άποδεσμούσα. 76, 15 διαστήσας του ἀνδρός. 302, 8 έχχαθᾶραι τῆς ἐπαρχίας. 338, 9 της σωτηρίας ένδουναι. 913, 4 την έπανοδον της κατά την Βηρυτόν παιδείας. 308. 7 έρημίαν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους. 796, 12 μεθίστανται τῆς βασιλείας. 486, 14 τῆς προθέσεως μεταβαλλομένους. 774, 19 τῆς πρὸς ἡμᾶς ελοήνης μεταθέμενοι. 915, 12; 920, 23. 196, 15 μεταναστῆναι τῆς πόλεως. 742, 3 των . . της σωτηρίας νεναυαγηκότων. 588, 5 ξένα τινὰ της πίστεως, vgl. όρμῶ. 933, 32 πεσών τῆς ἐλπίδος. 828, 10 προελθεῖν . . πυλῶν. 879, 2 ύπαναχωρήσαντος αὐτῆς. — 818, 9 τῆς . . πλάνης . . . ἐπανῆλθον [Rescript Maximins].

Übersetzung des Ablativs der Qualität: Rescript Maximins: 814, 12 ὁποίας παρατηρήσεως καί θεοσεβείας . . . έτυγχάνετε όντες = quali observantia et religione essetis. 814, 21 τοὺς τῆς ἐπαράτου ματαιότητος γεγονότας = qui exsecrabili uanitate sunt. Schreiben Constantins: 890, 18 τοὺς μὴ καθε-

στώσης διανοίας τυγχάνοντας άνθρώπους.

Infinitiv: mit dem Artikel 142, 11 τὸ μηθὲν . . . . προσθήσειν . . ἀπισχυρισάμενος. 744, 9 τὸ μὴ τεθυκέναι . . διετείνετο. 272, 5 τὸ μοιχεύειν καὶ φονεύειν . . . άπαγορεύειν. 288, 19 τδ . . Φίλιππον . . διατρῖψαι . . δεδήλωται. 744, 14 τὸ δοχεῖν ἢνυχέναι περὶ πολλοῦ ἐτίθεντο. 754, 28 τοῦ προσχαίρου ζῆν. Brief d. Smyrn.: 344, 17 οὐκ ἀξίους ἡγοῦμαι τοῦ ἀπολογεῖσθαι αὐτοῖς. 348, 7 τοῦ λαβεῖν μέρος, consecutiv. -

Brief d. gall. Gem.: 406, 17 τὸ ἀποπεσεῖν τινα δεδιότες. 408, 23 ἱκανὸν ἦν

πρός τὸ ἐξαγαγεῖν.

Alexander v. Jerus.: 564, 15 οὶ ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ ὡφελεῖν.

Cornelius: 616, 4 πιστούμενος τὸ μηδ' ὀρέγεσθαι.

Dionys v. Alex.: 662, 8 αθτάρχης . . είς τὸ φανήναι. 686, 25 τὸ . . ἕπεσθαι παρέντων. 688, 21 τὸ . . περιέχεσθαι . . παραιτησάμενοι. Synode v. Antioch.: 712, 2 εἰ καὶ δοίη τις αὐτῷ τὸ μηδὲν ἀσελγὲς ποιεῖν.

in freier Construction 822, 27 μεταιτεῖν . . προεληλύθεσαν.

des Futurs: 254, 4 δύνασθαι . . περιγενήσεσθαι. 538, 9 ἐπιτάξαι κομιεῖσθαι. 726, 10 ποριεῖσθαι . . προμνώμενος. 738, 21 καταστήσεσθαι . . προυθυμού-

μεθα. 8, 2 σχήσειν εὐγόμενοι.

Litotes: 76, 3 οὐ μετὰ πλεῖστον. 340, 6 μετ' οὐ πλεῖστον. 776, 3 χοόνου οὐ πλείστον μεταξὺ γενομένον. 520, 9 οὐ πόροω καθίστατο. 136, 7 οὐ κατὰ πάρεργον. 192, 21. 520, 25. 176, 2 οὐ μετὰ λογισμοῦ. 230, 10 οὐ μετ' εὐ-λόγου κρίσεως. 224, 17 οὐκ ἀγεννὲς σπούδασμα. 730, 13 οὐκ ἀφανῶς [= ἐμφανῶς]. 528, 17 οὐ τοὺς τυχόντας. 582, 8; 736, 3; 758, 13; 910, 28; 913, 27; 918, 5. 552, 23 οὐκ ἄμοιρον. 716, 26. 64, 22 οὐ χεῖρον. 272, 10; 380, 1; 750, 1. 730, 6 οὐδενὸς ἦττον σπανιώτατον. 520, 23 οὐ μετρίως. 871, 17 οἰ μεμπτήν. 520, 29 οἰκ ἀπροαιρέτως [= ἀσπασίως]. 907, 20 τῶν οὐ προσηνῶν. 875, 29 οὐδὲ . . . εἰς ἀμελὲς ἔκειτο. 462, 21 οὐχ ῆκιστα [Antimontanist]. 654, 20 οὐκ ἀπερικότως οὐδὲ μακρὰν τοῦ [Dionys v. Alex.].

722, 26 οὐδ' ὡς ἔτυχεν [Anatolius].

Optativ: vgl. Finalsatz. — in der obliquen Rede, z. B. 14, 10; 18, 5; 64, 1; 108, 8; 234, 10; 432, 10; 460, 6; 522, 4; 554, 8; 674, 13; 702, 10; 915, 7. — Brief d. gall. Gem.: 404, 27; 410, 3; 414, 7. 410, 21 [Opt. Fut.]. Dionys v. Alex.: 606, 16. — des Perfects 468, 9 [periphr.]. 124, 12 [periphr.]. 586, 27; 614, 16; 744, 4. — 532, 20 περιθεῖσα εἴη. — 748, 16 κελεύεται . καταξαίνεσθαι εἰς ὅτε . ποιήσειεν. 756, 6. 748, 24 οὐ πρότερον ἀνεῖναι . σνγχωρονμίνων, πρὶν ἂν . . . ἐπινεύσειεν. — im allgemeinen Relativsatz, ohne ἄν: 40, 18; 400, 12; 436, 23; 720, 15; 935, 8. 944, 7 [Opt. Fut.]. — 678, 24 [Dionys v. Alex.]. 890, 15 [Schreiben Constantins]. — mit ἄν: 136, 22. 714, 7 [oblique Rede]. 192, 12 [Opt. Fut.]. — δᾶν 488, 12. 921, 18 [oblique Rede]. — 644, 1 [Dionys v. Alex.]. 888, 11 ὡς ᾶν καταμάθοιτε — sieut noueritis [Rescript Constantins]. — im Hauptsatz ohne ἄν als Übersetzung des lateinischen Conjunctivs 814, 16 [Rescript Maximins]. 886, 21 [Edict des Licinius].

Perfectum: plusquamperfectisch 122, 21; 30, 6; 804, 8; 536, 14. — Abgarlegende: 92, 6. 22. — 644, 12 [Dionys v. Alex.], — irreal 126, 5, vgl. Tempora.

Periphrase [grammatisch]: 74, 5 προσήχοντα ήν. 434, 27 μέλον γέγονεν. 486, 7 έξὸν ήν. 750, 26 ήν ὑπεραίρουσα. 916, 26 εἴη μένων. 536, 8 ἄντα βεβοημένον. — 110, 9 δοχιμάσασα ήν. — 794, 3 ήσαν καταστήσαντες [Edict des Galerius]. 88, 9 δέον ἐστί [Abgarlegende]. 346, 11 μη εἶναι ἔξόν [Brief d. Smyrn.]. 60, 5 ἀναγράπτων . ὄντων [Africanus]. 622, 1 ἐξὸν ήν [Cornelius]. 794, 3 ήσαν καταστήσαντες = constituerant Lact. [Edict d. Galerius]. 842, 18 κεκελευσμένον ήν [Edict Maximins]. 378, 8 ἔξομεν . . νουθετεῖσθαι [Dionys v. Korinth].

Periphrase: 32, 22 ff. 36, 26 σεβάσμιος τιμή [= σέβας]. 14, 11 εὶ μηδεὶς ἐπιτρέποι λόγος [= ἄλογόν ἐστιν]. 534, 5 χρονικήν ... γραφήν [= χρονογραφίαν]. 236, 2 οἱ γραφῆ τὰ κατὰ τοὺς χρόνους παραδόντες [= χρονογράφοι]. 338, 24 τὸ ὑπὸ κεφαλῆς αὐτῷ στρῶμα [= προσκεφάλαιον]. 126, 8 οὐκέτ ἀναβολῆς εἶχετο. 304, 15 πεντεκαίδεκα ... γεγόνασιν ἐπισκόπων διαδοχαί [= ἐπίσκοποι ἑαυτοὺς διεδέξαντο]. 308, 29 ὀφιώδης ... δύναμις, 494, 3 τῆς κοινῆς ἑνώσεως [= κοινωνίας]. 548, 4 πολυμαθοῦς παιδείας [= πολυμαθείας].

714, 14 ἐξ ἀγκώνων . ἀποδεσμοῦσα [= ἐξαγκωνίζονσα]. 742, 13 ἀφανεῖς . . γενέσθαι [= ἀφανισθῆναι]. 764, 11 ὑπὸ τὴν δεσμωτικὴν ἔθ' ὑπάρχων τάξιν [= ἐν δεσμωτηρίφ]. 768, 4 τῷ λόγῳ παραθεῖσα [= καταλέγονσα]. 778, 10 ὕσα τοιαῦτα ἐπ' ἀναθέσει νενόμισται. 786, 1 θανατηφόρον κολάσεως. 797, 12 τοῦ . . ἐγγράφον λόγον [= τοῦ προγράμματος]. 848, 26 τῶν ἐν ἀρχικοῖς ἀξιώμασιν. 850, 5 διὰ πάσης ἀρχικῆς ἐξονσίας. 869, 5 σχολῆς λόγων οἰκείας. 870, 22 τῆ τῶν εἰσφορῶν μεγαλοψυχία. 762, 11 τοὺς τῆ ἐξονσία αὐτοῦ ὑπηρετουμένους [= τοὺς ὑπηρέτας, Phileas].

Pleonasmus des Ausdrucks: 10, 8 τῆς Χριστιανῶν ἀρχαιότητος τὸ παλαιὸν ὁμοῦ καί θεοπρεπές. 110, 12 ή σωτήριος τοῦ θείου κηρύγματος διδασκαλία. 270, 14 τῆς . . πλάνης ἀρχὴν ἐλάμβανεν ἡ σύστασις. 436, 24 ἐπὶ τὴν τῶν έξης ἀκολουθίαν. 744, 11 της έπλ τοῦτο τεταγμένης στρατιωτικής παρατάξεως. 860, 15 ἄρτι νεοπανών. 943, 12 ή πάροδος τῆς . . . εἰσόδου. 894, 24 τῆ τῶν μειζόνων συγκρινόμενα παραθέσει. 400, 9 τῆς περί τούτων ἐντελεστάτης ψφηγήσεως τὸ πᾶν σύγγραμμα. 368, 16 τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως ή τῆς ὑγιοῦς πίστεως ἔγγραφος . . δοθοδοξία. 450, 23 ἔνθεον ζῆλον ἀποστολικοῦ μιμήματος. 10, 5 εί τῆς κατ' αὐτὸν ἱστορίας ἀπάσης...τὴν ὑφήγησιν ποιησαίμεθα. 244, 22 σπουδής τής περί τὸ λογογραφεῖν μικράν ποιούμενοι φροντίδα. 70, 10 τὸ πέρας τῆς . . τελευτῆς. 386, 17 κατὰ τὸ προοίμιον άρχόμενος. 520, 5 έρως τοσούτος . . . κατείχε ψυχήν, ως . . . προθύμως έχειν. 450, 19 τοσαύτην . . έκθυμοτάτη διαθέσει προθυμίαν . . . ένδείξασθαι. 522, 4 τί . . ἐθέλοι δηλοῦν τὸ τῆς . . . γραφῆς βούλημα. 528, 6 εἰς ἄκρον . . ὑπερβαλλούσης ἀχτημοσύνης ἐλαύνων. 540, 3 ἐχ μηδεμιᾶς προφάσεως άπλως οθτως. 540, 18 μειζόνως ἔτι μᾶλλον. 548, 5 εἰκότως κατάλληλον τῆ ύποθέσει. 114, 24 τῶν . . ἐν τέλει διαφανῶν. 256, 8 τὴν ἔκτοπον . . ἀτοπίαν. 874, 2 την έξ ἀρχαίου παλαιάν. 554, 7 διὰ την ἀδηλότητα, τίνος ἄρ' εἶεν, οὐχ εἰδώς. 758, 20 τῶν ἐπ' ἀξίας ἀρχόντων. 764, 22 πανδημεί . . . σύν . . δλφ δήμφ. 106, 14 τηνικαῦτα . . εἰς ἔτι τότε. 272, 2 ἄμα δ' ἐν ταὐτῷ. 276, 1 ἐν πρώτοις μάλιστα. 478, 19 ἱκανῶς . . πληρέστατα. 28, 17 ὡς ἐνῆν μάλιστα δυνατόν. 148, 7 ἀναγκαῖον ἐφάνη δεῖν. 334, 23 f.; 736, 3 f.. 256, 14 άρνητέας ηγούντο είναι δείν. 528, 2. 472, 1 δείν είναι άξιοί. 768, 5 υπομείναι δείν . . . παρακελευσαμένη. 838, 23 τολμάν ωρμητο θρασύνεσθαι. 106, 13 οἷοί τε ἦσαν τολμᾶν. 782, 5. 140, 4 ἱκανῶς ἔχειν ἀρκεῖσθαι.

Plusquamperfectum: vom einfachen Praeteritum, in abhängigen Sätzen, sehr oft, z. B. 230, 6; 736, 9. 22; 486, 17; 764, 13; 786, 19; 638, 13; 118, 16; 192, 3; 316, 9; 534, 7; 110, 7; 456, 9; 460, 1; 488, 11, — in Hauptsätzen 820, 9; 838, 12 ff.; 822, 12; 352, 15; 646, 14; 782, 2; 822, 27; 838, 23; 300, 14. vgl. ἀπλῶ. — als Irrealis 484, 15. 17 [Irenaeus], vgl. 528, 25 σμικροῦ δεῖν . . . ἀνήρητο. Clem. strom. 2, 83, 4 μικροῦ δεῖν ἐγεγόνει.

Sprichwörter: 526, 10 οἶον τὸν λόγον, τοιόνδε, φασίν, τὸν τρόπον καὶ οἶον τὸν τρόπον, τοιόνδε τὸν λόγον ἐπεδείκνυτο. 718, 13 αὐτῷ διάδοχος, ἀγαθός, φασίν, ἀγαθοῦ. 782, 5 οἰδὲ μέχρις ὄνυχος ὡς εἰπεῖν. 911, 30 ώσπερ ἀφ' ἑστίας. 682, 2 τὸ δημῶδες ἡῆμα, μόνης ἀεὶ δοκοῦν φιλοφροσύνης ἔχεσθαι... ἀπιόντες αὐτῶν περίψημα [Dionys v. Alex.].

Superlativ zweier Endungen [vgl. Crönert, Byz. Zeitschrift 11, 544]: 402, 8 αί

διαφανέστατοι [so überliefert] έκκλησίαι.

Synonyma: mit den Synonymen zu wechseln ist ein ungemein beliebtes Stilmittel.

Z. B. 36, 20 ff. ἐπιφημίζεσθαι διιολογεῖσθαί τε μαρτυρεῖσθαι ~ μνημονεύεσθαι ~ τιμάσθαι ~ θανμάζεσθαι ~ δοξάζεσθαι ~ προσκυνείσθαι ~ γεοαίρομεν. 892, 15 ff. οὐκ ἐφθόνησεν ~ οὐκ ἀπηρνήσατο ~ ηξίωσεν ~ παρείχεν. 152, 23 ff. ύψηλός τε ων καὶ μετέωρος . . . γεγενημένος. 614, 8 f. τῷ δεῖν . . καὶ τῷ χοῆναι. 190, 2 ἐπικεκλημένων ~ ώνομασμένον ~ λεγόμενον ∞ καλουμένην. 244, 24 f. δυνατώτατος ∞ ίκανωτατος. 584, 11 f. πολλοί ~ μυρίοι. 594, 9 f. γήρει ~ πολιᾶ. 758, 21 οἶκτον λάβοιεν φειδώ τε . . . ποιήσοιντο. 832, 7 ff. προστάττει ~ έγκελεύεται. 742, 14 ff.; 790, 9 ff. οἷοί τε ~ δύναμενοι. 250, 20 ff. τακτέον ~ καταλεκτέον ~ κυρωτέον ~ τακτέον. 308, 17 f. έχθρός  $\sim$  πολεμιώτατος. 314, 5 ελέγχων  $\sim$  ἀποδείξεων. 400, 15 νίκας ~ τρόπαια ~ άριστείας ~ άνδραγαθίας. 400, 22 ένστάσεις ∞ ἀνδρείας ∞ τρόπαια ∞ νίχας ∞ στεφάνους. 752, 14 ff.; 482, 10 f. λελέχθω ~ Ιστορείσθω. 538, 4f. μνημονεύουσιν ~ ίστοροῦσιν. 556, 17 ff. είσηγεν ~ προάγων ~ ενηγεν. 558, 1 τους εαυτών λόγους ~ τους ίδίους . . πόνους. 738, 1 ff. τὰς μυριάνδρους . . ἐπισυναγωγάς ~ τὰ πλήθη τῶν . . άθροισμάτων ~ τὰς . . ἐπισήμους . . συνδρομάς. 594, 17 f. παραταξαμένου ~ στρατηγήσαντος. 736, 22 ff. τιμῆς ~ ἀποδοχῆς. 740, 24 ff. οὐχ ἡμέτερον  $\sim$  ούχ ημῖν οἰχεῖον. 758, 19 ff. ἀντιβολούντων  $\sim$  παρακαλοῦντος. 766, 10 ff. γέγονεν  $\infty$  συμβέβηχεν  $\infty$  έπήχθη  $\infty$  ήν. 10, 2 f. ἐοικότος  $\infty$  παραβαλλομένου. 744, 12 παιόμενοι ~ τυπτόμενοι, vgl. auch den Wechsel der Partikeln in der Aufzählung 454, 8 ff. — Dionys v. Alex.: 678, 3 ἀτμοὶ . . ἄνεμοι . . . αὖραι . . . ἀνιμήσεις. 686, 24 ff. τὸ μηδὲν ἡγουμένων καὶ . . . παρέντων . . . καὶ ἐκφαυλισάντων.

Tempora: Abwechselung in den Tempora, Perf. Aor. Plusq. 22, 1 ff.; 34, 4 ff. Perf. Aor. Perf. 436, 2 f.; 726, 9 ff. Aor. Perf. Aor. 364, 25 ff. Aor. Präs. Perf. 446, 11 ff. Präs. Imperf. Aor. 540, 9 ff. Perf. Imperf. 40, 5 ff. Aor. Perf. 6, 4 ff.; 24, 23; 778, 17; 748, 5 ff.; 784, 16 ff.; 870, 15 ff. Perf. Aor. 214, 8. Imperf. Perf. 536, 10 ff. — Dionys v. Alex.: Aor. Perf. 602, 13; 680, 11.

Titel und Anreden: vgl. διάσημος, διέπω, διοίκησις, δοῦξ, ἔπαοχος, ἐπίτροπος, καθολικότης, καθόλου, κονρήκτωρ, λαμπρότατος, λογιστής, μαγιστρότης, οὐικάριος, πραιπόσιτος, πρᾶγμα, στρατηγός, στρατοπεδάρχης, ταβουλάριος; ferner 946, 24 καμήλων . . φροντιστάς. 26 βασιλικῶν ἵππων ἐνόχους παραστάσει. —

amtliches Protokoll bei Dionys v. Alex.: 656, 6 τῶν κυρίων ἡμῶν = domini

nostri. 656, 28 τῶν Σεβαστῶν ἡμῶν = Augusti nostri.

Schreiben des Sabinus: 802, 19 ή θειότης τῶν δεσποτῶν ἡμῶν θειοτάτων αὐτοχρατόρων. 804, 15 ἡ θειότης τῶν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν δυνατωτάτων αὐτοχρατόρων.

vgl. ἀγχίνοια, ἐπιμέλεια, ἐπιστρέφεια, καθοσίωσις, καλοκαγαθία, νικητής,

στερρότης, στιβαρότης, φιλαγαθία, χρηστότης.

856, 7 ἴερώτατέ μοι Παυλίνε, vgl. μακάριος. Polykrates: 492, 8 ὁ μικρότερος πάντων ὑμῶν Πολυκράτης. 22 τὸν μικρόν μου ἄνθρωπον.

Vermischung der Constructionen in Übersetzungen: 176, 14 νοῆσαι.. ὡς οὐz ἄν
... κατακριθῆναι [Tertullian]. 842, 27 ἐνομεθετήσαμεν ἐν'... τοῦτον..
ἔχεσθαι [Decret Maximins]. Rescripte Constantins: 887, 11 τούτων τῶν..
διέφερον (eorum quae... pertinebant). 888, 6 ff. ἔδοξέ μοι ἐνα... πλῷ ἀπιέναι. 889, 21 ἐνομίσαμεν Ἱνα... ἀπάντησον. — 318, 17 Ἱνα μήτε...
καί (ne et... et) [Rescript Hadrians].

Wiederholungen und Tautologien: 22, 21 ff. δλίγου δεῖν κατὰ πάντων  $\sim$  ἀπάντων σχεδὸν ἀνθρώπων. 272, 1 ff. ἐπὶ τῷ πλήθει τῶν μαρτύρων ~ περὶ τοῦ πλήθους των ύπεο τῆς πίστεως ἀναιρουμένων. 72, 8 ff. ἀπελήλεγκται τὸ πλάσμα ~ τῶν πεπλακότων ἀπελέγχει τὸ ψεῦδος. 228, 1 ff. ὁμοῦ τοὺς πάντας ~ ἀπὸ μιᾶς γνώμης τοὺς πάντας. 42, 1 ff. αὐτοὺς δὴ τοὺς θεοφιλεῖς ἐκείνους ~ αὐτῶν ἐκείνων τῶν ... θεοφιλῶν ἀνδρῶν. 72, 25 τὸν πάντα τῆς διδασχαλίας διατελέσαι χρόνον ~ ὁ πᾶς τῆς διδασχαλίας αὐτῷ συνεπεράνθη γρόνος. 354, 17 θείω κατακοσμεῖται μαρτυρίω . . . ἐπειδή τὰ νικητήρια . . . διὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ κατ' αὐτὸν ἀνεδήσατο. 400, 21 αἰωνίοις στήλαις ~ είς αλώνιον μνήμην. 524, 3 όλον επιδούς έαυτόν ~ επιδεδωκώς έαυτόν. 534, 19 σωτήριον φωνήν ἀποπληροῦν ολόμενος ~ την σωτήριον φωνήν ἔργοις ἐπιτελέσαι ωρμήθη. 862, 8. 13 λόγου σύνταξιν πεποιημένος . . . τοιόνδε παρέσχε λόγον. 896, 7 τιμωρία . . τὰ ἴσα . . . τὴν ἴσην . . τιμωρίαν. 754, 15 θυμ $\tilde{\omega}$  και ἀπειλ $\tilde{\eta} \sim θυμο\tilde{v}$  και ἀπειλ $\tilde{\eta}$ ς πνέων. 846, 11. 18 ἀθρός θεο $\tilde{v}$ πληγείς μάστιγι. 924, 18. 24 καταστήσασα. 848, 18 ff. είς τιμήν αὐτοῦ... διπτούμεναι συνετρίβοντο ... είς αύτοῦ τιμήν ... διπτούμενοι συνετρίβοντο. 282, 21. 24 εξ δνόματος. 454, 6. 7 πρώτον εξ εθνών. 528, 10. 12 πλειόνων έτων . . πλείστοις έτεσιν. 672, 3. 5 οὐκ ἄξιον ἡγοῦμαι παρελθεῖν διήγησιν . . . μνημονεύεσθαι άξίαν. 910, 7 δοκιμήν γνησιωτάτην τῆς περί τὸ θεῖον γνησιότητος εὐσεβείας. 36, 19 ff. εἰς ἔτι καὶ νῦν . . . εἰς ἔτι νῦν. 102, 16 ff. πρῶτος  $\infty$  πρῶτος. 47, 24. 26; 454, 6. 7; 140, 20. 22; 146, 17 ff. εἰκός  $\infty$ κατὰ τὸ εἰκός. 174, 13 ff. ἰστέον ∞ ἴσμεν. 190, 21. 24. 746, 11 ff. ἤδη ∞ ήδη τότε. 28, 4 ff. οὔποτε γοῦν ∞ οὐ πρότερον γοῦν. 520, 23. 26; 822, 16. 21. 32, 22 ff. άλλ' οὐδέ dreimal hintereinander. 82, 5. 8. 10 καί. . δέ. 102, 21. 25; 374, 18. 23; 446, 7. 11; 774, 6 f.  $\gamma \varepsilon \mu \dot{\gamma} \nu$ . 782, 18. 20; 784, 4 f. γέ τοι. ως consecutiv, in zwei auf einander folgenden Sätzen 54, 18. 915, 23. 25 τοσούτον ἀποδέουσιν . . . . . ως τοσούτον ἀποδείν.

Wortstellung: 926, 20 τὰ εἰς αὐτὸν (nicht zu corrigieren) ἄμα τῆ ἐπιπειμένη . . . πυρᾶ. 928, 2 ἐλευθερίας τοῖς ἐπὶ Θηβαίδος εἰς τὰ . . μέταλλα . . παταπονουμένοις συγπεχωρημένης (εἰς hängt von συγπεχωρημένης ab). 928, 20 βαρεῖαν . . καὶ ὡς ἄν περιττήν . . τὴν ἀτοπίαν παταμεμφομένων. 910, 8 τῆς περὶ τὸ θεῖον γνησιότητος εἰσεβείας. 898, 11 τοὺς μὲν συνήθως ταῖς τῶν παπούργων ἀνδρῶν περιέβαλλον τιμωρίαις (συνήθως gehört zu ταῖς . . τιμωρίαις).





Ba 605.67 E8 vi2 pt.3

THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
10 ELMSLEY PLACE
TORONTO 5, CANADA,
2377.

